

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

.

.

.

.



# Zammlung gemeinverständlicher

# wissenschaftlicher Vorträge,

heransgegeben von

Rub. Virchow und Fr. v. Holkendorff.

V. Serie. Heft 97—120.

Serlin, 1870 und 1871.

6. 6. Luderit'ide Verlagsbuchhandlung. A. Charifius.

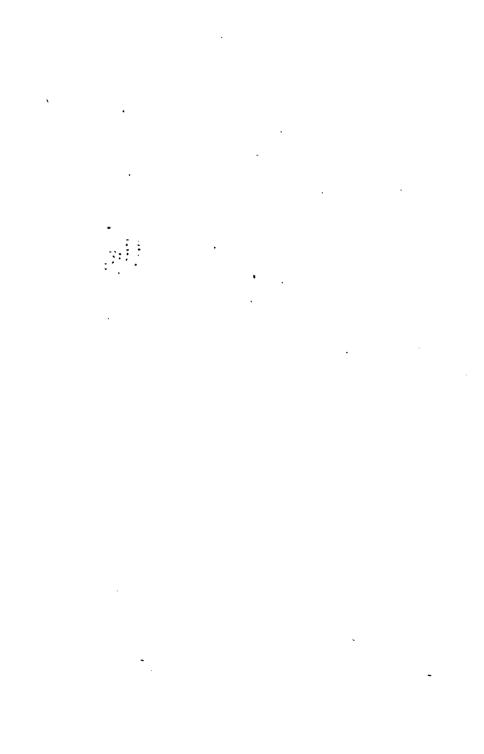

# Juhalts Berzeichnif ber V. Serie,

| ejt.        | Grite.                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 97.         | Ho. Steinthal, Mythos und Religion 1-32                          |
| 98.         | 28. von Wittich, Physiognomik und Phrenologie 33—72              |
| <b>99</b> . | Chr. Petersen, Das Zwölfgötterspftem der Griechen und            |
|             | Romer                                                            |
| 100.        | Robert Bolg, Der ärztliche Beruf                                 |
| 101.        | R. Belle, Reform der Bormundichaftegefetgebung. Staate:          |
|             | oder Selbsthülfe                                                 |
| 102.        | Rarl Zöpprip, Ueber die Arbeitsvorräthe der Natur und            |
|             | ihre Benupung                                                    |
| 103.        | Bilhelm Onden, Ariftoteles und feine Lehre vom Staat 249-288     |
| 104.        | Jacob Röggerath, Der Laacher See und feine vul-                  |
|             | fanischen Umgebungen                                             |
| 105.        | 3. 6. Bluntichli, Die nationale Staatenbilbung und               |
|             | ber moderne deutsche Staat                                       |
| 106.        | h. Settegaft, Aufgaben und Leiftungen der modernen               |
|             | Thierzucht. Mit 1 Titelbild                                      |
| 107.        | Theodor Bernhardt, Bord Palmerfton 401-440                       |
| 108.        | S. Bebbing, Das Gisenhüttenwesen. Zweite Abtheilung:             |
|             | Die Darstellung des Stahls und Schmiedeisens.                    |
|             | Mit 3 holzschnitten                                              |
| 109.        | Bruno Meper, Die Beziehungen ber Gewerbezeichen-                 |
|             | fculen gur Runftindustrie und gur Bollsbildung 481-512           |
| 110.        | Ernft haedel, Das Leben in den größten Meerestiefen.             |
|             | Mit 1 Titelbild in Kupferstich und 3 holzschuitten 513-556       |
| 111.        | Jufins Roth, Die geologische Bildung ber nordbeutschen           |
|             | Ebene                                                            |
| 12.         | 3. Berger, Moderne und antite heizungs und Bentila-              |
|             | tionsmethoden. Mit 9 holgschnitten 593-640                       |
| 13.         | Guftav Lewinstein, Die Alchemie und die Alchemiften. 641-676     |
| 14.         | Alfred Boretius, Friedrich der Große in seinen Schriften 677-732 |
|             |                                                                  |

| beft. | Seite                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------|
| 115.  | B. Dente, Beichnen und Seben                           |
| 116.  | Emil Friedberg, Die Gefchichte ber Civilebe 781-820    |
| 117.  | Emil Raumann, Ludwig van Beethoven. Bur hundert-       |
|       | jahrigen Geburtstagsfeier 821-860                      |
| 118.  | Bernhard Arnold, Sappho                                |
| 119.  | Frang von holgendorff, Die britifchen Colonien 893-930 |
|       | Rudolf Birchow, Ueber bas Rudenmart. Mit 7 holg-       |
|       | schnitten                                              |

Wir bitten zu beachten, daß die Seiten der hefte eine doppelte Paginirung haben: oben die Seitenzahl des einzelnen heftes, unten — und zwar eingeklammert — die fortlaufende Seitenzahl der Serie (des Jahrgangs).

# Mythos und Religion.

Bon

Dr. S. Steinthal, Brofeffor für allgemeine Sprachwiffenschaft an ber Universität ju Berlin.

Berlin, 1870.

C. G. Euderit'iche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Durch die Welt des Geistes zieht fich in gleicher Strenge wie durch die Natur eine Kette ursächlichen Zusammenhanges; und wenn man demgemäß fagt, wie man es fo oft ausspricht, jede Beit fei die Wirfung ber ihr vorangegangenen, unfer Alter fei das Erzeugniß der früheren: so dürfen wir das nicht in schatten= bafter Unbeftimmtheit nehmen. Auch in ber geiftigen Belt. mochte man fagen, geht kein Atom verloren; mas je mar, perharrt unvertilgbar; in unfern Geiftern leben die Geifter aller Berftorbenen aller Zeiten. Dies ift es, was man Trabition. Ueberlieferung nennt, nämlich die Ginrichtung, daß jedes Geschlecht Die geiftige Erbichaft seiner Bater antritt. Die Gedanken = Glemente, welche in folder Beise überliefert werben, mogen smmerhin mannichfache Schickfale erfahren; vernichtet werden fie nicht. hierauf beruht das geiftige Leben, feine Gefundheit und feine Rrankheit, seine Stetigkeit und sein Rampf. Wie wir körperlich -in unabgeriffenem Faden mit den Urmenschen zusammenhängen, fo anch die Gestaltungen unseres Bewußtseins und die Ginrichtungen unseres praktischen Lebens. Dies ist ber Grundgebanke ber Geschichte, den fie darzulegen, den fie, wo er verdunkelt ift, au enthullen hat. Die Rritif bes jest Beftchenden ift ohne biese Erkenntuiß unmöglich; je tiefer fle aber ben Zusammenhang der Geschichte durchschaut: um so gerechter wird sie sein im Urtheil, um so schonender gegen bas Berechtigte und Fruchtbare, 1\* **▼.** 97.

um so schärfer gegen das Störende und um so träftiger im Reubau.

Um aber das Wesen bieser nirgends unterbrochenen Rette ber geistigen Belt nicht einseitig aufzufaffen, muffen wir zu bem einen Puntte, daß nämlich die geistigen Erzeugnisse jedes Geschlechts auf die folgenden übergehn, noch den andern Punkt hinzufügen, daß die Natur bes Menschen durch alle Zeiten unveranderlich dieselbe bleibt. Darum eben vermag jedes Geschlecht das festzuhalten, fich das anzueignen, mas die Geschlechter por ihm geschaffen haben, weil es die Kraft und den Trieb bat, auch felbft gang baffelbe zu ichaffen, wenn dies bie Bater nicht ichon Denn abgesehen bavon, baf bie Natur ben gethan hätten. Menschen immer wieder in aleicher Beise bervorbringt, ist auch Rämlich nicht nur ber geiftige Inhalt, bas Kolaendes wichtig. Erzeugniß, wird von einer Zeit zur andern vererbt, sondern es werden zugleich auch die Rrafte fortgepflanzt, welche das früher Geschaffene hervorbrachten, sowohl die angeborenen wie die erst erworbenen. Denn biefe Rrafte wohnen ben Gedanken und Ginrichtungen inne, welche durch fie hervorgebracht find, und folglich werben fie mit diesen vom Bater bem Sohne, vom Meister bem Schüler mitgetheilt. Und nur weil es fich fo verhalt, weil nicht blog Producte übergeben, sondern zugleich Rrafte in dem Empfangenden geweckt werden, nur baburch ift Ueberlieferung möglich.

So hängt der Sprachbau, vermittelst dessen die heutige Menscheit ihr Inneres äußert, mit jenen Lauten zusammen, vermittelst deren die Urgeschlechter sich ihre dürftigen Vorstellungen unter einander mittheilten; und auch dieses Innere selbst, unsere höchste Poesie und unsere tiefste Speculation, unser Glaube und unser Aberglaube läßt sich mit nirgends abgerissenen Fäden an die ärmliche Weltanschauung der Urzeiten anknüpfen.

Wir begreifen demnach das Doppelte: einerseits, wie an-

ziehend und in vieler Beziehung aufklärend für unsere Gulturform die Erforschung der Zustände und der Gedankenwelt der uralten Menschheit sein müsse; und andrerseits wie es möglich ist, für jene längst verschollenen Zeiten, aus denen kein geschichtlicher Bericht zu uns gelangt ist, Erkenntuisgründe in Umständen zu sinden, denen wir heute noch so zu sagen leibhaftig entgegentreten, die noch in der heutigen Gesellschaft leben.

Es ift nun porzugsweise die Sprachwissenschaft und die Mythologie, welche durch umfaffende Vergleichung der blog in schriftlichen Denkmälern bewahrten, wie ber heute noch auf ber Erbe gesprochenen Sprachen, ferner durch Bergleichung ber Dichtungen und Sagen, die aus alter Zeit durch die Wissenschaft überliefert find oder heute noch im Munde des ungebilbeten Bolfes leben, wie auch burch Bergleichung ber Sitten und Gebrauche und Einrichtungen, des Glaubens und Aberglaubens aller gander, uns den Einblick in den Geift der ursprünglichen Renichengeschlechter eröffnet haben. Dieser von der Wiffenschaft bewirfte Zusammenschluß des Beginnes mit dem endlichen Seute . (so staunenswerth und boch im Allgemeinen so leicht begreiflich) zeigt uns einerseits eine das Gemuth unfehlbar ergreifende, erbebende und erweiternde Ginheit des Menschengeschlechts, eine gewiffe Burgichaft ber einen Generation für bie andere, eine Berpfändung ber Bollerschaften für einander, und predigt anbererseits so laut eine bemuthigende Geringfügigkeit bes einzelnen Mannes und Geschlechtes, daß die fittlich reinigende Rraft solder Betrachtung ohne Beiteres flar ift.

Erst von dem Hintergrunde dieser Betrachtung aus tritt uns nun auch die entgegengesetzte in rechtem Maße entgegen; erst auf dem Grunde der Gleichheit der menschlichen Natur, der Unverlierbarkeit des geistig Gewonnenen und der Einheit der ganzen Gattung erscheint die Ungleichheit der Bölker, der Zeiten, ber Individuen, erscheint ber Fortschritt in seinem mahren Lichte. Benn es beim erften Blicke ben Anschein gewinnt, als ob zu biefer und zu jener Zeit eine neue geiftige Schöpfung aus bem Richts hervorbrache, vor welcher die altere Welt in das Nichts aurudaefunten ware: fo wird allerbings folder Schein burch eingehende Beobachtung zerftort, und auch in folden Epochen zeigt sich bem tiefer bringenben, forgfältiger überblickenben Auge ber Zusammenhang bes Späteren mit bem Krüberen. Und bennoch geschieht es mit vollem Rechte, daß man behauptet, es sei Reues entstanden und Altes geschwunden; denn es ift wirklich vieles, ja alles anders geworden. Die vorhandenen Elemente find nämlich anders combinirt, anders bezogen, und dadurch hat nicht nur das Alte, obwohl es erhalten ift, ein neues Wefen, eine neue Bedeutung erlangt, sondern es find auch durch die neue Combination wirklich neue Rrafte bervorgetreten, welche manches ermöglichen, wovon früher feine Ahnung da war. giebt geniale Menschen, geniale Zeiten, und es giebt Schöpfungen, wenn auch nicht aus dem absoluten Nichts: wie die Bögel und bie Saugethiere im Berhaltniß zu den Fischen Benies ober Schöpfungen find. Es ift also festzuhalten, daß auch im Reiche bes Geiftes einerseits niemals Etwas aus Nichts entsteht, daß aber auch andererseits weit herrschende menschliche Einrichtungen und Vorstellungen fich nicht wie mit einem Schwamme von ber Tafel der Wirklichkeit wegwischen laffen, daß indeffen das Beftebende einer allmählichen Umgestaltung fähig ift, welche im Laufe langerer Beit fo bedeutsam werden fann, daß der Bujammenhang des Anfangs mit dem Ende fich dem oberflächlichen Blide völlig entzieht.

Bu diesen Betrachtungen veranlaßte mich das Thema, über welches ich zu reden die Ehre habe, das Schicksal des Mythos. Denn wann und wo ift er entstanden? In der Urzeit überall ba, wo Menschen lebten, in unvermeiblicher Nothwendigkeit. Er ist seinem Umsange nach alles, was die alten Geschlechter dachten, ihre ganze Gedankenwelt. Und wann endete er? Er lebt heute noch. Sollen wir ihn vernichten? Zuvor wäre die Frage, ob wir es können. Und wenn wir es nicht einmal können, so wenig wie wir ein Sonnenstäubchen wegschaffen können, so begränzt sich die Ausgabe vielmehr dahin: wie weit sollen wir ihn beschränken? in welche Combination ihn versehen? Das ist der Inhalt meines gegenwärtigen Vortrags.

Bie schon soeben bemerkt: unter dem Begriff Mythos befassen wir die gesammte Borstellungs-Welt der Bölker auf ihrer
ersten Entwicklungsstuse, welche von den Bölkern der Weltgeschichte längst überstiegen ist, auf welcher aber die culturlosen
Stämme heute noch verharren, auf welcher die Kinder immer
stehn werden. Das Bild, welches sich der Mensch auf der ersten
Stuse geistiger Bildung von dem All entwirft, wie er sich die Gestalt und Einrichtung der Welt als eines Ganzen vorstellt, und wie er sich die einzelnen Borgänge in der Natur und im Menschenleben erklärt, wie er sich den Grund alles natürlichen und geistigen Daseins und der Beschassenheit aller Wesen begreiflich macht: das alles ist Mythos. Er denkt mythisch; und darum wird jeder Gedanke zum Mythos, jede Anschauung zum Symbol.

Bas heißt das nun aber — mythisch denken? Um dies zu verstehen, müssen wir versuchen, nus in das Bewußtsein der ältesten Geschlechter zu versetzen. Denken wir uns also die Menschheit im Zeitalter ihrer Kindheit. An Geist ist sie ein Kind: sie ist noch ohne jede Erkenntniß. Sie liebt das Licht; denn das Auge ist ja sonnenhaft, und alles liebt seines Gleichen. Anch die Bärme fühlt man wohlthuend. — Es ist Tag. Nun aber sinkt die Sonne zusehends, schwindet gänzlich und es wird

Nacht, dunkel und fühl. Das Auge fieht nicht mehr Mar; auch das Gethier hat fich zurudgezogen, und nur das übelklingenbe Geschrei von Rachtvogeln und Ranbthieren wird in der Stille um so graufiger vernommen. Ein feuchter Bind erfältet ben Leib und zerstreut den angezündeten Reiserhaufen, die Alamme ist erloschen. Je weniger Bestimmtes bie Sinne mahrnehmen, um fo lebhafter geftaltet ber innere Sinn angemessen ber unbehaglichen Stimmung in unbeimlichen Formen. Man ift mude und fühlt die Schmäche ber Lebenstraft; man fühlt fich in Gefahr, angegriffen von unfichtbaren graufigen Machten, welche icon Licht und Barme und Leben hingerafft haben. Dann finkt man in Schlaf, in Erftarrung; bas Bewustfein ift bin. Und barauf erwacht man wieder, und man sieht, wie das Licht wieder ba ift und immer mehr wieder tommt, die Sonne steigt und Pflanzen und Thiere leben wieder auf. Man hat einen Tod und eine Auferstehung des Alls und seiner selbst erfahren - und bloß erfahren; man war babei ganz unthätig und fühlte fich ganz obumächtig, man war babin. Man bat nichts abwehren tonnen, und man hat nichts bazu gethan, bas geschwundene Leben wieder zu erweden. Dit welchem Gefühl muß dieser Mensch bie in majestätischer Pracht aufgehende Sonne begrüßen — jest, ba er sich wieder in frischester Kraft erhebt? — Es war Sommer; nun wird es Winter. Die Machte ber Racht find gewachsen, fie verbrangen Licht und Warme immer mehr, fie scheinen gang bes Tages herr zu werben, herr zu fein: bas Licht verhüllt von duntlen Wolken, die Pflanzenwelt abgeftorben; jest scheint alles dem sichern Untergange nabe. Und nun kommt der Frühling. Das Licht hat wieder gefiegt und wiederum lebt Alles Und der Frühling kommt in den füblicheren Gegenden, wo jene Menschen wohnten, unter furchtbaren Gewitterfturmen und Regenguffen mit gang anderer Gewalt und Majestät als bei uns. Wie soll der kindliche Mensch das fassen? Und das alles geschieht abermals um ihn — um ihn räumlich und ursächlich, in seiner Umgebung und um seinetwillen: so muß er glauben. Und er hat gar nichts dabei gethan. Also andere Wesen haben gewirkt, um ihn gekämpst; einige haben ihn bedroht und andere ihn gerettet. Er fühlt sich als Gegenstand eines Kampses zwischen Wesen, die ihn hassen und die ihn lieben, die ihn versolgen und die ihn schützen. Was sind das für Wesen? und wie soll er sich zu ihnen verhalten?

bier ift, ich fage nicht: ber Quell, aber die Beranlaffung zu Mythos und Religion; benn ber Quell springt im Innern bes Menschen, bei solchen Anlaffen bricht er hervor. Der Urmensch fühlt fich fremd in der Welt. Sein Leben ift der unaufhörliche Rampf um das Dasein. 3hm bient die Natur nicht wie uns; ihm ift burchaus alles unbeimlich, bas Thier in feiner Menschen-Aehnlichfeit und Menschen-Feindschaft und selbst das gezähmte Thier und der Urwald mit seinen Geheimniffen; die unabsehbare Erbe und die unfagbaren himmels-Erscheinungen. find ihm die Elemente, das Feuer, das Waffer, die Luft. fenut noch tein Bunder, noch tein Unbegreifliches; denn davon spricht man erft, wenn man einiges erkannt hat; ihm aber ift noch alles unbegriffen. Selbst wenn er gelernt hat, Feuer bewahren, Feuer entzunden: mas ift denn tiefes bunt leuchtende Befen, das aus dem Holze springt, daffelbe umklammert halt und beledt; und mahrend es fo hell leuchtet, schwarzt fich bas, woran es baftet, und eine dunkle Rauchwolke steigt auf; endlich schwindet diefes Feuer-Befen, und Afche liegt vor dem Meufchen, das Holz ift hin — wohin? und wohin die Flamme? Und der Meusch selbst trägt Lebensfeuer in sich, das auch erlischt. — Die Bewegung und Wirtung bes Baffers aber und bes Windes, ihr Kommen und Gehen, ihr Rauschen und Toben, ist es weniger unbekannt und fremd?

Des Thieres Auge mag vom herabfahrenden Glanze bes Blipes getroffen fein; es mag beftig erichrecken; aber die Ginwirfung geht fpurlos vorüber, obwohl ber Schreden burch ben folgenden Donnerschlag erhöht werden mag. Es fann ursprünglich beim Menschen nicht anders gewesen sein. Er aber lernt Donner und Blit wirklich mahrnehmen. Bahrend er anfäng= lich, wie das Thier, in seinem Schrecken gar nicht erfuhr, was geschehen: fo macht er spater doch eine Wahrnehmung, er fieht ben herabfahrenden Glanz und bort bas barauf folgende Getofe. Das find freilich junachft nicht mehr als eine Gefichts= und eine Gehore-Empfindung. Dazu treten andere Bahruehmungen: bie dunkle Bolke, der herabstromende Regen; dazu treten die Erinnerungen an die verhüllte Sonne, die bedecte Blaue des himmels, an die vorangegangene Gluth und Durre; dazu tritt die Erfahrung, wie nach dem Regenquß fich alles erquickt. Elemente fegen fich gufammen; aber wie? Denn ohne Bindemittel können sie nicht zur Anschauung vereinigt werden; womit alfo ober wie werden fie in eine Ginheit gebracht, in Beziehung zu einander versett, so daß sie sich zusammenschließen? logisch, nicht mit logischen Mitteln, sondern mythisch. Schon die höchst aufgeregte Gemuthöstimmung, in welcher der findliche Mensch den Naturerscheinungen gegenüber stand, ließ besonnene Beobachtung, verftandiges Abmagen, Urtheilen und Schließen nicht aufkommen; ja in folder Gemuthestimmung war nicht einmal ber Blid möglich, ber zu einer fest umgrenzten Bahrnehmung nothwendig gewesen mare. Dieser Mensch mußte eben noch gar nichts; er fonnte alfo nicht vergleichen, und für logische Thatigfeit fehlten alle nothwendigften Borbedingungen. Sein Bemußtsein beschränkte sich auf fehr unbeftimmte Bahrnehmungen

bes Menfern und auf das, was er an seinem Leibe und in feiuem Innern unmittelbar erfaste: feine Gefühle. Strebungen und Mit diesen Mitteln allein mußte er fich in ber Belt zurecht finden; darauf allein war er angewiesen, um fich von allem, was ihm begegnete, Vorstellungen zu bilben. wirfte also bier, ganz wie im Geiste bes Kindes, nur Anschanung und Gefühl, aber nicht Analyse und Abstraction. Ein folder Mensch hat noch keinen Verstand. hier weiß man noch nichts von Glementen, Kräften und Processen, jondern nur von Befen, und dieje erscheinen gang so, wie fich ber Mensch selbst erscheint; alles wird für lebendig gehalten, alles gilt als fühlend, strebend und fich bewegend oder vielmehr handelnd, wie der Mensch fich felbst unmittelbar in Gefühlen und Begierden und Sandlungen begriffen weiß. Alles Geschehen gilt als eine That irgend eines Befens, welches man zur That als bieselbe übend hinzubichtet. Der Begriff des Gefchehens ift alfo noch unbefannt; jede mahrgenommene Bewegung gilt als Handlung, wie ber Mensch han= belt, wenn er sich bewegt; und jede Handlung hat ein Motiv, wie der Mensch durch Motive geleitet wird. Auf biefer Stufe weiß der Mensch noch gar nicht, daß es leblose Dinge giebt, welche in mechanischer Beziehung zu einander stehen und von Urfachen abhängig find; sondern man fieht überall nur Befen, welche innerlich ben Menschen gleichen, und fich wie folche benehmen, an Geftalt aber Menschen ober Thieren ober menich= lichen Geräthschaften ähnlich find. Man beurtheilt alles mas man wahrnimmt nur nach sich, nach bem was man an sich und in der nachsten Umgebung erlebt.

Die Himmels-Erscheinungen ziehen vorzugsweise die Aufmerksamkeit auf sich. Aber mit diesen ist ja das Irdische verbunden; das himmlische, Blitz und Regen, also Feuer und Basser, fällt ja herab auf die Erde. Und so wird auch diese in

ben Kreis der Betrachtung gezogen. So fieht man am himmel nicht Wolfen und Geftirne, nicht Blit und Regen, man bort nicht Donner und Sturm, wie wir thun und wie wir fagen; sondern in jener oberen Belt giebt es für die Urmenschen Schlangen ober Drachen und Rube und Bibber und Bogel und fonftige mannliche ober weibliche mensch- und thiergestaltete 28efen, welche unter fich tampfen ober friedlich vertehren, Baffen und Geräthschaften tragen und in allen Beisen Geschrei erheben und garm verursachen, welche fich in Liebe und haß verfolgen, sich umwerben und heirathen. Es giebt kaum ein Thier in der Rabe bes Menschen, bas nicht ber mythisch benkende Mensch am himmel zu erkennen glaubte; und es giebt keine Form menfchlichen Berfehrs, menschlicher Gesellung und Beziehung, die man nicht zwischen ben bimmlischen Besen angeschaut batte: Mann und Beib, Eltern und Kinder, Bruder und Bruder, Bruder und Schwester, Freund und Feind, Sieg und Rieberlage, Gefangenschaft und Befreiung. Rurz wo wir nur immer ein Natur-Ereigniß erkennen, da fieht der mothisch benkende Mensch eine Geschichte von handelnden Wesen oder ein Verhalten und Leben von bewußten Befen. - Bu diefen Simmels = Gefchichten wird auch eine angemeffene Scenerie angenommen. Wenn man da oben feindliche Mächte im Kampfe glaubt, so fieht man dort auch beutlich in ben Bolten die fest gemauerte Burg, in ber fich die eine Macht schützt, die von der andern angegriffen und mit bem Blit niedergeschmettert wird. Ober ber himmel erscheint als buntglanzender Biefenteppich, auf welchem junge Madchen spielen und Blumen pflücken. Ober da find Madden, welche aus Rrugen befruchtendes Baffer fprengen. Dber ba ift ein Jäger, ber einen hirsch verfolgt, einen Gber jagt, ober einer fproben Jungfrau nacheilt.

Wir können uns nicht wundern, daß die mannichfachen

meteorologischen Erscheinungen, die verschiedenen Bolken-Gestalstungen und Färbungen mit Sonnenschein oder Regen und Donsner und Blitz, mit Sturm oder Bindstille, bei Mondschein oder schwarzer Nacht, dem naiven Auge die verschiedensten Scenen vorzandern, die es mit größter Bestimmtheit zu sehen glaubt. Der Mensch sieht niemals bloß mit dem Auge, sondern immer mit Hülse des innern gestaltenden Sinnes. Sein Horizont ist immer ein in seinen Theilen zusammenstimmendes Gemälde. Glaubt er Jagdlärm zu hören, so sieht er auch den Jäger dazu und das Wild und ein Revier.

Ju diesem Bilbe vom Himmel bietet die Erde die genau entsprechende Kehrseite. Bon oben her wird sie bevölkert. Daher besinden sich jene Wesen auch hier. Alle irdischen Thiere sind nur von oben herabgekommene Thiere; und auch was uns nicht als Thier gelten kann, erscheint im Mythos als solches: der Fluß ist eine Schlange oder ein Stier, u. s. w. Denn der Urmensch hat nie einen Fluß vom Ansang bis zum Ende gesehen. Und wenn er am Quell sit, was soll er sich von dem unaufhörlich hervorquellenden murmelnden Wasser denken? Wie soll er sich biese Erscheinung erklären?

Das ist Mythos. Die Wissenschaft der Mythologie hat dies bes Weitern und des Tiefern darzulegen. Darauf kann ich in dieser Stunde nicht eingehen. Ich erinnere nur noch ganz allgemein an das, was wir in der Schnlzeit von griechischer Mythoslogie gelernt haben, an jene das jugendliche Gemüth so anziehenden Erzählungen von Apollo, der den bösen Drachen Pythotödtet; von seiner Schwester, der Jägerin Artemis oder Diana; von Herakles, der so viel Ungeheuer tödtet oder vertreibt, die Hirschuh jagt; von Persephone, die im Garten spielend von Pluto geraubt wird u. s. w. s. w. Das sind Mythen, d. h. es sind nicht Geschichten, wofür der Knabe sie nimmt; sondern

solche Begebenheiten, glaubte der kindliche Meusch, gehen wirklich da oben vor, wo wir Wetter-Erscheinungen sehen. Sie sind der eigentliche Inhalt seiner Auffassung der Wirklichkeit.

Sie wurden erzählt von Geschlecht zu Geschlecht. Die Erkenntniß der Menschen schritt aber vor. Die Grenzlinie amischen Lebendem und Leblosem, amischen Thier und Mensch, die man zuerft nur sehr schwach und unbestimmt gezogen hatte, trat immer schärfer hervor. Die außern Erscheinungen murben also nach langer, langer Beit allmählich in gang anderer Beife aufgefaßt. Die Wolfe und der Blitz wurden nicht mehr je nach ihrer Gestalt oder Farbe bald für dieses bald für jenes ungeheuerliche Thier gehalten, sondern für etwas ein für allemal Bestimmtes, eine besondere Art von Wesen, welches man auch immer mit bemfelben Worte Wolke, Blit nanute. Im Aufgange und Untergange der Sonne sah man nicht mehr die Geburt und den Tod eines helden, sondern bas Schwinden und die Biederfehr deffelben lichten Befens. Die mothischen Erzählungen aber, mit benen früher jene Erscheinungen erfaßt waren, wurden nicht um so weniger unaufhörlich erzählt, nun jedoch nicht mehr so verstanden, wie fie ursprünglich gemeint waren. Bas fie bei ihrem Ursprunge bebeuteten, das mar beswegen gang aus bem Bewußtsein geschwunden, weil das Geschehen, deffen Erklarung fie gaben, jett gang anders verftanden ward. Die Beziehung, in welcher fie zur Natur ftanden, mar vergeffen; und so waren fie aus ihrem wesentlichen Zusammenhange herausgeriffen, und gingen als bedeutungslose, eigentlich unverstandene Geschichten von Mund zu Mund, an welchen man fich erfreute. Dabei wurben sie immer lebendiger, immer mehr bem afthetischen Interesse entsprechend umgestaltet, combinirt, fortgeführt. Da fie aus der ihnen eigentlich zukommenden Localität, dem Bereiche bort oben, berausgeriffen waren, so gab man ihnen den irbischen Boben als

Schauplat, fei es einen Götterberg, wie den Olympos, fei es auch einen beftimmten Ort in der Rabe des iedesmaligen Ergablers. Wer jener Jäger, jene Jungfrau, jener Rauber u. f. w., wovon man ergählte, ursprünglich war, daß sie z. B. Ausbrücke für Gewitter-Erscheinungen waren, bas wußte man nicht mehr. Sie mußten por alten Zeiten gelebt haben, meinte man naturlicherweise: es maren Götter oder Könige früherer Geschlechter, ibre Gattinnen und Tochter und beren Keinde, wovon man er-So erlitt ber Mythos allmählich bas Schickfal, bag die zäblte. in ben Better - Erscheinungen fich fortwährend wiederholenden Thaten himmlischer Personlichkeiten für einmalige Begebenheiten unter Göttern ober Menschen gehalten murben. Statt bag man uriprunglich beim Aublid bes Gewitters fagte: Diefes Befen thut jenem bies und bas, sagte man in späterer Zeit: irgend einmal that eine so ober so benannte Person einer andern Person ober einem Thier das und das. Die Menschengeschlechter, in benen fich jolcher Wandel des Mythos vollzog, blieben in ihrer Naivität rhne jedes Bewußtsein darüber, daß in ihrem Geiste fich etwas geandert habe, daß alte Erzählungen umgeftaltet worden. Ferner fette man ftillschweigend voraus, mas zu einander zu paffen scheint, das musse auch wohl zu einander gehören. Rennt man eine Localitat, die fehr geeignet ift, als Schauplat einer jener Begebenheiten zu bienen, fo wird fie auch unmittelbar dafür anerkannt und gilt als Beweis ber Richtigkeit und Wahrheit ber Erzählung. In diesem Lande muß jene gepriesene Perfoulichkeit als herrscher gelebt, an dieser Stelle seine That vollbracht haben. Rennt man einen wirklichen Menschen, etwa einen vor nicht langer Zeit verftorbenen Ronig, der einer folden Seldenthat, wie Diejenige ift, welche von einer mythischen Person erzählt wird, wohl für fähig gehalten werden kann, fo wird fie ihm auch ohne Beiteres zugeschrieben; an Stelle bes halb vergessenen mythischen Subjects, an dem man kein Interesse mehr hat, schiebt sich uns vermerkt durch einen Gedächtnißsehler der weit gepriesene König. Solche umgestaltete Mythen, welche ehemals in der Luft schwebten, nun aber in der nächsten Rähe des Erzählers localissirt sind, und .deren Persönlichseiten wie geschichtliche Menschen auftreten oder gar mit solchen verschmolzen sind, neunt man Sagen.

Man kann es fich wohl leicht vorstellen, wie die mannichfachen Formen ber meteorischen Erscheinungen zu vielen Mothen Beranlassung geben, und wie bann weiter ein und berselbe Mythos in vielen Sagen umgestaltet und baneben boch auch in seiner ältern Gestalt als Wuthos erhalten werden kounte. von vorzugsweise regfamer Phantasie, wie die Griechen, die Germanen, besitzen daber einen unerschöpflichen Reichthum an Sagen und auch an Mothen. Das Schickfal berfelben mar wie von Anbeginn, so auch weiter nicht das gleiche. Einige Mythen wurden von der Religion ergriffen und gewannen Bedeutung für das Dogma und ben Cultus. So murden fie von Priefterschaften in ursprünglicher Form bewahrt, oder auch nach den Anforderungen ber religiöfen Borftellungen modificirt, jum Sombol geftaltet und baburch geheiligt. Das Volksbewußtsein aber konnte folche Mothen, wie andere, die ohne Bedeutung für die Religion geblieben find, in Sagen umgestalten. Traten nun fpater Dichter auf, fo griffen biefe folche Sagen beraus, die am meisten das afthetische und auch das sittliche Interesse befriedig= ten, und behandelten sie rein nach Rucksichten der Poesie und ber poetischen Gerechtigkeit. Andere Sagen wurden fur wirkliche Geschichte genommen, wie die von Romulus, dem angeblichen Gründer Roms, oder wie die, welche fich um den Untergang Trojas gruppiren. Bor alter Zeit haben gelehrte Manner bas Sahr berechnet, in welchem jene Ereignisse porgefallen fein follten;

fie glaubten es genau herausgebracht zu haben. Sie wurden von dem Scheine der Birklichkeit getäuscht, welche jene Sagen por fich ber tragen. Andere Sagen murben weder von Prieftern, noch von Dichtern, noch von Siftorikern beachtet; fle blieben bem Bolke anheim gegeben bis heute, wo fich die mythologische Wiffenschaft ihrer annimmt und fie sammelt. Sie finden fich im Munde bes niedern Bolles aller Orten, in Gebirgen und im ebenen Flachlande, und werden an Felsbildungen, an alte Schlöffer oder Teiche und Seen gefnüpft. - Manche Mythen wurden gang unter Die Berhältniffe ber menschlichen Gesellschaft gesetzt, jedoch ohne an einem bestimmt genannten Orte und unter bestimmt benannten Personen zu spielen: fo murben fie zu Marchen. 3m Marchen giebt es wohl Könige, Röniginnen und besonders Prinzessinnen und eine ganze menschliche Gesellschaft, Diener und Dienerinnen, treue und treulose; Bater und Mutter und besonbers Stiefmutter u. f. w.; aber alle find ohne Ramen, und fie waren einmal, ohne daß gesagt wurde, wann und wo. Wir kennen diese zum Theil tief innerlichen, wirklich poetischen Erzählungen, mit benen wir heute noch unsere Rinder und auch uns felbst erfreuen. Wir erinnern uns hier aber auch wohl ber gruseligen Geschichten, bes eigentlichen Aberglaubens, welche in ber ehemaligen Spinnftube die Gemuther erregten.

Das Schickfal des Mythos, welches ich hiermit in weiten Umrissen gezeichnet habe, mag nun noch ein Beispiel erläutern. An tausend Orten erzählt man unter abergläubischem Grauen von einer weißen Dame, einer Frau oder Jungfrau, welche in Burgen oder Schlössern in der Mitternachtsstunde umgeht, in weißem Kleide, welches, etwas gehoben, einen blaugrauen Unterzod zeigt, mit einem Lichte oder einer Laterne in der Hand, den Schlüsselbund an der Seite. Das Bolk, von welchem sie oft genug gesehen worden ist, wie man sest versichert, weiß auch,

wer diese Dame ift, wie fie im Leben hieß, und mas fie verbrochen und erlitten, weswegen sie so verbammt ist, und auch wohl wie fie erlöft werden konnte. Der Mythologe aber weiß. daß diese weißen oder vielmehr blaugrauen Frauen wirklich von fehr eblem Geschlechte find; benn es find die Nachkommen einer fehr naben Bermandten der Göttin Athene, der Burgfrau der Afropolis von Athen, die ebenfalls mit einer gampe versehen und Schlüffelbewahrerin ift. Dieses Geschlecht war nicht nur ebel, sondern auch ausgezeichnet burch Schönheit. Belena, die auf der Burg des Priamus gefangen gehalten wird, Brunbild ober Sigurdrifa, die vom Dorn gestochen in der glutumgebenen Burg im feften Schlafe lag, bis fie von Sigurd ober Siegfrieb, ber durch die Flammenmauer zu ihr dringt, geweckt wird, und endlich das liebliche Dornröschen: fie alle find aus berfelben Familie; berselbe ober ein verwandter Mythos hat sie erzeugt. Eben fo ift ber genannte Siegfried, ber Drachentöbter, ein Dopvelganger des Apollo, und so find es alle jene helben, von benen bie Bolfer ruhmen, daß fie ben Drachenkampf bestanden haben.

Diese Erinnerung an Helena und Brunhild genügt, um zu zeigen, von welcher Wichtigkeit die aus dem Muthos entwickelte Sage für die Poesie ist. Nicht nur einzelne Gleichnisse und Bilder, nicht bloß den kleinen, wohl zu entbehrenden Schmuck gewährt der Mythos, sondern die Fabel, den Stoff für die große epische Dichtung der Bölker: so für Homer und die Nibelungen und den Gesang von Roland. Und nicht nur die dramatischen Dichter des alten Athen überdichteten Mythen und Sagen, sondern auch Shakespeares tiesste Tragödie, Hamlet, ist jenem Kreise entsprossen. Hamlets Stammbaum führt nach sehr wenigen Mittelgliedern auf Götter zurück. Auch gehören hierher, wieswohl ferner stehend, Macbeth und auch Romeo und Julie.

So lebt der Mythos bis heute fort in der Poefie, in Sagen,

in Kinderspielen und im Aberglauben, wie auch in Sitten und Gebräuchen, was hier nicht ausgeführt werden kann. Der Mysthos ist aber auch religiös geworden, und dieses Berhältniß wollen wir etwas näher betrachten, wegen seiner praktischen Bichstigkeit.

Wir haben uns zunächst klar zu machen, was Religion ist, um dann ihr Berhältniß zum Mythos begreifen zu können, bessen Wesen uns nun genügend bekannt ist. Nicht bavon ist die Rede, was irgend eine Religion lehrt; sondern die Frage geht auf den allgemein menschlichen Grund, aus dem jede Religion fließt, den Grund, welcher sie in der Urzeit hervortrieb, und welcher sie heute noch in jedem Menschen hervortreibt und dies für immer thun wird. Ohne Religion wäre nur der eigentlich Böse, der nur am Bösen Lust fühlte, ausschließlich am Gemeinen Wohlgefallen hätte; oder auch der völlig Blasirte.

Denn was ift Religion? Nichts anderes und nichts weiter als das Gefühl der Erhebung, welches zunächst die Ideale und dann auch alle wirklichen Dinge in uns erwecken, insosern und in dem Maße als sie das Ideal verwirklichen; Begeisterung sür das Gute, das Wahre und das Schöne schlechthin, und folglich für jedes einzelne Gute, Wahre, Schöne, das hervorgebracht ist, oder für irgend etwas Vorhandenes, insosern es gut, wahr, schön ist. Der Mensch hat nicht nur den kalten Trieb, alles um sich ber und sich selbst zu erkennen und die äußere Natur zu seinem Ruhen und zum Besten aller Andern zu bearbeiten; auch gewährt nicht nur diese Thätigkeit des Forschens und Erkennens und der Unterwerfung der Natur dassenige Gefühl der Bestiedigung, welches sehe Nebung einer uns inwohnenden Kraft herzbeischrt: sondern, hiervon noch abgesehen, liegt im Menschen ein

Drang, über jedes Gegebene, über alles mas er porfindet, bin= auszugehen, von jedem Beschränkten (und alles Birkliche, was er findet, ift beschränkt und endlich und mangelhaft) vorzuschreiten aum Unendlichen, jum Bollfommenen ohne Fehl. Wir lernen awei, brei gablen an den Dingen, die vor unserm Auge liegen und zählen bann weiter, ohne Ruckficht auf die Dinge, zehn, hundert, tausend, bis ins Endlose. Wir durchschreiten einen beschränkten Raum und ziehen dann weiter Linien in unzähligen Richtungen ins Endlose. Wir durchleben eine Spanne Zeit und setzen sie in Gedanken fort vor= und ruchwärts zu einer endlosen Vergangenheit und einer endlosen Zukunft. Wir feten Rrafte in Bewegung, die irgend etwas in bestimmtem Mage leiften, und bilden uns den Begriff unendlicher Leiftungen und unerschöpflicher Kraft. So giebt jede Erfahrung eines Sohen und Berthvollen den Gedanken des Sohern und Berthvolleren, des Dieses hinausschreiten über das Borliegende ift Unendlichen. nun eben zugleich an fich felbst eine Werthschätzung des Borliegenden, ein Meffen deffelben am Unendlichen. Je niedriger etwas gesett ift, um fo mehr Stufen haben wir in ber Borftellung gu burchlaufen, um in die Bobe zu gelangen; je hoher aber ein Gegenstand unserer Betrachtung fteht, um fo naber dem Bollendeten wird durch denselben unser Bewuftsein augenblicklich gebracht; solch ein Gegenstand reißt unsern Geist in plotlichem Schwunge zu feltener Sobe; und diefer Schwung und die Rabe zum Unendlichen erzeugt das mohlthuende Gefühl der Erhabenheit, und dieses ift Religion.

Religion, Sbealismus, Begeisterung, ist das Gefühl für das Unendliche schlechthin und für das Endliche, insofern es eine Darstellung des Unendlichen ist. Darum setzt die Religion im= mer ein Höchstes, das wir Gottheit nennen, einen unauslösch= lichen Heerd der Begeisterung, von welchem die Strahlen ab= warts gehen. Daher ist der religiöse Ausdruck für die Religion der: Gefühl für die Gottheit und für alles Seiende, insosern und dieses vollkommener oder unvollkommener die Gottheit darstellt.

Die Gottheit ift bas, was wir als Höchstes, als unendlich Bolltommenes verehren. Alles Endliche, und darunter auch wir lelbft, ift von ihm abhängig, erhalt von ihm Dasein und Werth. Darum hat man die Religion Abhängigkeitsgefühl genannt. Der Ausbrud ift schlecht. Das Abhangigkeitsgefühl ift brudenb; es ift bas Gefühl bes Sclaven, ber mit feinen Feffeln raffelt. Es fann nur Groll und Emporung weden. Wenn fich aber bas endliche, beschränfte Wefen vom Unendlichen abhängig weiß, so fühlt es fich frei. Denn es giebt feine andere Freiheit als "im Unendlichen fich zu finden". Bas wir erhaben nennen, ift nach der Bestimmung der Aesthetiker das, was in uns den Gedanken und das Gefühl unserer Rleinheit erweckt. Märe das nun ein erdrudenbes Abhangigfeitsgefühl, fo mare es nicht einmal angenehm, geschweige ein Ziel der Kunft. Die Sache ift aber anders: indem wir uns im Angeficht des Großen flein ertennen, erfassen wir doch zugleich das Große, schwingen wir uns zu deffen Sohe hinauf und fühlen uns über alles Kleine erhoben, über unsere eigene Rleinheit hinausgetragen. So wirkt alles Eble erhaben, weil es uns über alles Gemeine hinausreißt. Religios sein beift nun aber schlechthin, fich emporschwingen über alles Kleine, Riebere, frei werben aller gemeinen Banben, erhaben, ideal gestimmt sein; und das ift Seligkeit. Religion ift der Quell aller Luft an allem, was unfer Bewußtsein erhöht und erweitert, reinigt und veredelt; aus ihr ftromt die Lust an ben Entbedungen ber Biffenschaft, welche uns das Unendliche am flarften zeigt; aus ihr bie Luft am fittlich Guten, welches uns mit dem Unenduchen am wesenhafteften verbindet; und ans

ihr auch die Lust am Schönen, welches uns den Glanz und den Reiz des Unendlichen fühlen läßt.

Prufe ein Jeder, den Blick in fein eigenes Innere fehrend. ob ich mit dem Gesagten den wirklichen Springpunkt der Religion getroffen habe. Indeffen weiß ich recht wohl, daß die bis bierher geführte Betrachtung selbst für einen allgemeinen Ueberblick noch einseitig, mangelhaft ift. Sie würde ausreichen, wenn ber Mensch sich immer in Gleichmuth befande; dann murben die religiösen Stunden die seligen Momente fein, wo er über den gewöhnlichen, mittleren Söhestand erhoben wird. Des Men= ichen Gemuth finft aber aufs häufigste unter biefen Puntt mittlerer Sohe hinab. In seiner Endlichkeit fühlt er fich oft gebrudt. Es fehlt ihm, mas ihm fehr munschenswerth, gar nothwendig erscheint, und seine Kräfte erweisen fich als unzulänglich, bas Ersehnte zu erlangen. Er verliert, mas ihm fostbarer Befit war, und kann es nie wiedergewinnen. Nicht felten tritt ihm bie menschliche Schwäche, hinfälligkeit, Ohnmacht, ja völlige Nichtigkeit vor das Auge. Die Natur erscheint ihm nicht immer mild und gutig, sondern auch furchtbar und schrecklich. Habe ich nothig, folch ein Bild auszumalen? Oder wir bliden auf das menschliche Treiben und auf menschliches Schickfal im Pripatleben ber Ginzelnen ober in ber Geschichte ber Bolfer: me ift bie Gerechtigkeit, die wir vorauszuseten nicht unterlassen können? Ift es nothig, dieses Bild aufzurollen? Dber, und das ist das Trauriaste, der Mensch blickt in sich und erkennt und fühlt sich höchst mangelhaft, vielleicht gar schuldig; Reue zerquält ihn. ift nicht nöthig zu zeigen, was mancher in fich fieht, oder was jeder in fich fieht. In folden Stunden nun ift es die Gebnfucht nach Erhebung zum Unendlichen, die bas Gemuth erfaßt. und das ift die andere Seite der Religion. Sie ift nicht bloß Die Seligkeit bes Erhabenseins, sondern auch bas Streben und die Sehnsucht nach Erhebung über den Druck des Endlichen, nach Befreiung von den zwängenden Schranken.

Religion ift also im Allgemeinen Erkenntniß und Gefühl bes Unendlichen, und banach erklärt und bestimmt fich die Berschiedenheit der wirklichen Religionen. Die Erkenntnik des Unendlichen kann mehr oder weniger vollkommen fein. Der Gine fieht das Unendliche an einem Punkte, über den der Andere noch mehr oder weniger weit binausschaut; es kommt auf die Fassungstraft und Tragweite eines jeden Geiftes an. Um ein Beisviel zu nehmen, das uns weitab liegt, und darum die Sache um fo flarer macht, erinnere ich an jene unglücklichen culturlofen Bölfer Afrikas und Auftraliens. Wie muß ber Begriff bes Unenblichen bei Menschen beschaffen sein, deren Bahlfähigkeit nicht über den materiellen Besit hinausgeht, sondern beschränft wird von der Anzahl der Schafe und Rinder, die man selbst oder der herr oder der Nachbar besitt? Ein solcher Mensch mandelt auch über den Sand am Ufer des Meeres und sein Auge zeigt ihm die Sterne des himmels; aber fie geben ihm nicht den Begriff bes Ungahligen, benn er hat viel zu früh zu gablen aufgehört, als daß er den Versuch, fie zu gablen, magen konnte; sie liegen weiter als sein Unendliches; er kann sich bei ihnen nichts mehr Stumpf schreitet er über ben Sand, schaut nicht auf denten. nach oben, und mählt fich ein einzelnes Ding, das er vom Bege aufnimmt, zum Fetisch.

Von dieser niedrigsten Stuse bis zur höchsten giebt es viele Zwischenstusen. Die höheren Religionen unterscheiden sich am wesentlichsten durch die Weise, wie sie das Verhältnis des endlichen, bedrückten Menschen zum Unendlichen erfassen, und wie sie demgemäß die Erhebung und die Befreiung von allem Niedern zu bewirken suchen. Hier liegt die Verschiedenheit in der Auffassung der menschlichen Natur, und nicht nur in der Form

bes Erkennens, sondern auch in der Weise des Fühlens. Denn es muß sich ja nothwendig mit der andern Anschauung von der Stellung des Menschen der Gottheit gegenüber, auch ein ganz anderes Gefühlsleben entwickeln. Und durch Erkenntniß und Gefühl werden die Mittel bestimmt, durch welche der Mensch zur religiösen Seligkeit erhoben werden kann.

Wenn nun dies Religion ist, was hat der Mythos mit ihr zu schaffen? An sich, ihrem Begriffe und ihrer Idee nach, gar nichts. Betrachten wir sie aber historisch, in ihrem Zusammenleben mit allen Bethätigungen des menschlichen Geistes, so stellt sich die Sache ganz anders heraus.

Die Religion ist eine Erkenntniß= und Gefühlsart, welche mit der menschlichen Natur unzertrennlich verbunden ist, so unzertrennlich wie Sprache und eine gewisse gesellschaftliche Einzichtung und der Gebrauch und die Ansertigung gewisser Hande werkszeuge und wie der Anwendung des Feuers. Noch ist kein Bolk gefunden, dem diese Elemente des menschlichen Lebens gesehlt hätten. Wenn Reisende versichern, daß irgend ein noch so elend lebender Volkstamm, den sie besucht hatten, ohne Religion sein, so beweisen sie mit solcher Aeußerung nur ihre Unfähigkeit, das menschliche Leben in seinen niedrigen Formen zu beobachten, und Eilsertigkeit des Urtheils.

Wenn nun also jedes Volk, auch das ungebildetste, Religion hat, und auch die ältesten Geschlechter der Menscheit schon Religion haben mußten; und wenn die Erkenntniß dieser Menschen sich nothwendig in Mythen hewegen mußte: so kann natürlich ihre Religion, welche ja auch eine Erkenntniß ist, nicht anders als in mythischer Form sich kundgeben. So lange der menschliche Geist aus jeder Erscheinung einen Mythos bildet, so lange er keinen Gegenstand anders als im Mythos ersaßt: so lange mußnothwendig die religiöse Werthschähung der Dinge, das Wessen

am Unendlichen fich um Mothen bewegen und fich mothisch aus-Richt nur jedes einzelne Ding, sondern zu allermeist das, was als das Unendliche, als Gottheit gilt, und das Verbaltniß, in welchem alles Endliche und namentlich der Mensch fich zur Gottheit befindet, wird mythisch gestaltet. So lange alfo ber Mensch von den Naturerscheinungen noch so ergriffen ift, daß seine Sinne in hohem Grade bavon geblendet find. und daß er folglich die unvollkommenften Bahrnehmungen gang phantastisch combinirt und ergänzend ausgestaltet: so lange wird er in ben erschütternoften Erscheinungen bas Unendliche am ficherften zu erfassen meinen, und in ben Gestalten, welche er im Gewitter und im Uebergange von der Nacht zum Tage so eindring= lich tennen lernt, seine Gottheiten sehen. Wir haben uns schon bie Lage und die Stimmung des Urmenschen vergegenwärtigt, aus welcher Drythos und Religion als ein Zwillingspaar entfpringt. Er wird also in jenen mythischen Thieren, bem Drachen, bem Bibber, bem Bogel u. f. w. seine Götter und Göttinnen feben - feben und verehren. Wie konnte er fie nicht verehren? Sie überragen mit ihrer Kraft die seinige in so hohem Dage, daß seine Vorstellungen sie nicht erreichen; und sie nützen ihm und schreden ihn, schaben auch oft genug, um ihm zu erkennen zu geben, wie völlig er von ihrer Macht abhängig ift.

Borstellungen von Göttern schafft der Mensch in erster Einie ans dem Sinne für das Unendliche, in zweiter Linie aus Furcht und Dankbarkeit, und zwar mit mythischen Elementen, weil er ursprünglich keine andern hat.

Nicht aus innerer Nothwendigkeit also ist Religion mit Rythos von ihrem Ursprung an verbunden, nicht weil ihr Wessen zu solcher Vereinigung triebe, sondern weil es unter den in der Urzeit gegebenen Umständen nicht anders sein kann. Zu Rythen gesellt ist die Religion der Kindheit des Wenschen-

Diese Gesellung aber wird verhangniftvoll fur fie. geschlechts. 3mar wird ihr badurch nicht jede Entwicklung abgeschnitten; ber religiose Sinn ift machtig genug, und ber Mythos biegsam genug, um die Religion in mythischer Erfenntnifform bobe Stufen erreichen zu laffen; ja bis zum Monotheismus fann fie ge-Denn Mothen veranlaffen zwar ursprünglich mit Nothwendigkeit Bielgötterei; aber obwohl der Gine Gott nur im icharfften Biberfpruch gegen Götenbienft hervortreten fann, fo verträgt sich doch auch er mit dem Mythos; und wenn er im findlichen Gemuthe entsprungen ift und findlichen Geiftern gepredigt wird, so nimmt auch er nach Lage ber Umstände mythi= Wie hoch und rein auch ihrem Inhalte nach iche Korm an. die Religiosität des alten bebräischen Propheten ift, so ift er doch an Bildung bes Verftandes noch völlig Rind. Das eigentliche Befen des muthischen Denfens, daß es den Gegenstand nicht im Begriff und in Abstractionen erfaßt, sondern in Anschauungen aus dem Rreise der irdischen Natur und dem Leben und Berkehr der Menschen: das bleibt beim Aufgange und selbst noch mahrend der Entwicklung des Monotheismus beftehn. merkt es dem Propheten klar genug an, wie sehr er ringt, für bie Darftellung seines unendlichen Gottes alle Banden und Schranken ber finnlichen Natur zu durchbrechen, und biefes Streben macht ihn jum größten, jum erhabenften Dichter; aber er ist Dichter geblieben; er war noch nicht logisch gebildet. sonders aber das Verhältniß des Endlichen und des Menschen ju Gott, obwohl im Monotheismus in feinem Bergleich tiefer erfaßt als im Volytheismus, wird doch auch hier ganz mythisch gedacht: Schöpfung, Offenbarung, Bundniß ober Berlobung mit bem auserwählten Bolte, jungfter Tag, Meffias, Cohn Gottes, Opfer: bas alles ift Muthos.

Wir begreifen heute die Verbindung von Mythos und Re-

ligion vollständig. Der Mythos ist eine Denks und Darstelslungsform; er schafft Bilder, Anschauungen, Erzählungen; die Religion dagegen ist ein Inhalt, und wenn dieser erhabene Inshalt zuerst geschaffen wird, vermählt er sich mit jenen mythischen Kormen, legt sich in jene Bilder und jene Erzählungen von Thatssachen hinein. Der unter dem Banne des Mythos stehende Geist weiß das natürlich nicht. Er hat seinen Inhalt nur in solcher Korm, und kann beides nicht von einander scheiden. Für ihn ist diese Korm wesentlich; und je höher sein Inhalt ist, je mehr er von der Wahrheit desselben durchdrungen ist, um so mehr ist er überzeugt, daß jene Erzählungen, in welchen er so hohe Wahrheit besitzt, auch wirklich und gerade so, wie erzählt wird, vor sich gegangen seien.

Das ift nun das Verhängnisvolle für die Religion: während wir freilich den Mythos hochschäpen können, weil wir die
darin enthaltene Bahrheit auszulösen vermögen, legt der kindliche Mensch alles Gewicht auf die Erzählung und glaubt die
erzählte Thatsache als solche und fordert Glauben für dieselbe.
Schreitet nun die geistige Entwicklung vor, so wird, was ehemals kindlich war, kindisch; man steift sich auf die Form bis zur vollen Berkennung und Berkeugnung des Inhalts. Was einst Segen war, wird nun zum Fluche. Dies ist die Folge davon,
daß die Religion, die ewig ist, an eine vergängliche Form gekettet war.

Aber nicht nur für den Gläubigen ift diese Berkettung so verhängnisvoll, sondern auch für den Ungläubigen, für den Mann der Wissenschaft. Es giebt Philologen, welchen Religion und Mythos so identisch geworden sind, daß auch sie an der Masse der mythischen Gestalten eines Volkes die Kraft der Religiosität desselben messen oder die Macht der Religion in der Schöpfung von Mythen erkennen. Und weit verbreitet ist der Irrthum,

als wenn die Schläge gegen den Glauben an Mythen auch die Religion träfen. — Roch verderblicher ist der Wahn, der sich ebenfalls bei Gebildeten wie bei Ungebildeten sindet, der Wahn, welcher die Kraft und Tiese der Religiosität an der Masse der ceremoniellen Uebungen mißt. Mancher Philologe hat behauptet, der alte Kömer sei religiöser gewesen als der alte Hellene, ohne andern Grund, als weil jener mehr Ceremonien geübt hat. Daraus solgt aber nur, daß der Kömer abergläubischer war als der Grieche.

Bur Berkettung ber Religion mit mythischem Aberglauben liegt indessen, zwar nicht in der Religion selbst, aber doch bicht neben ihr, noch ein besonderes Motiv. Sie hat, wie wir sagten, zwei Seiten ober Grundtriebe: von der einen Seite ift fie Erhebung zur Gottheit, ift fie Seligfeit; von der andern ift fie Streben aus der Gedrücktheit zur beseligenden Sohe. Wer nun verkennt ober außer Acht läßt, daß ber Mensch nur burch klare Erkenntnig und fittliche Arbeit und Cultus des mahrhaft Schonen die gesuchte Beseligung erlangen fann, wer davon absehend ausruft: wie komme ich zu Gott? ber ist schon in Blindheit und Wer Gott nicht in sich fühlt, wird ihn nicht erjagen; an ihn brangen fich die mythischen Gedanken von Solle und Teufel wie wuthende hunde und beten ihn in wilder Jagd au jeder Grenze des Wahnsinns und des Lasters. Das aber ift nicht Religion, sondern Abirrung von ihr. Wer auf solche Erscheinungen hinweisend, die Religion von sich thun zu muffen glaubt, der begeht einen theoretischen Fehler, der ihm auch praktisch schaden wird.

Nein, noch einmal: die Religion ist ewig, sie ist das Allermenschlichste, des Menschen Heiligthum; der Mythos dagegen ist eine endliche Form, und die Form zerstören, damit der Inhalt um so reiner und heller strahle, ist eine gebotene That, ist die Aufgabe unserer Zeit. Mit der Beseitigung des Mythos aber und dann noch hauptsächlich durch allseitige Pflege der geistigen Gesundheit arbeiten wir auch jenen Berirrungen entgegen, welche nicht Ursache, sondern Folge und Ausbruch geistiger Krank-haftigkeit sind.

Diese Aufgabe aber ift schwer. Mit Bilberfturmerei ift nichts gethan; und die am meiften zertrummern wollen, mogen fich buten, daß fie nicht tief in Gögendienft steden bleiben. handelt fich um einen Befreiungsact rein innerer Art; es hanbelt fich barum, einen Grad von Bildung zu erreichen, um bas Bottliche zu fühlen, in welcher Geftalt es erscheinen mag; um die Erhabenheit der wissenschaftlichen Erkenntniß, die Seiligkeit ber reinen fittlichen Gefinnung, den Abel alles Schonen in steter berrichaft über unsere Stimmung zu erhalten und zum einzigen Beweggrunde unferer Handlungen werden zu laffen. Ja, auch bie Runft wirkt religios, erhebt zum Unendlichen, die echte Runft, wenn fie rein aufgenommen wird (eine Symphonie Beethovens ift heiliger als manche Kirchenmusik — und ist es gerade in demfelben Dage, als fie mufitalifch vollkommener ift, kunftlerifch bober fteht als jene) — und wehe der falschen Runft, die dem Zeitvertreibe bient ober noch Schlimmerem.

Die unnatürliche, unglückliche Ehe der Religion mit dem Mythos wäre längst zerrissen, wenn nicht alles, was mit ihr zusammenhängt, eine besonders conservative Kraft hätte. Denn wenn wir durch alles, was wir sind und haben, mit unsern Elstern und den früheren Geschlechtern zusammenhängen, so thun wir es doch am innigsten durch die Religion, die uns als Heisligstes gilt, wie sie jenen dafür galt. Uns von ihr losmachen erweckt am meisten das Gesühl, als habe man sich von den

Eltern abgeloft; und die Religion muthwillig verleugnen, scheint un 8, muffe dieselben am meiften schmerzen. Run mar boch einmal ein gewisser Mythos religiös geheiligt, also mochte man auch ihn nicht aufgeben, an dem die Eltern hingen. noch zu keiner Zeit die Bildung so allgemein verbreitet, daß man hatte wagen burfen, öffentlich und fur Alle bie Form abauftreifen ohne Gefahr, damit den Inhalt felbst zu schädigen, zu vernichten. Selbst ber ebelfte unserer Dichter. Schiller, mabut Borfichtig muffen wir allerdings fein, nicht aus aur Borficht. vornehmer Rudficht auf das Bolf, von dem wir meinen, daß es an Bildung unter uns stehe, nein — sondern zunächst und porzüglich unser selbst wegen. Das sei nie vergessen: man ift barum noch nicht innerlich frei, weil man gefagt hat: ich will frei sein. Innere Freiheit ist bie schwerfte Arbeit, und endlofe Mühe.

Den Mythos übergeben wir der Verklärung durch die Poesie. Ob wir aber die würdigen Nachkommen unserer Vorsahren sind, mag sich darin zeigen, ob wir es vermögen, das heilige Feuer, das sie entzündet und genährt haben, noch heller leuchten zu lassen; ob uns unsere abstracte, bildlose Religion das leistet, was ehedem die mythische Religion geleistet hat — wenn sie es thut, so wird sie es besser thun. Wir müssen von uns fordern, daß wir mit nicht geringerem Eiser als unsere Eltern dem Studium, der Erforschung der Wahrheit obliegen, und daß wir es in höherem, reinerem Sinne thun; daß wir in sittlicher Lauterkeit leben und im Vermeiden wie im Ausüben strengeren, seineren Ansorderungen nachkommen, und zwar aus einer Gesinnung, die das Gute will, weil es gut ist. Unser Ibealismus muß reiner, kräftiger, umfassender sein; das Gemeine soll weit hinter uns bleiben, selbst im Scherz und Spiel. So wird nicht nur

unser Zusammenhang mit unsern Eltern bewahrt, sondern überhaupt jene Berbindung der Humanität, von der ich zu Aufang dieses Bortrages als von einer erkannten Sdee sprach, praktisch hergestellt werden — die ganze Menschheit eine Kette, in welcher jede Regung durch alle Glieder zuckt — die gegenseitige Berbürgung Aller für Alle, eines Seden für Seden.

Vorstehender Vortrag ist so abgedruckt, wie er gehalten war. Da ich ihn nun der Oeffentlichkeit übergebe, drängt es mich, noch vieles über die Religion der Gegenwart und Zukunft zu sagen. Es sei aber genug an folgendem

## Bufas.

Es wäre sehr weitläusig, die vielen mythischen Elemente, welche noch immer in unserer heutigen Wissenschaft versteckt find, ans Licht zu stellen. Mancher dünkt sich sehr frei, in dessen Aesthetik oder Geschichte oder welche Wissenschaft er treiben mag, die mythische Denkweise sich noch breit hindurchzieht und tiesere Erkenntniß nicht aufkommen läßt.

Andrerseits ist mit der Einsicht, daß die Begriffe Gott und Seele in dem Mythos ihren Ursprung und ihre erste Eutwicklung haben, noch gar nichts über den Werth und die Giltigkeit dieser Begriffe entschieden. Unsere ganze Metaphysik ist dem Mythos entsprossen. Ihr liegt es eben ob, ererbte Begriffe zu prüfen und zu läutern. Und ihr nebst der Religionsphilosophie sind auch die Begriffe Gott und Seele zu näherer Bestimmung und Beurtheilung anheimzustellen.

Gott und Seele zu leugnen, ist eine alte Mode; und auch biese Mode, wie jede andre, ist sanatisch und eitel. Ihre Eitelleit und ihr Fanatismus zeigt sich darin, daß sie sich auf ihre Negation an sich viel zu gute thut und dieselbe überall ausschreit, auch da wo die Annahme oder die Abweisung jener Begriffe gar nicht in Betracht kommt; sie freut sich ihrer Negation
so sehr, daß sie vor allem nur diese hören will und sich der Mühe der Position überhoben glaubt.

Bie die Religion und Sittlichkeit ihrem Besen nach nicht vom Mythos abhängig find, so find fie es auch nicht von ben Begriffen Gott und Seele. Sie fließen ganz und gar und lediglich aus bem menschlichen Wefen, und auf biefes find Ethit und Religionsphilosophie zu gründen. Das Wefen bes Menschen aber ift hierbei zunächst so zu fassen, wie die rationale Erfahrung es tennen lehrt. Daß es sittliche Gefühle giebt, ift eine Annahme, die davon ganz unabhängig ift, ob fie durch materielle Combinationen bedingt find, oder als Bekundungen eines immateriellen Wesens anerkannt werden. Ebenso hat nicht ber Glaube an Gott religiose Gefühle geschaffen; sondern diese Gefühle find das causale Prius und haben sich in Glauben und Cultu8-Sandlungen offenbart. Wenn ihnen folder Glaube und Cultus nicht nothwendig ift, fo werden fie in Busammenhang mit höherer Sittlichkeit und tieferer Metaphpsit in andern Formen wirksam werden und sich lebendig erhalten.

Wahrhafte Erfahrungs-Erkenntniß vom innern Wesen des Menschen thut uns noth. Wer giebt uns diese? Nur eine, von allen metaphysischen und religiösen Voraussetzungen freie, rationale Psychologie.

## Physiognomik und Phrenologie.

Bortrag, gehalten am 19. Januar 1869 in Ronigsberg in Pr.

noa

29. von Wittig.

Berlin, 1870.

C. G. Lüderit'iche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

| Das | 3 Recht der Ueberfegui | ng in fremde Sprachen w | rd vorbehalten. |
|-----|------------------------|-------------------------|-----------------|
|     |                        |                         |                 |
|     |                        |                         |                 |

## Motto.

Rebe und bn bift! Allein felten tranen wir ber Rebe, wenn wir Temperament und Gemuthe Charafter fennen lernen wollen. Man bill in ben Augen feben, wie bem Menschen um's berg ift.

(v. Sippel, Lebensläufe. Bb. 2. 19.)

Allgemein versteht man unter Physiognomik die Fähigkeit, aus ben äußeren Formen eines Menschen seinen Sharakter, seine geistige Begabung und seine augenblickliche Gemüthsstimmung zu erkennen. Wenn diese Fähigkeit eine eigene Wissenschaft ist, d. h. sich auf allgemein giltige Gesetze zurückführen läßt, so erfreut sie sich, wie kaum eine andere der allseitigsten, alltägelichsten Verwendung.

Welchen Werth legen wir nicht auf den Gesichtsausdruck unfrer Umgebung, wie sorgfältig mühen wir uns nicht Gedanken und Gemüthöstimmung uns bekannter, den Charakter, die geistige Befähigung solcher Menschen aus den Mienen zu entzissern, die uns zum ersten Mal im Leben begegnen. Eine leichte Aehnlichseit, ein gleicher Zug und Blick in dem Antlitze eines Fremden, der uns mit voller Lebhaftigkeit an uns bekannte Persönlichkeiten erinnert, verleitet uns nur zu oft, auch alle uns liebe oder widerswärtigen Eigenschaften, die wir an letzteren kennen, bei jenem vorauszusehen. Wie schwer wird es uns nicht oft, uns von diesem Einfluß des ersten Eindrucks frei zu machen, selbst wenn v. se.

wir uns immer von Neuem vergegenwärtigen, bag unferer vorgefaßten Meinung nichts Anderes jur Begrundung biente, als biese ober jene Form des Gesichts, dieser ober jener Bug. batte nicht einmal eine muffige Stunde an frembem Orte, an ber Wirthstafel, im Bartesaal einer Gisenbahn durch das Stubium seiner, ihm burchaus fremden Umgebung ausgefüllt? und aus den Gesichtszügen, der Saltung und Bewegung bes ganzen Körpers nicht nur Stand und Beschäftigung — nein auch Die Gemuthestimmung zu errathen versucht? Wie oft ift nicht der Klang der Stimme, die Rauhigkeit, oder das Melodische berselben das alleinige Zeichen, beffen wir uns bedienen, um uns über Gestalt. Charafter und Geift bessen ein Urtheil zu schaffen, aus bessen Munde wir sie vernahmen. Ja wir find so geneigt in Allem, mas wir von einem Menschen sehen und hören, aus feinen Mienen, feiner Geberbe, feiner Saltung und Stimme alles das herauszulesen, was er uns geiftig bietet und überhaupt zu bieten vermag; jene so ganz als den nothwendigen und natürlichen Ausbruck seines Empfindens und Wollens hingunehmen, daß uns der Gefühlsausdruck, seine Uebereinstimmung mit dem gesprochenen Worte gar oft als Kontrole für jenes bienen muß. Nichts erscheint uns lächerlicher und abgeschmackter als das hoble Pathos eines ungeschickten Schauspielers, beffen Miene und Gefte nicht zu bem gehören, mas er fagt. Richts läßt uns so unbefriedigt als eine Personlichkeit, beren Glätte und Unbeweglichkeit des Gefichts, beren regelmäßige aber ausbrudslose haltung und Bewegung uns auch nicht ben leiseften Ginblid in den geiftigen Menschen gestatten. Gin Puppengesicht beißt uns wohl jenes tabellos regelmäßig geformte schone Gesicht, in dem fein Bug, fein Blid verrath, ob es auch menschlich fühlt und benft.

Und glauben wir nicht umgekehrt die Helden unfrer Lekture,

sethst wenn der Dichter uns wenig ober gar nichts von ihrer äukeren Ericheinung verrieth, um fo lebhafter por uns zu feben, je schärfer in Worten und Thaten die Gigenartigkeit ihrer Verfon bervortritt? Der Autor felbft, beffen geiftiges Birten und Schaffen uns lange beschäftigte, gewinnt nicht auch er in unfrer Phantafie eine gang beftimmte Geftalt? Oft werden wir uns ihrer erst bewuft, wenn ber Bufall uns die Berson des Dichters oder ein treues Bildniß zuführt und wohl gar ein langgebehntes, Ueberraschen bedeutenbes: "wie gang anders habe ich mir ihn gedacht!" unsern Lippen entflieht. Wie wir bort aus ber forverlichen Ericheinung ben innern Menschen zu entziffern suchen, so nimmt bier geiftiges Thun und Schaffen eine ganz bestimmte Körperlichkeit an. Wie bort das Geficht zum Worte, fo wird bier bas Bort zum Gefichte. — Doch nicht nur die populärfte, auch die alteste Biffenschaft mare die Physiognomit, wenn zu ihrer wiffenschaftlichen Begründung nichts weiter gehörte, als ihre allgemeine Verwendung, welche sie wohl seit der Eristenz des Renschengeschlechts überall fand. Die physiognomischen Enthufiaften haben benn auch ihrer Zeit nicht verfehlt, ihre unmittelbare geiftige Abstammung von Abam zu betonen, bas myfteriofe Kainszeichen als den ersten physiognomischen Kunstansbruck zu beanspruchen und zu zeigen, daß bie Bucher des alten und neuen Teftaments, nicht minber bie flaffifchen Schriftfteller alter und neuerer Zeit die trefflichsten physiognomischen Bahrheiten bergen. Doch mas folgt baraus weiter, als daß, wie die Menschen schon frühzeitig fich burch gewisse Laute und beren Berbindung verftandlich zu machen wußten, burch fie einander ihre Gebanten und Empfindungen mittheilen lernten, fie auch in den Bewegungen ihres Gesichts, ihrer Arme, turz ihres ganzen Rorpers eine Zeichensprache fanden, die um so lebhafter wird, je unzureichender das gesprochene Wort erscheint, je tiefer, je leidenschaft-

licher fie bei bem, was fie sprechen, empfinden; eine Zeichensprache. bie bem Stummen bas alleinige Berftanbigungsmittel ift, bie das Kind lernt, wie es die Lautsprache lernt. Talleprand wird ber Ausspruch zugeschrieben, welcher jene alte Senteng: "bas Bort ift der Spiegel ber Gebanten" umgetehrt: "bas Bort mard bem Menichen gur Gulle feiner Gedanten." Go wibersprechend beide Sate erscheinen, fo liegt boch in beiden die Bahr-Denn nicht immer sviegelt fich in bem, was wir sagen, unsere beit. eigentliche Meinung; oft foll uns das Wort dazu dienen, andre auf eine andre Fährte zu leiten. Dem Diplomaten mag biese Bestimmung unfrer Sprache bie werthvollere erscheinen, und bem entspricht auch ber topische Ausbruck seines Gefichts. Der mare fein guter Diplomat, dem die Gefichtsmuskeln zu Verrathern feines Denkens werden konnten! Wie ber Rlang ber Stimme, die Geläufigkeit ihrer Verwendung zur Sprache wesentlich bedingt ift von der rein körperlichen Organisation, wie in der Redeweise ber größere ober geringere Reichthum ber Gebanten, ihre Rlarbeit und Berftandlichkeit, die Tiefe ber Empfindung, so fühlen wir, und so fühlte man vor uns, prägt sich auch die ganze geistige Individualität in der Art der Empfindungsäußerung, b. h. durch die Art unfrer Körperbewegungen aus. wiffenschaftlichen Begrundung einer Wahrheit gehört jedoch mehr als ihre allseitige Anerkennung und Berwendung; so lange biese auf wohl richtig gefühlte, wenn auch nicht klar bewußte Urtheile fich ftütt, mögen wir fie wohl als eine Kunstfertigkeit betrachten, eine Biffenschaft wird fie erft, wenn wir aus ber Mannigfaltig= teit ber Erscheinungen bas allgemein Giltige herauszufinden vermögen, diefes auf feine Gefehmäßigkeit zurudführen, als in ber Organisation begründet herleiten können. Auch die Lautsprache wird nicht dadurch zur Wiffenschaft, daß wir fie in jebem Augenblick ausüben - fie wird es, wenn wir in ihren

Beift einzudringen, ihren natürlichen Bau und ihre Berbindung als in dem Organismus begründet zu verstehen uns bemühen. Kunstfertigkeit können wir uns ganz empirisch aneignen, sie mit mehr ober weniger Glud und Gefchick anwenden und alle werden wir ficherlich manchen kennen, der mit größerer Leichtigfeit in ben Mienen ber Menschen zu lefen, schneller gemisse Gefichts- wie Charaftereigenthumlichkeiten und Aehnlichkeiten berauszufinden vermag, als die Dehrzahl von uns; ber aber vielleicht nicht immer so flar sein obosiognomisches Urtheil zu begründen vermag. wie der Abbe in Tied's Cevennentrieg, der seine physiognomiiden Betrachtungen hauptfächlich ben menschlichen Beinen widmete, und mit seltenem Scharfblid Stand und Gewohnheit ber Personen aus ihnen entzifferte, seine Urtheile aber durch eben fo feine, wie fichere Beobachtungen über ben Ginfing, ben Stand und Gewerbe auf Haltung und Bewegung des ganzen Körpers. und badurch auf seine Korm ausüben, belegte. Der erfte Berfuch das Berftandniß bes Gefichtsausbrucks bes Menschen auf bestimmte allgemeine Grundsate gurudzuführen, ben innern Busammenhang zwischen Geistesanlagen und Aeußerungen und ber Form des Gesichts nachzuweisen, wird dem griechischen Philosophen und Raturforscher Ariftoteles zugeschrieben. Dem mimiichen Ausbrucke bes Gefichts mahrend ber Leibenschaften, fo unzweifelhaft er anch fei, legte berfelbe fur die Begrundung einer physiognomischen Biffenschaft nur wenig Bebeutung bei, wei er von zu kurzer Daner, veränderlich und oft zweideutig fei Bichtiger erschien ihm ber Bergleich ber geiftigen Gigenschaften und forperlichen Gigenthumlichkeiten ber Thiere. Aehnlichkeit ber Beanlagung, fagt er, bedinge auch meistens Aehnlichkeit ber äußeren Geftaltung. hinneigung bes menschlichen Gefichts zu dieser oder jener Kopfbildung der Thiere berechtige auch auf ahnliche geiftige Begabung zu schließen. Go bebeuten bide Rasen wie beim Ochsen so and beim Menschen Tranbeit, biche Nafenfpiten wie beim Schweine, Stumpffinnigleit, fpite Rafen Sabgorn und bergleichen mehr. Allein die Boraussetzungen des Aristoteles, die charafteristischen Gigenschaften, die er ben Thieren beimist, sind meistens ebenso unbegründet, wie die aus ihnen gewonnenen Schlässe willfürlich. Gleichwohl blieb seine Auffassung bei allen Physiognomen späterer Sahrhunderte bie berrichende, nur daß fie fich in ber hand der Aftrologen und Chiromanten des Mittelalters zu einer reichen Fundgrube des Betrugs und ber Charlatanerie gestaltete, indem man weniger baran dachte, in der einmal begonnenen Richtung weiter zu beobachten und zu forschen, als vielmehr die prophetische Seite dieser Lebre im eignen Interesse auszubeuten. Noch am Ende bes 17. Jahrhunderts erschien von Goclenius eine lateinische Abhandlung über Physiognomit, in welcher nachgewiesen ward, daß die fünf hauptlinien der haud wie des Gefichts unter dem unmittelbaren Einflusse ber damals bekannten fünf Planeten stehen. Das Borberrichen der einen ober der anderen gewann somit aftrologische Bebeutung. Und wie Wenige zweifelten bamals baran, daß die Geschicke ber Meuschen in ben Sternen geschrieben ftanben? es nur verftande, biefe untrugliche Schrift zu entziffern! erfte, der jenen vergleichend anatomischen Weg des Ariftoteles erließ und die Physiognomik auf das Studium des Menschenantliges felbst zu begrunden trachtete, war unzweifelhaft gavater und noch heute wird, wo man von Physiognomit spricht, &avater's Rame nicht verschwiegen werben — und bennoch muffen wir binzufügen, es bat taum je ein Anderer fo wenig Gluck in ber Begründung einer neuen Biffenschaft und trop ber enthuftaftischen Aufnahme, die seine ersten Bersuche erfuhren, gehabt, taum Jemand die, unter fo gunftigen Auspicien eingeführte Lebre so fchnell wieder in Mistredit gebracht, als er.

Gewiß mag es am Ende des vorigen Jahrhun derts, in sener aufgeklärten Zeit, die sich mit Recht ihrer religiösen Toleranz, des Abschüttelns alles Aberglaubens rühmte, nicht wenig überrascht haben, einen protestantischen Geistlichen als Hauptvertreter einer Lehre zu sehen, die man dis dahin nur in den Händen der Gaukler und Betrüger wußte, und zu der sich nüchtern benkende, verständige Leute wenig hingezogen fühlten, dem Bersuche also, auch die Lehre von allem mystischen Beiwerk der Astrologen und Chiromanten zu befreien, wenig guten Glauben entgegenbrachten. Sehr möglich, daß in dieser Abneigung vieler seiner Zeitgenossen ein Grund dastür zu sinden ist, daß Lavater's Bersuch die Phosiognomik zu einer Bissenschaft zu gestalten scheiterte, gewiß aber, daß Lavater selbst durch die Art der Behandlung des Gegenstandes das meiste verschuldete.

Rritit und Sature bemachtigten fich balb feiner Lehre und geißelten vor Allem die Uebertreibung, welche ihre Anwendung auf das Leben durch ihn und seine Anhänger erfuhr. Im Jahre 1772 erschienen zwei Vorlesungen, die gavater in der Züricher Raturforschenden Gesellschaft über Physiognomit gehalten hatte, als die Borläufer seiner vier Folianten umfassenden Fragmente gur Phyfiognomil. Raum zwei Decennien fpater fundigte ein anonom unter bem Titel "Tobtengericht" erschienenes heftchen in weiterer Folge eine Geschichte der Narrheiten an. Ich weiß nicht, ob ihm noch mehrere folgten und so ein Unternehmen vervollständigten, welches vorläufig doch nur fehr fragmentarisch die Berirrungen bes menschlichen Geiftes behandelte. Ru ben bier besprochenen Narrheiten gahlte aber die Physiognomit in einer Reihe mit bem Doftigismus Swedenborg's und Bingenborf's, fowie mit bem Desmerismus. Gewiß verdienen, wie ber Berfaffer einleitend sagt, auch ausgezeichnete Rarrheiten für die Rachwelt aufgezeichnet zu werden. Allein oft ist eine besondere

Historie für sie überflüssig, benn so manche Narrheit legte ben Reim zu den herrlichsten Errungenschaften späterer Zeit und ficherte fich daburch ihr Nichtvergessenwerden. Die Alchomie und Goldmacherkunft waren die Borläufer unserer Chemie, der Aftrologie entsproß die Aftronomie. Ja noch mehr, die Geschichte giebt uns Beispiele genug, in welchen ben Beitgenoffen bas für Narrheit und Thorheit galt, mas der Stolz späterer Zeiten wurde. Solte boch der Marquis v. Borcefter, den die Englander so gern als den Erfinder der Dampfmaschinen rühmen, sich die Anrequing zur Konstruktion seiner Dampsmaschine von dem feiner Narrheit wegen in Bicetre ichmachtenben Salomo be Caus. Und so läßt sich's auch von Lavater nicht läugnen, daß er trot seiner mannigfaltigen Irrthumer und Fehler, trot bes oft lächerlichen Migbrauchs, ben er und seine Schuler von der neuen Lehre machten, und ihr dadurch die Anwartschaft zu den Narrbeiten gezählt zu werden verschaffte, boch burch manchen auten Gedanken, manche feine Beobachtung eine Seite der Naturlebre bes Menschen von Neuem auregte, die man bis dahin wenig beachtete, und die die Beranlaffung bot für manche wissenschaftliche Beftrebung unserer Beit.

Der Grundgedanke Lavater's: es bestehe ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der äußeren Erscheinung und dem inneren Menschen und es müsse die Aufgabe einer Wissenschaft sein, diesen Zusammenhang zunächst thatsächlich durch die Beobachtung und
das Studium des Menschen festzustellen, ihn auf gewisse Gesehe zurückusühren, dieser Gedanke ist unzweiselhaft richtig. Lavater sehlte nur darin, daß er
schon durch den Titel seines Werks deutlich durchblicken ließ, wie
ihm selbst dieses Studium nur Mittel zum Zweck, zur Andahnung einer religiösen Resormation seiner Zeit dienen sollte, und baß er, ftatt mit der ruhigen Unbefangenheit des Forschers, den wenig bis dahin berudfichtigten Gegenstand mit dem glübenden Gifer eines in seiner Auffaffung befangenen religiofen Schmarmers verfolgte. Gerade die schwarmerische Seite seiner Phyflognomit schaffte ihm aber anfangs schnell die enthufiastische Anertennung nicht nur bei ber großen Menge, sonbern auch selbst bei der Mehrzahl jener Männer, welche, die Vertreter beutscher Biffenschaft und Runft wie Bieland, Berber, Rlopftod, die Stolbergs, Jacoby und Andere 1), fich ihm in seinen Bestrebungen anschlossen und in ihm den Propheten einer neuen Babrheit begrüßten. Selbst Goethe ftand lange Beit mit ihm in dem traulichsten Berkehr, ja er beforgte sogar bie herausgabe der Fragmente, und noch in einer Zeit, in welder er seine versönlichen Beziehungen zu ihm vollständig abgebrochen hatte; schätzte er boch an ihm die Reinheit und Lauterleit seiner Absichten, wenn er ihm auch schon in ben früheren Sahren ihres Bekanntwerdens nicht in alle seine enthufiaftisch= pietistischen Bestrebungen zu folgen vermochte, in späteren sich burch seine immer mpftischere Richtung, die ihn den Gasner und Soropfer zutrieb, geradezu abgestoßen fühlte.

Goethe's Briefe an und über Lavater an Fr. v. Stein 2), seine Auslassungen über senen im 3. Bande von Dichtung und Wahrheit, geben keinen haltpunkt für eine Behauptung Gervisuns', nach welcher Goethe Lavater von Anfang an einen Freund der Lüge naunte, dem es nichts koste, sich bis zur niederträchtigsten Schmeichelei erst zu afstmiliren, um dann seine herrschssüchtigen Klauen desto sicherer einzuschlagen.

Ueber Lavater's eignes physiognomisches Treiben, seine physiognomischen Reisen, sein Haschen nach Schattenriffen und Portraits großer Zeitgenossen, seinen unermüdlichen Bekehrungseifer giebt uns Goethe<sup>3</sup>) in Dichtung und Wahrheit ein lebens-

warmes Bilb. Ginen Apostel bes neuen Evangeliums seben wir ibn bas westliche Deutschland burchziehen, um immer neue Belege für die Richtigkeit und Bahrheit seiner Ideen in den Gefichtern ber großen Geifter jener Zeit zu lesen. Die außere Form bes Menschen ist ihm allein ber Ausbruck des in ihm waltenden und schaffenden Genius, der ein rein verfönlicher, von aller Erziehung und Bildung unabhängiger auch nur eine ihm entsprechende Form zu schaffen vermöge. "Ginen Menschen zwingen wollen. daß er denke und empfinde wie ich, heißt," fagt er, "ihm meine Stimme und Rafe aufbrangen, jeder Menich tann nur, mas er tann." So viel nun dieser Genius fich seiner ursprünglichen gött= lichen Natur nabere, um fo volltommener geftalte fich auch fein außerer Abdruck in der Menschengestalt. Christus, bas Ideal bes menschlichen Genius, das leibliche Bild, welches er fich von ihm in seiner Obantasie machte oder aus unzähligen auten und schlechten Abbildungen zusammenftellte, gab ihm die Schablone, in welche er Geist und Körper seiner Freunde und Bekannten bin-Die Aufgabe ber Beobachtung blieb es, mit biesem einvakte. rein ibealen Daß die Größen der Birklichkeit zu messen, zu feben, wieviel in jedem einzelnen Menschen von jenem zu finden Rur eine moralisch sichone Seele forme fich baber auch eine schöne Hulle. Ich darf es nicht ausführen, wie bedenklich diese rein spekulative Behandlung ber Physiognomit sein, wie weit fie in diesem Sinne gepflegt von der Bahn einer Biffenschaft ent= fernt bleiben mußte. Blieb doch das Maß, beffen fie fich bediente, ein rein subjektives und anderte sich je nach der idealen Borftellung, die jeder Mensch fich von bem Sochsten, moralisch und for-Lavater felbst fühlte auch die Undurch= verlich Schönen machte. führbarkeit die ses seines wichtigsten Ausspruches, wie denn überhaupt die Fragmente voll der fraffesten Paradorien und deren eique Biberipruche finb.

Babrend er uns zur Befraftigung jener Bahrheit die bebeutenbften Runftler, Raphael, Rubens, van Dof.), Albrecht Durer, auch als die schönsten Manner ihrer Zeit preift. und baran die Behauptung knupft, "daß die Werke der Kunftler, wie ihre Gefichter, die Schattenriffe dieser uns die Umriffe jener zu verrathen vermögen", weiß er die Unschönheit der von ihm hochverehrten Dichterin Karfchins), fo wie des ihm fo feelenverwandten Fraulein v. Klettenberg trot allebem mit ben Grundsätzen seiner Ohnstoanomit sehr wohl zu vereinigen. -Den Ginfluß gavater's auf die große Menge schilbert in ebenso launiger wie geistreicher Beise Musaus in seinen phyflognomischen Reisen. Alles, felbft ber nüchterne gandmann, ber beld diefer Reifen, physiognomifirt, entwirft und sammelt Schattenriffe von Freunden und Befannten, und webe dem, deffen Rase irgend welche Bedenken über seine Moralität bei dem Befiter und Beschauer auftommen latt. Wohl läuft er Gefahr, bas Schickfal bes Schäfer Marcus zu theilen, ber nur auf Grund feines abschreckenden Aeußern, seiner Aehnlichkeit mit Rubgerot, dem Auswurf der Menschheit, trop feiner soust erwiesenen Buverläffigleit und Ghrlichfeit entlaffen werben follte. siognomische Atademien beschäftigten sich mit der Lösung ber wichtigften Probleme ihrer Wiffenschaft.

Man denkt daran, durch eine Physiognomik der Eugel der irdischen eine überirdische zur Seite zu stellen. Man diskutirt die Möglichkeit eine Bienenkönigin kunstgerecht zu rasiren, denn hatte doch der physiognomische herr und Meister allen Ernsteß gesagt: "ich glaube, wenn sich der Kopf einer Bienenkönigin rasstren ließe, und man durch ein Sonnenmikrostop ihre Silhouette genau ziehen könnte, daß diese Silhouette von der aller andern sich so unterscheiden würde, daß man das königliche, das superiore darin unzweiselhaft erkennen könne." 6) Ja er giebt sogar

die Silhouette einer wenn auch unrafirten Bienenkönigin, neben der einer gemeinen, und glaubt in ihnen seine Vermuthung wohl begründet zu sehen, munscht aber boch eine anderweitige Beftatigung diefer seiner Vermuthung. Db diese erfolgt, oder ob man die Betrachtung überhaupt anfgab, als man fich erinnerte, daß die Bienenkönigin wohl die Landesmutter in des Wortes ftrenafter Bedeutung, nicht aber die Regentin ihres Bolles fei? der Mitte des Jahres 1778, so berichten die Tagesblätter jener Zeit, lief bas Schiff La Divineuse, Kapitain Sebastian Brand, beladen mit Storchichnabeln, Stirnmeffern, ca. 500 Ballen Silhouetten aus, seine Bestimmung war in ben finfteren Gegenden Oftindiens das Licht der Physiognomit zu verbreiten. An Bord befanden fich als physicanomische Sachverftandige brei Lavaterianer: Don Zebra Bombaft, Peter Kraft und Friedrich Beiß. Welchen Erfolg biefe physiognomische Erpedition hatte, erfahren wir leider nicht. 7)

Me menschlichen Verhältnisse, Freundschaft und Liebe haben nur Aussicht auf Dauer, wenn sie sich auf Grund wohlbefundener Schattenrisse stügen. Denn was bedeuten Handlungen einer verdächtigen Nase gegenüber? nur, sagt der Physiognomiker, daß bieser die passende Gelegenheit sehlte, um ihre volle phystognomische Bedeutung zu erlangen. Nach den Nasen, so ermahnt Lavater die Fürsten, wählet eure Minister, dann werdet ihr gut berathen sein. <sup>8</sup>) Schon verspricht die Silhouette eines der wichtigsten Beweismittel in der Hand des Kriminalrichters zu werden; was gilt jede andere Beweisssührung? sie ist trügerisch; was ein mangelndes Geständniß? — Lüge; die Gesichtssorm, Nase, Stirn, Lippe, Kinn, sie lügen nie. Der Gerichtsherr Spörtler schmückt die Wände seines Arbeitszimmers mit den Silhouetten bekannter und unbekannter, überführter und nichtüberführter, vielleicht unschuldig verurtheilter Delinquenten, die er von Nah und Fern gesammelt hat. Die Silhouette ist ihm der Steckbrief, auf Grund dessen er jeden Verdächtigen verhaften läßt. Ein gelegentlicher Fehlgriff, indem er die Silhouette eines ihm geistesverwandten Physiognomiters für den längst erssehnten Schattenriß eines Haupthallunken ansieht, ist zu undebeutend, um ihn in dem Glauben an die Unsehlbarkeit der Physiognomit auch nur einen Augenblick wankend zu machen.

Schreibt doch ein eifriger Verehrer Lavater's, Sonnensfels aus Wien, und wird durch des Meisters Zustimmung in seiner Ansicht nur bestärkt, daß er mit Bestimmtheit darauf rechne, daß in 25 Jahren die Physiognomik ihren Einzug in die Tempel der Gerechtigkeit seiern, jene als eine der wichtigken und nothwendigsten hilfswissenschaften für das Kriminalrecht auf den Universitäten allgemeinen Eingang sinden werde. "Wenn die Physiognomik Das wird, sagt Lichtenberg.) hierzu, was Lavater von ihr verlangt, so wird man besser die Kinder hängen, ehe sie das thun, wofür sie den Galgen verdienen."

Doch zugegeben, daß die Seele einen entschiedenen Einfluß auf die Form des Körpers übe, wenn auch vielleicht in etwas anderer Art, wie es Lavater sich dachte, so ist sie doch jedensfalls nicht die einzige hierbei in Betracht kommende Kraft. Rein äußerliche Einflusse, Klima, Temperatur, Ernährung, Sitte, Gewohnheit, Beschäftigung, gesellschaftliche wie politische Einflusse, sie alle drücken ihren Stempel auf das Menschenantlitz, und wer wollte hiernach allen Ernstes jenen Satz aufrecht erhalten, daß nur in einem schape eigner Ersahrung Beispiele genug, die gerade das Umgekehrte zu beweisen scheinen. "Wenn dieser Kerl nicht ein Schelm ist", sagte der Schauspieler Quin von einem seiner Kollegen, "so schreibt Gott der Allmächtige keine leserliche Hand"; dieser so scharf gekennzeichnete Unglückliche aber genoß,

so erzählt uns Lichtenberg, bis zu seinem Tobe in ungewöhnslichem Grade die Achtung und Liebe seiner Mitbürger, während sein durch Kanzelberedsamkeit nicht minder, wie durch seine äußere Erscheinung allgemein bewunderter Zeitgenosse W. Dodd am Galgen endete. <sup>10</sup>) Wer wollte noch heute aus der Unschönheit der Gesichtsbildung ganzer Racen auf ihre geistige und moralische Verkommenheit und Unbildsamkeit schließen?

Scheint somit die Idee, von der Lavater bei Begründung feiner Physiognomit ausging, eine durchaus unhaltbare, so fragt fich's, ob die von ihm eingeschlagenen Methoden nicht wenigstens der Art waren, daß man von ihrer Fortbildung einen Fortschritt au erwarten batte. Bon dem, der die Erkenntnift der menschliden Natur fich zur Sauptaufgabe macht, ber ben urfachlichen Rusammenbang amischen Körperform und Geift flar barthun will, felbft wenn er mit einer bereits fertig entwickelten Sypothese an sein Werk geht, - von ihm muffen wir erwarten, daß er ber Menschen in allen Lagen bes Lebens, in ber Rube wie in ben Leidenschaft, in allen Schichten ber Gesellschaft, allen gabrlichkeiten und Conflikten, den Tugendhaften wie den Lafterhaften auffucht und zum Gegenstand seines Studiums macht. Bas that ganges Naturell, fein faft prubes fittliches Lavater? Sein Gefühl hielt ihn fern von allem Gemeinen, nur gute fittliche Seiten suchte und fand er in feinen physiognomischen Problemen. Im gunftigften Falle also hatte er uns nur die physiognomische Lichtseite des Menschen lehren können. Der durch Schicksaleschläge in seiner gangen burgerlichen Erifteng vernichtete Sempronius, bei Mufaus, findet in feinen physiognomischen Stubien nur bie ichmarzen Seiten ber menschlichen Natur, ihm find iene die Quelle tiefften Menschenhasses. Bar Lavater ficher. daß Gesichtsformen, die er nur bei sittlich boch stebenden, geiftig begabten Freunden porfand, nicht auch einem Spit-(48)

buben an Gute tommen fonnten? War er ficher, daß nicht bei manchem seiner Charaftere die Vermuthung berechtigt war. bas nur die Gunft der Verhältuisse ihn zu einem großen Manne machte, andre ihn vielleicht einen großen Spigbuben werben ließen? Roch mehr aber, jene hochbegabten Männer fah er nur einer geringen Zahl nach von Angesicht zu Angesicht, die Debrpahl tannte er nur aus ihren Schattenriffen ober aus mehr ober weniger zuverläffigen Zeichnungen und Stichen. "Aus bloßen Schattenriffen habe ich mehr phyficanomifche Renntnift gefammelt", faat er felbft, "als aus allen übrigen Portraits, burch fie mein phofioguomisches Gefühl mehr geschärft als felber burch bas Anicauen der immer fich wandelnden Natur. Die Physiognomit hat teinen zuverläffigeren und unwiderlegbareren Beweis ihrer obiettiven Wahrhaftigkeit als bie Schattenriffe." 11) Ich glaube, es gebort ber Silhouetten-Fanatismus jener Beit bagu, um auch nur die Worte Lavater's zu verstehen; unserer Zeit, die burch bie Riesenfortschritte der Photographie jenen Silhouetten-Wandschmud unfrer Zimmer beseitigte, wird es unbegreiflich scheinen, wie man allein aus der Gesichtstontour den ganzen lebendigen geiftigen Ausbrud bes Originals errathen tonne. Uns genugen selbst Photographien kaum gang, weil wir trop ihrer unzweifelhaften Naturmahrheit der Beweglichkeit des Gefichtsausbrucks uns bewußt stets nur die augenblickliche Stimmung des Originals aus ihnen heranszulefen vermögen. Wir wollen aber von bem Portrait mehr, als nur ben Anblid eines flüchtigen Moments, der ja nicht immer auch gerade der für die Perfonlichkeit charatteriftische ift. Erot ber unendlich vorgeschrittenen Gilfsmittel, beren wir uns beute zur bilblichen Darftellung natürlicher Dinge und beren Vervielfältigung bedienen können, wird es doch keinem einfallen, die Abbildung dem Original vorzuziehen, wenn es fich um ein ernstes Studium bes letteren handelt. Auch der ge-(49) V- 98.

schickteste Runftler legt in eine jebe noch so objektiv gewollte Rachbildung immer so viel seiner eigenen Anschauung und Auffassung binein, daß wir Dinge und Bersonen boch immer nur so zu feben bekommen, wie fie fich ihm von feinem Gefichtspunkte ans gestalten. Und gewiß sieht auch ber Rünftler, wie seine Zeit fieht, b. h. auch er richtet fich nach ber Anschauung und Auffassung seiner Zeit; er fteht unter bem Ginfluß ber herrschenden Ibeen. Die schonen Portraits großer Meister, find fie benn auch alle treue Portraits? Bur Zeit bes Ariftoteles galt eine große Stirn ale ein Zeichen ber Stumpffinnigkeit. Die alten flaffischen Bilbuer gaben baher ihren Göttern und helben auch niedrige Stirnen. Seithem man aber weiß, daß nur hinter ben boben Stirnen Geisteshobeit wohnt, gaben bie Kunftler ihren Portraits berühmter Manner, jo weit es eben die Aehnlichkeit gestattet, idealisirte hobe Stirnen. Bie weit man aber in dem Bestreben au idealisiren geben fann, ergiebt sich aus dem Ausspruche eines berühmten Portraits = Malers der brittischen Aristofratie Sir Thom. gawrence: man muffe nur einen Bug bes Gefichts vollftändig treu fopiren, alles übrige könne man idealifiren und vericonen, ohne die Aehnlichkeit dadurch zu beeinträchtigen. Di: berit, ber neueste Schriftsteller über Physiognomit, weift aus ber Bergleichung ber alteften Portraits Goethe's, die noch por Lavater's Zeit entstanden, mit ben späteren nach, daß jene fo oft gerühmte gewaltige Stirn unfres großen Dichters ein, ben Anschauungen späterer Zeit angepafter Mythos sei. 12) Die Bufte Shakespeare's in Stratford, die jest ziemlich einstimmig als die treuste angesehen wird, vernichtet all die Illusionen, die uns zahllose, wenn auch sehr verschiebene, aber in ber gottlichen Stirn übereinstimmende Bilber von ber Perfonlichkeit bes großen Britten schufen. 13) Rach der Schilderung des Amerikaners Ratan. hamthorne muß berfelbe mit feiner ungemein niedrigen Stirn (0.3)

wohl ein eigenthümliches, aber keineswegs so einnehmendes Aeuhere gehabt haben, als es ihm Maler und Bilbhauer andichteten. für die unbefangene Beurtheilung des menschlichen Antliges in vboficanomischer Absicht tann selbst die vollkommenfte bilbliche Darftellung immer nur einen Rothbehelf bieten, fie reicht ebenso wenig aus, wie die noch so unbefangene, unparteiische, noch so fünstlerisch gegebene Schilderung des Temperaments, des Charafters einer Person, das eigne Studium der letzteren zu ersetzen Legte nun zwar Lavater, wie ich glaube, einen ganz ungerechtfertigt hoben Werth auf die Bennpung bes Schattenriffes, ber gerade beswegen nicht lügt, weil er zu wenig fagt, so läft fich boch nicht läugnen, bag die Berweifung auf die fefte form bes Schabels, bie er bamit gab, ber wich= tigfte und werthvollfte Gedante feiner gangen Lebre, ja ber einzige war, ber noch beute feine Geltung Unaweifelhaft kommt einer jeden Profilansicht bat eine gang beftimmte Ropfform im Ganzen zu, eine beftimmte Breite ber Stirn, Größe und Stellung ber Augenhöhlen - eine bestimmte Korm bes Mundes. Form und Größe jedes einzelnen Gefichtstheils ift eben bedingend für das Bange. Ja man tann wohl noch weiter gehen, auch alle übrigen Proportionen des Körpers find einigermaßen mit der Kopfform gegeben, und die Richtigkeit diefer Annahme gab ja die Beranlaffung zu allen jenen Berjuden früherer Runftler, 2. B. A. Durer's, die Berhaltniffe ber einzelnen Körpertheile zu einander ein für allemal zu bestimmen.

Und boch, wie schwer fällt es, aus der Ropfform mit einiger Gewißheit auf jene oder umgekehrt zu schließen. Gewiß hat jeder von uns die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, sich aus einem Portrait eine sichere Anschauung über die Größe der Persion zu schaffen, und doch wäre dies eine verhältnismäßig leichte Aufgabe. Dem großen Anatomen Cuvier sagt man es nach,

daß er aus dem Zahne eines Thiers seine ganze Geftalt zu beftimmen vermochte. Ich glaube nicht, daß man diesen Ansspruch wörtlich zu nehmen hat, daß selbst der in der Thierwelt bewaubertste Anatom weiter gehen wird, als daß er aus einem beliebigen Stelettheil entscheiden tann, ob derfelbe einem Bogel, einem Säugethier ober einem Reptil angehörte, ob fein Befiter zu ben Baffer- ober Landbewohnern gablte, ein Nager ober fonft ein anderes Saugethier mar; aber felbft bas Genus zu beftimmen burfte ihm oft unmöglich fein, wieviel mehr die Spezies ober gar das Individuum. Immerhin blieb jedoch jene Bedentung des Profils für die Gesammt-Kopfbildung unzweifelhaft werthvoll, allein den Beweis dafür sowie den Nachweis: wie, nach welchen Gesetzen fich die Front-Ansicht ans bem Profil erschließen laffe, blieb uns Lavater schuldig. Mit unbeschreiblicher Breite preist er wohl den Werth ihrer Beobachtung, fordert die größte Genauigkeit ber Beschreibung, um boch schließlich alle seine guten Absichten durch die unbedingte Forberung einer physiognomischen Begabung umzuwerfen und das physiognomische Gefühl, weit über die nüchterne Untersuchung Oropbetenthum mit Bollftod und Binkelmaß zu ftellen. Nirgends finden wir auch nur ben einfachsten Versuch einer genauen derung beffen, was wir an seinen Beispielen an beobachten, zu deuten haben. Richts als begeifterte Ausrufe über bas, was er in biefer Stirn, jener Rase ju finben meint. Oft nur ein Anathem, bem, ber nicht sehen tann ober will, wie Wer aber möchte 3. B. beim Anblid bes, nach Lavater's eigner Angabe besten Portraits Zinzendorf's in die überschwengliche Begeisterung über alle die großen Gigenschaften and brechen, welche er auf dem Antlit biefes Schwarmers verzeichnet findet ? 14) Ber vermag seinem Blide zu folgen, wenn er bei bem vorliegenden Profil Menbelsfohn's ausruft: "Go unvollkommen dieses Bild sei, und noch so ein Umriß eines Profils und kein Rendels sohn'scher Geist, und so eine Stirn ohne lichtvollen Scharffinn — so ein Auge unter solchen Branen ohne selbstelebendige Bernunft, so ein Mund ohne Weisheit? "15)

Das Anstannen von Schattenrissen und Portraits solcher Personen, die ihm aus dem Berkehr ober aus der Geschichte bekannt waren, das Studium idealer Schöpfungen hervorragender Künstler sind die alleinigen Grundlagen seines physiognomischen Wissens. Und wird man sich wundern, daß er stets, selbst wenn er in naivster Weise zugesteht, daß das Bild weit hinter dem Original zurückleibt, das sand, was er in ihnen suche? Wie viele jener Männer, die ihm seiner Zeit viel galten, deren hohe Genialität, deren sittliche Größe er aus ihren Schattenrissen herauslas, wie viele haben sich bewährt? bei wie vielen vermag die unbefangener urtheilende Nachwelt jene großen Gasben nicht zu sinden, die ihre Zeitgenossen an ihnen gepriesen. "Ich habe es nie ohne Lächeln bemerkt", sagt Lichtenberg, "daß Lavater mehr auf den Nasen unstrer Schriststeller sindet, als die vernünstige Welt in ihren Schristen.

Gewiß, wer heutzutage noch einen Blick in Lavater's Fragmente wirft, wird den Worten eines seiner Recensenten 17) beipflichten: "man lerne in ihnen wohl Lavater, den Physiognomiker kennen, ersahre aber nichts von einer wissenschaftlichen Physiognomik." Lavater sehlte jede naturwissenschaftliche Borbildung und Methode, daher entging ihm jene oberste Forderung, die wir an eine jede Beobachtung stellen müssen. Nur dann hat sie einen Werth, wenn sie durch jeden Andern mit möglichster Genauigkeit kontrolirt werden kann. Er mühte sich ab, unzählige verschiedene Bezeichnungen für die Formverschiedenheiten des meuschlichen Antlitzes zu ersinnen, bei denen doch jeder nach ihm snagen mußte, was darunter zu verstehen sei.

Auf einfache Maßverhältnisse diese Verschiedenheiten zurückzuführen dachte er nicht, obwohl ihm Albrecht Dürer's Verssuche über die Proportionen der menschlichen Gestalt, die Vesstrebungen seines Zeitgenossen Camper das Prosil auf einfache Messungen seines Zeitgenossen Camper das Prosil auf einfache Messungen seinen Theilen auszubauen, nicht unbekannt waren. Die Armuth unsrer Sprache beklagte er, die dem Physiognomiser das nicht zu leisten vermag, was er verlangte, und übersah, daß der Grund dieses Mangels nur in seiner mangelhaften Methode lag. Wohl fühlte er das Letztere und suchte ihm durch ein eigenes Instrument, seinen Stirumesser abzuhelsen, benutzte ihn aber nur, um seinen Bestrebungen ein gewisses wissenschaftliches Relief zu geben, oder um möglichst genaue Abbildungen für Gesichts- und Kopfformen zu gewinnen, wirklich gemessen hat er damit nicht.

Ber einmal einen Versuch gemacht hat, einen nur wenig komplizirten Körper zu beschreiben, wird fich der Schwierigkeit bald bewußt werden. Wir können eine Rugel, ein Ellipsoid, einen Regel, eine Eiform, wohl einem Andern flar machen, wenn wir, von bestimmten Magvorstellungen ausgehend, jene gewissermaßen vor den Angen des Andern aufbauen. Wie viel schwerer wird es dem Nicht = Mathematiker, einen Körper zu veranschaulichen, deffen begrenzende Alächen nicht nach so einfachen Regeln geformt find. Bur Beranschaulichung einer Rugel genügt uns bie Kenntnig ihres Durchmeffers, ein Ellipsoid bauen wir aus ber Größe zweier Linien, ben Regel aus feiner Sohe und ben Durchmeffern seiner treisförmigen ober elliptischen Grundfläche Bei Körpern aber so komplizirter Geftaltung, wie fie bas Menschenhaupt uns bietet, bedarf es des Meffens nach allen Richtungen, um nur einigermaßen eine Konstruktion für fie zu gewinnen. Diese Schwierigkeit ift es, an welcher noch heutigen Tags alle jene Disciplinen, welche fich das Studium des mensch-

lichen und thierischen Ropfes zur Aufgabe geftellt haben, leiden. Daß Lavater fich diefes Theils feiner Aufgabe taum bewuft mar. ist um so auffallender, als gerade in jener Zeit von den verschie benften Seiten das Studium der vergleichenden Anatomie auch ein großes Interesse an der anatomischen Bergleichung der verichiedenen Menschenracen mach rief, die Bergliederung der letteren aber febr bald die Nothwendigkeit berausstellte durch Ausmeffung ber einzelnen Körpertheile, besonders ber einzelnen Schabelabschnitte, das für jede Race Charafteristische festzustellen. Unterschied des Regers vom Kaukasier liegt nicht, fo sah man, nur in der Farbe, in der Verschiedenheit des Haarwuchses, in ber größeren Wulftung ber Lippen. Man fand vielmebr. bag in der Form des Ropfes, in der Stellung der Riefer zu einander, in der Bildung der Augenhöhlen die typischen Eigenthumlichkeiten der Racen gegeben feien. Diese festzustellen, bemubte fich vor Allen ber beutsche Anatom Blumenbach, beffen Abhandlung über die Verschiedenheit der menschlichen Racen foon 1779, also fast gleichzeitig mit ben Fragmenten bekannt Auch ber nieberländische Arzt und Anatom Peter Camper's) verfolgte gang abnliche 3mede. Er, beffen feine afthetische Bilbung und fünftlerische Begabung selbst Goethe in bobem Grade anerkannte, war, wie es scheint, der erste, der sich anlehnend an die früheren Beftrebungen Dürer's, wenn auch mit ihnen vielfach im Biberspruch, nicht nur die Magverhaltniffe bes Ropfs, fonbern auch bie gegenseitige Stellung feiner einzelnen Theile zu einander zum Gegenftande eingehender anatomischer Untersuchungen machte. Die Bergleichung eines Affen-, Reger= und Europäerschädels zeigte ihm, daß die Bolbung ber Stirn ihre Stellung jur Grundlinie des Ropfs ben wesentlichften Unterschied jener abgab. Dieses Verhältniß glaubt er sichersten durch einen Winkel angeben zu können, welcher entsteht, wenn man eine Linie von der Ohr=Deffnung zu dem unstersten Theile der Nasen=Dessung und von hier eine zweite zu den hervorragenossten Theilen der Stirn zieht. Dieser Binkel maß beim Chimpanse 42, beim Neger 70, beim Europäer 80 Grad. Es ist leicht zu sehen, welche wichtige Bedeustung dieser Besund für die Physiognomik haben mußte, denn es lag nahe: die geistige Begabung ergiebt sich aus der Größe dieses sogenannten Gesichtswinkels und sicherlich bot er ein viel zwerlässigeres Mittel, wenigstens eine Seite der Physiognomik zu fördern, als Lavater's physiognomische Divination.

So verdienftvoll jedoch auch Camper's Bestrebungen um diese genauere Methode maren, so voll feiner und geistreicher Bemerkungen über Racenverschiedenheiten auch seine 1772 veröffentlichte Abhandlung war, so ist die Ausbeute für die Physioanomik boch nur gering und von kurzer Dauer gewesen, da es fich fehr bald herausstellte, daß die von ihm gegebene Konstruttion für die extremen Källe wohl einigermaßen zulässig sei, für ihre Verwendung aber in weniger bestimmt ausgesprochenen bas Beobachtungsmaterial boch zu gering und beshalb nicht recht schlußfertig war. Ja noch mehr, mancherlei sehr gewichtige Thatfachen schienen fogar entschieden gegen die Richtigkeit seiner Schluffolgerung zu iprechen. Go ergab fich ber Gefichtswintel beim Drang ebenfo groß wie beim Neger, an dem kindli= chen Ropfe größer als an dem des Erwachsenen, und boch wurde Niemand baraus schließen, daß die Intelligenz jener Affenart höher als die des Regers, des Kindes höher als bes Erwachsenen fei. Selbst bei ber Betrachtung ber Schabelbildung Erwachsener stößt man auf mancherlei fehr traffe Biberfpruche. Bekannt ift aus Portraits, Buften und Mungen bie ungemein flach und ichrage anfteigende Stirn Friedrich's bes Großen, welcher ein Gesichtswinkel weit unter dem normalen (56)

Maße des Regerkopfs entspricht, während jene Buschmännin Affandy, die uns vor wenigen Jahren in einer Jahrmarktsbude für Geld gezeigt wurde, nach einem mir vorliegenden sehr guten photographischen Portrait einen Gesichtswinkel zeigt, der das europäische Maß überschreitet. Affandy und Friedrich der Eroße! 19)

Gewiß ist es kein Zufall, vielmehr eine, durch die ganze Geiftedrichtung jener Zeit bedingte Erscheinung, daß fast gleichzeitig mit Camper bie Naturlehre bes menschlichen Geiftes und Ropfes noch eine andere, allerdings von ganz wesentlich andern Gefichtspuntten ausgebende Bearbeitung erfuhr. 1796 trat Frang Sofeph Gall mit einer neuen Lehre über bas Berbaltniß zwischen Schabelbilbung und ben geiftigen Anlagen bes Menschen auf, die man Craniologie, später Phrenologie nannte. And die Grundzüge diefer Lehre finden wir bereits in Lavater's Fragmenten angebeutet, mahrend er aber feine Stubien mit ber Spekulation begann und biefe nachträglich aus ber Beobachtung zu begründen suchte, schlug Gall den umgekehrten Beg ein und in so fern bedeutet seine Lehre einen entschiedenen Fortschritt. Er ging von ber rein anatomischen Betrachtung ans, zu der ihm feine eingehenden Untersuchungen bes meufchlichen Gehirus und Nervenspftems die nothige Grundlage boten. In jenem fah er, wie noch heutzutage die Physiologie, das Drgan aller Seelenthatigfeit, beren Umfang im Gangen wie im Gingelnen von dem Bau deffelben bedingt fei.

Wie aber jede besondere körperliche Thätigkeit durch ein besonderes Organ ausgeführt werde, so seien auch alle besonderen Seelenaußerungen, Triebe, Anlagen, Fähigkeiten des Geistes an ganz bestimmte Theile des Gehirns — Organe — geknüpft. Wie dort bei den körperlichen, so seien auch hier bei den geistigen Thätigkeiten die Energie und Lebhaftigkeit derselben bedingt durch

bie größere ober geringere Entwickelung bieser Organe. Dieselben (nach Gall 27 an der Zahl) befinden sich fast ausschließlich an der Oberstäche des Gehirns und bedingen die äußere Gestalt des Schädels, an dessen unregelmäßigen Hervorragungen jene heraussühlbar seien.

Diese Lehre hat eine rein psychologische und eine physiologisch-anatomische Seite. In jener wird zu entscheiben sein, welche Berechtigung die Vieltheilung der Seele hat, wie viele jener Spezialfinne, welche fie voraussest, nur Aeußerungen ein und beffelben nach verschiedenen Richtungen bin wirkfamen find; diese wird zeigen muffen, über welche anatomisch = physiologische Thatfachen wir verfügen, um jene Boraussetzung zu stuten. Ich barf es als bekannt voraussetzen, daß wir wohl einiges Recht bazu haben, von bem Gehirn als Seelenorgan zu fprechen, baf manche vergleichend anatomische Thatsachen darauf hindeuten. daß allerdings eine gewiffe Beziehung zwischen der geistigen Begabung einer Thierklaffe und ber Große seines hirns besteht: daß aber unfer Wiffen über die Bebeutung der einzelnen Sirn-Abschnitte noch außerst ludenhaft ift, unfre Kenntnig baber noch lange nicht ausreicht, um jenen Gall'ichen Organen ihren Sit Bedenken wir ferner, daß doch immer nur ein Theil anzuweisen. ber hirn-Oberfläche, ber bem Schabelbache zugekehrte, feinen Abbrud in beffen außerer Form finden kann, durchaus aber kein Grund porliegt, daß nicht auch die bem Schabelgrunde auge tehrten von gleicher Wichtigkeit und Bedeutung feien, so murde boch immer nur ein verhältnismäßig kleiner Theil ber Organe ber phrenologischen Beurtheilung zugänglich fein, um aus ihnen Anlage, Triebe und Charafter des Individuums zu erkennen.

Liegt hiernach kaum ein bestimmter Grund vor, die Oberfläche des ganzen Gehirns in eine größere Reihe gesonderter Organe zu zerlegen, so fragt sich's weiter, ob wir denn berechtigt feien, unbebingt aus ber größeren Daffe bes Ganzen ober feiner einzelnen Theile Schluffe auf die Intelligenz bes Individuums Allerdings zeigen Ibioten und Cretins fleine Schabel und Gehirne, aber selbst große Geifter ercelliren zuweilen nach berfelben Richtung bin. Am befannteften ift, um nur ein Beifpiel zu erwähnen. Boltaire's fleiner Schabel, bem ficherlich auch ein kleines Gehirn entsprach. Ich weiß nicht, ob die Phrenologen nicht gerade ihn als Beispiel für fich in Unspruch nehmen, und die Kleinheit beiber burch ben Mangel fo mancher guter Gigenschaften erflären; waren aber feine großen Ingenden und Rebler, beren er boch unzweifelhaft einige aufzuweisen hatte, und die ihn boch immer zu den größten Geistern seiner Beit gablen ließen, nicht im Stande, jenes Defizit wenigstens zu bel-Bei ber Schwierigkeit, Die Grofe bes Gehirns burch Raummaße zu bestimmen, ift man in unfern Zeiten dazu geschritten, fte zu magen. Der Gottinger Physiolog Rubolf Bagner 20) hat so die Masse der Gehirne einiger berühmter Männer durch bas Gewicht bestimmt und gefunden, daß bei einigen allerdings ber größeren Intelligenz im Leben ein größeres Gebirn entsprach: nicht wenig Aufsehen jedoch machte es, baß bas Gehirn eines jener Manner, ber mahrend seines Lebens viel galt, im Tobe zu leicht befunden ward, und man der Theorie zu Liebe ernftlich zu fragen begann, ob jener den Ruhm verdiente, den man ihm bis dahin gezollt hatte? Man erzählt fich, daß ein um die Authropologie hochverbienter Mann in Folge beffen testamentarisch das Rachwiegen seines Gehirns untersagte, muthmaßlich, um bem Schicksal jenes, noch nach bem Tobe für einen Simpel erklärt zu werben, zu entgehen!

Su den neuesten Zeiten 2') sind von einem öfterreichtschen Gelehrten zahlreiche Bägungen der Gehirne nach den verschieden Rationalitäten der öfterreichischen Monarchie angestellt

worden, die, falls die geistige Beanlagung sich wirklich nach der Größe des Gehirns richtet, wenig schmeichelhaft für uns Deutsche ausfallen. Das größte, schwerste Gehirn zeigten die Slaven, das kleinste Romanen und Deutsche; zwischen beiden stehend die Masgaren. Roch schlechter gar kommen wir fort bei der Gewichtsbestimmung des Großhirns allein, welches ja vor allen übrigen Theilen der Sitz der höheren Seelenthätigkeiten sein soll, bei den Germanen aber am leichtesten gefunden wurde. Sollten aber diese Bestimmungen nur für die Deutschen Desterreichs gelten, soll uns etwa die Rleinheit ihrer Gehirne den Schlüssel gesben zu der geringeren Widerstandssähigkeit, welche sie dem Umssichgreisen des Slavens und Magharenthums zu leisten versmögen?

So lange die Gewichtsbeftimmungen des ganzen Gehirus so wenig sicheres und zuverlässiges Material für die Beantwortung der Frage nach den Beziehungen der Geistesanlagen zur Masse bieten, können wir kaum erustlich daran denken, ein Mehr oder Weniger der letzteren in den hirntheilen zu erkennen, gesichweige denn irgend welchen Schluß auf das Ueberwiegen dieses oder jenes Organs und Sinnes zu machen. Hierzu kommt noch, daß die scheinbare Größe eines Theils nicht nothwendig ihren Grund in einer massigeren Entwickelung sindet, oft nur durch eine geringere der Nachbartheile bedingt sein kaun, daß bei der Zartheit und Weichheit dieser Theile eine, durch Verschiedung bewirkte Lagen-Veränderung den Anschein einer Größen-Zunahme gewinnen kann.

Die äußere Form des Schädels ist der treue Abdruck des in ihm ruhenden hirns, ans jener dürsen wir auf letzteres schließen. So lehrte Gall und nach ihm die Phrenologen unfrer Zeit. Allein der Satz ist nur sehr bedingt richtig. Allerdings hängt die Form des Schädels, der ja in den ersten Lebensjahren noch keineswegs eine allseitig knöcherne geschlossene Rapfel barftellt, zunächst von bem Bachsthum seines Inhalts b. h. unter normalen Verhältnissen von dem seines Gehirns ab. Sehen wir ihn doch unter abnormen Verhältnissen 3. B. bei wassertopfigen Rindern fich zu einer unförmitchen Blafe aufblaben. Die faum noch von bem Körper getragen werben tann. Rimmt bas Gebirn in ben ersten Lebensjahren an Daffe zu, so treiben auch bie noch nachgiebigen Schalen bes Schabels von einander und zwar vorwiegend nach den Richtungen, in welchen fie wegen ihrer langer bauernben hautigen Beschaffenheit ben geringften Biberftand leiften. Am frühften fchlieft fich bie Schabelhülle nach unten zu in ber Grundfläche, am spätesten an jenen hautigen Berbindungen, die wie ein doppeltes Rrenz von ber Stirn zum hinterhaupt, von Schläfe zu Schläfe und von einer Seite bes hinterhaupts gur andern gehen; jene Stellen, welche ja bekanntlich am Kinderkopfe sich weich und pulftrend Bahlreiche Untersuchungen haben nun gelehrt, daß die Inocherne Schließung biefer nicht immer in ber gleichen Reihenfolge und gewiß nicht zu gleicher Zeit erfolgt, und daß bie end= liche Geftalt bes menschlichen Ropfes vor allem bavon abhängt, welche jener häutigen Stellen querft verlnochern. Schließen fich die der Länge nach von hinten nach vorn verlaufenden früher als bie queren und noch bevor das Größen = Wachsthum des Gehirns vollendet ift, so dehnt letteres den Kopf der Länge nach. Ift das Umgefehrte ber gall, verfnöchern die querverlaufenden Stellen zuerft, so gewinnt der Kopf vorwiegend an Breite. Auch die Grundflache bes Schabels ift in ben erften Lebensjahren nicht volltommen Inochern, baber unter bem Drud bes noch machsenben Gehirus behnbar, ihre frühere oder spätere Verknöcherung aber bedingt, wie das Studium der Schabel in ben verschiedenften Lebensperioden gezeigt hat, sehr wesentlich nicht nur die spätere Form bes Schäbelbachs, sondern auch die seines Gesichtstheils. Die hier einschlagenden Untersuchungen wurden von Virchow<sup>22</sup>) zuerst an den Cretin-Schädeln Unterfrankens gemacht, sie erwiesen, daß die mangelhafte, mehr oder wenigerschroff ausgesprochene Entwickelung des Gehirns, demgemäß die bis zum Idiotismus und
Cretinismus sich steigernde geistige Verkümmerung, welche in jenen Gegenden endemisch sich sindet, ihren Grund in einer zu
früh eintretenden Verschließung des Schädelraums, in seiner unvollkommenen Dehnbarkeit während des Wachsthums des Gehirns, sinde.

Es ist hiernach nicht undenkbar, daß auch die Racenunterichiebe ber Schabelformen ihre Erklarung in ben, aus uns allerbings noch völlig unbekannten Ursachen erfolgenden Bachsthums-Berschiedenheiten bes Schadels, weniger in einer von vorn herein gegebenen Berschiedenheit bes Gehirns und seiner geistigen Kunktionen finden. Bon nicht geringerem Interesse ift es ferner. daß nach den sehr zahlreichen anatomischen Untersuchungen die fo baufig portommenden Unebenheiten bes Schadels, jene unregelmäßigen Borbuckelungen, die nach ber Meinung Ohrenologen stets auf die höhere Entwickelung eines oder des anderen hirnorgans beuten, in gewissem Sinne nur tranthaften Ruftanden bes fnochernen Schabels entfprechen. Manche Schabelpartien liegen ferner feineswegs unmittelbar bem Gehirn und seinen Sauten an, vielmehr befinden fich, wie z. B. in ben unteren Theilen der Stirne, Knochen, felbft Sohlungen, deren Größe ungemein verschieden find. Manche berartigen Söhlen drängen sich auch von unten her in die hirumasse ein und entgeben fo ber unmittelbaren Betrachtung, auch fie wechseln in ihren Räumlichkeiten und werben natürlich nicht ohne Ginfluß auf die ganze Schäbelgeftalt bleiben.

Es ist ferner eine durchaus feststehende und auch wohl dem

Laien theilweis bekannte Thatfache, daß überall, wo fich das Rustelfleisch an Knochen ansetzt, die Korm der letzteren durch jene bedingt werde, nicht nur, daß fich ftets in ben Ansatstellen gewiffe Raubigkeiten und hervorragungen finden, welche um fo ftarter hervortreten, je fraftiger bie Musteln find, daher bem findlichen Knochen nach fehlen, sondern auch der einseitige Zug einer Muskelaruppe die Knochen einseitig forme. Hiedurch ertlaren fich z. B. die fur gewiffe Gewerbe, Schufter, Schneiber, Poftillone, außerft charatteristische Stellung und Geftalt ber Beinknochen, die gebudte Saltung des Stubengelehrten und Büreaubeamten. Unzweifelhaft üben auch die Musteln des Kopfs und Gefichts einen gleichen Ginfluß auf die Ernahrung und Ge staltung der knöchernen Theile jener aus, so daß sich auch hier je nach dem Ueberwiegen dieser ober jener Bewegungsart nicht nur drtliche Unebenheiten, hervorragungen, sondern auch einfeitige Formenentwidelungen einftellen werben. Go ift das Borichieben des gangen Riefer ober Ran-Apparats, welcher fo charatteristisch für ben Regerschabel ift, biefen wieder vom Schabel bes Affen und andrer Saugethiere unterscheibet, auch in ben weniger icharf ausgesprochenen Formen ficherlich bas Resultat ber überwiegenben Wirkung ber Raumusteln, die größere gange bes horizontalen Theils des Hinterhaupts gewiß oft bedingt durch die ftartere Wirtung der Nadenmusteln, die ftartere Wölbung ber Augenbrauentheile ber Stirn zum Theil eine Wirkung ber Stirumusteln. Go viel Bahres jedoch auch in diesen Betrachtungen liegen mag, so wurde es boch einseitig sein, wie es z. B. ber Biener Anatom Engel 23) versuchte, aus ber Dustelwirfung allein die Formung des ganzen Schabels zu erflären. an ber Bestaltung bes gangen Besichts betheiligen fich, fo feben wir aus allen biefen Betrachtungen, eine große Reihe, meiftens febr vermidelter Borgange:

bas Wachsthum bes Gehirns, die Ernährungsvorgänge bes knöchernen Schäbels, die früher ober später erfolgende Berknöcherung seiner Rähte, und endlich die an ihm stetig wirkenden Muskeln, sie alle sind die Bildner des menschlichen wie thierischen Ropfes.

Welchen Antheil in jedem einzelnen Falle das eine oder das andere dieser Momente hat, wer wollte das an dem Kopf eines Lebenden entscheiden? oft wird und selbst die Untersuchung des Todten wenig Aufschluß darüber geben. Wer aber wollte unter diesen Boraussetzungen ernstlich noch an eine wissenschaftsliche Begründung der Phrenologie denken? Gleichwohl hat man die ethnographische Berwerthung der Schädellehre gerade in unsern Zeiten vielsach versucht und aus ihr einiges empirisches Material zu gewinnen sich bestrebt. Der schwedische Anatom Re hins 24) machte zuerst darauf ausmerksam, das die Schädel der verschiedenen Menschenracen sich auf 2 oder 4 bestimmte Formen zurücksühren lassen, Langköpfe mit geradstehenden und solche mit schiefstehenden Kiefern und Zähnen; Kurzköpfe gleichsalls mit gerade- und schiefstehenden Kiefern.

Die Langlöpfe sind meistens niedrig, die andern hochgebaute Schädel; die schiefzähnigen nähern sich mehr dem thierischen Typus als die geradzähnigen, sie sollten daher auf ein Stehenbleiben niederer Geisteskultur denten. Ueberhaupt versuchte man, hieraus gewisse Schlüsse aus der größeren oder geringeren geistigen Begadung verschiedener Racen und Nationen auch auf die verschiedene Begadung der Individuen zu ziehen. Allein, wie es scheint, mit wenig Glück. Der Hallenser Anatom Belker 23) kommt aus seinen sehr zahlreichen Messungen der Schädel der verschiedensten Racen und Rationen zu der Ausstellung gewisser Gruppen, welche oft, so scheint es uns wenigstens, Völker der verschiedensten Begabung zusammensassen. Zu den ausgesproche-

nen Kurfopfen gablen, um nur einige hervorzuheben, gappen, Turlen, Staliener, an den Langlopfen Sindu, Reger, Sottentotten. Bwischen beiden ertremen Formen zu den Mittelfopfen Deutsche, Ralmuden und Chinefen. Bemeffen wir aber die geiftige Begabung ber Racen nach ihrer fulturhiftorischen Bedeutung, wie bunt burcheinander gewürfelt erscheinen fie und hier vom craniowaischen Standvunkte aus. Roch mehr, aus den Bestimmungen Belter's 26) geht ferner hervor, daß innerhalb ein und berselben Schabelform die Hinneigung zu einer andern auf die verschiebenen Geschlechter in einer Beife versheilt ift, mit welcher meine Leferinnen, als Gläubige ber Phrenologie, wenig zufrieden sein burften. Der weibliche Schabel zeigt burchweg eine fentrechtere Stellung bei Stirn bei geringerer Sobe, größerer Abflachung bes Schabels, vorgeschobenen ichieferen Babnen und Riefern. fauntlich zeigen nun die antillen Bildwerte eine ideale, fast fentrechte Stirn, bei übeigens niedrigerer Bolbung berfelben. bes Anthropologen Eder's ??) Angaben foll fich aber ber weibliche Thous auch an ihnen so wie in den der Antike nachgebilbeten Berten ber Reuzeit, z. B. in John Flarman's Radirungen zum homer beutfich aussprechen. Go weit burfte baber ein Theil meiner verehrten Leser wohl nit diesem Unterschied zufrieben fein, die steilere, niebere Stirn entspricht der ibealeren Form, allein bie verfängliche Schiefftellung ber Riefer und Bahne, fie nabert fich dem Typus ber Neger und beutet, wenn ber Biener Anatom Recht behalf, auf eine große Birkfamkeit jener nur ben materiefften Genuffen bienfibaren Gruppe ber Raumusteln.

Bas aber bleibt nach alledem für die Phyfloguomen und Phrenologen, wenn das Schädelgerüft nicht die feste Grundlage bietet, welche Lavater und Gall in ihm vermutheten, wir in ihm nicht den unmittelbaren Einblick in die bisbende Thätigkelt des Genius vermuthen dürsen, ihn nicht einmal als den getreuen Abdruck des Seelenorgans wiederfinden, wenn auch er in einer Reihe sehr materieller Borgänge sich zu dem formt, was er ist, wenn die Ungunst äußerer Berhältnisse ihn in seiner Gestaltung zu beschränken im Stande ist? Worin liegt trotz alledem die Bahrheit, die wir stündlich, täglich zu erproben im Stande sind, die Wahrheit des physiognomischen Ausdrucks, die uns das Leben, wie künstlerische Darstellung in Wort und Bild, z. B. in Hogarth's Charakterbildern so überzeugend lehrt; wenn wir wie Hanlet vor Vorik's Schädel ausrusen mögen: Armer Vorik, wo sind nun deine Schädel ausrusen mögen: Armer Vorik, wo sind nun deine Schwänke, deine Sprünge? ist jetzt Keiner da, der sich über dein eignes Grinsen aushielte? Alles weggeschrumpst!

- Schon Lichtenberg deutet darauf hin, daß der Hauptwerth der Physiognomik nicht in dem ruhenden, sondern in dem bewegten Antlit zu suchen sei.

Die Mienen, mit welchen wir all unfer Sprechen, unfer Vorstellen und Denken begleiten, sie sind es, die Vorif's Schabel wieder beleben wurden, und die, wenn fie eben mit einer gewissen Regelmäßigkeit und Säufigkeit fich einstellen, auch bem ruhenden Gesichte einen bestimmten, dauernden Ausbruck zu geben vermögen. Allein den beweglichen Theilen, seinen Musteln verdankt das Gesicht seinen geistigen, wie seinen vorüberge hend leidenschaftlichen Ausdruck. Der französische Arzt Duchenne zeigte an bem Untlite eines Ibioten, wie die elettrifche Reizung bestimmter Gesichtsmuskeln biefem vorübergebend den Ausdruck höchster geistiger Begabung wie der verschiedensten leidenschaftlichen Erregung zu geben vermag. Und was der französische Arzt durch elektrische Reizung, das leisten unsere Grimasfiers durch die Wirkung ihres Willens, die ja oft bis zur Portraitähnlichkeit ihren Gesichtern den Ausbruck berühmter Männer zu verleiben vermögen.

An die beweglichen Theile des Antlitzes also wird sich eine wissenschaftliche Physicognomik zu machen haben, an jene Theile, die Lavater<sup>28</sup>) nur als das Colorit der Zeichnung galten.

Sebe mimische Beränderung des Gesichts, jede Kaltung und Annzelung seiner Haut wird durch Bewegung seiner Musseln bedingt. Diese gehören nicht nur zu den beweglichsten, sondern ihre Bewegungen sind auch deshalb die am leichtesten sichtbaren, weil sie meistens ganz oberflächlich dicht unter der Haut gelegen, slächenartig ausgebreitet sind, oder sich an ungemein leicht bewegliche Organe, wie das Ange, ansehten; die leiseste Berkurzung derselben verräth sich daher augenblicklich in veränderter Spannung der Haut ober durch eine veränderte Stellung des Auges.

Diese Muskeln gewinnen ferner noch baburch an Bebeutung, daß fie faft burchgängig mit den höheren Sinnesnerven, d. h. jenen, beren Thatigkeit wir vor Allem bie Wahrnehmung ber Aukenwelt verdanken, in der innigsten auatomischen und phyfiologischen Beziehung stehen. Ja oft wird die Thätigkeit biefer Musteln gang ohne Zuthun unferes Willens allein baburch angeregt, daß einer ober ber andere unserer Sinnesapparate in Anspruch genommen wird. Befannt ift jenes unwillfürliche Blinzeln mit den Augen, wenn fich ein fremder Körper letzterem nabert, eine Bewegung die wir gang in berfelben Beise vollzieben, wenn wir das Auge schützen ober allen Ginflussen, selbst bem bes Lichts, entziehen wollen. Die Bedeutung biefer Beziehung ber Musteln zu ben Sinnesapparaten liegt unzweifelhaft durin, baß die Bewegungen jener, biefen die geeignetfte Stellung ihrem Erreger gegenüber zu geben, ihre Empfänglichkeit gewiffermaßen zu schärfen bestimmt find, wenn die Empfindung uns angenehm, fie vor jenen Eindruden zu mahren, wenn fie uns widerwärtig find. Bir öffnen unfer Auge, firiren mit ihm die Dinge, welche uns ein Interesse abgewinnen, und verrathen somit durch die Stellung, die wir dem Auge zu geben vermögen, den Antheil, den wir an den Dingen nehmen, mahrend wir wissent-lich unseren Blick abwenden, ihn nachlässig und unstät umhersichweisen lassen, das Auge ganz oder halb verschließen, wenn nichts von dem, was sich ihm bietet, unsere Ausmerksamkeit zu fesseln vermag.

Alle jene Bewegungen aber, die mir willfürlich ausführen, können und werden auch bleibend dem Gesicht den Ausdruck geistiger Regsamkeit oder Schläfrigkeit geben, wenn sie eben die steten Begleiter bestimmter Sinneseindrücke sind. Wie aber beim Auge, nicht anders verhalten wir uns allen übrigen Sinneseindrücken gegenüber, auch sie suchen wir durch die passendste Stellung der ihnen dienenden Apparate mit möglichster Stärke in uns auszunehmen, wenn sie uns angenehm, uns ihrer zu erwehren, wenn sie uns widerstreben. Somit ist jede mimische Bewegung zunächst als der Ausdruck des Behagens oder Unbehagens an einer rein sinnlichen Wahrnehmung zu deuten.

Aus letzterer schöpft aber all unfre Erkenutniß, allem unseren noch so abstrakten Denken liegt die aus ihr gewonnene Ersahrung zum Grunde, jede plötlich in uns aufleuchtende Borstellung knüpft an einmal Empfundenes an und verbindet sich nicht selten mit Gesichtsbewegungen, die wir als die steten Begleiter der sinnlichen Empfindung kennen lernten. Auch das rein gegenstandslose Vorstellen einer Gesichtswahrnehmung belebt unsern Blick ganz so wie ein wirkliches Objekt und kündet das Behagen oder Unbehagen an, das wir an ihm zu uehmen bereit sind.

Die vorübergehende mimische Veränderung des Gesichts wird aber zu bleibenden physiognomischen Zügen dadurch, daß die häusige Wiederkehr einer bestimmten Bewegung nicht nur die hierbei wirksamen Muskeln sich kräftiger entwickeln macht, sondern auch den Hautbeden darüber durch die Dehnung, welche sie hierbei erfährt, einen ganz bestimmten Zug in der Birkungsrichtung jewer ertheilt, die Formen des knöchernen Schädels beherrscht.

Hiernach ist es die Aufgabe der Physicanomie, sunachst die physiologische Beziehung gewisser Bewegungen des Gefichts zu bestimmten Sinuesempfindungen und den ihnen folgenden Borftellungen zu ergründen: fie wird dabei aber nicht vergeffen dürfen. daß nicht überall die Sprache der Gesichtsmusteln eine fo deutliche ift, daß es Menschen giebt, die, wie Lichtenberg fagt, "so fette Gefichter haben, daß fie unter dem Sped lachen tonnen, daß der größte physiognomische Zauberer nichts davon gewahr wird, da wir arme windburre Geschöpfe, benen die Seele unmittelbar unter ber haut fitt, nur bie Sprache fprechen, worin man nicht lugen kann. 439) Sie wird zu bedenken haben, daß wir bis m einer gewissen Grenze aller unierer willfürlichen, selbst vieler unwillfürlicher Bewegungen berr werden fonnen, daß es als ein Zeichen geiftiger Bilbung wie energischen Willens gilt, die Ausdrude unserer Leidenschaft in Mienen und Bewegung zu bemeistern, daß bemgemäß die Mimit eines Naturmenschen deutli= der spricht, als die eines im Salon und auf bem Varquet großgezogenen, daß der Schauspieler jenen Bug, der unwillfürlich meine psychische Erregung verrath, willfürlich mit ber größten Birtuosität nachzuahmen vermag, und daß diese Virtuosität auch wohl im gemeinen Leben geübt, gepflegt und erreicht wird. Sie darf nicht vergessen, daß jener Zug, der mir in einem Falle klar und deutlich die Empfindung des Menschen andeutet, in einem andern die Folge rein leiblicher trankhafter Bustande, einer gabmung ober eines Krampfes irgend eines ber Gefichtsmusteln fein Sie wird bedenken, daß auch die haut über ben Muslann. tein nicht bei allen die gleiche Widerstandsfähigkeit bietet, daß (69)

schon geringere Leidenschaften das Gesicht des einen surchen, während selbst die tiefgehendsten das eines andern unberührt lassen, daß die durchschwärmte Nacht dem Neuling untrüglich ins Gesicht gezeichnet, auf dem des Roné's kaum eine Spur hinterlassen; daß wohl oft, aber nicht immer, jedes Laster wie jede Lugend ihre eigene Livrée trägt. Wenn sie mit all diesem Vorbehalt an die Ersorschung des menschlichen Gesichts tritt, dann wird sie wohl ihres Prophetenthums entkleidet, stellt sich aber die wissenschaftliche Aufgabe, in dem scheindar so wechselnden Spiele unsrer Nimit das Geseh von Ursache und Wirkung zu erkennen, zu zeigen, wie nach organischen Gesehen sich die Seele an der Bildung unseres Gesichtsausdrucks betheiligt.

Ob wir aber je etwas von ihrer prophetischen Bebeutung zu erhoffen haben, ob uns je der Anblick eines Gesichts das mühevollere Studium des Charakters, des Geistes dessen, dem es eigen ist, aus seinem Thun und Lassen, den Schessel Salz uns ersparen wird, den der griechische Philosoph uns mit dem zu essen räth, dessen Herz und Geist wir kennen lernen wollen?

## Anmerkungen.

- 1) Gervinus: Rational-Literatur Bd. 5.
- h Goethe's Briefe: (Octan) Bb. I., S. 685, 692, 693, 696. Br. an Fr. v. St. 184, 276. Goethe's Werte: Bb. 22. S. 374. Gervinus: Rat. 8tt. 8b. 5. 256.
  - ን ጀን. 3.
  - 4) Fragm. III. 192.
  - 5) Fragm. III. 315.
  - 9) Fragm. IV. 56.
  - 7 Lichtenberg II. 190.
- b) hefiod D Kursten mit allen Schähen und allen Bortheilen, ertauft Euch solche Stirnen und Nasen zu Ministern; nur darf die Nase etwas beschnitten sein. Fragm. III. 53.
  - 9 Lichtenberg's Berfe: Bb. II. 181.
  - 16) Lichtenberg III. 452.
  - 11) Fragm. II. 91.
  - 13) Piderit: Physiognomit S. 115.
- 19) Jul. Schmidt: Turgeniem in ben Preuß. Jahrbuchern Ob-
  - 16) Fragm. III.
  - 16) Fragm. IL.
  - 16) Lichtenberg: Schriften II. 182.
  - Dufaeus: Physiognomifche Reifen II. 121.
- 19) Ueber den natürlichen Unterschied der Gefichtszüge im Menschen ac. Uebersest von Sommerring. 1792.
  - 19) Bergl. Piberit.
  - 20) Carl Vogt: Lectures on man etc. London 1864.
- 3) Beigbach: Gewichteverhaltniffe der Gehirne öfterreichifcher Bolter. Archiv für Anthropol. Bd. I., heft 2.
- 29) Birchow: 1) Untersuchung über die Entwidelung der Schabelgrunde. 2) Die gesammelten Abhandlungen.
  - 29) Engel: Schadelformen.
  - 34) Repins: in Muller's Archiv.
  - 26) Belter: in dem Archiv für Anthropologie. Bd. I.
  - 3) Archiv für Anthropologie. Bb. II.
  - ") Archiv für Anthropologie. Bb. I. 81.
  - 29) Fragm. II. 143.
  - 39) Lichtenberg II. 185.

Drud von Gebr. Unger (Eh. Grimm) in Berlin, Friedrichsftr. 24.

## Das Zwölfgöttersystem

## ber Griechen und Römer

nach feiner Bebeutung, fünstlerischen Darftellung und hiftorischen Entwicklung.

Von

Professor Chr. Petersen

Berlin, 1870.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Bei den meisten Böltern spielt die Zwölftheiligkeit eine so bebentende Rolle, daß die 3mölfzahl eine befondere Wichtigkeit, wir durfen vielleicht fagen Seiligkeit gehabt haben muß. Svitem der Mage und Gewichte, das durch die Romer über ben größten Theil Europas verbreitet und bis vor Kurzem allgemein anerkannt ward, liegt die 3mölfzahl zum Grunde. Und auch wir haben noch bis jett die Eintheilung des Fußes in 12 3oll und das Dugend aus diefer Quelle, rechnen aber ganz unabbängig bavon nach Schod  $(5 \times 12 = 60)$  und Groß ober Großhunderten (10 × 12 = 120). Denn das ift Alt-Germanisch. 3wolf Tage lagt Somer die Gotter bei den Aethiopen ichmauien und Achilles fetzt bei den Leichenspielen des Patrollos einen Dreifuß als Rampfpreis aus, ber zwölf Stiere werth geschätt Die Juden theilten fich in amolf Stamme und ber Etrustischen Bundesftaaten waren zwölf; die Aeoler auf dem Keftlande Kleinafiens, die Jonier sowohl in ihrer alten Heimath an der Rordfufte des Peloponnes als in ihrer Kleinafiatischen Riederlaffung hatten amolf Städte. Auch Attifa gablte in fruber Zeit einmal zwölf Hauptortschaften und die Jonischen Staaten hatten brei Stämme, deren jeder in vier Phratrien ober Sippen zerfiel, so daß die Bahl diefer religiös-politischen Körperschaften wiederum zwölf war. In der Aegyptischen Religion finden wir einen Kreis von zwölf Göttern, die zwar nicht die bochsten waren, aber doch eine hervorragende Stellung einnah-10 (75) V. 99.

men. Nach der Vorftellung der Standinavier leitete das Gericht ber amolf Afen, in bem Dbin ben Borfit führte, bie Geschicke ber Welt. Und daß auch bei unseren Vorfahren zwölf Götter zu Gericht safen, dafür wollen wir uns nicht auf die hamburgische Sage berufen, daß einst die zwölf Götter in bem Sain thronten, der damals den Raum einnahm, auf dem früher der Dom ftand, jett aber die Gebäude für die wissenschaftlichen Anstalten stehen, wohl aber spricht dafür abgesehen von der naben Berwandtschaft der deutschen und flandinavischen Religion Die Sitte, daß die Babl der Dingleute oder Schöffen in den Gerichten unferer Borfahren amolf mar. Am befannteften aber find die awölf Olympischen Götter ber Griechen und der Romer, beren Befen und Bedeutung ber Gegenstand unferer Betrachtung fein foll. Woher nun die Wichtigkeit ber 3wolfgabl, da boch überall dem Zahlenspftem die Zehngahl ber Finger gut Grunde liegt?

Das Spftem ber Dage und Gewichte hangt, bas bürfen wir als erwiesen annehmen, mit der Eintheilung des Tages und ber Racht je in amölf Stunden zusammen. Warum aber find Tag und Racht zusammen in 24 Stunden getheilt? Weil ber Rreis des fich täglich scheinbar um uns drebenden himmels in die zwölf Beichen des Thierfreises und jedes derfelben in zwei Galften getheilt wurde. Woher aber kommen die zwölf Zeichen bes Thiertreises? Während die Sonne einmal am himmel burch den Rreis fich bewegt, den die scheinbar babinter liegenden Sternbilber des Thierfreises bilben, b. h. mahrend eines Jahres, beschreibt der Mond in seinem Wechsel zwölfmal denselben Kreis, und fo wird der Fortschritt, ben die Sonne mabrend eines Denats gemacht, burch das Sternbild bestimmt, durch das sie in Dieser Zeit fich bewegt hat. Nun ftand bei den Chaldern. ber Prieftertafte in Babolon, bas Duodecimalinftem ber Mage und Gewichte im Zusammenhange mit den 12 Beichen

bes Thierfreises, indem fie die 12 Stunden bes Tages und der Racht auch mit einer Wasseruhr magen. Am einfachsten nun icheint es, anzunehmen, daß der Rubus der Wafferuhr von einem Aubikfuß dem Körpermaß, dem Längenmaß und dem Gewichte gleiche Eintheilung mit ber Zeit verlieh. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, daß die Geschichte und wahrscheinlich auch die Aftronomie ber Aegypter um Jahrtausende weiter gurudreicht, als von den Babyloniern wenigstens nachzuw eisen ift. Es drängt fich daber die Bermuthung auf, daß die Babylonier ihre Renntniffe von den Aegyptern entlehnt haben. Da nun die Phonicier mit beiden Bölfern in unmittelbarem Ber fehre ftanden, läßt fich nicht mit Sicherheit entscheiden, welchem von beiben Bolfern fie diese für die Civilisation so wichtigen Erfindungen verdanken. Dag die Phonicier es gewesen find, welche dieselben den anbern Bolfern an den Ruften des Mittelmeeres gebracht haben, fann faum zweifelhaft fein, ba fie bas ältefte bekannte feefahrende Bolf waren, das den Berkehr zwischen den Ruftenlandern vermittelte. Db fie auch im Befit ber zum Grunde liegenden aftronomischen Renntniffe waren, wiffen wir nicht. Die übrigen Boller, welche biese Gintheilung der Zeit, des Raum es und des Gewichtes annahmen, scheinen fich dieses Zusammenhanges nicht bewußt gewesen zu sein. haben auch die Babylonier wie die Aegypter iber die awolf Zeichen des Thierfreises eben so viele Götter gesetzt und ist dadurch bei ihnen die Zwölfzahl geheiligt, so sind boch keinesweges diese 12 Götter ber Babylonier oder Aegypter unmittelbar auf die anderen Boller übergegangen. Die Grieden und die Germanischen Bolter haben ihr 3 wölfgötterspftem geschaffen, unabhängig von den Babyloniern, von den Aegyptern und von einander. Die Beobachtung, daß in der Zeit eines Jahres, mahrend die Mittagssonne ihren höchsten Stand erreicht und wieder zum tiefften herabfinkt und dem entsprechend der Bechsel der Witterung und die Entwickelung und das Absterben

ber Pflanzen regelmäßig wiederlehrt, der Mond zwölfmal feine Geftalt wechselt, reicht bis in die Zeiten zurud, bevor das Indogermanische Urvoll sich in die zahlreichen Böller theilte, welche Jahrtausende später nach= und nebeneinander in der Geschichte emportauchen. Demnach ift die Bedeutsamkeit der Zwölfzahl bei allen diesen Bölkern in der Kenntniß der 12 Monate auch ohne genauere Kenntniß der Astronomie gegeben. Dies zeigt schon der urulte Glaube unserer Vorfahren, daß die 3mölften, b. h. die 12 erften Tage nach bem Wintersolftitium ober bem niedrigften Stand der Sonne eine besondere Heiligkeit hatten und nament= lich die Witterung dieser Tage die Witterung der 12 Monate prophetisch porher erkennen lasse. Diese uralte Beiligkeit ber 3wölfzahl ift nun, wenn auch bei ben Griechen nur mittelbar ber Grund, amolf Gotter als die oberen oder oberften vor den übrigen auszuzeichnen. Das 3mölfgötter spftem ift feineswegs von gleichem Alter mit den 12 Monaten; denn die 12 Götter ber Germanen und ber Griechen find keineswegs biefelben, wie fich schon baraus ergiebt, daß die 12 Götter ber Standinavier alle Götter, b. b. mannlichen Geschlechtes, find, die Griechen und Romer 6 Gotter und 6 Gottinnen gur 3wolfzahl vereinigten und homer zwar die Bedeutsamkeit der Zwölfzahl, nicht aber bie 12 Götter fennt. Das 3wölfgötterfoftem ber Griechen ift alfo junger ale homer. Bir beschränken unfere Betrachtung auf bas 3wölfgotterspftem ber Griechen und Römer und verfuchen erft die einzelnen Götter nach ihrer Bedeutung und ber entsprechenden fünftlerischen Darftellung zu ichilbern und bann die Geschichte ber Gesammtheit zu geben in ber Entwidelung bes Urfprungs, ber Berbreitung und Berehrung mit Rudficht auf die Beranderungen, welche bie Borftellung von denselben erlitten hat.

Es ift zwar in Abrede gestellt, daß es ein bestimmtes 3wölfgöttersyftem in Griechenland gegeben habe, allein hatten (78)

einige Staaten auch Zusammenstellungen von verschiebenen 12 Göttern, so begegnen uns doch dieselben zwölf an Asiens Küsten und in Athen, in Arsadien wie auf Sicilien und, was besonders zu beachten, dieselben zwölf sind zu den Römern und anderen Italischen Bölsern übergegangen. Schon der Ausdruck die zwölf Götter, der sie als bekannt voraussetz, zeigt, daß dieselben gemeint sind. Und es erklärt sich, daß, so ost auch die Gesammtheit vorkommt, nur selten die einzelnen namentlich ausgeführt werden, eben daraus, daß man sie als bekannt voraussetze. Wir sehen von den übrigen Zusammenstellungen ab und betrachten die gewöhnliche, vielleicht überall verbreitete Zwölszahl von Göttern, die vorzugsweise als die Olympischen bezeichnet werden.

Die älteste Nachricht, welche, zwar bei Römischen Schriftstellern aber aus Griechischer Quelle, den Sibyllinischen Büchern, erhalten, die zwölf Götter namentlich aufführt, stellt sie paarweise zusammen und zwar in folgender Weise:

| Jupiter (Zeus),       | Juno (Hera),      |
|-----------------------|-------------------|
| Reptunus (Poseidon),  | Minerva (Athene), |
| Mars (Ares),          | Benus (Aphrodite) |
| Apollo (Apollon),     | Diana (Artemis),  |
| Bulcanus (Hephästos), | Vesta (Hestia),   |
| Mercurius (Hermes),   | Ceres (Demeter).  |

Etwas anders werden sie zusammengestellt auf dem sogenannten Borghesi'schen Altar, einem alten Kunstwerk, das jetzt im Louvre zu Paris sich sindet und richtiger für einen Candelabersuß gehalten wird, in folgender Weise:

| Hera,      |
|------------|
| Demeter,   |
| Artemis,   |
| Athene,    |
| Aphrodite, |
| Hestia.    |
|            |

Doch wird fich biese Anordnung als einer spätern Zeit amgeborig ergeben, obgleich ber Stil ein höheres Alter affectirt.

Beuß, nach Wort und Bebeutung ber Jupiter ber Roma, der oberfte Gott, der die Welt beberricht und die Schickfale ber Menschen leutt, ift nach homer so machtig, daß alle übrigen nichts gegen ihn vermögen. Aber er ift, wenn auch nicht frei pon Leidenschaft und anderen fittlichen Schwächen, boch nicht blog der höchste, soudern auch der beste der Götter, nicht blog herricher und Ronig, sondern auch Bater ber Götter und Denichen. Die meisten ihn auszeichnenden Beimörter aber schilbern ibn als Urbeber bes Gewitters, ber entweder als Strafe feis nen zermalmenden Strahl icidt und seinen Donner rollen läßt oder um seine Billiaung und Misbilliaung im Voraus kund au thun. Daber ift auch ein Reil ober eine gewundene Spite. die aus einem Leuer hervorschieft oder pfeilgestaltige Blite aus fendet, fein gewöhnlichstes Symbol. Saft ebenso baufig finden wir den Abler entweder zu seinen Sugen, so zeigt ibn ein Dompejanisches Bandgemalbe, oder auf feiner Sand, aber auch auf einem Scepter, bas er in ber Linken halt, wie beim Beus Berofpi im Batican. Der Abler, weil er fich in die hochfte Sobe emporschwingt, erinnert an ben himmel, beffen Personification Zeus ursprünglich mar, zugleich aber an ben Bens als lenter ber Schickfale, benn er sendet seinen Abler zur Berfundigung seines Billens. Beus ward bald stehend, wie eine Bronce ans Parampthia, jett im Britischen Museum, balb thronend bargestellt, wie ber Beus Berofpi und auf bem Pompejanischen Bandgemalbe. Rach einstimmigem Urtheil bes Alterthums war bas Bilb von Golb und Elfenbein, das Phidias für den Tempel in Olympia gearbeitet hatte, die erhabenfte und erhebendste Darftellung beffelben. Das auf reichem Seffel thronende Bild hatte ein Obergewand (Himation) über die Lenden geschlagen, in der Linken bielt er als Zeichen seiner Herrschermacht ein Scepter, auf

beffen Spitze ein Abler faß, auf feiner Rechten bas Bilb ber Siegesgöttin (Rite). Die meiften ber uns erhaltenen Bilber zeigen einen beftimmten Charatter, beffen Urbild man in jenem Zeus des Phidias zu erkennen glaubt. "Der sich von der Mitte ber Stirn emporbäumenbe, bann mahnenartig zu beiben Seiten berabfallende Haarwurf, die oben klare und belle, aber doch gefurchte, nach unten aber machtig vorwölbende Stirn, die zwar ftart gurudliegenden aber weit geöffneten und gerundeten Augen, die edel geformte Rase, die feinen Züge um Oberlippe und Bange, ber reiche, volle, in mächtigen Loden gerabe herabwallende Bart, die eble und breit geformte Bruft, sowie eine fraftige, nicht übermäßig angeschwollene Musculatur des ganzen Körpers vereinigen in eigenthumlicher Beife ben Ausbrud Ehrfurcht gebietender Strenge mit einer wahrhaft himmlischen heiterkeit und Milbe." Doch überwiegt meistens der Ausbruck des Bewuftfeins von ber herrichermacht.

Die Maske von Otricoli, welche diesen Charakter am schönsten ausgeprägt, schien deshalb dem Urbilde am nächsten zu kommen. Und doch lehrt die genauere Betrachtung Elischer Münzen, daß im Urbilde die Kraft zurücktrat, indem der Haarwuchs durch den Kranz von wildem Delbaum zusammengehalten, der wenig gekräuselte Bart und das Mienenspiel jene Milde und Güte erkennen lassen, welche die Berichte der Augenzeugen am Urbilde rühmen.

Die Hera, des Zeus Gemahlin, der Juno der Römer eutsprechend, wird von Homer nicht als himmelskönigin, welche die Herrschaft theilt, dargestellt, sondern als Gattin des himmelskönigs, die keineswegs immer eines Sinnes mit ihm ist, sondern in Eisersucht und Leidenschaft ihm häusig widerstrebt. Ueber die dahinter verborgene Naturbedeutung sind die Forscher verschiedener Ansicht. Während die einen die niedere Luft, den Bolkenhimmel oder die Feuchtigkeit der Atmosphäre

für ihre ursprüngliche Bedeutung balten, nehmen andre die Erde als folde an. Die altesten Mythen von ihrem 3wift mit Zeus und ihrer Liebe zum Beus, besonders aber baf fie Mutter bes Reueraottes Sephaftos. fprechen mehr fur die erfte Anficht. Rach homer machte fich auch in ihrer Veredlung das der Religion innewohnende fittliche Element geltend. Den Forberungen bes fittlichen Tempelbienstes entsprechend, schufen die Kunftler in ihrem Bilbe bas Ideal einer Griechischen Gattin und Saus-Der Schöpfer dieses Ibeals ift Polvkletos, ber für das Heräum, den Tempel der Hera amischen Argos und Mykenä. fie in Gold und Elfenbein thronend barftellte, mit einem Diabem, welches die Bilber ber Charitinnen und horen schmückten. mit der Frucht einer Granate in der einen und mit einem Scepter, auf bem ein Rukuk faß, in ber anderen hand. Scepter und Diadem bezeichnen sie als Ronigin. Der Rufuf ift Berkunder des Frühlings, dessen Pracht als Hochzeitsfeier des Zeus und der hera aufgefaßt ward. Als Königin des himmels erscheint sie sonst in Begleitung eines Pfau's, der besonders in Samos ihr hauptsymbol mar. Die Augen seines Schweifes follten an die Sterne des himmels erinnern. Die Charitin= nen waren ursprünglich Göttinnen des anmuthigen Frühlings, bann aber ber Anmuth überhaupt, hier sofern fie vom weiblichen Geschlecht ausstrahlt. Die Soren waren zuerft ein Ausbruck für die ben Sommer mit bem Frühling verknüpfende Ordnung der Natur in der Folge von Bluthe und Frucht, dann für die zeitliche Ordnung überhaupt. Ordnung und Gefet find bei ben Griechen unzertrennlich von Schönheit, die als weibliche Schönheit ihren vollkommenften Ausbruck gefunden hat im Bilbe ber Bera. Die Standbilber ber Barberinischen Bera, jest im Batican, und der Farnesischen, jetzt im Museum zu Reapel, machen einander den Raug ftreitig, stimmen aber in Haltung und Charafter überein. Bekleidet find fie mit doppeltem Untergewande, deren eins bis auf die Füße, das andre bis über das Schienbein berabhangt. Diefes ift bei jener an ben Schultern burch eine Agraffe zusammengehalten, geht bei der zweiten in furzen Aermeln aus. Ueber ben linken Arm und um ben Leib ift ein leichtes Obergewand geschlagen, das die Farnefische Statue mit der linken Sand halt, in der die Barberinische eine Schale trägt, gleichsam um die bargebotene Hulbigung zu empfangen. Beide haben die Rechte auf ein Scepter gestützt, das Zeichen ber toniglichen Burbe. In der Haltung des Ropfes unterscheiden fie fich, die Barberinische neigt ihn vornüber, wie Erhörung gewährend, die Farnefische richtet ben Blid empor, gleichsam in bem Bewuftfein ihrer unwiderstehlichen Dacht. Uebrigens ift ber in ben Gefichtszugen ausgebrudte Charafter berfelbe und ohne Zweifel Nachbildung des Polykletischen Ideals, das aber in noch größerer Vollendung der Koloffaltopf der Hera in der Villa Eudovisi erkennen läßt. Die besonders in der Mitte mächtig emporgewölbte Stirn fpiegelt einen feften Billen, auf ben geschwungenen Brauen thront ber Stolz ber Götterkonigin, fie verleihen ben weit geöffneten Augen Kraft und geben dem Blick himmlische Die gerablinige Rase mit breitem Ruden, ber wenig Rlarbeit. geöffnete Mund und bas vollvorspringende Rinn machen mehr ben Eindruck ber Strenge und ber fraftige Sals beftatigt die Entschiedenheit des Charafters. Doch die blühenden Wangen und die fanft gewellten haare vereinigen alle Theile zu einer harmonie in der Schönheit des ganzen Antliges, welches den Eindruck weiblicher Aumuth macht, die an Erhabenheit ftreift. Aber der Kopf der Hera auf Argivischen Münzen läßt wiederum viel größere Milbe und Sauftmuth burchbliden, als die Marmorwerfe.

Poseidon, ben die Romer Neptunus uennen, ift beim homer ein jähzorniger, ungestümer Beherrscher bes Meeres, ber lieber die Schiffe zu verberben als zu erhalten scheint. Auch ihn

bat Berehrung und Kunst wetteifernd in einen Schiffahrt und Sandel fördernden Gott umgeschaffen, der freilich gar reizbar und Daß er ursprünglich nicht nur im Born unerbittlich geblieben. über das Meer herrschte, sondern auch der Reuchtigkeit in der Luft und der Erbe vorstand, davon finden wir bei homer Spuren in seiner Gewalt über die Sturme und in bem Beinamen des Erderschütterers. Im Tempeldienft tritt aber gerade in der Beziehung zur Erbfeuchte, welche bie Pflanzen gebeihen läßt, die milde Seite bervor. Seine Hauptsymbole find Dreizad, Delphin und Pferd. Dreizad und Delphin find Beichen feiner Meeresherrichaft, denn mit dem Dreigad erlegte man Delphine und andre große Seethiere. Das Pferd bat er als Beiden seiner Macht, im Streit mit Athene um ben Befit Attitas aus der Erde hervoripringen lassen. Statt des Rosses wird aber auch eine Quelle genannt und das Roß ift nur der mythische Ausdruck für Quelle — beide springen und haben vom Springen ben Namen. Wer das Ideal des Poseidon geschaffen, wissen wir nicht. Ein gemeinsames Vorbild lassen auch bie zwar nicht zahlreichen aber gar verschiedenartigen Denkmäler mit Sicherbeit annehmen. Giebt es auch nur eine große Marmorstatue im Batican, fo find berfelben boch nicht nur die kleineren Statuetten, sondern auch Buften, Reliefs, Gemmen und Dungen unverkennbar abulich. Die unzweifelhafte Absicht, ihn als Bruber bes Beus barzuftellen, läßt an die Schule bes Phibias benten, vielleicht an ihn felbft, ba er im Giebel des Parthenon ihn ber Athene gegenüber bargestellt hatte. Die geringen Trummer laffen wenigstens schon bier ben fraftigern Körperbau, eine weite Bruft und einen breiten Ruden erkennen, die seine Bilber charafterifiren.

Er erscheint gewöhnlich unbekleibet, gleicht seinem Bruder in der hohen Stiru, in der Nase und der ganzen Form des Gesichts, dagegen hängen Haare und Bart wilder herab und scheinen oft wie von Basser geseuchtet. Der scharfe, sinstere Seemannsblick ist besonders charakteristisch an der Büste des Museums Chiaramonti, die im Kampf mit den Elementen gestählte Kraft und Unersichrockenheit bewundern wir am meisten an einer Gemme der Sammlung Dolce. Den Eindruck des Ernstes zwar, aber wunderbar mit Milde und Güte gepaart, macht der Kopf auf den Rünzen der Bruttier in Süd-Italien, ohne Zweisel von griechischen Künstlern ausgeführt.

Dem Poseidon wird Demeter gegenüber gestellt, welche bie Romer zwar mit heimischem Namen Ceres nannten, aber mit Griechischen Gebrauchen verehrten. Die Somerischen Gebichte nennen die Demeter nur felten und betläufig. Auch aus dem Gefiod lernen wir fie nur als Mutter ber Kora vom Zeus und als Schützerin bes Getreibebaues lennen. Erft ber berühmte humnos, der awar homers Namen trägt, aber unzweifelhaft junger ift, belehrt und, wie fie klagend über ben Berluft ber vom Sades geraubten Tochter umberiert und von den Gleufiniern gaftlich aufgenommen, fich deufelben als Göttin offenbart und fie mit bem Segen bes Getreibes belohnt. Das Bewußtfein. daß der Aderban die Bedingung des häuslichen und finatlichen Lebens fei, erhob fle zur Gesetgeberin für Staat und Saus. Als liebende Mutter, die ihre Linder forgfam pflegt, wird fie von ben hansfrauen verehrt, als Erdmutter, welche allen Menichen die milbe Nahrung des Korns gewährt, von allen Griechen. Darum ift ber Achrentrang ihr Sauptsymbol, bem Mobntopfe eingeflochten find, die reiche Fruchtbarkeit anandeuten. Deufelben Sinn hat ihr gewöhnliches Opfer, die Sau. Die Fadel, welche fie mitunter tragt, erinnert an ihr nachtliches Umberirren, als fie die verlorne Tochter suchte, fie beutet die Soffnung auf den Frühling an, in dem ihre Tochter, die frohlich sprossende Saat, wieder aus Licht tritt. Nur wenige Statuen haben fich erhalten, in benen Demeter mit Sicherheit wieber zu erkennen ift. Ein thronendes Marmorbild im Palaft

Rondanini, reich bekleidet, an welchem eine Diplois (Neberfall) die Brust bedeckt und sie mit Diadem und Schleier versehen ist, mag richtig mit Aehren und Fackeln in den Händen ergänzt sein. Zwei Pompejanische Wandgemälde gewähren eine sichere Ansschauung, das eine Bild thronend hält in der Linken die Fackel, in der Rechten ein Aehrenbündel, ein Aehrenkranz schmückt das Haupt und eine Garbe in einem Korbe steht ihr zu Füßen. Das andre Vild, in dem sie stehend dargestellt ist, trägt auch Aehren im Haar und eine Fackel in der Linken, in der Rechten aber einen Korb mit Aehren, Blumen und Blättern. Welcher Vildshauer das Sdeal der Demeter geschaffen, das durch vollere Forsmen des Gesichts und Körpers und einen liebevolleren, vorsorglischen Blick als Ideal einer Mutter sich von Hera unterscheidet, wissen wir nicht. Möglich daß es Praxiteles war, der wenigstens sür mehrere Heiligthümer Statuen arbeitete.

Es folgt auf dem Borghefischen Runftwerke das Geschwifterpaar Apollon und Artemis, die Rinder des Beus und der Leto, von denen bei den Römern Apollon denselben Ramen führt, Artemis aber durch die entsprechende Latinische Göttin Diana erfett ift. Beibe find Gottheiten bes Lichtes, beffen Strahlen in Pfeilen und Bogen symbolifirt find, die fie ichon beim homer Apollon ift der Gott des reinen vollen himmels= führen. lichtes, das im Frühling die Erde reinigt vom Schmut bes Binters; er ist daher ein reinigender, auch geiftig sühnender, über= haupt Segen und Gulfe bringender Gott geworden. Im Frühling fahrt er auf einem Bagen, ber mit Schwanen bespannt ift d. h. Wolken, welche sterbend fingen, wenn sie in Regen herabfallen. Denn das Rauschen bes Regens ist Gesang und Musik Daber trägt und spielt er die Lyra und ift Kührer der Natur. Benn die Strahlen der Krühlingssonne die Erde der Musen. erwärmen, steigt die Feuchtigkeit als Dunft zum himmel empor. Dieser Dunft galt den Griechen für prophetisch, ursprünglich wohl

in Beziehung auf das Wetter, benn aus dem Steigen und Kallen der Dünfte und des Nebels läßt fich im Voraus das Wetter Daher ift bem Apollo vom Zeus die Gabe ber Beissagung verlieben und er über die Drakel gesett, besonders in Delphi, wo ein Dunft aus einer Felsenspalte emporftieg, von bem man glaubte, daß er zur Beiffagung biejenigen begeifterte, welche ihn einathmeten. Ueber biefer Erbspalte ftand ber Dreifuß, auf dem die Delphische Priefterin faß, befranzt mit bem Lorbeer des den Tempel umgebenden Sains, weshalb der Lorbeer dem Apollon geheiligt war. In Delphi hat Apollon auch ben Drachen ber winterlichen Ueberschwemmung, Python, getödtet. Bom Delphischen Drakel ging Griechenlands religiose Gefekgebung aus. Religion in Korm des Mothos war auch Inhalt der Poesie, zu der Apollon begeisterte. Daber ift er Gott bes geiftigen, wie bes finnlichen Lichtes.

Diese verschiedenen Beziehungen lieften fich nicht wohl in einem einzigen Bilbe vereinigen. Besonders zahlreich find die erhaltenen Statuen des Apollon, der als Ideal eines schönen ichlanten Junglings gefaßt mar. Dieselben laffen fich in zwei hauptgruppen theilen, beren eine burch Bogen und Pfeil, bie andre durch die Epra charafterifirt ift. Wir wissen nicht, wer ber Schöpfer bes Ideals ift, deffen Kopf durch ein längliches Oval, Loden, die theils über ber Stirn zu einem Knoten verbunden find, theils über ben schlanken Raden herabwallen, und einen tüh= nen und icharfen Blid fich auszeichnet. Bur erften Gruppe gehoren ber bogenspannende Apollon, eine Bronce des Britischen Museums, und der sogenannte Apollino in Florenz, der von seinen Thaten ausruhend fich mit feiner Linken auf einen Baumftamm ftütt, die Rechte über das Haupt zurückgebogen hält. Auch der von Bindelmann fo hoch gepriesene Apollon von Belvedere, der siegesfroh in die Ferne schaut, darf hierher gerechnet werden, obgleich ber Apollon bes Grafen Stroganow von Bronce in gang gleicher

Haltung, zeigt, daß er nicht, wie man bisber glaubte, eben den Geaner durch seinen Pfeil erlegt, sondern in der vorgestrectten Rechten die Aegis bielt, die als Schrecken erregend genügte, feine und seines Volkes, der Hellenen Keinde, die Gallier, in die Flucht Alle diese Statuen find unbekleidet, ebenso ein au jagen. Theil berjenigen, die ihn Enra spielend darftellen, wie eine Bronce aus Herkulanum und die Karnesische Marmorstatue. Gewöhnlicher aber tritt er als Lprafpieler im langen weiten Gemande der Kitharoden auf, die zu seiner Berberrlichung ben Dothischen Romos (eine Symphonie nach unserem Sprachgebrauch) portrugen, bald thronend, wie in einem Marmorwert bes Reapolitanischen Duseums, gewöhnlicher stebend ober schreitend, wie in einer Statue bes Batican, in benen er Mujagetes (Mujenführer) genannt zu werben pflegt; ebenso auf zahlreichen Reliefs, die mahrscheinlich als Botivtafeln einen Ritharobenfieg feiern.

Artemis, die Romifche Diana, die auf Delos vor ihm geborne Zwillingsschwester, die ihm selber zum Lichte verhilft, ift ursprünglich die Dammerung, die den Thau sendet und die Rebelwolfen durch die Thaler jagt zu eben ber Zeit, wann ber Menich dem Wilde nachivurt. Daber find Rymyben, die Gottinnen der in den Thälern hervoriprudelnden Quellen, ihre Begleiterinnen und fie felbst ift gur Jägerin geworben, die bas Bild fchutt, aber auch erlegt, ober dem Jager jur Beute werden läßt. Da fie zuerst die Racht erhellt, sind ihr Fackein gegeben, deren fie bald eine bald zwei trägt. Beil die Dammerung Licht bringt und fördert, wird fie als an das Licht bringend betrachtet und ift Geburtsgöttin geworden, Eileithpia, die aber auch als besondere Göttin von ihr unterschieden wird. Die Dammerung erhellt mit milberen Strablen die Racht. Daffelbe that der Mond. Daber erscheint Artemis auch als Mondaottin, Gelene, Lateinisch Luna, die aber wiederum auch als gesonderte Göttin aufgefaßt und dargestellt wird. Begen der munderbaren Gigen=

schaft, daß das Licht in fernster Ferne gesehen wird, heißt sie hetate, wie ihr Bruder hefatos, in die Ferne wirkend; doch ift auch die hefate zu einer besonderen Göttin geworden, indem die Kernwirkung auf jeden unvermittelten und unbegreiflichen geiftigen Ginfluß übertragen marb, den das Alterthum weit über bie Birflichkeit ausgedehnt bachte in ber Zauberei. Begen ber eigenthumlichen Beziehung zur Jägerin Artemis und zur Mondgottin Selene ward hekate die Dreigestaltige (Triformis) genannt und an Orten, besonders vor den Thoren der Städte, verehrt, wo zwei Bege zusammentrafen und sich mit einem dritten vereinig= Davon heißt sie die dreiwegige, Trivia. Der Mannigfaltigkeit dieser verschiedenen in einander greifenden Borftellungen entsprechend ift die Darstellung der Artemis in Runstwerken eine sehr verschiedene. Am häufigsten erscheint fie als Jägerin, raschen Schrittes dahin eilend in hochgeschurztem Gemande, wie fie eben ben Pfeil entsendet hat, von einem hunde begleitet. Das hagr trägt fie über der Stirn im Anoten geschurzt gleich ihrem Bruber, wie in einer Statue bes Batican und einer Reapolitanischen Als Beschützerin bes Bilbes erscheint fie mit einem Bronce. Doch ist dieser zu ihrem Symbol in allgemeiner Be-Diric. beutung geworden, wie menn fie in ber schönen Statue von Berfailles einen birich mit ber Linken am Geweih fast und mit der Rechten einen Pfeil aus dem Röcher zieht; denn mahrscheinlich gehörte auch biefe Statue zu jener Gruppe, welche bie Aetoler nach Delphi weihten zum Dant für den Sieg über die Gallier im 3. 275 v. Chr. G.

Als die Nacht exhellend tritt Artemis uns in einer anderen Statue des Vatican entgegen. Das empor sich stränbende Haar, von einer Binde gehalten, wie der graufig schöne Ausbruck des Gesichts drückt das Grauen der Nacht aus, tie sie mit der in der Linken emporgehaltenen Factel erhellt. Das bis auf die

Küße herabhängende Gewand und der ungeschürzt bis an die Lenden reichende Neberwurf (Diplois) zeigen, der ganzen Haltung entsprechend, daß sie nicht jagt, sondern ruhig einherschreitet, obgleich der Köcher auf dem Rücken und der Bogen in der Rechten zu erkennen geben, welchen Beruf sie üben wird, nachdem es hell geworden. Daß troß des herabwallenden Gewandes an die Sagd zu denken sei, beweist eine Statue der Münchener Glyptothek, die, obgleich ihr Gewand in reicheren Falten herabhängt, durch den Hund, den sie mit der Linken an den Vorderfüßen faßt, und die Rehe, die ihr Diadem umgeben, auf die Sagd hinweist. Dh sie in der Rechten Kackel oder Bogen trug, ist zweiselhaft wie bei einer Berliner Statue in ähnlicher Haltung.

Das vierte Götterpaar umfaßt hephaftos und Pallas Athene, die in gar verschiedenen Verhaltniffen zu ihren Eltern und zu einander ftehen. Beibe find Rinder bes Zeus. hephaftos, des Romischen Bulcan, Mutter ift hera, Athene ift aber mutterlos in voller Ruftung dem haupte ihres Baters entftiegen, das hephaftos mit feiner Art gespalten. Go entschieben Bephäftos in diesem Mnthos als der Blit erscheint, ber die Gemitterwolke spaltet und den in Athene versonificirten blauen himmel zur Erscheinung bringt, fo ift boch fpater nur bie Bebeutung des Feuers, besonders zur Berarbeitung der Metalle, geblieben, und hephaftos erscheint vorzugsweise als Schmied und Rünftler in Metallarbeit. Dem entspricht auch feine außere Grscheinung. Die Runft ftellt ihn als Metallarbeiter bar mit furzem Untergewande befleibet, bas bie rechte Schulter frei laft. Er halt hammer und Bange in ben hanben. Rraftigere Anoden und Musteln auch im Geficht find Beichen anftrengender Arbeit, aus Rücksicht auf welche auch das Käppchen zur Ropfbededung gewählt ift. Go erfcheint er auf Reliefs und Bafenbilbern, so zeigt ihn auch das einzige Standbild, das von ihm mit Sicherheit nachzuweisen ift, eine Broncestatuette bes Britiichen Museums. Einzeln kommt er auf Reliefs sowohl ganz unbekleidet, als im langen ungegürteten Untergewande vor.

Benig Götter laffen auf ben erften Anblick so wenig ihren Ursprung erkennen als Pallas Athene, von den Römern Minerva genannt. Sie beift auch die aus Baffer geborne (Tritogeneia) als die aus dem See Trito entsprungene Jungfran und foll boch ursprunglich bie belle blaue guft bebeuten. Das erklart fich genügend aus der Vorstellung, daß der aus dem Baffer emporfteigende Dunft sich in Luft verwandelnd geglaubt wurde. Von der himmelsbläue hat fich noch in ihren blauen Angen die Erinnerung erhalten. Sie ift aber fpater Göttin bet Rriege wie der friedlichen Runfte und Biffenschaften, ja der Beisheit selber geworben. Woher diese Berbindung so entgegengesetzter Aufgaben in einer Persönlichkeit, die dazu in allen Beziehungen bieselbe Ausstattung, die Ruftung einer friegerischen Jungfrau hatte, die mit der Wirklichkeit in Griechenland, wo die Jungfrauen tanm das haus verlassen durften, im schneibendsten Biderspruch fteht? Jede gewaltsame Veränderung in der Natur, besonders in der Bitterung, wird von ben alten Bolfern als ein Kampf ber himmlischen Machte vor-Go tampfen die Dlympischen Gotter im Winter gegen die Titanen, beren Befiegung im Frühling ben Frieden und die Gesetzlichkeit herftellt ober begründet. Im Gewitter wird Athene vom Sephäftos verfolgt und, wenn Ungewitter aller Art in Berbindung mit Erdbeben der Welt den Untergang droben, find es die Giganten, welche den himmel fturmen. Die Bieberkehr des heitern himmels verkündigt den Sieg und Pallas Athene tritt als Siegerin in ben Borbergrund. Daher erscheint fie in ber Ruftung eines Griechischen Rriegers, eine Auffassung, die so fest im Geiste der Griechen wurzelte, daß fie auch als Pflegerin der Kunfte des Friedens nicht anders erscheint. Die Art ber Ruftung weift noch auf ben Sinn bes Rampfes zu-2\* (91)

Sie tragt am Arm als Schild ober als harnisch um bie Bruft die Aegis mit bem Gorgonenhaupt, bas Schreckbild ber Sturm= und Gewitterwolfe. Luft ift Seele und Geift und ber Geift bethätigt fich burch Denten und Scharffinn. kommt, daß heiterer himmel im Frühling und Sommer die Bebingung ift für Gebeiben bes Aders und der Baumfrucht. Aderbau und Baumzucht erfordert aber mancherlei fünftliches Gerath und Geschicklickseit in der Bearbeitung. Daber ift die Göttin ber Luft und bes geistigen Schaffens auch bie Erfinderin und Beidigerin ber Runfte neben Berhaftos und Promethens. Da Demeter den Getreibebau übernommen, ward ber Delbaum, beffen Frucht Nahrung und Mittel zur Bereitung mancher Speifen bot, ihre Schöpfung und Symbol des Sieges und bes baburch errungenen Friedens. Der Delbaum gebeiht aber am beften an Quellen und Bachen, deshalb rubt bie Schlange, ber finnbilblithe Ansbrud für den fich schlängelnden Bach, zu ihren Der Detham gebeiht aber auch auf feuchten Soben, wo die schützenden Burgen gebaut wurden. Daher ift die kriegerifche Pflegerin bes Delbaums auch Schützerin ber Stabte, Polias, geworben, ein Name ber zugleich an ben Pol bes himmels erinnert, beffen Rugelgestalt in der Spindel wiedererscheint, weil das Spinnen und alle weibliche Arbeit, die des gesponnenen Kabens bedarf, unter ihren Schutz gestellt find, wie benn die Stickerei auch als Kunft in das Gebiet ihres Battens fällt. Barum aber ift die Gule, ber Bogel ber Racht, das newöhnliche Sombol ber Gettin, die das Licht des Gelftes gewährt? Ift es, weil die Augen der Gule felbst im Dunkeln lenchten? Schwerlich. Mehr scheint es darin seinen Grund zu haben, bas Die Gule so häufig in der Felsspalte ber Retropia, der Burg von Athen, niftete, ber Stabt, die nicht nur von ihr ben Ramen trägt, sonbern an der fich ihr Kunft und Biffenschaft fordernder Schutz am meisten bewährt hat. Wie tommen aber die Griechen (92)

yn einer triegerischen Jungfrau, die geistig ales überragt, ja die höchste Bolltommenheit beider Geschlechter in sich vereint? Solche: Borstellung hat sich nur in einer Zeit bilden können, in der Königstöchter eine hervorragende Stellung einnahmen.

Bon feiner Gottheit baben fich fo viele Darftellungen aller Ari ans dem Alterthum erhalten als von Pallas Athene und alle stimmen in dem Grade überein, daß fie auf ein und daffelbe Urbild gurudweisen, das wir in jener Koloffalftatue bes Phibias im Parthenon zu erkennen nicht zweiseln dürfen, wenn wir auch tein Wert befiten, das biefelbe in der ganzen Külle der Ansftattung wieder giebt und in der Ausführung erreicht. Im Ausdruck des Gefichts mag ihr die Bufte der Billa Albani, jetzt in der Mundener Ghoptothet, am nächften kommen. "Das unten schmalauslaufende Oval des Gefichtes verbindet mit dem Charafter der Jungfraulichkeit ben Ausbruck bes tiefen Rachbenkens, die fcwellende Fülle ber Lippen läßt ben Gebankenreichthum ber Worte abnen, die biefem Mund entftromen; die einfach schone Form der Rase, die als Organ des Athems das Leben bedingt, setzden Mund in harmonische Beziehung zur Stirn, welche bie Kraft des Denkens verbirgt, deffen Ernft und Tiefe in den wie auf einen Puntt zur Erbe gerichteten Augen ihren Ausbruck gefunden baben." Unter den Statuen ift tein Wert erften Ranges. Eine Gruppe ober Reihe derselben zeigt durch die Aegist und die Lanze in der Rechten einen mehr friegerischen Charafter, der fich an der Athene Belletri im Louvre und der Giuftiniani im Batican auch in der ganzen Haltung kundthut. weite Reihe, in der die Farnefische in Neapel den ersten Plate einnimmt, erinnert durch bie Sphing auf dem helm an bas Borbild des Phidias, mit dem fie auch barin übereinstemmt, daß fie den Speer in der Linken halt. Daber bat man auch angenommen, bag fie in ber ansgestreckten Rechten, wie jenes, eine Siegesgöttin getragen. Allein es fehlt Schilb und Schlange

und es ist die Rechte auch nicht wie zum Tragen, sondern zur Begleitung einer lebhaften Rede ausgestreckt. Was aber die Hauptsache ist, der Ausdruck des Gesichts zeigt eine Milde, die nicht ein thatkräftiges Eingreisen, sondern die Macht der Ueberzeugung in Ertheilung eines wohlwollenden Raths erkennen lassen. In einer Statue des Capitols, die früher im Batican war, hat man wegen der mangelnden Aegis die Ergane, die Beschützerin friedlicher Arbeit, erkennen wollen. Iwar scheint die Lanze in der Rechten dagegen zu sprechen, allein in einer ähnlichen Statue am Forum Trajans ist nachweislich die Erstndung der weiblichen Arbeiten dargestellt.

Gang anderer Art ift bas Berhältnift bes folgenden Daares: Ares und Aphrodite icheinen als Streit und Liebe einen unverföhnlichen Gegensatz zu bilden. Und doch weiß ein Mothos davon zu erzählen, daß Aphrobite ihrem Gatten Sephästos untreu in Liebe fich dem Ares ergab. Ares tritt bei den Griechen im Cultus fehr zurud. befto größer ift bie Bedeutung bes ent= sprechenden Mars oder Mapors bei den Romern, die fich rühmten durch den Romulus von ihm abzustammen. Daber ift bei den Römern die Bolfin, die seine 3 willingefohne Romulus und Remus gefäugt haben follte, sein gewöhnlichstes Symbol. Ares ift urfprunglich die Barme, Die gur Sitze gefteigert, tobtet; weshalb er als ein feindlich tobender Gott gedacht wird. als Beiname gleichbedeutend mit ihm, bald unterschieben von ihm ift bei ben Griechen Envalios b. h. ber Gifige, Winterliche; obgleich Gegensatz ift er doch als Temperatur gleicher Art. Deutlich tritt diese Bedeutung des Ares in Beziehung zu Nomphen und Flußgötter hervor, benn durch Schmelzung des Schnees von der Barme werden Quellen von ihm ins Leben gerufen und aus Quellen die Fluffe gleichsam geboren, aber beide auch getobtet, wenn fie in der hitze verfiegen. Doch im Cultus ift ber Unterschied mit ber Naturbebeutung, bei den Griechen wenigstens, fast verschwun-

den und kommt noch weniger für die fünftlerischen Darstellungen in Betracht. Da ift er der Krieg nach seiner verberblichen, vernichtenden Seite. Er wird beshalb bargeftellt als Rrieger im fraftigen Junglingsalter und ist schwer vom Achilles zu unterscheiden, der ja auch das Ideal eines friegerischen Jünglings ist. Dock ift Ares fraftiger und wilber. Am entschiedenften ift dieser Charafter ausgeprägt in der Albanischen Bufte der Munchener Gloptothel. Die Restigleit des Blickes offenbart Ausdauer und Rampfeslust, die schwellenden Lippen geben ein finsteres, zorniges Auseben. die Kulle der Kormen verfündigen die Kraft des Helden, deffen baupt ein helm front, an den Seiten mit fampfbegierigen bunden und darüber mit Greifen geziert. Den Delmbusch trägt eine Sphing. Der Ropf scheint einer Statue angehört zu haben abulich bem Relief an dem Fuggeftell eines Barberinischen Canbelabers, wo er wie vom Rampfe ausruhend die Rechte in die Seite fest und mit der ginten den Speer halt. Die Statue ber Billa Borghese, jest im Louvre, bagegen zeigt benselben Bott von faufteren Gefühlen ergriffen als Buhlen der Aphrodite, die wahrscheinlich mit ihm zusammen gruppirt war, wie in einer Gruppe des Capitolinischen Museums. Alle find unbelleidet, um den fraftigen Jungling in der gangen Geftalt und Saltung ertennen zu laffen. Der Ares der Billa Ludovisi verwandelt sich gleichsam in einen Verkunder des Friedens, da er fitend gebildet ift, das linke Rnie mit beiden Ganden umfaffend, in der gin= fen zugleich bas in ber Scheibe ftedenbe Schwert haltend zum Beichen seiner gehemmten Thatigfeit, weshalb auch Schild und belm ihm zu Füßen liegen, zwischen benen ein Eros (Amor) ivielt.

Aphrodite, von den Romern Benus genannt, erscheint in den meisten Mythen, wie im Tempeldienst, als Bergötterung des Geschlechtsverhaltnisses in der Liebe. Es ist in ihr auf den ersten Blid taum eine Spur von ihrer physischen Urbedeutung und bem orientalischen Ginflug zu erkennen. Gin fcmer zu löjendes Rathfel ift ihr Ursprung aus bem Meer, welches bie Kraft des Uranns in sich aufgenommen hatte. Sollte barine nicht der Frühling als ein Produkt der befrnchtenden Barme in Berbindung mit Feuchtigfeit zu erkennen fein, in bem nicht nur die Pflanzenwelt neu belebt wird, sondern auch die Geschlechtsluft der Thiere erwacht? Daber find besonders die verliebten Sperlinge und Tauben ihr beilig. Die Runft stellt Anhrodite dar als Ideal weiblicher Schönbeit in allen Rügncen von dem reinften Ernfte bis zur reizendften Ueppigfeit. Und diefer Eindruck wird allein durch den Zauber der meift unbekleibeten Geftalt bervorgebracht. In der früheren Zeit berricht die ernste Auffassung vor, wie wir, um von ben altesten Darftellungen in Gestalt einer reich bekleideten Frau nicht zu fprethen, in den Statuen von Melos, Arles und Capua bewun-Alle drei gleichen einander barin, daß fie ein Bebern. mand um die Beine bis über die huften geschlagen haben und ber zum Theil aus Erhabene ftreifende Ausbruck bes Gefichtes ber ganzen Haltung entspricht. An Ernft, man fann fagen Majestät des Antliges, übertrifft die Statue von Melos die übrigen. In der Aphrodite von Capua überwiegt das Bewuftsein der eignen Anntuth und Unwiderstehlichkeit, ein Charafterzug, der auch symbolisch ausgedrückt ist, indem sie den linken Auß auf einen helm fest. Db alle brei gleich ansgeftattet waren, bleibt ungewiß, ba die Arme erganzt find ober noch fehlen. Die Aebnlichfeit mit bem Bilbe einer forinthischen Munge, auf ber fie fich in einem Schilbe spiegelt, ift fo groß, wenigstens bei ber Statue von Capua, daß fie faum anders zu benten. Doch mag nicht unerwähnt bleiben, daß man diefe Statuen, namentlich die Melische mit Groß, als Jungling gebacht, jusammengruppirt, bie von Arles einen Gelm betrachten laft, ben fie in ber Sand balt. Es lagt fich indeß auch an eine Zusammenstellung mit Ares **(**96)

benken, in der Art der Florentiner Gruppe. Das Urbild dieser Reihe gehörte vielleicht schon der Zeit des Phidias an. Der sinnlich reizende Blick, der sessellende Ansdruck, die üppige Haltung; die und in den meisten Darstellungen der Aphrodite entgegen treten, als der eigentliche Typus der Göttin, sind jenen ätteren Statuen fremd, herrschen aber unbedingt und unverkennbar in allen spätern Wersen vor, deren Urbild die Knidische Aphrodite des Praxiteles zu sein scheint. Dieselbe war dargestellt, wie sie im Begriff ins Bad zu steigen das letzte Gewand ablegte, neben ihr ein Gesäß wahrscheinlich mit dustendem Del. Eine Knidische Rünze zeigt, daß eine Statue, die früher in den Vaticanischen Gärten sich befand, und eine andere, die jetzt im Louvre ausbewahrt wird, ihr unmittelbar nachgebildet waren. Näher mag dem Original die Vildsäule gekommen sein, von der in Woburn Abben Trümmer ausbewahrt werden.

Größeren Ruhm, wenn sie auch nicht von so gediegener Arbeit ist, hat die Mediceische Aphrodite in der Gallerie von Florenz, die sich durch den Haarknoten über der Stirn auszeichenet, der sich auch an anderen Bildern sindet. Zu ihren Küßen ruht ein Delphin, der an ihren Ursprung aus dem Meer erinnert. Die Bedeutung der Göttin, obgleich sie sich genügend durch das Bild kundthut, wird noch hervorgehoben durch die am Delphin spielenden Eroten. Bon den übrigen, so zahlreichen Darstellungen erwähnen wir nur noch die aus dem Bade steigende, die sich schmüdende und die hockende Aphrodite.

In letten Paar der 12 Olympischen Götter find hermes und heftia vereinigt, die gemeinsam besonders im hause vereint wurden.

hermes, bem der Romische Mercurins entspricht, war utssprünglich der Gott, welcher die Erde mit dem aus der Bolfe des himmels herabfallenden Regen befruchtet. Er ist daher der Gott des Regens, der zunächst die heerden nährt mit dem aus

der befruchteten Erde üppig emporiproffenden Grafe. Er ift Erfinder der Epra, deren Resonangboden die Schildfrotenschale bildet, benn die auf dieselben berabfallenden Regentropfen, die wie Saiten erscheinen, lehrten zuerst ihre Eigenschaft bes Biederhalles fennen. Der Regen boblt in bergigen Gegenden die Thaler aus, die ju Begen bienen. Daher ward er Gott der Bege und Landstraßen. Der Regen erschien in beißen und trodenen Gegenden, wie Griechenland, auch als eine frohe Botichaft vom himmel, die Segen verfündigt. Daber ift er Got= Das Rauschen des Regens aber ward terbote geworden. als Flüftern und Sprechen gefaßt. Die Gabe ber Sprache und Rebe befähigt ben Boten zum Unterhandler zwischen Stadten und Staaten. So ward der Bote jum Erfinder der Sprache und zum Berold. Auf den ganbftragen führen Städte und Dörfer einander ihren Ueberfluß und ihre Bedürfnisse zu, beren Geleite am fichersten dem Götterboten anvertraut marb, ber demgemäß auch zum Gotte des handels mard. Es ift aber nicht die beim Sandel vorkommende Uebervortheilung, wie man wohl augenommen bat, auch nicht ber beim Seehandel im Alterthum oft vorkommende Seeraub, fondern außer der bei den meisten Geschäften bes hermes erforderlichen Rlugheit, Die leicht gur Schlaubeit wird, ein bestimmter Dythos, nach bem er ichon als Rind dem Apoll seine Deerden raubte, der ihn auch jum Gott der Diebe gemacht bat. Wegen seiner Gewandtheit ift er auch Borfteber ber hauslichen Arbeiten und der Gymnafien geworden. Der Regen dringt ferner auch in die Tiefe der Erde, wo man die Berftorbenen wohnend bachte. Niemand war deshalb geeigneter die Todten hinabzuführen in ihre unterirdische Behausung als hermes, der schon das Botenamt versah bei den Göttern.

Die alten Basen-Bilber stellen den Hermes stets wie einen Mann gereiften Alters dar, mit einem Spizbarte, hut und

Aluaeln am Roof ober an den Fugen, und dem von Schlangen umwidelten Stabe, Rerpfeion ober Caduceus genannt. Die Flügel erinnern an das kliegen der Regenwolfen, der Stab bebentet ben berabfallenden Regen, die Schlangen die aus demfelben entstehenden Bache. Dieje Symbole find geblieben bei ber soust ganglich veranderten Auffassung. In den meiften Marmorwerten, erscheint er mit turz gelocktem haar, mit leichtem Obergewande im Arm, oder gang unbefleidet, als fraftiger Jungling, bessen Körper harmonisch durch Symnastik ausgebildet ift. Schon in der Douffee nimmt er die Geftalt eines Junglings an, als er zur Kirke geschickt wird, und biefe Geftalt scheint später typisch geworden zu sein durch die baufige Aufstellung in Schulen, Palaftren und Gymnafien, vermuthlich schon durch Phidias. Die gewöhnlichste Darftellung laft in ihm den Boten erkennen durch den hut, den man nur auf Reisen trug. Die Flügel, ursprünglich vom Fluge ber Bolfen berftammend, charafterifiren auch im Ginne ber hiftorifden Beit die Schnelligfeit. Der Schlangenftab, ursprünglich ein Bild des herabfallenden und in Bache fich ergießenden Regens, ift burch ihn zum Rennzeichen der herolde geworden; als soldber erscheint er mitunter ausrubend vom Lauf, mitunter im Laufe begriffen. Säufiger wird er als Borfteber des Gymnafiums obne but und oft felbst ohne Schlangenftab bargeftellt, bald, wie in einer berühmten Bronce aus Herkulanum, von der Anstrengung ausruhend, balb ftehend und vor fich hin schauend, wie die Statue im Baticanischen Belvebere und im Valast Karnese. Neben erfteren ift eine Lyra an einen Palmftamm gelehnt, die um jo angemeffener ift, ba fie an die Dufit als die geistige Seite ber Erziehung erinnert, benn hermes ift Erfinder ber Lyra, die er sonft auch fitend spielt. In einer Marmorftatue ber Billa Borghese tragt er einen Bibber auf der Schulter, so ift er gunachft als der aute Sirte gedacht, aber nicht ohne Beziehung auf

bie Wolken, welche ursprünglich seine Heerde bilden. Bon der Art ist eine Marmorstatue alten Stils in Wiltonhouse bei Satiebury. Wenn er auf einer Borghesischen Candelaber-Basis einen Bock bei den Hörnern faßt, so ist er für einen Opferdiener genommen, wird gewiß aber richtiger auch als Hirte gesaßt. Als Redner ist er leicht zu erkennen in einer Statue der Billa Ludovisi durch die die Rede begleitende Bewegung der rechten Hand; als Kausmann endlich giebt er sich kund durch den Geldbeutel, wie auf einem Pompejanischen Gemälde und in einer Broncesstatue des Britischen Museums.

Beftia ober Befta ift bie lette und jungfte ber 12 Gotter: denn fie ist erft nach homer zur Gottheit erhoben, woher fie auch in teine Mothen handelnd eingreift. Ihre Bedeutung ift ber hausliche Beerd, der von Alters ber ein Beiligthum mar und auch, nachdem er nicht mehr zum Bereiten ber Speisen benutt ward, besonders in den Protaneen und Rathhäusern Griedifcher Städte, aber auch im hauptfaal des Privathauses als Beiligthum erhalten ward. Seftig ward baber auch fombolischer Ansbrud bes feftbegrundeten Saufes, ber ftaatlichen Gemeinschaft und der Alles tragenden Erde. Da fie in der Opferflamme gleichsam lebendig erschien, ist fie seltener bilblich bargeftellt. Doch gab es eine Statue berfelben im Prytaneum von Athen und berühmt war eine Statue von Stopas. Auch ift fie erkannt in einer Statue ber Giuftinianischen Gallerie. den erhaltenen Bildwerfen kommt fie außer den alle 12 Götter umfaffenden Gruppen fonst selten vor. Auf einer Schale bes Sofias fitt fie in einer Götterversammlung neben der Amphitrite durch einen Schleier charafterifirt. Souft find gampe, als hinweisung auf das ewige Fener, das in ihrem Tempel brannte, die Schöpffelle (Simpulum), die wohl bei Trankopfern gebraucht murbe, und Scepter, als Ausbruck ber Regierungsgewalt, die fie darftellt, ihre gewöhnlichften Symbole.

An der Giustinianischen Statue hängt über ihr langes in parallele Falten heradwallendes Gewand ein Ueberwurf (Diplois), die Rechte ist gegen die Seite gestemmt, die Linke erhoben und der Zeigesinger ausgestreckt, als ertheilte sie einen Besehl. Ein behleier bedeckt das hinterhanpt, das ungescheitelte haar fällt tief über die Stirn des ernsten Antliges herab. Ihre ganze Haltung gleicht weniger einer Jungsrau als einer Matrone. Auf Römischen Münzen ist sie sitzend dargestellt und hält auf der ausgestreckten Rechten das Palladium, den hort Roms, das in ihrem Tempel ausbewahrt ward.

So viele Götter auch sonst von Griechen und Römern für bie verschiedenen Seiten und Beziehungen des Lebaus verehrt wurben, alle wichtigen Berhältuiffe find durch die besprochenen 3wälf vertreten. Bens, ber an ber Svite bes Dlomos ftebt, ichust vor allen and die Staaten als Polieus und lenft die Geschicke ber Menschen als Führer ber Moren, Moiragetes. Ueber bie Gefete maltet Demeter Thenmophoros, die Burgen icutt Pallas Athene und die Gemeinschaft ber Burger vertritt heftig am gemeinfamen beerde. Der Krieger betet zum Ares um Capferfeit, zur At ben e um Sieg. Beus verleiht bie Palme bes Sienes mit ber Athene, die auch den Frieden ichutt. Der Sager verehrt in der Artemis die Pflegerin des Wildes, der birt in Apollon und hermes die Beschützer feiner heerden. Demeter und Athene theilen fich in der Anleitung jum Acterban und zur Banmzucht. Sephäftos hat Metallarbeit gelehrt und Athene die Runft des Bebens. Der Schiffahrt fteht Pofeibon por, bem Sandel Bermes. Den bauslichen Betrieb und Erwerb ichuten Beus und hermes. Die Geschlechter werden vereinigt durch Aphrobite, die heiligkeit der Ghe aber fteht unter der Obhut des Zeus und der Gera. Ueber den Frieden bes Saufes in der Ginigkeit seiner Bewohner waltet Seftia. Beiftige Benuffe gewähren Apollon und Athene, jener in Gefang, Mufit und Canz, biefe in bildender Runft und Biffenschaft.

Mit dieser übersichtlichen Vergleichung der verschiedenen Seiten und Richtungen im Natur- und Menschenleben schließen wir die Betrachtung der einzelnen Götter.

Belde Bebeutung ober Beziehung jebe Gottheit in ber Bufammenftellung bes 3molfgotterfoftems gehabt habe ober vielmehr, ob in derselben eine Seite besonders bervorgetreten, lagt fich nur aus ber Bebeutung ber Bufammenftel= lung erkennen; bieselbe ift aber bisher nicht mit Sicherheit nachgewiesen. (Die Belege für bie folgende Ausführung finden fich in Abhandlungen ber Programme des Afab. Gymnafiums in Hamburg von den Jahren 1854 und 1865.) Um dieselbe mit Erfolg erörtern zu tounen, muffen wir vorher Beit, Ort und Ber anlaffung berfelben untersuchen. Früher galt ber Bericht, daß Sippias, der Sohn des Pififtratus, auf dem Martte von Athen den Altar ber zwölf Götter weihte, für die altefte Nachricht, die wir befiten. Welder hat barauf hingewiesen, daß in einer Inschrift auf Salamis die zwölf Gotter in Beziehung gefetzt werden zum Solon. Daß um biefe Beit biefelbe Busammenftellung auch in Afien bekannt gewesen sei, durfen wir aus bem Vortommen in ben Sibyllinischen Buchern ichließen, die eben damals in Kleinafien entstanden find und von den Aleinafiatischen Aeclern aus Ryme oder Erythrae direct oder über Dikaearchia, eine Colonie von Samos, nach Cumae in Campanien und von da nach Rom gelangten. Aber es läßt fich die Verehrung dieser zwölf Götter bei den Griechen in einer noch viel früheren Zeit nachweisen. Die Chalkibter, welche im 3. 730 v. Chr. die Stadt Leontini auf Sicilien gründeten, feierten bald nach der Gründung die zwölf Götter burch ein von einem Buge im Baffenschmud bargebrachtes Opfer. Wir dürfen daraus mit Sicherheit schließen, daß dieselben zwölf (102)

Götter schon vorher in ähnlicher Beise auch in der Mutterstadt Chalkis auf Euboa verehrt find.

Berfen wir einen Blid auf die Stadte, von benen bie Berehrung der amolf Gotter unmittelbar bezeugt ift, fo gehort bie Mehrzahl bem Rleinafigtischen Aeolis an. Doch find außerbem Athen, Salamis, Aegina, Thelpufa in Arcadien und auch die Jusel Ros als Orte bekannt, an denen die zwölf Götter verehrt wurden. Es find barunter Stabte aller brei Griechischen Stamme, ber Aeoler. Dorer und Jonier. And bezeichnet der Römische Geschichtschreiber Dionnsios von Halifarnaß biese Gruppe als ben Griechen überhaupt angehörig. Auch die Macedonischen Könige Philipp und Alexander ber Gr. brachten berfelben ihre Außerhalb Griechenlands finden wir dieselben Huldianna dar. zwölf Götter verehrt auch zu Metropolis in Lydien, zu Xanthos in Lyfien, zu Rom und bei mehreren Italischen Bölfern, nameutlich auch bei den Etruskern, obgleich letzteres bezweifelt ift. Ermagen wir nun, daß wir wohl Prijefter, Statuen und Altare, aber nirgends einen Tempel ber zwölf Götter finden, bag, we der Ort ihrer Verehrung naher bezeichnet wird, dies der Markt ober hafen mar, fo durfen mir trot des dagegen erbobenen Biberfpruchs die Behauptung festhalten, daß ber Martt gewöhnlich der Ort ihrer Verehrung gewesen sei, denn die Safenplate find zugleich Martte. Daraus durfen wir weiter folgern, daß die Zusammenftellung diefer 12 Götter, die wir das 3molfgotterfuftem genannt haben, fich auf ben Bertehr bezieht und in dieser Beziehung ihren Ursprung hat. Im Berkehr bes Rarftes begegneten sich Hellenen des Mutterlandes und der Colouien, hellenen aus Afien und Sicilien, aus Italien und Aprene; auf den Martten fanden fie die Statuen ber 12 Götter, die fle auch in der heimath verehrten, auf deren Altaren fie daher auch ihr Bitt- und Dankopfer barbringen tonnten. bas der Fall, so durfen wir die Auswahl nicht aus Annahme

ber Götter erflaren, bie ben Staaten eines Bundes ober ben Abtheilungen (Obratrien) des Jonischen Stammes porftanden. sondern als eine Bereinigung der bochften Götter betrachten, die von allen mit einander verkebrenden Staaten verehrt murben, in benen also die sonst vielfach eigenthümlich gestalteten Religionen der verschiedenen Städte und Staaten übereinftimmten, wobei für die Zwölfzahl die religiose und politische Bedeutung derselben gerade bei den beiden am meisten mit einander verkehrenden Stämmen, den Aeolern und Joniern, maßgebend gewesen sein wird. Sat die Zusammenstellung diesen Urfprung gehabt, fo durfen wir nicht nach befonderen Begiehungen ber einzelnen Götter zum Ganzen suchen, sondern jeder hat dieselbe Bedeutung, die allgemein anerkannt war, in ihrem gangen Umfange behalten. Dann werden wir aber den Ausgangspunkt nicht, wie Welcker vermuthet, in Athen, beffen Sandelsverkehr in den frühern Zeiten, die hier in Betracht tommen, wenigstens nicht der bedeutendste war, soudern in Chalkis auf Euboa oder im Aeolischen Kyme Kleinasiens suchen muffen. Daß aber nicht von Anme, sondern von Chalkis die Berehrung ber 12 Götter ausgegangen sei, dafür spricht nicht sowohl, daß die Berpflanzung dieses Cultus von Chalkis nach Leontini die älteste Kunde ist, die wir von demselben haben, sondern bak auch Athen, wo derfelbe auferdem am frühesten und bebeutendsten und entgegentritt, in jenen Zeiten mit Challis in der engsten Beziehung ftand, ja als beffen Mutterstadt (Metropolis) angesehen ward. Die Verpflanzung nach Megara findet barin Die einfachste Erklärung, daß Chalkis und Megara, wie fruber Rome und Chaltis, gemeinsame Colonien ftifteten.

Daß Chalkis in früher Zeit den Mittelpunkt des Verkehrs bildete, bezeugen die ältesten beglaubigten Ueberlieferungen. Es lag am Euripus, wo die Meerenge zwischen Euböa und dem Sestlande am engsten ist, deren wechselnde Strömungen die Fahrten nach Rorben eben so sehr begünstigten als nach Süben. Gegenüber lag Aulis, wo die Sage die Alotte der Achäer zum Juge gegen Troja sich sammeln und wovon die beglaubigte Ueber-lieserung die Nachsommen derselben Achäer aussahren läßt, um in demselben Troas Colonien zu stisten. Doch muß Aulis von Chalkis bald überslügelt sein. Denn schon 50 Jahre später soll gemeinsam von Chalkis und Kyme in Aeolis die älteste aller Griechischen Colonien, Cumae, in Italien gestistet sein. Daß aber das Zwölsgöttersystem nicht zuerst in den Aeolischen Städten Kleinsassens entstanden, sondern aus dieser Gegend dorthin gekommen, scheint die Sage anzudeuten, welche den Altar der zwöls Götter im Limen Achaeon, d. h. dem Hafen der Achäer eben nördlich von Kyme, vom Agamemnon gründen läßt, der sa in Argos zu hause war, aber die vereinigten Griechen von Aulis hinsübersührte.

Aus dem Bedürfniß hervorgegangen wird dieser Cultus auch dem Bedürfniß gedient haben und nicht bloß dem relizgiösen, sondern auch dem praktischen, indem man diese gemeinsamen Götter als Richter über Streitigkeiten dachte und bei ihnen schwor. Das bezengt wenigstens die mythische Ueberliesferung Athens, welche die 12 Götter in Athen über Richt-Athener zu Gericht sigen läßt, wie im Rechtskampf um Orestes zwischen Apollon und den Eumeniden, zwischen Poseidon und Ares, weil Poseidon den Halirrhothios, den Sohn des Ares, ersichlagen hatte, und selbst zwischen Athene und Poseidon, deren Ausprüche auf Attika zu Gunsten Athenes entschieden wurden.

Und auch Athens Bundesgenoffen und Kleruchen (bie in unterworfenen Staaten angefiedelten Athener) nahmen Theil an der Berehrung der Zwölfgötter in ihrer Haupt- und Muttersfadt. So erkennen wir auch in diesem Theil der Religion eines jener Bande, welche die politisch so zerklüfteten Stämme und Staaten der Griechen verknüpften. Ja auch die Macedonischen

Herrscher gaben durch Annahme dieses Cultus zu erkennen, daß fie sich an die Spitze Griechenlands gestellt. Alexander bezeichnete die Grenze seines Eroberungszuges durch 12 Altäre, auf denen er den 12 Göttern opferte. Und selbst Rom hulsdigte den Griechischen 12 Göttern auf seinem Forum (Markt), von dem aus Jahrhunderte die Geschicke der Welt gelenkt wurden, durch Errichtung ihrer Statuen. Und die Vilder derselben 12 Götter auf ebenso vielen prachtvoll ausgestatteten Gerüsten getragen und später ihre Symbole und Vilder auf Wagen von Silber und Elsenbein gesahren, bildeten den Glanzpunkt des großen Feierzugs, mit denen die Weltstadt das Hauptsest der Circus-Spiele verherrlichte.

Die Verbreitung bieses Zwölfgötterspstems mit gleichartiger oder ähnlicher Verehrung zeigt genügend, daß die Ansicht zur Geltung kam, sie seien die höchsten Götter und bildeten die nächste Umgebung, den engeren Rath des Zeus. Die allgemeine Verbreitung einer solchen religiösen Institution ist in Griechenland nicht denkbar, ohne daß ansbrücklich durch einen Drakelspruch darüber etwas sestgestellt war. Die höhere Würde bieser Götter ist vom Orakel auch dadurch anerkanut, daß es andere Götter und Herven, wie Herakes, Dionpsos und Askepios ihnen gleich setze.

Gegen die nachgewiesene Entstehung und Bebeutung des Iwölfgötterspstems scheint die Beziehung zu sprechen, in welche dieselben zu den 12 Zeichen des Thierkreises und den 12 Monaten gesetzt werden, sowohl auf Kunstwerken als in alten Kalendarien. Wenn man erwägt, daß die zwölf Zeichen des Thierkreises und die zwölf Monate des Jahres es sind, von denen die Bedeutsamkeit und Heitigkeit der Zwölfzahl ausgegangen ist, so muß man um so mehr geneigt sein, anzunehmen, daß die zwölf Götter in unmittelbarer Verbindung mit beiden standen, da sichere Zeugnisse nicht zweiseln lassen, daß die Chaldaer, von de-

nen das Duodecimalsvitem ausgegangen war, über die Monate und Beiden bes Thierfreifes amolf berrichenbe Gotter fetsten und ebenso die Aegypter. Und diese 12 Aegyptischen Götter find es, benen, wie herobot meint, die Griechen ihre 12 Götter nachgebildet haben. Und bennoch ist diese Verbindung nicht ursprünglich, denn von den herren ber 12 Zeichen bes Thierfreises bei den Chaldäern in Babylon wiffen wir nicht einmal, ja es iceint zu bezweifeln, daß fie besondere Namen hatten und mit ben 12 Göttern ber Griechen verglichen werben konnten. ben 12 Göttern der Aeappter bezeichnet aber felbst Herodot mehrere mit Namen griechischer Gotter, die nicht zu ben 3wolfen gehören, so daß nichts übrig bleibt, als die Gleichheit der Zahl. And ift von Alters ber keine Beziehung ber 12 Götter auf die 12 Monate nachweisbar. Zwar wurden in den meisten Griechischen Staaten einzelne Monate einzelnen Göttern gebeiligt, deren hauptfeste in ihnen gefeiert wurden, nirgends aber ist dies mit allen 12 Monaten ber Kall. 3war verordnet Dlato für sein Ibeal eines Staats in den Buchern der Gesetze, daß jeder Monat einem der 12 Oberften Götter geheiligt sein und dieser in demfelben sein Sauptfest haben soll, aber er nimmt da and das Sonnenjahr, nicht ein Mondjahr an, wie es in den Griechischen Staaten im Gebrauch war. Dos Sonnenjahr fest die Renntnif des Thierfreises vorans, deffen Reichen diese Beziehung der Götter auf die Monate vermittelt haben. Griechen aber hatten ein bewegliches Mondjahr, das kein festes Berhaltniß zum Thiertreis hat. Und zu bemselben find die 12 Götter erft später in Beziehung gesetzt. Plato also wird mit bem Sonnenjahr die Beziehung ber Monate auf die 12 Götter von seinem Freunde Eudoros entlehnt habeu.

Wir besitzen zwei ländliche Kalendarien Römischen Ursprungs, in denen außer der Zahl der Tage, der Länge der Nacht, den wichtigsten ländlichen Arbeiten und den Hauptsesten die Zeichen bes Thierkreises, in benen die Sonne stand, und die Gottheit, unter beren Schutz seber Monat gedacht wurde, angegeben werben, in folgender Beise:

| Monat.      | Beichen bes Thierfreises. | Sottheit, unter berem<br>Schut der Monat steht |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| Ianuarius.  | Steinbock.                | Juno.                                          |
| Februarius. | Wassermann.               | Neptunus.                                      |
| Martius. •  | Fische.                   | Minerva.                                       |
| Aprilis.    | Widder.                   | Venus.                                         |
| Maius.      | Stier.                    | Apollon.                                       |
| Junius.     | Zwillinge.                | Mercurius.                                     |
| Julius.     | Krebs.                    | Jupiter.                                       |
| Augustus.   | Löwe.                     | Ceres.                                         |
| September.  | Jungfrau.                 | Vulcanus.                                      |
| October.    | Waage.                    | Mars.                                          |
| November.   | Scorpion.                 | Diana.                                         |
| December.   | Shühe.                    | Besta.                                         |
|             |                           |                                                |

Stellt man die zweiten sechs Monate neben die ersten, so kommen dieselben Götter und Götternamen paarweise zusammen, die sich auf der Borghestschen Dreisusbasis neben einander bestünden. Auffallend ist, daß die Zeichen des Thierkreises in den Kalendarien immer einen Monat später gesetzt werden, als sonst geschieht. Manisius in seinem astronomischen Gedicht verbindet die Götter mit dem je folgenden Zeichen des Thierkreises (II, 439 fg.):

Schutz verleihet dem Widder Minerva, dem Stiere die Benus, Lieblichen Zwillingen schenket Apollon, dem Krebse Mercur Schutz. Du, o Jupiter! sammt der Wutter der Götter beherrschest den Löwen. Ceres ist Aehren tragende Jungfrau und dem Bulcanus Gignet die Wage, dem Mars schwingt ruhig sich der Scorpion um, Segen verleihet Diana dem Schützen, der Pferdes-Gestalt theilt. Und die dunkelen Sterne des Steinbocks segnet die Besta, Dort entgegen dem Jupiter strahlet der Wassermann Inno's, und es erkennet die Fische, die seinen, am Aether Reptunus.

Dieselbe Berbindung zeigt ein Bilbwert an einem runden Altar, bas früher bem Gabinischen Museum angehörig, jetzt in Paris sich befindet. In jenen Kalendarien ift jedem Monat das Zeichen des Thierfreises gegeben, in welchem die Sonne im Anfang besselben stand, in den andern dasseniae, in welchem es in diesen Monat trat. Letterem aber entspricht die schützende Gottheit des Monats. Rach Th. Mommsens Untersuchungen findet fich diese Berbindung im Römifchen Bauern-Ralender ichon vor Cafar. Der Landbau forderte Kenntniß des Sonnenjahrs und man mußte für Befriedigung bes Bedürfnisses Rath schaffen. wird von Mommfen nachgewiesen, daß der Römische gandmann, als der öffentliche Kalender in Berwirrung gerathen war, fich das Sonnenjahr aneignete, das der Griechische Aftronom Eudoros, Plato's Zeitgenoffe, von den Aegyptischen Prieftern gelernt hatte. Die Grundlage beffelben war folgende: bundefternaufgang.

(16. 3an.) Baffermann (20. Juli) 20me Juviter — Juno 14. gebr. 19. Ang. (20. Ang.) (15. Febr.) - Nevtunus Jungfran (Seres 16. Mara. 18. Gent. 36. Sebtember Berbftaquinoctium. 24. Marg Frühlingsaquinoctium. (19. Sept.) Bulcanus — Minerva (17. Mars) Bidder Bage 18. Dct. 16. April (17. April) Stier (19. Det.) - Benus Scorpion Mars 18. Mai 17. Rop. (18. Nov.) (19. Mai) – Zwillinge Schütze Diana — Apollo 18. Juni 16. Dec. 26. Inni Sommerfonnenwenbe. 24. December Binterfonnenwende. Befta — Mercurius (19. Suni) Rrebs. (17. Dec.) Steinbock 15. 3an.

Zunächst ist die Frage zu beantworten, wie die Götter hinzu gekommen. Es ist bereits darauf hingewiesen, daß die Aegypter die zwölf Monate unter den Schutz von zwölf Göttern setzten, die schon Herodot den Griechischen Zwölfgöttern vergleicht. Obseleich sie denselben nicht ganz entsprachen, muß doch Endoros, der den ägyptischen Kalender in Griechenland verbreitete, die allgemein anerkannten zwölf Götter der Griechen an die

Stelle der Aegyptischen gesetzt haben. In Griechenkand wie in Italien ward dieser Kalender nirgends vom Staat angenommen, war gleichwohl aber im Privatgebrauch, in Italien durch den Bauernkalender, in Griechenland durch Arat's Gedicht von den Sternerscheinungen. Daß eben Eudopos auch das Verhältnis der Götter zu den Monaten bestimmte, zeigt sich darin, daß Inpiter, der erste und oberste Gott, den Tuli erhalten hat, mit dem Eudopos das Jahr begann und zwar nach dem Aufgang des Hundssternes (Sirins) am 20. Juli. Selbstverständlich änderte man den Jahresanfang nach der Gewohnheit jedes Staats. Es begann daher in Rom auch nach diesem Kalender das Jahr mit dem Januar. Manilius beginnt es mit dem Frühlingsanfange, wahrscheinlich nach dem Borgange eines Griechen.

Weshalb der einzige Griechische Kalender in Bilbern, den wir besitzen, der in einer kleimen Kirche in Athen eingemauert, mit Scorpion (October-Phanepsion) anfängt, ist disher nicht mit Sicherheit enträthselt. Wahrscheinlich ist jedoch das Bildwerk nicht vollständig erhalten nud der scheindare Ansang nicht der wirkliche. Daß wir in demselben auch einen Bauern-Kalender besitzen, beweist die Answahl der Feste. Die Bezeichnung der Monate durch die Zeichen des Thierkreises zeigt aber unzweiselshaft, daß das Bildwerk aus der Zeit stammt, als die Athener schon mit dem Römischen Kalender das Sonnensahr angenommen hatten, dem selbstwerständlich die heimischen Feste eingefügt wurden.

Aber wie kommt der Kalender eines Griechischen Astronomen zu den Römischen Banern? Das Wie ist disher so wenig untersucht als das Wann. Eudoros lebte gegen Ende des 4. Jahrhunderts Koms, das dem Anfange des 4. Jahrhunderts v. Shr. G. entsprach, zu einer Zeit also als Rom vom Gallischen Brande sich zu erholen ansing, aber noch die härtesten Kämpse im Innern und mit seinen nächsten Rachdarn zu bestehen hatte. In dieser Zeit, in der die Verbindung mit den (110)

Griechen bie geringfte war, ift bie Annahme einer Frucht Griechischer Biffenschaft taum bentbar. Diefe fallt am mahrscheinkichsten in die Zeit, als nach ben Kriegen mit dem Phyrrhos und dem erften Punischen Kriege die Römer in engere Beziehung an ben Griech en Unteritaliens und Siciliens traten. Um biefe Beit aber lebte ber Griechische Aftronom Ronon aus Samos, ber Freund und wahrscheinlich auch Lebrer Archimedes' war und vor demselben ftarb; berselbe hatte auch in Stalien aftronomische Beobachtungen angestellt und über Stalien geschrieben. wird es gendesen sein, ber die Stalischen gandleute, und bas waren zum Theil vornehme und Griechisch gebildete Manner, wie Cato, mit der Anwendung bes richtig erkannten Sonnenjahrs auf den Aderbau nach dem Ralender des Eudoros befannt machte, weshalb Birgil im Bettstrett zwischen Damon und Menaltas (Ecl. III. 39) jenen einen Becher zum Preise aussetzen laft, auf bem Ronon und Eudoros abgebildet waren.

Er preift seinen Becher mit ben Worten:

"Mitten baranf ift Ronon geschuist und wie heißt noch der andre,"
"Deffen Stab ben Boltern bes Beltalls Kreisungen abmaß,"
"So dem Ernter die Zeit, wie dem frummen Pflüger bestimmend."

Es waren Sicilische Hirten, die im Wettgesange auftreten, und von Sicilien war Konon nach Italien herüber gestommen. Beide Aftronomen sind zusammen abgebildet, ohne Zweisel wegen gleicher wissenschaftlicher Thätigkeit. Bom Konon genügte der Name, er war schon vom Catullus gepriesen in Berenikes Locke (B. 1 ff.) mit den Worten:

Er, der im Weltallraum weithin aussorschte die Lichter, Bann aufschimmern und wann sinken Gestirne, begriff, Bie sich der stammige Glanz des enteilenden Sol schwarz einhüllt, Wie Sternbilder der Lauf regelnden Zeiten beherrscht, Bie zu verstohl'nem Getos in die Latinischen Grotten verweisend Trivia lock Amor aus der ätherischen Bahu, Eben der Mann, Konon, hat mich voll himmlischen Lichtes Bon Berenikes Danpt stammende Locke gesehn.

Den Zweiten, Eudoros, rühmt Birgil am meisten, nennt ihn aber nicht, er setzt mit seinen Berdiensten auch seinen Ramen als bekannt voraus, denn Laudseute besaßen seinen Kalender, der ins Lateinische übersetzt gewesen sein muß, wie denn auch Cato und Varro seine Beobachtungen benutzt und seine Verzienste anerkannt hatten.

So find nach Jahrhunderten die 3molf Gotter burch Eudoros und Ronon wieder in Beziehung getreten zu den 3 wölf Monaten und zwar durch die Zwölf Zeichen des Thier= freises, von denen die Heiligkeit ber Zwölfzahl ausgegangen war, und diese Verbindung ift uns aufbewahrt in Römischen Bauern-Ralendern, falendarischen Bildwerken, Römischen Dichtern und Aderbauschriftstellern. Demnach tann die Anordnung auf der Borghefischen Candelaberbafis trot ihres alterthumlichen Stile, in bem ichon Bindelmann fpate Nachahmung erfannte, nicht, wie man angenommen hat, dem Altar des Atheniichen Marktes nachgebildet sein. Schon die Dreiseitigkeit ftimmt nicht zu einem Altar, der die Mitte eines vierseitigen Marktes einnahm. Die Uebereinstimmung der Anordnung mit dem Romischen Ralender zeugt für eine viel spätere Zeit. Da uns nun bekannt ift, daß der alterthumliche Stil in der Zeit des Raisers habrian wieder Mode ward, durfen wir mit ber größten Bahrscheinlichkeit annehmen, daß auch dieses Werk dieser fo spat wiedererwachten Borliebe für den Stil der alteren Griechischen Runft feine Entftehung verdankt.

---

## Der ärztliche Beruf.

Box

Dr. Robert Bolg.

Serlin, 1870.

C. G. Lüberit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Wir gehören einer Zeit an, welche, wie wohl noch nie eine andere vor ihr, die Berhaltniffe bes menschlichen Lebens in Ramilie, Staat und Gesellschaft umgestaltet, und die ihre Arbeit noch lange nicht abgeschloffen hat. Die Eltern von uns Alten jahen zwar mit der französischen Revolution des vorigen Jahrbunderts ein Gebande mit der Birtung des Bullans zusammenftingen, ohne jedoch noch die Tragweite bes Greignisses zu wiren und bemessen an tonnen: porerst - und es wurde uns pum Sinnbild - schafften fie Bopf und Perude ab und das beengende Beinkleid. Die Bollendung ober die Fortsetzung bes Beiles bat unfere Zeit übernommen, infofern ihrer Bewegung bewußt und unbewußt die freie Entwicklung des Menschen nach allen feinen Kähigkeiten zu Grunde liegt. Doch wie Grundfate nie so durchschlagend wirken als Thatsachen, so wurde vielleicht auch unfere Beit ben langfamen Schritt ber zwanziger Sabre beibehalten haben, wenn nicht die Erfolge ber Wissenschaft ben Grunbfagen zu Silfe getommen maren. Bas bie frangofiiche Guillotine mit der Zerftörung aufraumend begonnen, haben Dampf und Elektrizität burch positives Schaffen aufbauend forts geseht und erstrebt, die freie Entwicklung aller Rrafte bes eineinen Menschen, in ber Gesellschaft wie im Staate.

Ihr wird überall die Bahn geöffnet: keine Schranke hemmt ben Berkehr von Menschen und ihren Erzeugnissen, der Gedanke v. 100. ift kaum mehr an Raum und Zeit gebunden, er überfliegt am Drahte Länder und durchdringt Meere, keine Gebote unterdrükten ihn, die Wissenschaft gepflegt, die Kunst geliebt, kein Geswerdzwang, kein Bannrecht, die Polizei beugt sich vor den Gerichten, der Bürger hilst seine Gesetze selbst machen, der personslichen Freiheit tritt keine Willkühr entgegen, der Krieg, im Prinzipe verurtheilt, wird nicht mehr aus Rauslust geübt, seine Unsmöglichkeit angebahnt, wenn auch vorerst noch mit starkem Wassengerassel; der Schwerpunkt aller Bestrebungen liegt in der Entwicklung des Individuums als Selbstzweck. Daß die spartanische Hingebung an den Staat in dieser Aussassung der Gemüther mehr zurückritt, wird Niemanden Bunder nehmen können.

Sollte ein solcher Umschwung den ärztlichen Beruf unberührt lassen? Man wird es nicht voraussetzen durfen.

Es hat Jahrtausende gebraucht, die der ärztliche Beruf sich zu der Stufe erhoben, welche er jetzt einnimmt. Wie mancher Stand, wie mancher Beruf, der in der Geschichte seine große Bedeutung gehabt, ist nach längerem oder kützerem Leben verkommen, dahingesunken, als er seine Bestimmung erfüllt hatte, Eintagssliegen in der ewigen Schöpfung, während der Beruf des Arztes, untrenndar mit der Entwicklung und Kultur des Menschengeschlechtes verbunden, mit ihr wohl stinken kann, aber alsbald auch wieder mit ihr sich erhebt, und der auch jetzt so sicher wie die menschliche Kultur seine Höhe noch nicht erreicht hat.

Benn wir seinem Entwicklungsgange nachgehen wollen, so werben in unbefangener Burdigung der Geschichte unserm Geiste auch die Bedingungen sichtbar werden, welche seine Binthe begünstigen, welche seinen Berfall befördern.

Der mächtigste Naturtrieb ist darauf gerichtet, den Tod zu vermeiden, das Leben zu bewahren. Den Leiden des menschlichen Körpers entgegenzuwirken, den Stillstand des pulfirenden Lebens aufzuhalten, ist ein Drang, ein Bedürfniß, so tief jebem benkenden Wesen eingepflauzt, daß das Menschengeschlecht kanm früh genug diese Aufgabe erfassen konnte. So weit desbald Geschichte und Sage reicht, so weit geht auch das Bestreben zurück, Krankbeiten zu heilen. Wie die vorgeschichtliche Zeit sich geholsen, wissen wir freilich nicht, doch mag auch der Bewohner der Pfahlbauten mit der Naturbeobachtung wilder Bölser manche Unbilden schon auszugleichen verstanden haben. Der Griechen Geer vor Troja war nicht hilflos. Kannte es auch keine Feldärzte, so half der Held dem Helden, wie er das Geschick dazu hatte. Machaon und Podalirios werden im Schisseberzeichniß als gute Aerzte aufgeführt. Jenen rief Agamemuon ans der Reihe der Streiter herbei zu dem verwundeten Menelaos, und ihm

"Sog er bas Blut und legt ihm lindernde Salb auf."

Auch dem Philottet heilte er vor Troja seine vergisteten Bunden. Besonders aber Achilleus galt für weise in der Arzueitunde, unterrichtet darin wie in den Wassen von seinem Lehrer, dem Centauren Chiron. Sein Freund Patroslos zog dem verwundeten Eurypylos den Pseil aus der Lende und streute ein linderndes Kraut auf die Bunde, wie ihn Achilleus gelehrt. Die Botanis neunt es noch dem Helden zu Ehren Achillea, und versteht darunter unsere Schafgarbe. "Denn ein heilender Mann, rühmt Idomeneus, ist werth wie viele zu achten."

Bo es noch keine Aerzte gibt, wird, wie dort der Held, der Kamerad, Bekannter und Unbekannter darum angesprochen, und jeder sucht zu helfen, der meint, es zu können. In Assen, Aegypten, Assyrien, Griechenland, überall versucht man es bei hartniktigen Krankheiten, die Kranken an die Straße zu seizen; man ding ihnen Zettel an mit der Beschreibung ihrer Krankheit, oder ein Begleiter übernahm diesen Dienst, um bei Borübergehenden, denen etwa ähnliche Leiden schon bekannt geworden, einen guten Rath sich zu erholen.

Bei ben Bollern des Alterthums geht die Beiltunde, fobalb es eine solche gibt, überall unmittelbar von den Göttern Im Gefühl der Abhängigkeit und Silflofigkeit leitet bie kindliche Auffassung Somers und Krankbeit, leitet fie alle Beschädigungen burch Raturereignisse vom Borne ber Götter ber: diese zu verschnen, ift der einzige Weg zur heilung der Rrantbeiten. Es mag vielleicht zu einer erhebendern Ergebung führen, wenn die Griechen vor Troja ihre Kameraben, die der Peft erliegen, vor den Geschoffen des fernhintreffenden Apollon dahinfinken sehen, wenn das Schickfal ber Rinder Riobes vielleicht tein anderes war, ober wenn unter bem Bolte Israel Sehova einen Bürgengel aussenbet, der 70,000 Menschen burch die Deft erschlug, um den Borwit des Konigs David zu züchtigen, weil er eine Bolfszählung angeordnet. Jedenfalls aber wird ein Bolt, das durch die Schönheit beherrscht wird, diese poetische Auffassung von Krankheit und Tod höher halten, als wenn es mit dem nüchternen Raturforscher unserer Tage ben unfichtbaren Feind burch Bergrößerungsgläfer zu entbeden fich beftreben mußte.

Sind es die Götter, welche die Krankheiten hervorrufen, so können auch sie nur die helfer sein. So lange die Eigenschaften der Gottheit als eben so viele Götter verkörpert werden, so muß auch die heilkunde eigenen Göttern zugetheilt werden, ihre Aussübung wird zum religiösen Kultus, die Tempel sind dazu die Stätten, und die Priester die Vermittler, die Ausleger des göttlichen Gedanken, sie sind darun, diese Anschanung zu bestärken, zu nähren, sie sicherte ihnen den größten Einsluß auf den Menschen, der als krank ihrer Macht am leichtesten hingegeben ist. Durch diesen Umgang mit Kranken waren es aber wieder allein die Priester, welche Beobachtungen

und Ersahrungen über Arankheiten sammeln, welche vernäuftigen Rath dagegen ertheilen konnten. Gab es darum in jenen frühesten Zeiten eine Heilkunde, so konnte sie nur von den Priestern ausgehen. Sine Heilkunde unter solchen Bedingungen erstanden, mußte aber naturgemäß weniger auf Wahrheit als auf Leichtgläubigkeit und Betrug, auf Aberglauben und Gaukelei sich ausdauen: war doch der Priester vor Allem Priester, und dann erst Arzt; war ihr doch der Prüfstein des Ersolgs benommen, und dafür eine bedenkliche Unsehlbarkeit gesichert. Denn wurde die Arankheit nach der religiösen Aussassung der Zeit von der Gottbeit verhängt ob irgend eines Fehls, so war die angerathene Kur zugleich die auferlegte Sühne der Schuld. Ein Mißlingen derselben konnte nie der Kunst zur Last fallen, sondern der Wangel an Glauben war es, der es verschuldete.

Diese Erscheinungen feben wir bei allen Bölkern fich wieberholen, beren Rulturgang wir auf diesen frühen Stufen verfolgen tonnen: die Ausübung der heilfunde als Theil des religiofen Rultus. In Aegypten, mit Indien bem alteften Rulturlande ber Belt, find Ofiris und zumal beffen Gattin Ifis. Die Göttin der Ratur, und Serapis die Gottheiten, ju beren Tempel die gläubigen Kranken wallten. Doch damit begnügte man fich nicht; vielleicht war es schon eine Berfeinerung bes Gefcmade, ober eine Rudficht, die gleichen Gotter nicht allgu fehr zu beläftigen, ober auch eine priefterliche Konturrenz, baß jeder Theil des Körpers für seine Krankheiten seine besondere Cottheit, und damit auch feine eigenen Priefter und Aerate erhielt. Die Spezialisten unserer Tage wurden also von ihren Vorfahren in Memphis und Theben noch weit übertroffen. die Priester waren in der Gliederung des Volles die angesehenste die ebelfte Rafte, aus welcher nicht nur die Aerzte, sondern auch die Ronige bervorgingen.

:. Ebenso wie in Indien die Brahmanen ift es auch in Bergel ber bevorzugte Stamm, ber ber Leviten, welcher bie Priefter, die Richter, die Aerzte abgab, und beren Amt fpater logar die Propheten übernahmen. Moses vereinigte alle biefe Giaenichaften und Burben in seiner Person. Den seinem Bolle genebenen Gefundheitsgesetzen, welche einer richtigen Beobachtung und tiefen Ginficht in die Natur entstammten, verftand er durch bie von feinen agyptischen Lehrern herrührenden Runfte ber natürlichen Magie und durch sein Ansehen als Priefter den binbenden Gehorfam zu fichern. Selbst Ronig Salomo hielt es nicht für untoniglich, feinem Bolte, bas ihn ben Beifen nannte, Lebren zu geben, die er in einem Buche, "Tafeln der Gefundbeit", nieberlegte. Sie follten das Bolf felbft anweisen, die Krankheiten mit natürlichen Mitteln zu beilen. Dazu war aber bie Zeit noch nicht reif, und die Leviten ließen das Buch, bas fie an Ansehen und Ginfluß zu schädigen brobte, das Buch eines Ronigs! verbrennen. Denn noch galt ber Spruch bes Sefus Strach: "wer vor feinem Schöpfer fundiget, ber muß bem Arate in die Sande kommen."

In Griechenland, als die Mythe mehr und mehr zur Geschichte sich umgestaltete, war es, 1200 Jahre vor Christus, hauptsächlich Asservies, welcher als Gott der Heilkunde verehrt wurde, mit seinen Töchtern Hygeia und Panakeia; in seinen Tempeln wurde der Kultus der Heilkunde durch seine Priester geübt, und die Kranken suchten sich dort Gesundheit zu erholen. Der gesammte Gottesdienst war eine kluge Berechnung der menschlichen Natur. Die Tempel, der berühmteste zu Epidauros, meist in schöner, freier, gesunder Lage, auf Höhen, mit Quellen in der Rähe, oder am Meeresstrand, die ganze Umgedung geheiligt und vor Entweihung gehütet, kein Unreiner sollte sich dem Weichbilde nahen, kein Sterbender — eine weise Borsicht für eine un-

fehlbare Priestermedizin - burfte Angefichts bes Seiligthums die Augen schließen. Der Ankommende mußte gewissenhaft fur die Rur fich vorbereiten, er mußte faften, fich baben, rauchern, Opfer bringen; ein Priefter führte ihn im Tempel umber, um ihm alle die Geschichten ber Seilungen zu erzählen, für welche die Genesenen bankbar Beihetafeln und Geschente binterlaffen batten. Wenn endlich sein Bertrauen gestärkt, seine Phantafie genugend angeregt war, wurde er dem entscheidenden Tempelichlafe übergeben, in welchem der bedentungsvolle Traum den Beg zur Seilung zeigen follte. Den Traum zu beuten, war bes Priefters Aufgabe; er konnte fich fogar herbeilaffen, für den In-Inbanten felbft ben Schlaf zu thun. Bahrend biefer Beit hatte ber Priefter Gelegenheit durch Beobachtung und Kranteneramen bie Antwort des Gottes möglichst zu erwägen und eine Kur ober Mittel zu erdenken, welche das wirkliche Ergebniß feiner Erfahrung sein konnten. Doch scheute man sich auch nicht, den Aranten die abentenerlichsten Dinge aufzuerlegen. Mißlang die Aur, so trug ja nie das Mittel, sondern immer der Mangel an Glauben die Schuld.

In der Zeit von Griechenlands höchster Blüthe, als Perikles die Staatsverwaltung ordnete, Herodot seine Geschichte schrieb, die drei großen Tragiser dichteten, als Phibias den Marmor belebte und Platon und Sokrates die tiefsten Aufgaben des Geistes durchdachten, war die Ausübung der Heilfunde noch nicht über diese ihre erste Kindheit hinausgekommen. Doch entging ste auch darum der Kritik nicht. Im Plutos des Aristophanes wielt die ganze Geschichte einer solchen Tempelheilung. Der Schalk Karion aber hat noch Anderes von dem innern Getriebe erlauscht und läßt uns einen Einblick thun in die Scene während des Tempelschlass. Er erzählt: 1)

"Und wie ich den Blick aufschlage, seh' ich den Priester da Das schöne Badwerf weg vom heil'gen Opfertisch, Die jungen Feigen rauben; und wie er fertig ist, Umwandelt er die Altäre sammtlich rings umher, Ob irgendwo ein Ruchen zurückgeblieben ist. Dann aber weiht er alles das — in den Sack hinein. Und ich, in der Meinung, so zu thun, set gut und fromm, Steh eilig auf und flink zu dem Topf mit Grüße hin — Und schlürfte so der Grüße viel hinab, Und als ich satt war, legt ich mich, nm auszuruhn."

Dem Gotte selbst aber und seinen beiden Töchtern hat er einen noch weniger weihevollen Empfang aufgespart. Zu Aristophanes Zeit allerdings hatte Hippotrates schon den heiligen Schleier der Priestermedizin zu lüften unternommen. Dazwischen liegt aber noch ein Uebergang, in welchem die Heilfunde es erst wagen mußte, aus den Mauern der Tempel herauszutreten und dem Volke zu zeigen, daß es noch ein anderes Heil und eine andere Heilfunde gebe als eine heilige.

Aus den Priestern des Asklepios bildete fich mit der Zeit ein eigener Orben, ber ber Abtlepiaden, welcher ohne priefterliche Eigenschaften fich ber Medizin widmete und dadurch in ber Geschichte große Bedeutung gewann, daß er die Ausübung berfelben in eine beftimmte Ordnung und in bindende Formen brachte, und ihr den Uebergang bahnte aus dem Tempel in das burgerliche haus. Er hatte als Orden eine geschlossene und geheime Organisation, er hatte seine Schulen, wie die zu Kos und Knidos; er bilbete Schüler und vererbte fein Wiffen hauptfächlich von Familie zu Familie fort. Als bindendes Gelübbe leifteten bie Schuler einen Gib bei Apollon, bei Astlepios, bei Spgeia und Panateia, ben erften ärztlichen Berufseid, ben wir tennen. Wenn dieser auch durch das Versprechen, die Kunst geheim zu halten und fie nur ben Genoffen zu lehren, als ein noch engherziges Ordensgelöbniß erscheint, so enthält er boch auch schon die Grundlagen des spätern Berufseides. Denn er gelobt, das (199)

Beste der Kranken zu wahren, "in welches Haus ich eingehe, ich will es nur zum Wohle der Kranken betreten", die Arzneimittel nicht zu Berbrechen zu mißbrauchen, und Verschwiegenheit zu beobachten. Die Aerzte besuchten die Kranken in den Häusern und es ist auch wohl kein Zweisel, daß sie dafür Belohnung annahmen. Diese Ansprüche scheinen aber doch Ansangs gegen das Bewußtsein der Bevölkerung verstoßen zu haben; nur so ist wohl die Sage zu erklären, welche den Asklepios durch einen Blitzskahl tödten läßt, weil er um Lohn heilte.

hier also begegnet die Geschichte den Anfängen eines ärztlichen Beruses, wenn auch vorerst noch in dem Gewande des
Geheimnisses. Bis daher kennt das Alterthum keinen solchen,
der, als Selbstzweck, nur auf dem Boden einer wenigstens beginnenden, einer nach Bahrheit suchenden Bissenschaft herauswachsen kann. Die heilkunde des frühern Alterthums ist vermengt mit dem Kultus, ein Anhängsel des Priesterthums, wo
das wenige ersahrungsmäßige Bissen nur dem Ansehen der
Priester und ihren Zwecken dient, wenn der sterbliche Mensch im
Gefühl seiner Schwäche und Abhängigkeit, unbekannt mit den
Krästen der Natur, unter die heilenden aber auch zerstörenden
Strahlen der Gottheit flüchtet, welche ihm ein Gott des Jornes ist.

Roch auf einem andern Wege drang die Heilkunft in das Boll. Einen wichtigen Plat in der Erziehung der Griechen nahmen die Gymnasien ein, wo die Jugend in der Ausbildung der männlichen Kraft und Gewandtheit geübt und in den schönen Künsten unterrichtet wurde, um bei den olympischen Spielen in Wettsämpsen des Körpers und des Geistes zu bestehen. Die Ausseher dieser Kampsichulen, die Gymnasiarchen, und die Diener und Handlanger hatten die Gesundheit der Schüler zu überwachen, diätetische Anordnungen zu tressen, vorkommende Berlehungen zu behandeln. Die Grsahrungen, welche sie sich

hier sammelten, genügten, sie als Aerzte zu betrachten und so zu benennen. So bildete sich aus den Gymnasten eine Art von Naturärzten, welche besonders mit Diät und Leibesübungen die Krankheiten zu heilen trachteten. Auch sie trugen zu einer natürlichern Anschauung der Krankheiten und ihrer Heilung bei, wenn auch wie bei seder Neuerung Uebertreibungen nicht serne blieben. Dem Herodikus, einem berühmten Gymnasten wirst Platon vor, er empsehle seinen Fieberkranken Spaziergänge von Athen nach Megara, das ist 180 Stadten oder sast sechst deutsche Meilen weit, aber mit der Beisung, alsbald an der Stadtmauer von Megara wieder umzukehren, und ruinire sie dadurch.

hatte an der hand der Astleviaden sowohl wie der Gomnaften die Seilkunde den Answeg aus den Tempeln gefunden, fo mar es undenkbar, daß nicht auch die griechische Philosophie fich ihrer annehmen follte. Denkern, welche über den Ursprung ber Dinge, über Berhaltniß von Seele und Leib, über die Beftimmung bes Menschen nachforschten, mußten bie Berrichtungen bes Rorpers und ihre Störungen, mußten Gesundheit und Rrantbeit ebenso wichtige Aufgaben für ihre Theorien sein. Go behandelte jest eine ganze Reihe von Philosophen und beren Schulen die Medizin hauptsächlich von theoretischer Seite, doch verschmahten viele berfelben auch nicht die Behandlung Rranten. Unsern 3weden liegt biese Seite ferner und burfen fie der Geschichte der Medizin zuweisen, ohne fie zu unterschäten. Diese moge bem Urather bes heraklitos folgen, ber das Weltall aufbaut, ober der Weltseele des Angragoras, welche die Naturgesetze leitet; sie wird mit Anerkennung die Lehre bes Empedofles barftellen, welchem die Belt aus den vier Glementen gebildet, von Ewigkeit war und nie vergeben wird, für den es tein Entstehen und fein Bergeben gibt, sondern nur Beranberungen burch neue Bereinigungen und Trennungen; fie wird (124)

in die Atomenlehre des Demokritos von Abdera eingehen, welche eine physische Rothwendigkeit an die Stelle des ordnenden Weltgeistes setzt, ebenso wie in die Philosophie des Pythagoras, wenn sie den letzten Grund der Dinge in den von Zahlen beherrschten Gesehen sindet.

Damit find wir am Zeitalter bes hipportrates angelangt und mit ihm an der berufsmäßigen Ausübung einer natürlichen Beillunde, 400. v. Chr. Sippotrates, aus einer Familie ber Askieviaden entstammend, und in der Schule von Ros gebildet, ficherte fortan ber Seilkunde burch seine auf naturgetreuer Beobachtung gegründete Erfahrung ihre richtige Anfgabe, ebenfo fern von den geheimuisvollen Gauteleien der Priefter wie von ben selbstgeschaffenen Systemen der Philosophen. Dieser Ruhm vereinigt fich auf Sipportates, welchen man den zweiten nenut, boch ist bekannt, daß in einem Zeitraum von fast 300 Jahren fieben Glieder einer Astlepiadenfamilie den Namen hippotrates führten, und daß ebenso deffen 72 Schriften verschiedene Berfaffer haben. Er verschaffte dem Stande bes Arztes durch fein Biffen und seine Personlichkeit die bochfte Achtung und Berehrung. Er übte seinen Beruf, wir wurden sagen, er praktigirte in Macedonien, in Thracien, in Athen, Theffalien, Rlein-Afien, er wurde von Konigen berathen, er heilte den macedoniicen Konig Perdittas, erhielt einen Ruf zu Artarerres Datrochir nach Persien, dem er aber nicht folgte, er machte eine berühmt gewordene Kux an Demokritos von Abdera, und als die Abderiten ihm bafür mit 10 Talenten lohnen wollten, so folug er die Bezahlung aus, weil er es höher aufchlage, daß er den weisesten der Menschen habe kennen lernen. Daburch steht, beiläufig bemerkt, ficher, daß die Periodeuten, die Aerzte, welche zu den Kranten in die Sauser gingen, zu jener Zeit schon durchgängig Bezahlung erhielten. Die Verhältniffe ber griechischen (196)

Merate hatten fich damals schon zu einer gewiffen Orbnung gestaltet. Den Bernf bes Arztes zu ergreifen ftand jebem freien Manne offen. Der Arat wurde in den Schulen ber Astlepiaden ober bei Aerzten gebildet, welche diesem Bunde nicht angehörten. ober er erlernte seine Runft in ben Gymnasien. Der Gib wor zugleich eine Anerkennung feiner Befähigung. Belche Bichtigfeit ihm beigelegt murbe, zeigt bie Schrift, welche Sippofrates eigens über den Gib verfafte. Der Staat felbst ober Stabte ftellten Aerzte an und besoldeten fie, fie mußten fich öffentlich beim Bolte barum bewerben, ihnen lag es ob, Arme unentgettlich zu behandeln. Sie hiefen Demiurgen. Bei ben Decferaugen hatte das heer auch Keldarate bei fich; ihr Plat mar mit ben Bahrsagern und Alotensvielern nabe bem koniglichen Beite. alfo etwa beim Generalftabe. So hatte fich auf der Grundlage eines bestimmten und bestimmbaren Wissens schon ein arztitcher Beruf gebildet, ber dem Arzte Lebenszweck mar wie bem Philosophen der seinige. Seit das Bolt erkannte, daß es das Biffen und nicht der Glaube ift, wodurch die Erfolge der Kuren bebingt werden, muchs mit dem Bedürfnist die Bahl ber Seil-Reben den gebildeten Aerzten aber that sich noch manderlei Bolt hervor, Naturarzte, Empiriter, Quadfalber, beilge bilfen, Sanstnechte ans ben Gymnafien, Arzneiframer, Barticheerer, welche fich mit ber edeln Kunft bes heilens abgaben und mit ihrem Quentchen Biffen auf die Leichtgläubigkeit bes Publitums fpetulirten. Die lettern bieften öffentliche Buben auf dem Markte, wo die Mußigganger gerne zusammentamen, um Reuigkeiten zu hören, und biefe Naturarzte waren nicht gerabe bie wenigst beschäftigten. Bie unfere Barbiere mit Recht nich auf ihre Kaffischen Borganger in ber Bluthezeit Griechenlands berufen durfen, so abmt auch in diesen Beziehungen bas neunzehnte Sahrhundert die griechische Bildung nach. Die (126)

Semmesturen eines Schrott, ber Berliner Apfelmost mit Milch vermengt haben nichts voraus vor ben Kuren eines Naturarztes Petro, eines Zeitgenossen bes Hippotrates, ber nach Anordnung einer reichlichen äußerlichen und innerlichen Bassertur, wenn bies ben Kranken nicht half, Brechmittel nehmen ließ, bann Schweinebraten mit Wein und schließlich ein salziges Abführmittel.

Unbeschadet dieser wilden Auswüchse erkannte die Gesellsschaft den Werth des Arztes, sie bedarf seiner, sie benutzt ihn, der Staat weist ihm Stellen an und besoldet ihn, Könige berusen ihn und halten sich Leibärzte, er gehört den Kreisen der Gebildeten an, und kann er darin noch nicht als alter Praktiker glänzen, so sucht er einstweilen in Umgebung der Seher, Dichter, Sophisten, er, der anmuthige, zierliche, der "Stirnlockenpomadedustende" die Ausmerksamkeit auf sich zu lenken.<sup>2</sup>) Wir gewahren, wie die Achtung vor dem Stande und seiner Beschäftigung im Verhältnisse wächst mit seinem Wissen und dem Vertrauen, welches ein bestimmter Bildungsgang den Hilfesuchenden einslößt.

Rur kurze Zeit jedoch dauerte es, wo die nüchterne, auf Thatsachen ruhende Heilkunde des Hippokrates unbestrittene Herschaft behielt. Die Neigung zu philosophischen Erklärungen des Geschehenen war größer als die zur Anerkennung auch unerkärdarer Thatsachen, die Fähigkeit zu beuten größer als die zu beobachten, und so waren auch jetzt wieder die Philosophen schnell bei der Hand, mit ihrem bischen Wahrheit die ganze kleine und große Welt aufzubauen. Wenn dabei die medizinischen Wissenschaften nichts gewannen, so ließen sich die philosophischen Anschauungen und Deduktionen doch vortrefslich zu gutklingenden Phrasen gebrauchen, welche die ärztlichen Schöngeister als Zeichen ihrer Bildung gerne im Munde führten. So sehr Platon die Berehrung verdient, welche er dis in unser Zeitalter erfährt, die

Medizin konnte aus seinen ibealen Gebankengängen keinen Ruten ziehen, ebensowenig aus den Theoremen der Dogmatiker und der Alexandriner, und selbst Aristoteles, der zur Basis der Thatsachen zurücklehrte und darum für die Geschichte der Naturwissenschaften bleibende Bedeutung behält, brachte, befangen in metaphysischen Vorstellungen, die Medizin nicht auf andere Bahnen.

Es geschah dies auch nicht durch die alexandrinischen Philosophen und Aerzte. Als Griechenland seine Aufgabe in der Weltgeschichte ausgespielt hatte, wanderte mit der griechischen Bildung auch die Medizin in dem großen macedonischen Reiche nach Aegypten, wo nach Alexanders des Großen Tod in Alexandria die Ptolemäer in hellenischem Geiste die Wisseuschaften sobreten und neue medizinische Schulen gründeten. Durch drei Jahrhunderte hatten die Wisseuschaften dort ihren Sitz, und herophilus, Erafistratos, Serapion, die Empiriser setzten die griechischen Bestrebungen sort, ohne daß durch ihren Scharssundie heilfunde großen Bortheil gewonnen hätte, den sie mehr einzelnen Beobachtungen, durch das Einbalsamiren der Leichen veranlaßt, und der Ersorschung einzelner Arzneimittel zu dam ten hat.

Daß in der Stellung der Aerzte, welche wir verfolgen, fich dort besondere Aenderungen zugetragen hatten, davon können wir nicht berichten.

Auch Rom wurde der Erbe hellenischer Kultur, der wahren sowohl wie ihrer Auswüchse. Das alte Rom, aus harten Kriegern und rohen Ackersleuten bestehend, war kein Boden für die Heilkunde. Das Bolk, von Aberglauben beherrscht, wandte sich in Krankheiten an seine Auguren, an Zeichendeuter und Gaukler und an die letzte Autorität, die sübyllinischen Bücher.. Um möglichst direkte Ausprache bei den Göttern zu haben und vielleicht schon im

Interesse der Arbeitstheilung, sah die römische Religion von einem allgemeinen Gotte der Gesundheit ab, und schuf, nach dem Bor-bilde Aegyptens, besondere Götter für jede Krankheit oder für spezielle Hispeliele fülfeleistungen, besonders eine Lucina, eine Göttin Febris, eine Cloacina, selbst eine Scadies, eine Krätzottheit; später aber rief man, kosmomythologisch, ebensowohl den Apollon und Asklepios der Griechen, als Isis und Osiris der Aegypter an. Eine eigentsliche Priesterkaste medizinischer Ordnung bildete sich jedoch nicht. Man hat ausgesprochen, daß unter diesen Gewohnheiten Rom 600 Jahre lang ohne Aerzte war.

Dit bem ftaatlichen und gesellschaftlichen Berfalle Griechen= lands tamen mit ben Trümmern seiner Kultur und seines Luxus die Schaaren von Abenteurern und Glückrittern berüber nach Rom, unter ihnen auch die Halbwisser und Charlatane der edlen Beilfunft in allen Abftufungen, Stlaven und Freigelaffene, barunter die Benigften mit arztlicher Bildung, und suchten Gunft und Erwerb. Sie maren nicht die Leute, um den Römern Achtung für die Aerzte einzuflößen: felbst bei den Reichen als Sausarate gehörten fie zu dem Gefinde, den geringeren wurden andere noch weniger ehrenvolle Dienste zugemuthet. Gin griechischer Argt, ber fich Ansehen zu verschaffen wußte, Archagathos, murbe zwar Aufangs mit dem Titel Vulnerarius, Wundarzt, beehrt, bald aber jagte man ihn mit bem Schimpfworte "Schinder", Carnifex, Erst zu Gafars Zeiten und durch ihn icheint wieder davon. man ber Beilkunde, ihrem Studium und ben Aerzten größere Bichtigkeit beigelegt zu haben. Er ertheilte ihnen bas römische Burgerrecht und machte fie dadurch ehrlich, und unter den Kaifen wurde ihre Stellung eine angesehene, eine bevorzugte, und logar eine glanzende. Die Merzte waren von binglichen und bufonlichen gaften, also vom Kriegsbienfte, von Ginquartirung befreit, fie tonuten öffentliche Memter ablehnen, durften fich vor V. 100.

1

Gericht vertreten laffen, und Beleidigungen gegen fie murben unter Straffcharfungen geabnt. Solche Borrechte genoffen porzüglich die ausübenden Aerzte, die gelehrten bagegen nicht, und im Gegensate zu unsern jetigen Bezeichnungen bießen jene professores und biefe medici. Im Berbaltnif zu ihrer gesellschaftlichen Stellung ftand ihr Einkommen. Der Jahresgehalt bes faiferlichen Leibarztes betrug eine Summe, welche 14,000 Tha= lern gleichkam. Stertinius verlangte aber vom Raifer Claudius 30,000, weil ihm seine Praxis so viel eintrage. Die Zabl ber Aerzte ftieg naturlich durch folde Begunftigungen bedeutenb. und wir begegnen ichon einzelnen Spezialitäten, ben Augen- und Ohrenarzten, doch durfen wir zweifelhaft fein, ob diese Trennungen, ber römischen Götterlehre entsprechend, nicht eber einen unvollkommneren Buftand darftellen. Die Bahl ber roben Empirifer und Arzueiframer, die nicht minder auf gut Glud furirten. fonnte natürlich auf jene Bevorzugungen feinen Anspruch machen; die Arzneiframer hatten es sogar burch ihre trüglichen Mittel dabin gebracht, daß ihr Ramen, Medicamentarius, dem Romer ebensoviel bieß wie Giftmischer.

In keinem Staate erlangte der Stand der Aerzte ein öffentliches Ansehen, wo nicht gleichzeitig auch die öffentliche Ueberzeugung sich bilden konnte, daß vermöge der bestehenden Einrichtungen der Arzt eine tüchtige Bildung erlangen könne und
müsse. In Zeiten der Republik wissen wir von keinen Unterrichtsanstalten, unter den Kaisern aber wurden im ganzen Umsange des römischen Reiches solche gegründet. Daß deren Studenten jedoch nicht immer die geordnetsten und ehrenhaftesten
herren waren, zeigt eine Berordnung Kaiser Balentinians, welche
sie vor sast verbrecherischen Berbrüderungen, vor Schauspielen
und Gelagen warnt und ihnen (horribile!) mit öffentlicher Prügelstrase broht. Aus einem Epigramme des Martial können wir

waar schließen, daß mit dem Unterrichte schon eine Art von Doliklinik verbunden war, wie sie unsere Universitäten kennen, wenn er zu dem Arzte Sommachus fagt:3)

Krant lag ich, aber bu, alebald gur Silfe bereit, von . hundert Schulern gefolgt, Symmachus, tameft zu mir. hundert bande, fo falt wie ber Rordwind, fuhlten ben Puls mir: Rieber hatte ich nicht, jest aber fühl' ich, ich hab's.

In der Raiserzeit wurden offentliche Aerate, Archiatri populares, in allen größeren Städten angestellt, bervorgegangen ans der Babl der Burger und bestätigt nach einer Drufung des aus 14 Ober = ober Staatsarzten bestehenden Rollegiums. hatten den Unterricht zu leiten und die übrigen Aerzte zu überwachen, Kunftfehler zu begutachten, welche oft hart bestraft murden, und die Armen unentgeltlich zu behandeln. Kür ibren Dienst bezogen fie eine Besoldung in Gelb oder Getreibe. mangestellten Aerzte waren auf die Belohnungen ihrer Kranken Ihre Forberungen hatten aber nach dem Coder Inftin. nur dann rechtliche Geltung, wenn fie nicht ichon mabrend der Krankheit bedungen worden waren, - also der gleiche Grundsatz, welcher die Tare hervorrief zur Sicherung vor Misbrauch der Roth. Für das Heer waren Feldärzte angestellt und bezahlt. Die höchfte ärztliche Stufe mar ben archiatri palatini, ben taiferlichen Leibarzten oder Palaftarzten vorbehalten. waren ficher nicht fammtlich Leibarzte, sondern die Stellung bildete eine Sofwürde, welche verschiedene Abftufungen zuließ; fie fliegen zur Burbe bes comes, bes Grafen, erfter und zweiter . Alasse, welchen das Pradikat ausehnlich, spectabilis, zukam, ober mm eques, jum Ritter, dem das Verfektissimat "Bolltommenfter" geborte, und hatten den gleichen Rang mit den kaiserlichen Stellvertretern und Generalen.

Bir treffen hier also den ärztlichen Beruf und seine Trager (181)

auf dem Bege, vielleicht fogar auf einer bobern Spite angelangt, welchen er in unsern Tagen mit hochwohlgeboren, mit Abelsbiplomen, mit Sternen und Orden bis zur erften Rlaffe, in umgewendeter Ordnung, einnimmt, wenn diese Rlassen auch nicht diejenigen find, aus welchen wir den Begriff des Rlaffischen bergeleitet haben. Und die Medizin jenes Zeitalters, beren Junger so hobe Ehren erlangten, war zwar in rühriger Geschäftigkeit begriffen, von den einen in der praktischen Weise des römischen Bolkes durch Auffuchen neuer Mittel und Seilverfahren, von ben andern an Griechen und Alexandriner anlehnend im Aufbauen neuer Sppothesen und Spfteme und in dialektischen Streitigkeiten zwischen Grafistrateern, Abklepiadeern und herophileern, zwischen Sippotratitern und Empiritern, Methoditern, Oneumatitern und Eflettitern; eine Bereicherung hatte die Biffenschaft bavon jedoch nicht zu erwarten. Gin Mann aber, Claubius Galenus von Pergamus, berühmter Arzt in Rleinafien, Grie chenland, Alexandrien und Rom, der als Gymnafte in feiner heimath begann und als Leibarzt des Raifers Commodus ftarb, brachte die Medizin möglichst wieder auf Grundsätze und die Methode von hippotrates und erlangte durch sein Biffen, seinen fritischen Scharffinn, naturgemäße Anschauungen und gewandte Darftellung in etwa 300 Schriften eine unbeschränfte Derr schaft in ber Medigin, welche burch 16 Sahrhunderte taum erschüttert murde: ein Beweis ebensosehr von der möglichsten Bollkommenheit für seine eigene Zeit als von der Leere der auf ibn folgenden.

Abermals stehen wir an einem Zeitabschnitte, wo ein großes Boll zerfällt, sein Bissen verkummert, verloren geht und in wenigen Neberbleibseln sich eine andere Stätte sucht, zum vierten Male in der Geschichte der Medizin. Die Heilkunde verstel im dem römischen Kaiserveich, als andere Bissenszweige noch bluh-

ten, als das römische Recht seine heute noch anerkannte Sobe erlangte, als eine neue Religion burch die Gemuther ging, als ielbst die Aerzte noch in hohen Ehren standen; sie ging unter in gedankenloser Tagesarbeit und magischen Zauberformeln, und entbehrte jedes brauchbaren Gehaltes. Als das morgenlandische Raiferthum in affatischem Despotismus und üppiger Schwelgerei nich verzehrte, und das abendländische in der Ueberfluthung rober Boller zu Grunde ging, da hatte die Medizin vorher schon, trot reichen Materials zur Arbeit, trot Deft und Blattern, faktisch aufgehört; und als unter biefen gerftorenden Schlägen von ber einen, diesem gerfressen Gifte ber anderen Seite bie Errungenichaften von mehr als 2000 Jahren spurlos zu verschwinden drehten, da geschah es - es ließe fich diese romantische Geschichte in das Gewand einer mythischen Sage kleiden — daß fie durch einen gutigen Genins zu einem an Phantafie und aufleimender Thattraft reichen Bolle auf eine kleine Ede bes Erbbobens verbracht wurde, dem gande der Märchen und der Biege bes Ko-Dort fand fie eine gaftliche Statte, berans, nach Arabien. gleitete das Bolf nach Afrita und selbst nach Spanien und wurde von gewissenhaften Forschern in ihrer Ueberlieferung von Galenus ingstich ausbewahrt, bis auch die Ralifate im Driente zerficlen und in Castilien das Christenthum das Erbe ihrer Wissenschaft entrat. Das mar die arabische Medizin im 9. bis 13. Jahrbundert.

In Mitteleuropa gab es nun mit der einbrechenden Bölkervanderung feine Wiffenschaft, keine Medizin, keine Aerzte mehr. Die Stätzen der Kultur, Hellas, Alexandria, Rom, waren geinlen, Gothen, Bandalen, Franken und Longobarden hatten die Sipe einer Bildung eingenommen, die sie selbst jetzt erst gewinven mußten. Es ist keine fremde Bildung, die einem jugendlichen Bolke zuströmt, sondern es ist die rohe Kraft, die den

Boden ber gertretenen Kultur einnimmt, um an fich felbst ben Prozeß der Entwicklung langsam von vorn zu beginnen. rend die Wiffenschaften ober das ererbte Wiffen früherer Zeiten einzig in den Klöftern ein Afpl fanden, zumal unter ben Benebiftinern, fo mußte bas Bolt wieber mit ber unterften Stufe ber ärztlichen helfer fich begnügen, mit den Babern und Barbieren. Diese und ber gange Stand, ben fie vertraten, genoffen beshalb nicht ber geringften Achtung in der Gesellschaft. Baber waren bis zum 15. Jahrhundert unehrlich. Nach dem Beftgothischen Gesetze Theodorichs durfte tein Arzt einem Beibe Aber schlagen außer in Gegenwart von Verwandten; vor Beginn einer Kur muß der Arzt Caution leisten; wenn er einem Ebelmann Schaden zufügt, fo foll er 100 Solibi entrichten, ftirbt biefer gar, so wird der Arat der Familie zur beliebigen Berfügung ausgeliefert; ftirbt ein Leibeigener in seiner Rur, so muß er ihn erseben. Es fehlt nicht an Beispielen, daß Aerzte wegen mißlungener Ruren an Sochgestellten bingerichtet wurben. Gram zieht, um bei einer hochzeit unerkannt zu bleiben, bie schlechteften Rleiber an, setzt fich an den unterften Platz und gibt fich für einen Arzt aus. Wegen biefer Migachtung unterfagte auch die Rirche auf mehreren Concilien wenigstens dem hoben Clerus die Ausübung der Heilkunde, Honorius III. selbst allen Geiftlichen. Der durch die Trennung der beiben Personen, Arzt und Geiftlicher, entftehenden Beforgniß, ben firchlichen Ginfluß auf den Kranken zu verlieren, suchte Innocenz III. durch bas Gebot an die Aerzte zu begegnen, ben Kranten zu verlassen, wenn er nicht wenigstens bis zum britten Besuch Beichte abgelegt batte: ein Gebot, welches die nur rudwarts schauende Rirche unserer Tage zu erneuern trachtet. Dennoch waren bis zum 12. und 13. Jahrhundert, bis gur Entstehung ber Universitäten, sowohl die Klöfter die Zuflucht für das Studium der Medizin,

als die Monche und Geistlichen die besten, die einzigen Aerzte, wenn auch ihre Heilkunde vielsach vermischt mit dem mostischen Gepränge ihres von dem ärztlichen so sehr verschiedenen Beruses sein mußte; und ihnen zur Seite selbst weibliche Aerzte, wie die berühmte Aebtissin des Klosters auf dem Rupertsberge bei Bonn, hilbegardis.

bier also begegnet die Geschichte wieder einer Rudfehr gur Prieftermedigin, zu ber Zeit ber Abklepiaden. Aber wie bort aus ben Tempeln fand auch hier die Medizin ihren Ausweg aus den Rloftern, um entkleidet vom Ordensgewande wieder der wirklichen Belt anzugehören. Diesem Bedürfnisse einer wiedererwachenben Bildung tamen Schulen der Medizin entgegen, welche in Suditalien entstanden, die eine in der Benediktiner-Abtei Monte Caffino in Campanien, die andere in Salerno, am Tyrrhenischen Reere, fei diefe nun auch aus einem Kloster hervorgegangen, ober fei es, daß ein Grieche, ein Araber, ein Jude und ein Lateiner fie zu dem 3wede grundeten, damit jeder seine Landsleute Bon biefer Schule, welche zwar nicht gerabe darin unterrichte. die Bissenschaft gefördert hat, welche aber das lehrte, was das Beitalter wußte, gingen Aerzte hervor, welche Stand und Beruf wieder zu Ehren brachten und im 11. und 12. Sac. überall anertannt, gesucht und geschätzt waren. Die Schule von Salerno verfaßte die Grundzüge ihrer Lehren in zwei berühmt geworbenen Werten, bas Compendium salernitanum, welches auf der Grundlage von Hippotrates und Galenus den Umfang der griechischen Medizin nach ihrer Beise barftellt, und bas Rogimen Sanitatis salernitanum, auch Flos s. Lilium medicinae, die Bluthe der Heilkunft genannt, in Verse verfaßte Gesundheits= regeln, welche zu ihrer Zeit allgemeinste Verbreitung hatten und beren einzelne Borschriften sogar bei uns noch populär geblieben find. Daraus ftammt 3. B. bas: "Nach dem Gffen follft du ftehn,

oder tausend Schritte gehn," Post coenam stadis aut mille passus meadis, welches Goethe in seinem Götz dem Bischof von Bamberg in den Mund legt, oder Contra vim mortis non est medicamen in hortis, gegen den Tod kein Kraut gewachsen ist. Wir geben in den Anmerkungen noch einige weitere Proben. 4)

Kur die Wiffenschaft hat die Schule von Salerno die Bebeutung ber Sammlung, ber Erhaltung, für ben arztlichen Beruf aber die einer Dragnisation, indem von dieser Schule Grundgesetze ausgingen, welche bis auf die heutigen Tage bem arztlichen Stande gur Richtschnur gebient haben. Gie knupfen bie Ausübung der Seilfunde an die Berleihung einer akademischen Burde, bes Doctorates, beren Erlangung aber an vorausgegaugene Studien, bamals von fieben Jahren, und an den Nachweis ber Befähigung durch eine ftrenge Prüfung. Der Doctor ober früher Magister übernimmt mit seiner Burde gewiffe Pflichten, und leistet darauf in die Sande des Priors den Berufseid. Bon diefem empfängt er mit dem väterlichen Ruffe und Segen und mit den außern Zeichen seiner Burbe, einem Borbeerfranze und einem golbenen Ringe, die Genehmigung, burch ben gangen Erdfreis ben ärztlichen Beruf auszuüben. Unter ben Bedingungen mar bas Gelöbniß, gemisse Berbrechen nicht zu begunftigen, mit ben Arzueihandlern feinen unehrlichen Berfehr au pflegen, von den Armen keinen gohn anzunehmen. 5)

Diese erst nur von einer gelehrten Genossenschaft auserlegten Berpflichtungen stellte bald darauf (1140) König Roger von Sizilien und in noch umfassenderer Weise Kaiser Friedrich II. (1224) als staatliche Ordnung auf und schuf damit eine Medizinalversfassung, welche in ihren Hauptzügen heute noch besteht. Studienordnung und Prüfung der Aerzte war fürder vom Staate geboten. Dazu kam die Obliegenheit für den Arzt, seinem Beisstand nicht zu versagen, "weil der Arzt das öffentliche Gesundheits-

wohl zu befördern gehatten ift, und zu solchem Ende verschiedene Freiheiten zu genießen hat", der Genesene, den er vernachlässigte, kam ihn darum belangen und selbst auf Schadenersat klagen. Selbst eine Art von Tare wurde bereits festgesetzt, etwa 6 Silsbergroschen, ein halber Tarren, für zwei Besuche an einem Tage.

Bas also die gelehrten Vertreter ber Wissenschaft als eine Bedingung der Ausübnug bes Berufs und eine ihm innewohnende moralische Berpflichtung erfannten, bas machte ber Staat zu einer Rechtsvflicht und einem bindenden Gefete, und sprach bamit als Grundsat der Moral, des öffentlichen Wohls und des Rechtes aus, daß ber aratliche Beruf eine wissenschaftliche Bilbung und eine fachmannische Befähigung voraussett, und schied jegliche Art von Reditafterei nach eigenen Gingebungen von dem Berufe Die Chirurgen waren noch nicht ebenburtig zum Berufe zugelassen. Wie schon das mythische Alterthum unter den beiden Sohnen des Asklepios die chirurgische Fertigkeit des Machaon nieberer ftellte als die Renutnisse ber inneren Seilkunde seines Bruders Podalirios: 6) so blieben die Chirurgen jest noch von bem wiffenschaftlichen Bildungsgange und bem Doctorate ausgeschloffen, obwohl fie später den Titel als Magifter erlangen tounten, mas in Desterreich bis in die neueste Zeit noch her= tommlich war. Die "Schneidarzte", wie fie auch hießen, wurden deshalb mehr dazu gedrängt, fich gewerblich zu schützen und zünftig anfammenzuthun, und den Aufgang vom Lehrling zum Reifter zu machen. Erft mit der geficherten Bildung, mit ber Berwissenschaftlichung ber Chirurgie verschmolzen Aerzte und Chirurgen in dem gleichen Berufe zufammen.

Der Schule. von Salerno folgte die Gründung weiterer Universitäten, erft in Italien, dann in Frankreich, Spanien, später in Deutschland. Mit ihnen vollends war die Wissenschaft von der Rirche getrennt und selbständig und strablte von ftets fich mehrenden Centren über die der Kultur harrende Belt aus.

Burde durch die gesicherte fachmannische Bilbung das Anfeben der Aerzte gehoben, so geschah es nicht minder durch morberifche Seuchen, welche Europa burchzogen, welche bas Bedurfniß nach hilfe mach riefen, und das Bolt zu den Aerzten brangten. Der schwarze Tod, von Afien kommend, muthete 1347 bis 1352 und foll den vierten Theil der Bevölkerung weggerafft haben. Ihm folgten noch mehrere Pesten, wie man alle biese Epidemien nannte, die Blattern und andere bisher nicht gekannte Krankhei= ten, ber englische Schweiß, ber Reuchhuften, ber Scharbod, ber Beichselzopf, die Tanzwuth, der Aussatz. Die Aerzte hielten, ihrem Berufe treu, in ben auftedenben Seuchen Stand. und wurden dadurch eher von scholaftischen Theorien zur Natur hingeleitet, wenn fie auch zum Schutze por Anftedung fich in abenteuerliche Umhüllungen fteckten, welche einem Maskenanzuge Dem Ausfate ähnlicher waren als einem Doctorgewande. 7) gegenüber bekannten die Verzte ihre Dhumacht, und man machte auch taum Unsprüche an fie. Man betrachtete bie Krankheit als eine unabwendbare Schickung Gottes, verwendete fie fogar zu einem Gottesgnabenthum; ber Leprofe verfiel ber Macht ober Obbut einer firchlichen oder weltlichen Beborde, und verbrachte fein Leben als ein Abgeschiedener in klösterlicher Berbannung.

In dieser Zeit des Mittelalters, aus der wir unsere Schilberungen entnahmen, muffen wir, wenn wir vom ärztlichen Berufe handeln, noch einer eigenthumlichen Art der ärztlichen hilfe und ihrer Organe gebenken. Es find dies die gablreichen Orden von Brüderschaften und Schwesterschaften, unter bem gemeinsamen Namen ber hofpitaliter und hofpitaliterinnen, welche gur Erfüllung eines gottgefälligen Bertes fich zusammenthaten, um bei ber mangelhaften Ausbildung des ärztlichen Berufes Silfe und (138)

Psiege gleichzeitig zu leisten. Ihre Thätigkeit gehört mehr ber christlichen Barmherzigkeit und dem Kultus der Buhübungen als dem ärztlichen Beruse an. Wichtiger aber sind die Ritterorden, welche in den Kreuzzügen zur Psiege der Berwundeten und Kranken sich dildeten, die Orden der Iohanniter, der Deutschritter und der Lazarusritter. Wenn auch ihre Ziele im Laufe der Zeit ganz andere als die ursprünglichen geworden, und weit über das Bedürsniß ihrer Entstehung hinausreichten, so war wenigstens im Bereiche ihrer Herrschaft eine geordnete ärztliche hilse und Verpslegung innerhalb des Ordens herkömmlich geblieben, und die ganze abenteuerliche Erscheinung in der Gesichhete kann wenigstens als ein Zeichen des Ansehens und der Bedeutung erkannt werden, welche man der ärztlichen Thätigkeit zuerkannte.

Es tommen die Jahrhunderte, welche die großen Veranderungen in ben Berhältniffen ber Kultur und bes gejammten geistigen Lebens anbahnten und vollführten: man bezeichnet fie als das Reitalter der Reformation. Wenn auch der Ruftand der medizinischen Wissenschaft und bes ärztlichen Wesens badurch nicht alsbald ein anderer geworden, wenn damit noch nicht der Uebergang vom Glauben zum Biffen, von ber Nachbetung Galens und der Araber zu selbständigem Beobachten fich alsbald vollzog, so waren die auf einander folgenden Ereignisse zu gewichtig, um nicht Umgeftaltungen wenigftens vorzubereiten. Das Erscheinen der aus dem mohamedanisch gewordenen Byzanz vertriebenen Griechen brachte griechtiche Bilbung ins Abendland; die Buchbruderkunft, die Entbedung von Amerika, die wachsende Intelligenz in den Städten, die Freude an der Botanit, das Studium der Anatomie, die großen Entbedungen der Physik durch Galilei und Repler, endlich die Reformation felbst find Dinge, um Beltauschanungen von Grund aus zu erschüttern. Sie trafen aber ţ

auf Jahrhunderte lang eingewurzelte Borurtheile und ihre Birtung konnte nur febr allmählig gescheben. Die alsbaldige Rudfehr zur nüchternen Auffaffung ber Natur mar jener Zeit, welche noch nicht thatsächlich benten konnte, für die ein Gegenstand nicht an fich, sondern nur durch die ihm angebichtete Bedeutung Berth hatte, noch eine Unmöglichkeit. Trots der Reformation beherrschten Aberglauben und Moftizismus die Dentvermögen und ftatt Raturbeobachtnug und darauf gebaute Seilordnungen kuriren bie Aerzte gebankenlos nach auswendig gelernten Saten von Galen und den Arabisten oder fie ziehen fremdartige und übernatürliche Dinge in den Kreis ihres Berufs berein, durch Annahme von dämonischen Krankheiten, von Tenfelsbesessenbeiten, und arbeiten damit den herenvrozessen in die Sande; sie find bestrebt, durch Bunderfuren fanonisirt zu werden, so fehr daß die Kirche sogar diesem Unfuge baburch zu steuern suchte, baß fie die Bedingungen einer Bunderfur festfette: nämlich bie gebeilte Krankheit muß sonst unheilbar sein, die Heilung muß plötklich geschehen und die Theorie muß die Heilung auf natürlichem Bege gar nicht erflären fönnen.

Der ärztliche Bernf, nicht so nüchtern wie heutigen Tages, zog die Sterne vom Himmel und geheime Naturkräfte aus der Tiefe der Erde zu seinem Dienste herbei. Die Aftrologie, die Sternbeuterei wurde ein allgemeines Mittel der ärztlichen Thätigsteit und ein Theil der Arzneikunde; der Arzt stellte das Horossop, und strebte, die Krankheit aus der Stellung der Gestirne zur Zeit der Geburt, aus der Nativität herzuleiten; andere Wirkung übte es, ob Benns, ob Saturn regierte, anders wirkten die Arzneimittel, je nachdem sie unter einer Konstellation zubereitet oder eingenommen wurden. Zumal das Aberlassen, auch die Larirmittel mußten sich nach bestimmten aftrologischen Zeiten bequemen, auch der Mond spielte seine Rolle; damit man

nicht irre gehe, wurden aftrologische Kalender versaßt, die länger als ein halbes Jahrhundert ihre Geltung hatten. Ein bischen Etwas wenn auch nicht von dieser Kunst, aber von diesem Glauben steut auch bei uns noch in manchem Gemüthe, und wenn auch die Retromantie, das Beschwören Verstorbener, in die Mesbuden verwiesen ist, so hat die Chiromantie mit ihren Wahrsagungen aus Form und Stärke der Finger und aus dem Verlauf der Linien der Hand doch noch ihre versteckten Künstler und Gläubigen, so daß sogar Strafgesethücher die Dummheit dagegen schützen zu müssen zlauben.

Mit der Aftrologie und neben ihr beherrschte die Aldomnie die Gemüther, ebenso als ein Bestreben, die geheimen Kräste der Ratur zu erforschen und als Adept, als Schwarzkünstler nicht nur das eble weltbeglückende Metall, das Gold darzustellen, mit ihm den Stein der Beisen aufzusinden, sondern auch das Lebenselixir zu entdecken, welches ewige Ingend und Gesundheit sichert. Auch diese Kunst erfüllte den ärztlichen Beruf, mehr zwar als manche andere zur eigenen Täuschung als zu der Ausderer, und gesährlicher als manche Heilmethoden, denn das unerfüllte Bersprecken hatten nicht wenige dieser Goldlöche mit dem Leben zu büßen.

In biefes Getriebe fuhr der geistreiche Schwärmer Parascelsus, ein medizinischer Abraham a Santa Clara, von neuplatomischen und kabbalistischen Ideen genährt, mit der Derbheit eines Resormators hinein und zertrümmerte den Aerzien ihren halt an Galen und Scholastis, ohne durch seine unverständlichen zersehenden Lehren ihnen eine andere Basis zu geden. Der Hausen solgte ihm schwärmerisch; wer es nicht that, bekämpste ihn, die einen mit den Obsturanten, in einer Form, welche sonzer solgte schwisse Redeweise gewisser Parteiblätter übertrisst, andere schlossen sich der mystischen Selte der Rosenkreuzer an,

und arbeiteten mit kabbalistischen Dofterien auf ewige Gefundheit und den Stein der Beisen hin.

In solch bodenlosem Wirrwarr tummelte fich die ärztliche Praris, hier bewußter Schwindel, Charlatanerie und Betrug. bort Schwärmerei und robester Aberglauben, dort haltloser derbster Empirismus. Frgend eine Ordnung zu bringen in biefes Chaos, wurde mehr und mehr lebhaftes Bedürfnif für Es geschah. Die Ordnung wurde konstruirt beaabte Röpfe. und ericbien in Geftalt von medizinischen Spftemen; bie Debigin fügte fich, und die Seilkunde und ihre Junger, die Aerzte thaten, mas die Systeme verlangten. So ging es wieber zwei Jahrhunderte lang bis nabe zu bem unfrigen, und ein Spftem löfte das andere ab, jedes ernftlich gemeint, als wahr gepriefen Rebenher behielt boch auch, unbekummert um und befolat. bieses theoretische Getriebe, die Erfahrung ihre Rechte, und die praktischen Aerzte kurirten ihre Kranken, ob fie mit ihren Ditteln den Archaus van helmonts anvadten, ober ber Seele Stahls zu Silfe tamen, ob fie ihnen chemische ober mechanische Auftrage gur Birtung im Rorper mitgaben, ob fie bie Sthenie Browns herabzustimmen oder mit den Naturphilosophen den Matrotosmus auch im Mitrotosmus wirken liegen.

Dennoch aber schritt die Wissenschaft von Entdeckung zu Entdeckung vorwärts, wenn auch jede die Medizin ein neues System kostete. Die Erkennung des Blutkreislaufs, die Fortschritte der Shemie, die Gesetze der Schwere und der Bewegung, das Mikrostop, die Lustpumpe, alle wiesen mächtig auf die Thatsachen hin als die Wegweiser aus den künstlichen Bauten der Phantasie, welche der Mensch mit wenig Bescheibenheit und in Ueberschätzung seines eigenen Geistes ausgerichtet, um die Natur hineinzuzwängen. Zwischen allen herrschenden Systemen und Hypothesen gab es immer wieder Mäuner, welche die Natures

tur unbeirrt durch Theorien anzuschauen vermochten und statt ber Sucht, ben Organismus in allen feinen Thatigfeiten willführlich zu konftruiren, sich mit der bescheidenen Erkenntniß einzelner Bahrheiten begnügten. Der Geist der Korschung gelangte, wenn auch langfam und auf Umwegen, doch auf richtigere Bahnen; die Biffenschaftlichkeit der Aerzte nahm stetig zu, die Universitäten blühten, die allgemeine Bildung wuchs. Je mehr fie von den Soben der burgerlichen Gesellschaft aus fich auf weitere Rreise ausbreitete, je mehr der Aberglauben abnahm und bie wahre Ginficht ftieg, befto allgemeiner mußte bas Bedurfniß nach der Hilfe des Arztes werden, desto mehr sein Ansehen ge-Der moberne Staat, welcher in dem allgemeinen winnen. physischen und moralischen Volkswohle seine Aufgabe erkannte, mußte den Arat als ein wichtiges Glied in seinem Organismus betrachten und schätzen. Er konnte ihn nicht entbehren; die Gerichte stützten ihre Entscheidungen auf seine Aussprüche, das offentliche Gesundheitswesen entnahm seine Vorschriften aus ben Erfahrungen ber Aerate; und die Sorge für die eigene Gefundbeit drang immer mehr von den Sochgestellten und Beguterten auch zum Bürger und Landmann, mit der Ueberzeugung, daß er hilfe finden tonne; bald wurde die Berufung des Arztes gur Bewissensfache, und am Sterbebette fehlte seltener ber Argt als ber Geiftliche. Mit dem Bedürfniß muchs wieder die Bahl ber Aerzte, mit dem Werthe, den man ihrer Thätigkeit beilegte, ihre burgerliche Stellung, ihre Bohlhabenheit, ihr Ginfluß. ringen Silfeflaffen ber Barbiere und mangelhaft geschulten Bundarzte genfigten nur bort noch, wohin die Bildung noch weniger gedrungen, bei der ländlichen Bevölkerung, die höhere Chirurgie ging in die Hande der Aerzte über, und so naberte fich ber ärztliche Beruf bem was er jett ist, ber gesuchten, angesehenen, lohnenden, vom Staate gepflegten und geschützten (148)

Sebensstellung. Der Staat übernahm als seine Aufgabe die Sorge für das Studienwesen, er machte die gelehrte Bildung und die Darlegung der Besähigung zur Bedingung des ärztlichen Beruses, den Arzt aber betrachtete er mit seiner Arbeit ihm und dem allgemeinen Wohle verpflichtet und nahm seine Dienste nicht nur für die Armen, sondern auch für seine eigenen Zwecke in Anspruch. Dafür gewährte er ihm das alleinige Prarisrecht, er gab ihm Vorrechte für seine Forderungen, er belohnte ihn mit Besoldungen, Titeln und Ehren. Der Kranke benntzte die Aerzte und gab sich ihrer Behandlung mit der Verlässigkeit hin, daß jeder, dem er sich anvertraut, das weiß und kann, was Wissenschaft und Kunst im jedesmaligen Falle zu seisten im Stande sind.

Aus diesem Bedürfniß und dieser Ueberzeugung bildete sich ein innigeres Verhältniß zwischen Arzt und Publikum heraus. Man sucht nicht vereinzelt hilfe, wie man eine Waare heute hier morgen dort kauft, sondern wie die Fürsten längst ihre Leibärzte hatten, wie für die stets sich mehrenden Krankenhäuser ständige Aerzte bestellt waren, so hatte in den Städten bald jede Familie ihren Hausarzt; er war der Mann ihres Vertrauens, der durch einen innigern Verkehr in nähere Veziehungen zu ihr trat in kranken und selbst gesunden Tagen.

Sprechen wir in diesen Schilberungen von der Stellung der Aerzte einer vergangenen Zeit, so tritt die Gegenwart auch deren Erbe an, und übernimmt die Aerzte als Männer der Wissenschaft und Kunst, in Würden und Ansehen, in Thätigkeit und Bertrauen. Dennoch aber bietet der ärztliche Beruf jest und vor 70 Jahren eine große Verschiedenheit dar. Wir wollen sie uns klar machen.

Der Arzt der alten Zeit übte seinen Beruf wie begreistich nach dem Wissen seiner Zeit: er kurirte nach diesem oder jewem

Softeme, ober als Effettifer nach feiner eigenen bippotratischen Beobachtung und Erfahrung; immer aber blieb es ihm überlaffen, — und das war das Berdienft, welches ihm den Ramen eines benkenden Arztes verschaffte —, bei der mangelnden positiven Grundlage die zerstreuten Erscheinungen der Krankbeit burch Deutungen über Entstehung und Zusammenhang zu einem Sanzen, zu einem Gesammtbilbe zu vereinigen. Die Medizin war subjektiv, und so wirkte der Arzt mehr durch sich selbst als burch feine Biffenschaft. Alles bing an feiner Perfonlichkeit; er genoß das Bertrauen, welches nur der persönliche Eindruck hervorruft. Der alte Arzt tam seinen Kranten naber; um die Urfachen zu erforschen, mußte er Psychologe sein, und Menschen und Berhaltniffe beurtheilen, um mit Rudficht barauf ben Seilblan zu entwerfen; er mußte und burfte in haus und Familie fich einbrangen, er follte und wollte zum hansarzte hausfreund fein. Seine Aufgabe war vielleicht schwieriger als jetzt, — er hatte es nicht mit dem Objekte einer Krankheit, sondern mehr mit der Person des Kranken zu thun. Was ihm an möglicher Erkennung der Krankheit abging, was seine Mittel nicht leiften tounten, mufte er durch eine auf die Verson berechnete vertrauenerwedende Sicherheit und Menschenkenntniß ausführen. hatte bamals jede Stadt ihren alten allverehrten Argt, überall bort werden uns Ramen der gesuchtesten Prattiter genannt, und ftatt daß die Wiffenschaft fie kennt, ift es bezeichnend, daß Alle durch eine gewiffe Driginalität ihres Wefens auftreten, und daß von Allen die Geschichte Hunderte von Geschichtchen zu erzählen weiß.

Sett ift es anders. Die Medizin ift thatsächlich, ist objettiv geworden. Es ift gleichgiltig, wer am Bett fteht, aber er muß verfteben, zu untersuchen, zu erkennen. Er tritt vor ein Dbiett, welches er ausforscht, ausklopft, aushorcht, ausfpäht, V. 100. (146) 3

med bie rechts und links liegenden gamilienverhaltniffe andern baran gar nichts: ber Kranke wird zum Gegenftanb. Da bies Jeber verstehen muß, so verschwinden die Sippotrates, die sonft jebe Stadt aufwies. Die berühmten Namen haben wir unter ben Spezialisten zu suchen. Rachdem die Medizin eine einbeitliche geworden und alle früher getrennten Glieder in fich aufgenommen und mit ihrem Wiffen burchdrungen, ift fie au foldem Umfange gewachsen, baß ber Einzelne fie nicht mehr in allen ihren Theilen mit gleicher Bolltommenheit ftudiren und ausüben fann; er kultivirt einzelne Theile, und mabrend die Wiffenschaft eine einheitliche bleibt, icheibet fich ber Beruf nach ihren 3weigen. Damit wird naturlich auch bem gemuthlichen Befen ber Sausärzte der Boben entzogen, bamit lodern fich bie verfonlichen Beziehungen, denn man wechselt den Arzt und wählt ihn je nach der Krankheit. Daburch verlieren fich auch beim Arzte gewisse Rücksichten, welche ber intimere Umgang gebot, fie verlieren fich ebenso beim Publitum, und es bedarf nicht viel, so verrückt ber Beruf feinen Schwerpunkt und legt ihn auf ben Erwerb. Er wird bies zwar nur irrthumlich fonnen, benn die mahre Biffenichaft wird immer nur fich felbft als bie hochste Aufgabe erfennen, und wenn er nicht nur bem Freunde, sondern jedem Unbefannten gilt, wird ber Beruf im Dienste ber Menschheit nur besto bober fteben.

Auch in Beziehung zum Staate hat die neue Zeit, bebingt durch die freiere und selbständige Bewegung in allen Lebensgebieten, Aenderungen in der rechtlichen Stellung bes Arztes geschaffen oder angebahnt. Bis zum Ende des ersten Viertels unseres Jahrhunderts betrachtete der Staat den Arzt nicht nur dort, wo er ihn für seine speziellen Zwecke, für die Thätigkeit bei den Gerichten und der Sanitätspolizei benutzte und anstellte, sondern auch in seinem eigenen Beruse als eine Art von Staatsdiener, der mit Genehmigung der Staatsverwaltung einen öffentlichen Dienst bekleibete; sie ordnete die Werbaltnisse seines Berufs, sie beaufsichtigte ihn in dessen Ansthung, sie verfügte über ihn, nicht nur daß sie ihm in altherkömmlicher Weise die unentgeltliche Behandlung der Armen zumuthete, sondern auch in patriarchalischer Aussassung ihm zu seiner eigenen Erziehung wie zum Schutze des Publikums gewisse Dienste und Obliegenheiten vorschrieb.

Diese Anschauung ist im Prinzipe verlassen und hat einer andern Ginrichtung Plat gemacht. Die Staatsverwaltung verlangt vom Arzte eine medizinisch wissenschaftliche Bilbung, für welche fie in liberalfter Beise burch die Universitäten die Mittel bietet, und die Darlegung feiner fachmannischen Befähigung burch eine Prufung; bann aber überläßt fie ihn ber freien Ausübung seines Berufes, ohne weitere Anforderungen in ihn zu stellen, als bis jetzt noch die unentgeltliche Armenbehandlung; die Tare giebt fie zumeist der freien Bereinbarung anheim, und felbst zur Ordnung der Angelegenheiten des Berufs zieht fie Bertreter bes Stanbes bei. Wo aber ber Staat für feine eigenen 3wede ber Aergte bedarf, gur Furforge im öffentlichen Gefundbeitowesen wie zur Beihilfe in der Strafrechtspflege, bestellt und bezahlt er feine eigenen Aerzte. Sei diese Organisation auch noch nicht allseitig in Deutschland burchgeführt, so ift fie im Prinzipe anerkannt und auf bem Bege ber Erfüllung. Der Drang ber Aerzte geht nach biefer Richtung: fie wollen nur noch ber Menschheit ober nur noch ihrem Gewissen, nicht mehr bem Staate verpflichtet fein. 9)

Bei jedem Kampfe um ein Prinzip geschieht es wohl immer, daß die Fordernden über die Grenze des eigenen oder des neutralen Gebietes hinausgreifen und das der andern Betheiligten berühren, oder daß sie den Zusammenhang mit dem großen Sanzen, in dem sie leben, vergessen. So schießen auch die Aerzte über ihr Ziel hinaus, wenn sie, nur ihren einseitigen verweintlichen Bortheil im Auge, jedes Band lösen wollen, welches sie als Bertreter eines großen Interesses der Kultur mit der Staatsverwaltung und deren humanistischen Zwecken verbindet, wenn sie vergessen, daß sie, wie das preußische Landrecht ausspricht, "dem allgemeinen Wohle verpflichtet sind", sollte es auch kein Gesetz gedieten, durch die eigenste innerste Natur ihres Berufs. Die Bestrebungen der Aerzte drängen nicht nur auf diese Lossagung von der Aufgabe des Staates, worunter der Deutsche aus alter Gewohnheit immer eher geneigt ist, die Polizei als den Indegriss des allgemeinen Wohles zu verstehen, sondern sie wollen den Beruf umsehen in das Gewerde, ohne Nachweis der Besähigung, mit freier Auswahl der Kunden, ohne Schutz für den Gilsesuchenden Kranken.

Der nordbeutsche Bund hat für die ihm zugehörigen Staaten bereits das Behandeln von Kranken allgemein strassos freigegeben und die Strasbarkeit einer verweigerten Hilfe aufzehoben; der Nachweis der sachmännischen Bildung ist der Wahl dessen, der von solchem Titel oder von Austellungen Rusen zu ziehen gedenkt. Die unentgeltliche Armendehandlung fällt damit von selbst.

Diese Reuerungen find nur in Deutschland neu; — wir werden ihnen sogleich in andern Ländern begegnen. Die Grafahrungen der Geschichte mögen fie beleuchten.

Nicht in allen Staaten hat sich der ärztliche Bernf in der gleichen Beise entwickelt und sestgestellt. Wenn wir bisher zumeist Deutschland im Auge hatten, so wersen wir noch einen vergleichenden Blick auf die übrigen Kulturstaaten. In Frantseich unterscheidet er sich im großen Ganzen, in seinen Grundslagen und seinem Besen nicht von dem unsrigen. Seine Grundslage ist die wissenschaftliche Bildung, welche der Arzt erlangt auf

ben Universitäten und Alabemten bes Staates, ift bie Befähigung. die er in der vom Staate bestellten Brufung nachweist. In seinem Berufe ift er verantwortlich fur schwere Kunstfehler, für schuldbafte Rachläffigfeit und fur Schaden, welche burch bie Berweigerung seiner Runfthilfe entstehen. Dafür schützt ihn das Gejetz gegen unberechtigte Ausübung feiner Runft burch Ungebildete und bestraft den Diffbrauch seines rechtmäßigen Dottortitels mit schwerer Gelbbuge, gibt ein Rlagerecht für seine Forderungen, gibt einen Anhalt durch eine Tare, und Vorrechte in Auch bier blieb wie in Deutschland neben den einzelnen Källen. akademisch gebildeten Aerzten eine geringere Rlasse von Heilperfonen rechtlich thatig, mit beschränkten Befugniffen und nur auf ein Departement augewiesen; selbst biese haben eine Prüfung zu Es find die Officiers de santé. Sie find die Landärzte, welche den gandmann an ärztliche Hilfe gewöhnen, und fie ihm mit geringeren Roften gewähren, bis mit Bunahme von Bildung und Bohlftand auch fie nicht mehr genügen und es auch hier wie eine einheitliche Biffenschaft auch einen einheitlichen Beruf geben wird. Der Arzneihandel ist frei, boch getrenut von der Ausübung der heilfunde, und ftaatlich beauffictiat. 10)

Anders haben sich die Verhältnisse in England gestaltet. Bei der Eigenthümlichkeit dieses Landes, wo frühzeitig die Gesesellschaft selbst in Form von Korporationen Rechte übernahm und Einrichtungen schuf, welche in andern Ländern der obersten Staatsverwaltung zustamen, hat auch das ärztliche Besen sich ohne der letztern Zuthun entwickelt und nach Art der Zünste organisirt. Es bildete sich eine Anzahl gelehrter Gesellschaften, sowie Universitäten, welche ebenfalls korporativen Charakter haben, und diese unternahmen es, Aerzte oder Heilpersonen mit versichiedenen Abstusungen der Kenntnisse und Abrichtungen zu

lehren und ihnen ihrer Ausbildung ontsprechende Grade zu ertheilen. Go batten endlich 22 folder Kafultaten und Rorverschaften das Recht erworben, derartige Qualifikations-Zengnisse auszustellen, welches altherkommlich auch bem Erzbischof von Santerburn gutam. Bie fie es mit dem Unterrichte und ben Prüfungen halten wollten, war lediglich ihre Sache. Sie ertheilten die Grade von Genossen, fellows, von Licentiaten ober Baccalaureaten und von Doktoren. Diese hatten aber verschiedenes Ansehen, je nach der Gesellschaft, von der fie ftammten. Das vornehmfte war das Kollegium der Aerzte, collego of Physicians, welches aber die weniaften Glieber gablt, bann tam bas ber Chirurgen, of Surgeons, und die zahlreichsten von miuberem Range, die Gesellschaft ber Apotheker in London, Apothocaries Society. Die lettern lieferten ihren Rranten zugleich Die Arzueien. Diese ständische Gestaltung wurde sowohl für die geistige Entwicklung ber Aerate wie für das allgemeine Bobl nachtheilig. Budem hat das geprüfte ärztliche Personal fein ausschließliches Recht auf die Praris: neben ihm praktizirt ungehindert, wer will, ob er irgend eine Renntniß habe oder nicht, und man überläßt lediglich dem Publitum die freie Bahl. Daber kommt es, daß wohl in den großen Städten fich tuchtige Aerzte finden, daß aber bas Land versorgt und ausgebeutet wird von Barbieren, niebern Chirurgen, Quacffalbern, von Apothekern und Apothelergehilfen. Richt nur für diese, sondern auch für die graduirten Aerzte fehlte die Gewähr ihrer Tüchtigkeit, da die Bilbungsanftalten mangelhaft und die Prüfungen meift taum diesen Ramen verbienen. Daber tam es auch, daß wohl ber Einzelne, nicht aber ber Stand als folder die ihm gebührende Achtung geniekt wegen der Unficherheit der Berbaltniffe. nahmen die Gerichte feine Rlage an wegen ärztlicher Forberungen: daburch ift es Uebung geworden, daß die Aerzte bei jedem Bejuche sich voransbezahlen lassen, ein Berfahren, an welchem zwar niemand Anstoß nimmt, ob es aber geeignet ist, das Ansehen der Aerzte zu heben, mag bezweiselt werden. Diese Zustände, welche kaum dem Reichen eine Gewähr der Sicherheit gaben, die Bevöllerung im Ganzen aber in Krankheiten eigentlich dem Zusalle überläßt, mußten bei einem Bolke, welches so sehr auf dem Nationalwohlstand bedacht ist, Bedenken erwecken, und endem Nationalwohlstand bedacht ist, Bedenken erwecken, und endem Nationalwohlstand bedacht ist vor elf Jahren der erste Schritt und mit ihm der Nebergang zu dem deutschen Systeme der Staatsaufsicht gethan worden. Es geschah dies durch die Redical Act vom 2. August 1858.

Darnach behalten die seitherigen gelehrten Korporationen, ihrer nenn, und die Universitäten des vereinigten Königreichs zwar das Recht wie bisher die medizinischen Grade und Befähigungs-Beugniffe zu ertheilen, es ist aber ein Medizinal-Rollegium, ein Erziehungsrath niedergesett, bestehend aus 23 Mitgliedern, von benen 6 ber Staat ernennt, die andern von ben Korporationen emahlt werben. Dieses General Council of education hat das Recht, die Prüfungen und Konzessionen zu überwachen, und selbft nach Befund die Entziehung der Befugniß zur Gradertheilung m verlangen. Das Gefet beftimmt ferner: "in Erwägung, daß et angemeffen ift, daß Gilfesuchenbe Personen in Stand gesetzt feien, qualifizirte Aerzte von unqualifizirten zu unterscheiben", fo follen die in obiger Beise gebildeten und auerkannten Aerzte in ein Staats-Register eingetragen werben. Rur folche registrirte Marte tonnen Amtsftellen, ober Stellen bei Gemeinden, Stiftungen, Spitalern erhalten, nur ihre Benguiffe haben gesetzliche Giltiafeit, bei Gerichten gilt nur ihre Mitwirkung, fie find befreit vom Amte eines Geschworenen, von Gemeindeamtern, von der Miliz, nur fie haben das Recht, ihre Forderungen einzuflagen. Pflichten werden benfelben nicht zugewiesen. Gin ausanßer den obigen Borrechten genießen sie aber nicht, sondern anßer den obigen Borrechten genießen sie nur den Schutz, daß das mißbränchliche Kühren eines ärztlichen Titels mit einer Geldbuße von 20 Pfund bestraft werden soll und Kälschungen im Register mit Gesängniß dis zu 12 Monaten. 11) Im Sahre 1861 waren im vereinigten Königreiche 14,415 berechtigte Aerzte eingetragen. Da bei 30 Millionen Einwohnern hiernach etwa 2000 auf einen Arzt kommen, so ist dies kein schlimmes Berbältniß, doch stellt dies wohl eher den Zustand vor der Medical Act dar, da alle früheren Grade, selbst die des Erzbischofs von Canterdury, vom Rechte der Einzeichnung noch Gebrauch machen dursten. Wie weit sie im Stande sein werden, die ungezählte Menge der nach eigener Eingebung kurirenden Quacksalber und Bolksärzte zu verdrängen, wird die Zeit lehren.

Gine Folge biefer Ginrichtung ift aber ichon bervorgetreten, nämlich die Ueberzeugung, daß fie nicht genügt. Die Aerzte felbst find es, welche ein höheres Dag bes Bissens, welche ftrengere wirkliche Prüfungen, welche ein Minimalmaß, the Minimum Examination, für die Befähigung verlangen. Œs Hegt eine Petition berselben an das Parlament vor, worin fie nachweisen, daß ihre rechtmäßigen ärztlichen Titel von der Daffe ber Unbefugten straflos migbraucht werben, und worin fie birette Bertretung ber Aerzte in bem General Council verlangen, weil bie sechs von der Krone ernannten Mitglieder zu gering an Zahl find, um dem Schlendrian der Universitäten und Rorporationen mit Erfolg entgegentreten zu konnen. 12) Spricht boch ein englischer Gelehrter M. Tervan in öffentlicher Rebe bei ber Stiftungsfeier der medizinischen Gesellschaft in London die Worte aus: Die Prüfungen jur Erlangung der Doctorwürde find eine Farce. 13)

Bir verzeichnen hier überhaupt die bemerkenswerthe That-

jache, daß in England das Bestreben sich tund gibt, im Medizinalwesen oder in Sachen der öffentlichen Gesundheit von dem Systeme der vollständigen Freiheit oder besser der Nichtbeachtung überzugehen zu dem der Beaufsichtigung, der Berhütung durch den Staat. Außer den obengenannten Symptomen erschauen wir es auch darans, daß durch Parlamentsakte der Impszwang eingesührt, daß die Gewerbesreiheit für das Apotheserwesen ausgehoben, daß dem Gistverlause die auf dem Kontinente üblichen Beschränkungen auserlegt, daß zum Schutze der Gesundheit sogar Eingrisse in die persönliche Freiheit gestattet wurden. 14)

Banbern wir nun noch über den Dzean, so wird es von Interesse sein, den aratlichen Beruf und seine Berhaltnisse bei einem Bolke kennen zu lernen, welches das Bedürfniß der Bilbung mit ber Borliebe für Freiheit bis zur Ungebundenheit und mit einem außerst praftischen Berftande verbindet, bei einem jungen Bolle, welches taum ein Sahrhundert gablt, den Rord-Wir werben es nicht anders erwarten, als daß amerifanern. wir dort einen Zustand der Ursprünglichkeit finden, wie in den Anfängen aller Kulturvölfer, hier natürlich abgestreift von allen priesterlichen Glementen, also die vollste Freiheit ber arztlichen Praris, sowohl für benjenigen, ber Hilfe bringen, wie für benjenigen, der fie suchen will, ein einfaches Berhaltnig von Rachfrage und Angebot, und zwar mit Borwiegen des letzteren, wo alle die unfauberen Elemente eines gelbgierigen Erwerbs ducch bie auffallenbften Anpreisungen fich eines Geschäftes, eines Gewinns verfichern wollen. hier von einem Berufe zu reben, ware Biberwruch.

Sobald die einzelnen Staaten sich kulturmäßig entwidelten, so konnte der gesunde Sinn der Bevölkerung nicht lange dabei stehen bleiben; die Abhilse aber mußte sie selbst sinden. Die Unionsregierung steht der Sache fern, und nicht mit den Grün-

ben ber Parlamentsatte in England, "weil ber Silfesuchende ben ächten Arzt vom falichen foll unterscheiben können", nicht in ber Schätzung des Menschenlebens als Nationalvermögen wurde eine Menderung eingeleitet, sondern fie ging zumeift von Aerzten felbit aus, welche wünschen mußten, als wahre Aerzte erkannt zu werben. Die erste medizinische Schule wurde por 100 Jahren (1765) in Philadelphia von zwei Männern, welche in England ftudirt batten, gegründet, damals noch mit Genehmigung des Gigenthumers des Staates, Thomas Penn. Seitdem befitt Rordamerita eine große Babl medizinischer Schulen und Universitäten, anmal in den öftlichen Staaten, balb beffer, bald schlechter, Ginrichtung und Thätigkeit aus freiwilliger Bereinbarung hervorgegangen, vom Staate weder erhalten, noch beeinflußt; die Regierung begnügt fich mit der Anerkennung berfelben und einer Mrt Auffichtsrecht, bas aber nur bem Ramen nach besteht. Go befint New-Port brei folder angesehenen Schulen, das Rew-Port-Colleg der Aerzte und Chirurgen, gegründet 1791, das medizinis sche Universitäts = Colleg (1841) und das medizinische Bellevus Golvital-Colleg, seit 1861, außerdem aber noch ein homsopathis sches Colleg, eine medizinische Borbereitungsschule, eine ophthale mologische Schule, ein medizinisches Colleg für Frauen und mehrere für Zahnheilfunde. Philadelphia hat vier medizinische Schulen und fo fort die anderen großen Städte. Borbedingum gen zum Gintritt werben von den wenigsten gefordert, die Bezahlung genügt. Die Zeit bes Studiums beträgt nur zwei Jahre. Wenn auch diese Zeit von Sachverständigen durchaus für 3t turz erkannt wird, so fürchtet boch jede Universität, sie zu verlängern, weil fie durch die Konturrenz der anderen Schulen Gefahr liefe, ihre Schüler m verlieren, und weil es dem Sinne bes Amerikaners widerspricht, so lange Zeit zu verbringen, ohne etwas au erwerben. Wenn die gleiche Rudficht auf die Ronturreng fie (134)

dazu nöthigt, die Doctserprüsungen mit äußerster Milde zu behandeln, so hat sie doch auch die gute Wirkung, daß die Universiäten dadurch wetteisern, berühmte Prosessoren zu gewinnen,
um desto mehr Schüler anzuziehen, deren Kollegiengesder das einzige Einkommen der Prosessoren sind. Neben den Universitäten
und Schulen wirken sodann noch in gleicher Weise die verschiedenen medizinischen Gesellschaften und Afademien, allein in NewVort und den Nachbarstädten deren 50. Auch sie examiniren
und ertheilen Besähigungszeugnisse. Nicht alle haben gleiche Werthe. Der Bovällerung bleibt es überlassen, danach ihr Bertrauen zu bemessen und überhaupt den Arzt, den sie lediglich als Geschästsmann achtet, aus der Menge der illegitimen Geilkünstex hennezussinsinden. 18)

Gs wird noch bebeutender weiterer Entwicklungen in dem ganzen Bildungsgange der Nation bedürfen, dis auch hier die ärztliche Thätigkeit vom Erwerd zum höheren Berufe sich durche arbeitet. Dort mag dies am ehesten auf dem Wege der Ersaherung, des Schuhes vor Schaden geschehen. Da auch das Apothekenwesen vollständige Gewerbefreiheit genießt, so dürsen wir es als eine nicht unwichtige Erscheinung betrachten, daß die Stadt Naw-Pork jüngstens zum Nechte der Arzueibereitung nicht nur den von einem medizinischen oder pharmazeutischen Colleg erstheilten Prüfungsgrad, sondern sogar eine Lehrzeit von zwei Iahren vonlangt und Zuwiderhandlungen mit schweren Gelbstrasen beskrift. 16)

Saben wir nun den ärztlichen Beruf verfolgt durch die historische Zeit der hervorragenden Böller, welche von den Aufängen der Entwicklung zu einem Kulturzustande gelangten, mehr als 4000 Jahre zurück, von seinen Anfängen in sedem Lande bis zu der Höhe, welche er in den Kulturstaaten des 19. Jahrehmderts einnimmt, so werden wir berechtigt sein, daraus gewisse

Schlüsse zu ziehen, und seinen nothwendigen, seinen natürlichen, seinen naturgeschichtlichen Entwicklungsgang zu erschauen, und im Lichte der Geschichte zu erkennen, welches der Weg zur Vervollkommung war, und ob Gründe vorliegen, daß es künftig ein anderer sein werde.

Wir mußten bei den Griechen, Kömern und den abendlänbischen Bölkern überall gewahren, daß es der Weg war, von der Ungebundenheit zur Ordnung, vom Glauben zum Bissen, von der Unsicherheit zum Gesetz, gehe dies aus von festen Genossenschaften oder vom Staate; daß die Achtung vor dem Beruse und seinen Bertretern und der Umfang ihrer Wirksamkeit überall in geradem Verhältnisse stand mit deren Wissen und mit dem Grade der Ueberzeugung, welchen die Bevölkerung von der Sicherheit desselben sich bilden konnte.

Den Prozes, welchen die alten Bolfer und auch wir, nach. Ueberwindung der geistlichen und firchlichen Elemente, durchgemacht, seben wir fich wiederholen in dem jugendlichen Bolke von Nordamerita, wir sehen, wie das England, welches alle seine Ginrichtungen nach praktischen Bedürfnissen trifft, von einem Buftande minderer Ordnung zu einem gesicherteren übergeht, und wie Deutschland diesen Fortschritt bereits hinter sich hat, und bie höchfte Stufe ber ärztlichen Bildung unter allen Kulturvoltern einnimmt. hier aber ift der neueste Schritt, den wir erleben, daß die Staaten bes nordbeutschen Bundes ben Bestimmungen fich nähern, welche England vor elf Jahren burch erftes Eingreifen ber ordnenden Staatsgewalt geschaffen, welche jett aber schon nicht mehr genügend erachtet werden: Freigebung ber ärztlichen Praris, Borbehalt einer Prüfung nur für perfonliches Belieben, für die Erforderniffe des Staats und der Gemeinde, Aufheben der wiffenschaftlichen Gewähr für das Publitum.

Auf diesem Bege eine Steigerung der wiffenschaftlichen Bil-

dung zu erlangen, ist im Hindlick auf die Geschichte, auf England und Amerika nicht wohl zu erwarten. Der Schwerpunkt der Maßregel liegt auch wohl nicht auf Steigerung des Wissens, sondern der Freiheit. Deutschland ist das Land der Theorie und erst im Ausbau seiner Freiheit begriffen. Sollte nicht eine theoretische Aussalfung derselben auch an dieser Freigebung eine Schuld tragen? England, im gewohnten Besitz der Freiheit, glaubt sie nicht gesährdet, wenn es zum Schuse des allgemeinen Wohles Beschränkungen einsührt.

## Anmerkungen.

- 1) Ariftophanes, Plutos, Ueberf. v. Dropfen. 676 fg.
- 3) Ariftophanes, Wolfen, 330.
- 5) Languebam, sed tu comitatus protinus ad me Venisti centum, Symmache, discipulis, Centum me tetigere manus, Aquilone gelatae, Nec habui febrem; Symmache, nunc habeo.
- 9 Regimen Salernitanum.
- 19. Si tibi deficiant Medici, medici tibi fiant

Haec tria: Mens laeta, requies, moderata diaeta.

Mangelt dir die Arzenei, Ersehen ste der Dinge drei: heitrer Sinn und gute Ruh, Eine mäß'ge Kost dazu.

146. Mensibus in quibus R post prandia fit somnus aeger, In quibus R non est, somnus post prandia prodest.

> In den Monden mit dem R Schläfst du nach der Mahlzeit schwer, Wo kein R der Monat hat, Schlaf dich nur nach Tische satt.

Dies Reunzeichen gilt, ohne salernitanische Autorität, auch für die Gate ber Rrebse.

194. Ex magna coma stomache fit maxima poena, Ut sit noste levis, sit tibi coma brevis.

> Durch große Gafterei'n hat der Magen ichwere Pein; Billft du nicht die Rachtrub miffen, Gunge bich mit ichmalen Biffen.

2090. Fingit se Medicus quivus idiota, prophanus, Iudasus, monachus, histrio, rasor, anus, Sicuti Alchemista Medicus fit aut saponista, Aut balneator, falsarius aut oculista. Hie dum lucra quaerit, virtus in arte perit.

Dünkt fich Arzt bald jeder Bere,
Jude, Laie, Mond und here,
Gankler hier und Seifenschmierer,
Fälscher dort und Bartrastrer,
Spielt den Arzt der Alchemist,
Bader oder Okulist.
Laufen eifrig nach dem Lohn,
Kommt die Kunst mit Schand davon.

Sum Ginblid in die Debitafterei und die Beilfunftler jener Beit.

- \*) Ex dictis capitulis et sunt, ne almo Collegio contradicat, falsa et mendacia non doceat, a pauperibus nec oblatam mercedem recipiat, suis languentibus ponitentiae sacramentum mandet, cum aromatariis nullam inhonestam habeat sortem, utero gerentibus ne abortivum exhibeat pharmacum, nec humanis corporibus venenosum medicamentum.
  - ") "Denn er felber, ber Bater, verließ heilmittel ben Sohnen Beiben, jedoch ruhmwürdiger macht' er ben einen von beiben: Diesem gewährt' er die leichtere hand, aus bem Fleisch die Geschoffe Anszuziehn und zu schneiden und jegliche Bunde zu heilen, Diesem dafür legt alle Genauigkeit er in die Seele, Unsichtbares zu kennen und Unbeilbares zu arzten."

Aethiopis des Arktinos. Welder, fl. Schriften, III. 47.

- 7) Der Peftanzug bestand in einem langen umhullenden Gewaude mit breitem Rremphute, einer Schnabelmaste vor dem Gesichte und einem Stabe in der hand.
- 9) Dr. Rob. Bolg, über Armen: und Krantenpflege in ihrer gefcichtlichen Entwidlung. Karlerube 1860. Malfc und Bogel.
- 9) Dr. Rob. Bolg, Aerziliche Briefe. Befprechungen fiber bie Stellung ber Aerzte im Staate. Karisruhe 1869. Madlot.
  - 16) Code médical, ou recueil etc. par Am. Chuette. Paris 1859.

- 19) Dr. Rubolf Gneift, das englische Berwaltungsrecht. 2. Auflage. Berlin 1867. Springer. Bb. II. S. 1160—1177.
- Dr. Lorenz Stein, die Berwaltungslehre. Innere Berwaltung. Das öffentliche Gefundheitswesen. Stuttgart 1867. Cotta.
- 2) Petition ber englischen Aerste an bas Unterhaus: The direct representation of the medical Profession in the General Council of the medical Education.
  - 13) Medical Record of New-York, 15. Jul. 1868.
- 49 Gefete von 1861 und 1863, vom 31. Juli 1868, vom 13. September 1866 (wegen Spehilis).
- <sup>18</sup>) Dr. Th. de Valcourt, les Institutions médicales aux Etats-Unis de l'Amérique du Nord. Rapport prés. à S. E. le ministre de l'instruction publique. Paris 1869.
- 19) Act to regulate the preparation of Medical Prescriptions in the City of New-York.

Bon bemfelben Berfaffer erichien:

## Das rothe Kreuz

im weißen Felde.

Vortrag, gehalten am 18. Januar 1868 in Karleruhe

noa

Dr. Robert Bolz, Großherzoglichem Obermedicinalrathe.

1868. gr. 8. 6 Sgr.

## Reform

ber

## Vormundschaftsgesetzgebung.

Staats: ober Selbsthulfe.

Von

R. Belle.

Berlin, 1870.

C. G. Lüberit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfepung in frembe Sprachen wird vorbehalten.

Nichts Sulfloferes, Schutzbedürftigeres in der Schöpfung, als ihr herr, wenn er in fie eintritt. Der Lift und Gewalt bedarf es oft zuerst, daß er nur Nahrung nimmt und nicht verhungert: und taum tann er fiten ober fteben, jo fucht er auf alle Weise durch gallen von Stühlen, von Armen, von Treppen fich um das leben an bringen. Ift bies Stadium — wahrlich ohne sein Berdienst und Bürdigkeit — überwunden, fo haft du ihn vor Meffern, Gabeln und Scheeren zu mahren und wohl zu beachten, daß er mit Borliebe unter Wagen gerath und in den Fluß fällt. Run ift auch dies überstanden, und man bentt baran, ihn vorzurichten, daß er später, sehr viel später, das Brod selbst erwirbt, das ihm so viele Jahre von Andern bereitet werden muß. Bie lött er gegen biesen Stachel! Bie vieler Daben, Sorgen, ja Zufälligkeiten bedarf es, daß der Menich endlich fertig dasteht! Selbst Goethe, so gewohnt, ganz Fertiges zu schauen, macht einmal vor diesem Gedanken eine bedächtige Pause.

So viel Arbeit und Mühe leistet die wunderstarke Kraft der Liebe, durch welche die Natur die Eltern an die schwachen Kinder fesselt. Beide, jene Liebe und diese Schwäche stehen gewan im Berhältniß. Man kann bemerken, daß zu dem hülstosiesten Kinde die Zärtlichkeit am größten ist, und daß das jüngste den wärmsten Plat im Neste erhält.

Aber was wird, wenn die Eltern der hülflosen Unmündigen fterben? Dann tritt die Vormundschaft an die Stelle, ein Nothbebelf ftatt der natürlichen Gulfe ber Eltern, etwas Gemachtes. Rünftliches, aber boch wieder etwas Selbstverftandliches, Naturliches auf berjenigen Stufe bes Menschenthums, wo allgemeine Menschenliebe als etwas Natürliches gilt. Die alten Reuseelanber agen, was hulf= und schutzlos war, einfach auf. Aber die Menschen, die fich nur erft aus bem Grobsten des Urzustandes zur Cultur emporarbeiten, empfinden, daß fie ihren bulflosen Mitmenschen Beiftand leiften muffen. 3hr follt teine Bittwen und Baifen beleidigen, fagt Jehova im 2. Buch Mofis; wirft du fie beleidigen, so werden fle zu mir schreien und ich werde ihr Schreien erhören; so wird mein Zorn ergrimmen, daß ich euch mit dem Schwerte tobte und eure Beiber Bittmen und eure Rinder Baifen werben. 3m 5. Buch fteht Moses vor versammeltem Bolte und ruft: verflucht fei, wer das Recht der Baisen beuget. Aebnliche Mahnung ftellt ber 82. Pfalm und ber Prophet Jesaias (1, 17).

Diese jübischen Satzungen stützen sich auf die Religion. An einer anderen Stelle faßten unsere Boreltern, die alten Deutschen, die Sache an. Sie spalteten sich, wie man weiß, in unzählige kleine Gemeinden, die gruppenweiß in Verbindung waren. An der Spitze solcher Stammes-Vereinigungen stand eine Lanzbesversammlung oder ein Häuptling. Aber beider Gewalt war äußerst beschränkt gegen den undändigen Selbstständigkeitstrieb, der den Gemeinden inne wohnte. Und wie die Gemeinden im Staat, so geberdeten sich auch in der Gemeinde die einzelnen Menschen. Ihre Freiheit sühlten diese so schrankenloß wie die Hinterwäldler in Nordamerika; sie fand keine Gränze in ordnender Staatsgewalt, höchstens in gewissen hergebrachten Sitten und in der Furcht vor der Rache der gekränkten Nachbarn. Bei aller Achtung vor unsern Altvordern müssen wir sagen: sie waren

gewaltthätige, wilde Menschen, die ohne Bedenken ihre Genossen bei guter Gelegenheit übersielen und an Gut und Blut schädigten. Folgerichtig blieb es dann dem Beschädigten überlassen, ebenfalls bei guter Gelegenheit sich zu rächen und durch eigene Gewalt gut zu machen, was die fremde Gewalt an ihm versbrochen hatte. Das nannte man Fehderecht, ein Schlagen, Rausben und Brennen, ein beständiger Krieg. Abwenden konnte der Berlette die Fehde, wenn er sich zur gütlichen Zahlung des gesorderten Sühnegeldes verstand, welches die Fehde beilegte und beshalb von den damaligen Schriftstellern compositio genannt wurde.

Aber nicht ganz allein ftand ber Verletzte in biefem Rampfe Aller gegen Alle. Regelmäßig machte feine Sippe, feine Berwandtschaft, mit ihm gemeinschaftliche Sache. Sie half ihm die Fehde ausfechten, trieb aber ihre Verwandtenliebe nicht so weit, daß fie nicht nachher das Sühnegelb mit ihm getheilt hatte. Diese kleinen gamilienverbande bilben kleine Dasen in ber großen Bufte des altbeutschen Todtschlags und Ueberfalls. Innerhalb ihrer Granzen war es ftille. Daß ein Bermandter dem andern muthwillig Schaben zufügte, galt für eine Schanbe. Der Sachfenspiegel und Schwabenspiegel vergleichen eine folche Sandlung mit der Untreue, die ein Basall gegen den Lehnsherrn begeht. Streitigkeiten wurden im Rathe der Familie erlebigt; tam ausnahmsweise ein solcher Verwandtenprozes vor die Volksversammlung, die man als ursprüngliches Sühne-Gericht angeben konnte, jo war ausbrucklich bestimmt, baß ein Berwandter dem audern ben gerichtlichen Zweitampf verweigern burfte.

Dieser Familienschutz war es denn auch, der verhinderte, daß nicht Alles niedergerannt, zertreten und geplündert wurde, was sich nicht selber zu wehren vermochte. Und umgekehrt galt Jeder als der Bevormundung bedürftig, der nicht selbst die Wassen sehren führen konnte. Dies Merkmal erhellt deutlich daraus, daß

auch die Geistlichen einen Vormund erhielten, nicht bloß die Franen, die Geistestranken, die sogenannten Preschaften und die, auf welche es hier hauptsächlich ankommt, die Kinder. Dieser Wehrlosen nahmen sich die wehrhaften Mitglieder der Familie an. Sie bestellten aus ihrer Mitte den Vormund, gewöhnlich in der Person des nächsten wehrhaften männlichen Verwandten von des Vaters Seite (Schwerdtmage). Neber diesem blieb die Familie gleichsam als Obervormundschaftsbehörde bestehen. Sie beaussichtigt seine Vormundschaftssührung, nimmt ihm gegenüber die Interessen des Mündels, wo es darauf ankommt, wahr und kann ihn absehen, wenn er seine Pflichten verabsäumt. Ja sie kann, wie der Sachsenspiegel ausdrücklich hervorhebt, ihn jeden Augenblick durch ein anderes Familienglied ersehen lassen, wenn er verhindert ist, für das Ründel einzutreten.

Diefer Familienschutz ift ein fchoner Jug unserer Altvordern; aber wir muffen auch hier wieder gestehen, daß fie dabei wicht gang ohne Gigennut verfuhren. Ein Erbrecht bes Bormundes an bem Bermögen des Mündels ift allerbings nur in den Rechtssatzungen der Longobarden nachzuweisen. Wohl aber geht nicht bloß aus den Kriefischen Gesetzen unzweifelhaft hervor, sondern hat bochft mahricheinfich auch bei ben Sachsen, Burgunbern und Bestaothen gegotten, daß dem Bormunde der Riessbrauch am Mundelvermögen zustand. Hievon fam natürlich ber Theil vorweg in Abzug, den der Vormund gebrauchte, um das Mündel zu nähren und zu fleiben, vöden un kleder un scho geven, wie eine Lübische Rechtsquelle fich ausbrückt. Ferner hatte ber Bormund einen Anspruch auf bas Suhnegelb, bas gezahlt wurde, wenn Rechte des Mündels gefrankt waren. Endlich mußte auch ber Mann feine Frau bem bisherigen Bormunde formlich abtaufen. Anfänglich war ber Kaufpreis wohl ber freien Berein-Barung überlaffen. Später sette man für schon und häßlich (166)

eine feste Dunchschnittsssumme sast, 3. B. das Sächsische. Bollsrecht 300 Schillinge (solidi). Gewiß hat: Lacitus au diese Sitte gedacht, wenn er in seinem Buche über Deutschland (Cap. 18) nicht ohne Seitenblick auf die damalige Römische Jugend hervorheht: eine Mitzist bietet nicht die Gattin dem Manne, sondenn der: Mann der Gattin dar,

So mächtig mar der Begriff von dem Rechte der Familien-Barmundschaft, daß urspränglich nicht einmal der eigene Baber auf: seinen Todesfall einen Fremden zum Bormund für seine Kinder erneunen durfte. Wenn das mag keine vormundschaft gedeissen, es denne du vormundschaft, gevellet, von einer Boumundschaft; finne leine Rede sein, ehe der Fall dafür eintpitt, sagt ein Magdeburger Schöffenuriheil. Und die Mutter lam unch schlechter fort. Selbst wenn sie das Kind noch sängt, soll es ihn nach einer Vorschrift des Sächstichen Rechtes der Borwund absorbern dürfen.

Das Recht des Barmundes über sein Mündel stand nahazu dem Rechte des Baters gleich. In einzelnen Fällen dunfte er es in die Unsveiheit vorlaufen. Sogar die Todesstunge konnte er in ährer Zeit am ihm vollstueden, und hatte hiefür nur dann ein Sühnsgeld, zu erlegen, wenn dem Mündel nicht schwere Bergehen nachzumeisen waren. Bon dem Manne, der über seine Brand die Bormundschaft sührte, drückt sich eine alte Rechtsquelle noch gelinden aus ern darf seine Frank nicht nach seinem Belieben tödten, sondern aus vermünstigen Gründen (rationabiliter). Ende lich — was manchmal sast ebenso darbaxisch erspeinen konnte.

sinden sich in den altem Gesehen Spuren, daß den Bormund seine Mündek auch nach Einthünken verheirathen konnte.

Hat die Schuthedürstigen, die keine Familienverbindung hatten, wat mis Andbildung der königlichen Gewalt der Nönig ein. So war en natürlich mit vollem Gebrecht, Vormund der Aremden und ber unehelich Geborenen, die biernach allgemein Ronigstinder bießen. Bu Erfteren gablten auch die Juden, die man später taiferliche Rammertnechte nannte, und die recht einträgliche Mundel waren, ba fie fur ben gewährten Schutz bebesondere Abaaben gablen mußten. Es versteht fich, daß ber Rönig die Bormundschaft nicht in Person führte. Er übertrug fie seinen Beamten, die wiederum einen eigenen Bormund für die Mündel wählten. Allmäblig batten die Beamten auch die neue Bevormundung solder Mundel forgen, **311** deren bisberiger Vormund fich ihrer nicht annahm. Diefer in die Gewalt der Kamilie debute sich **Einariff** metter aus, wie unter Rarl dem Großen die Ronigsmacht wuchs. Er stellte diese gang allgemein neben ben Familienschutz, setzte bie sammtlichen Webrlosen gegen Jebermann in Frieden und bebrobte biejenigen, die diesen Frieden verletzen wurden, mit dem Bann. Consequenterweise erhob er auch bas Banngelb, unbekümmert, ob daneben noch ein Kamilien-Bormund bestand, der das Sühnegeld verlangte.

Die königliche oder kaiserliche Obervormundschaft ging in Deutschland allmählig auf die einzelnen Landesherren und Städte des Reiches über. Mit der veränderten Staatsverfassung mußte die Familien-Obervormundschaft der mächtigeren Gewalt der Obrigkeit weichen. Besonders zeigte sich das dei der Rechnungsplegung von Seiten des Bormundes. Zuerst geschah diese nur vor den Berwandten; dann konnte von Letzteren die Mitwirkung der Behörde angerusen werden; später, und zwar schon im 14. Sahrbundert, sinden sich Bestimmungen, wonach die Obrigkeit von vorn herein mit den Berwandten zusammen die Rechnung abzwachmen hatte; und zuletzt im 16. Jahrhundert wird durch die Reichspolizei-Ordnungen die Mitwirkung der Berwandten vollständig beseitigt. Diese Berordnungen schrieben zugleich vor, "daß ein steiche

jeglicher Bormunder sich der Bormundschaft nicht unterziehen soll, die Berwaltung sei ihm denn zuvor durch die Obrigkeit decerniret und besohlen" (Reichsp. D. v. 1548 Tit. 31 §. 2; v. 1577 Tit. 32 §. 2). Mit diesem Grundsatz ist das alte Recht der Familie vollständig beseitigt. Die Bormundschaft ist keine Familienangelegenheit mehr, sondern eine Anstalt des Staates, der die Familienglieder nur in so weit berücksichtigt und benutzt, als es ihm gut dünkt.

Diesen Zuftand fanden die Manner vor, die Friedrich ber Große mit der Abfaffung eines Preußischen Gesethuches beauftragt. Fühlten fie fich veranlaßt, die Staatsvormundschaft wieder einzuschränken? Jedes Geset ift ein Rind seiner Zeit, und die damalige Zeit fing kaum an, fich aus dem Ruine herauszuarbeiten, den der 30fährige Krieg in Deutschland zurudgelaffen. Dag er ungeheure Maffen von Menfchen und Gutern vernichtet hatte, fällt kaum so auf, wie die moralische Berbrudung berer, die ihn überlebten. Roch auf Generationen bin labmte das Grausen der schrecklichen Zeit jede freie, selbstftanbige Regung. Man bachte nur an leiblichen Bieberaufbau ber materiellen Eristenz, man mar frob, wenn man - aut ober schlecht, wohlmollend oder tyranisch — regiert wurde, der Laudesherr war herr und Borfehung über einen haufen willenlofer Unterthanen, die gar nicht einmal ben Bunfch hatten, etwas Befferes zu fein. Bir erstaunen, wenn wir einen Blid in Friedrichs bes Großen zahllose Cabinetsordres werfen. Selbst seine bochften Beamten-erscheinen hülflos wie die Rinder und holen die Befehle bes Ronigs in Dingen ein, die jett jeder Schreiber felbstftandig erledigen tann. Und bies beschräntte fich nicht auf Sachen bes Amtes; auch in Privatangelegenheiten mußte der König wie ein gestrenger Sausvater helfen und barunter fahren. An ber Spipe ber Commiffion gur Ausarbeitung ber neuen Gefete ftanb ber

Großtanzler von Cocceji. Der Zufall hat einen langen Briefwechsel ausbewahrt, den er und seine Frau mit dem Könige in solcher Privatsache führten. Ihr Sohn, der Geheime Rath von Cocceji, wollte eine Tänzerin Barbarina heirathen. Alebentlich gingen sie den König an, ihnen in dieser Bedränguiß beizustehen. Die Briefe Friedrichs des Großen zeigen, daß ihm solche Bitte gar nicht auffallend war. Er ging bereitwillig darauf ein, befahl, daß der verlorene Sohn arretirt würde und, wie es schließlich heißt, "sobald er wieder zu sich selbst gekommen und sich der Passion gegen obgedachte versührerische Ereatur entsichlagen haben würde, wiederumb auf freien Fuß gestellt werde und seine kunden bat vor continuiren solle."

Es leuchtet ein, daß diefer Großtanzler von Cocceji nicht auf ben Gebanten tommen tonnte, die Bormundichaften wieder ben Familien zu überlassen. Er, seine Genossen und Nachfolger im Preußischen Gesetzgebungewerte lieferten nichts weiter im Bormundschaftsrecht, als ein Product der bequemen Gewohnheit. felbst überall bevormundet zu werden. Es blieb also dabei, daß ber Staat die Vormunder einzuseten hat. Selbst die Ernennung durch ein Testament des Baters gilt nur als ein Borichkag. ber ber Prüfung bes Richters unterliegt. Aber noch einen perhangnifvollen Schritt weiter ift die Preußische Gesetgebung gegangen. Der Bormund gilt ihr für so unfabig, so unbehülflich und unverständig, daß bei jedem Schritt, den er thut, die Obervormundschaft in Geftalt bes allwissenden Staatsvertreters, bes Richters, bazwischen fahren fann. Dieser benutt ben Bormund, wenn er will, wenn er nicht will, nicht. Der Bormund hat alfo aufgehört, im eigentlichen Ginne Bormund zu fein; er ift nur ein Instrument; ber Richter steht beständig binter ihm und führt ihm die Hand, wenn es ihm nicht ant dünkt, lieber gleich die eigene Sand zu gebrauchen. Ein Ministerial-Rescript vom (170)

4. Januar 1842 spricht geradezu aus, das Gericht als Organ bes Staates führe eigentlich die Bormundichaft, tonne daber mit Uebergehung bes Bormundes überall felbft handeln und verwalten. Gefcafte für die Dundel abschließen und den Bormund als unfelbfiftanbigen Bollftreder feiner Anordnungen benuten. Der befannte Rechtslehrer Roch fagt in feinem Spftem bes Preuß. Privatrechts (Th. II. S. 712 und 716), die Bormunder ftanden aum Richter im Berbaltniffe eines Dieners jum herren; mefent-Ach nothwendig ware daber eigentlich ein Vormund überhaupt nicht, wenn bat Geset seine Bestellung nicht vorgeschrieben batte: bie Handlungen auch burch fonnten die gewöhnlichen Gerichtsbiener in Folge besonderen Auftrages ausgeführt werben. — Bie ber Richter ben Bormund, ben er anzusetzen hat, bei Seite schiebt, bafür führt Roch (S. 703 baselbst) ein Beispiel aus feiner Praris an: Ein verftorbener Gutsbefiker in Schlefien batte eine Bittme und majorenne fowie minorenne Kinder binterlaffen. Die Wittwe und die Majorennen find einig, daß das Gut gemeinschaftlich weiter bewirthschaftet werben foll. Auch ber Bormund halt bies im Interesse ber Minorennen für burchaus wünschenswerth. Das Vormunbichaftsgericht bagegen weist ihn an, auf den Berkauf des Gutes auzutragen. Der Bormund will nicht, weil bas gegen bas Befte feiner Mundel liefe. Nun bestellt bas Gericht einfach einen Rechtsanwalt zum Curator für Diesen Fall und läßt durch diesen bie Subhaftation ansbringen.

Andere Rechtslehrer wollen wieder andere Grundsätze, als Koch, aus den Borschriften des Preußischen Landrechts herans interpretiren. Jedenfalls steht so viel sest, daß nach dem Gessetze dunchans nicht Kar ift, in welchen Fällen der Richter, in welchen der Bormund zu handeln hat. Da geht es denn oft wie in allen Birthschaften, wo man — nach dem Boltsaus:

bruck — nicht weiß, wer Koch und wer Kellner ist: Seder verläßt sich auf den Anderen, und schließlich ist gar nichts Rechtes
gethan worden. Dazu kommt der Krückstock des alten Frizen,
der aus den 1007 Paragraphen des Preußischen Bormundschaftsrechtes sich bei jeder Gelegenheit über das Haupt des Richters
streckt. Rur nichts thun, was regreßpslichtig macht! Die 1007
Paragraphen wollen Alles vorsehen, was möglicherweise vorkommen kann. Der Richter soll möglichst wenig selber zu überlegen
haben; der Gesetzgeber hat es ihm alles vorgedacht, der Richter
soll bloß ausführen, bloß pariren. Aber die Mündel sind keine
Begriffswesen, unveränderlich im Strom der Zeit. Sie sind
Wesen von Fleisch und Bein und leben in einer Zeit, wo so
Manches anders behandelt sein will, als im vorigen Jahrhundert.
Der Richter sieht das wohl und schüttelt den Kopf, und Rephistopheles raunt ihm in's Ohr:

Bernunft wird Unfinn, Bohlthat Plage, Boch dir, daß du ein Entel bift! Bom Rechte, das mit uns geboren ift, Bon dem ift letder nie die Frage.

Gern würde er dies und jenes thun, wenn es nur nicht in den 1007 Paragraphen anders vorgeschrieben stände. Oft steht hier das Interesse des Mündels, drüben die mögliche Regrespsslicht. Mag das Interesse des Mündels gehen, damit der Regres nicht kommt. Also ist Aengstlichkeit und Borsicht die Rutter der Beisheit des Preußischen Bormundschaftsrichters — noch dazu bei seinem Gehalte.

Dies darf in keiner Beise als ein Borwurf gegen die Preußischen Richter erscheinen. Die Uebelstände liegen lediglich in der Gesetzgebung begründet, und das wird auch wohl von den Richtern selber anerkannt. In dem Berke über Preuß: Bormundschaftsrecht, das die Kreisrichter Arndts und Leonhard 1862 herausgegeben, heißt es beispielsweise: "Der Borzug der

arbfieren Sicherheit, welchen ber vormunbichaftliche Schutz bes Staates vor dem der Kamilie haben foll, wird illusorisch, weil ben verwaltenden Behörden die Mittel abgehen, das nur von individuellen Umftanden abbangige Bohl des Pflegebefohlenen m übersehen --- ; er wird sogar zum Nachtheil, wenn, wie nicht ielten geschieht, einer an fich billigenswerthen Magregel bes Bormundes der Consens der Behörde nur deshalb versagt wird, weil diefe, unter dem Ginfluß der mit dem ganzen Inftitut nabe ausammenbangenden ftrengen Borichriften über ihre Regrefverbindlichkeit. von der ftricten Inftruction, die den speciellen Fall übergeht, nicht abweichen zu können glaubt. Defto beutlicher treten die allgemeinen Mängel der Einrichtung hervor, die darin befteben, daß der Schutz nicht schnell genug geleistet wird, bag bie Autorität der Bormunder leidet, die andrerseits doch wieder wirkfam fein foll, und daß der Staatsbeborbe eine große gaft unfruchtbarer Arbeit entsteht."

Die Preußischen Richter also fühlen fich nicht befriedigt von ber bestehenden Preußischen Vormundschaftsgesetzgebung. weniger ist dies begreiflicherweise bei den Vormündern der Kall. Der tüchtige selbstständige Mann trägt gern die Berantwortlichkeit für das, was er thut; aber er will auch die Freiheit haben, etwas als felbftftändiger Mann zu thun. Deshalb finden fich Taufende, die gern ein Ehrenamt im Staate und in der Gemeinde übernehmen, aber vor der Bormundschaft ist Jeder, wenn nicht Berwaudtschaftsverhaltniffe mitspielen, auf der Flucht. Berlin haben feit einer Bereinbarung zwischen den Juftig= und den Gemeindebehörden aus dem Jahre 1844 die Bezirksvorsteher die Aufgabe, dem Stadtgerichte Vormunder zu bezeichnen. muß es sehen, wie so oft die Burger fich dem Anfinnen zu entwinden suchen. Endlich reißt dem Bezirksvorsteher die Geduld. Er macht den Ersten Besten namhaft, ber nun vor's Gericht

citirt wird und die möglichen Entschuldigungsgründe vorbringt. Das Gericht ift hierauf durch tägliche Erfahrung eingeübt und macht ihm flar, er muß. Dann geht er als ordnungsmäßig verviliditeter Bormund vom Gericht, aber nicht mit bem Bollgefühl eines übernommenen Chrenamtes, fondern eber wie ein Belafteter, ein Beftrafter. Schon zu wiederholten Malen baben bie Berliner Bezirksvorsteher in ihren Genevalversammlungen den förmlichen Beschluß gefaßt, darum vorstellig zu werden, bak ben von ihnen vorgeschlagenen Bürgern auf dem Gerichte verschwiegen wurde, von wem dieser Borfchlag herrühre. fen sich in dieser Sache porkommen wie Denunzianten. berricht beswegen ein ewiger lleiner Krieg zwischen ihnen und ihren Bezirksgenossen, und die inmitten der ftreitenden Parteien fteben, bekommen natürlich die meiften Schläge. In dem Bezirte. wo ich vor langen Jahren wohnte, trat mich eines Tages fehr erhitt mein Bezirksvorsteher auf der Strafe an. Er kam von einem mobibabenden Manne, ber es verweigert hatte, einen Beitrag zur Weihnachtsbescheerung für arme Kinder zu zahlen. Mann hat fein Berg," fagte mein Begirksvorfteber; "aber es foll ihm eingetränkt werden; die nächste Bormundschaft kriegt kein anderer als er, mindestens mit 6 Kindern." — Die Berliner Baisenverwaltung, die jährlich an 2600, zumeift bevormundete Rinder verpflegt, nimmt felten etwas von der Eriftenz der Bormunder wahr. Nur am Sahresschluß, wenn bem Gerichte bie i. g. Erziehungsberichte eingereicht werden muffen, werden zahlreiche Erkundigungen angestellt, wo fich die Kinder denn eigentlich befinden. — Schon ein Schreiben des Berliner Bormundschaftsgerichtes an den Magistrat vom 11. März 1824 klagt u. a. mörtlich: "bak leider, um nur einen einfachen Erziehungsbericht au erlangen, manche Vormunder burch den Erecutor aur Stelle geführt werben muffen."

Zum Glück gestattet unser Gesetz, daß der Bater den künftigen Bormund seiner Kinder durch Testament in wichtigen Punkten von der odervermundschaftlichen Einwirkung des Gerichtes besteien kann. Sehr häusig wird hiervon Gedrauch gemacht, ja sogar oft lediglich zu diesem Zwecke das Testament überhaupt errichtet. Schon hieraus erhellt, daß unser Bormundschaftsgesetz für uns nicht mehr taugt. Denn sedes Gesetz ist wegen der Staatsangehörigen da und soll nichts weiter ausdrücken, als den allgemeinen Willen. Siezu stimmt nicht, daß Wiles danach strebt, künstlich das Gesetz bei Seite zu schaffen. Auch hilft das Auskunstsmittel nur dem Wohlhabenderen, der die Testamentskosten daran wendet. Dieser aber ist schon besser daran als der Arme, da er meist Verwandte und Freunde hat, die nach seinem Tode trotz der drückenden Obervormundschaft sich seiner Kinder annehmen.

Das Publitum also, kann man behaupten, wünscht sicherslich eine Aenderung unserer Vormundschaftsgesetzgebung. Stimmen Preußischer Juristen, die das Gleiche verlangen, sind schon vorher eitirt worden. Sie sind noch lauter erklungen auf der Versammlung des deutschen Juristentages im Jahre 1864, wo allgemein eine Aenderung des Preußischen und des ihm ganzähnlichen Desterreichsischen Systems erlangt wurde. Nicht ein einziger Jurist trat auf, der diese Gesetzgebung vertheidigt hätte. Dies wiegt um so schwerer, als es gerade die Richter selber sind, die gestehen: wir wollen die Allmacht nicht haben, die uns das Bormundschafts-Gesetz verleiht; wir können sie nicht tragen, sie schadet uns und denen, welchen sie helsen soll.

Ist denn nun in den "maßgebenden" Kreisen von solcher Unzufriedenheit mit unserem Vormundschaftswesen nie etwas bemerkt worden, hat man nie die Hand gerührt, um Abhülse zu schaffen? Doch; man hat es nur nicht radical genug angesangen; man hat

weiße Salbe über die tranke Stelle gestrichen, auftatt wegzuschneiben und gang neues Fleisch zu schaffen.

Schon im Sahre 1825, als in Preußen eine große Geselprevisson veranlaßt ward, erschien es dem Justizminister nothig, daß hierbei auch die Vormundschaftsgesetzgebung, der 18. Litel II. Theiles im Allgemeinen Landrechte, berücksichtigt werde. Die Revisoren machten aus den 1007 Paragraphen im Landrecht deren 639. Abweichend von der Gesetzgebung wird den Berwandten ein größerer Einsluß auf die Vormundschaftsführung eingeräumt. Auch tritt ganz schücktern, nicht im Terte des Gesetzentwurses, sondern in der Vorerinnerung zu den Motiven der dringende Wunsch hervor, die Gemeinde zur Bildung der obervormundschaftlichen Behörde zu benutzen. Die ganze Arbeit blieb, ohne praktische Folgen, als "schätzbares Material" im Ministerinm liegen.

Unter dem 26. August 1842 rescribirte der Justigminister Dubler an bas R. Rurmartifche Pupillencollegium, Die Aufficht der Vormundschaftsgerichte, namentlich über die vermögenslosen Mündel, habe fich vielfach als unzureichend ergeben: haufig werde die Bevormundung so spat eingeleitet, daß schon Berwahrlosung der Kinder erfolgt sei, tuchtige und gewissenhafte Bormunder wurden schwer gefunden, die Mittel zur Controle ber Bormunder seien unzulänglich u. f. w. Bur Abhülfe diefer Uebelstände erscheine eine Herzoglich Anhaltische Verordnung vom 15. Februar 1824 nachahmungswerth. Er, sowie der Minister des Innern und ber geiftlichen Angelegenheiten feien übereingetommen, gunachft fur die Stadte Berlin, Potsbam und Brandenburg einen Versuch mit ähnlichen Einrichtungen anzubahnen. Jene Anhaltische Berordnung wird diesem Rescripte beigefügt Sie klagt im Eingange, daß trot ber bestehenden vormundschafts rechtlichen Verordnungen die Mündel, besonders die vermögens leien, der Bermahrlosung anbeimfielen, und bestimmt, daß für bieselben "Baisenamter" zur Obhut bestellt werben. Dieselben bestehen in den Städten aus den hauptgeiftlichen, den hauptichrern und 6-4 von diesen zu mahlenden achtbaren Bürgern; in ben Dorfern aus bem Prediger, bem Schullehrer, bem Ortsrichter und zwei von biefen zu mahlenden achtbaren Gemeinde-Das Baisenamt versammelt sich monatlich wenige aliebern. ftens ein Mal; es hat zunächst für die Bevormundung der armen Baifen zu forgen, fobann über beren gehörige Pflege und Grziehung zu machen; das Gericht vervflichtet den Bormund. der unter der Controle des Baisenamtes steht und bemfelben jahrlich, wenn auch nur mundlichen Bericht über bie betreffenbe Baile abstatten muß. Das Baisenamt feinerseits erstattet am Jahredichluß dem Gerichte einen furgen tabellarischen Bericht über die seiner Obhut anvertrauten Minorennen.

Auf das Rescript vom 26. August 1842 unn ftimmen zunichft die untergeordneten Justangen den Rlagen des Justigmis nisters vollkommen bei. So fagt das Berliner Bormunbichafts-Gericht in einem Schreiben an den Magiftrat vom 18. October 1842: "Bei einem Geschäftstreise von vielen Taufend currenten Bormundichaften, bei der Art des vorgeschriebenen Geschäftsganges bleibt uns nichts übrig, als die Bormunder zur Erftattung des alliabrlichen Erziehungsberichtes anzuhalten. trifft es fich hänfig, daß erft nach Jahre langen Erkundigungen, nach vielen Schreibereien und Gangen ber Aufenthalt bes Bormundes oder feiner Pflegebefohlenen ermittelt wird, zuweilen auch alle Mittel verwehlich find, den Aufenthalt derfelben zu erforichen. Dit erscheint ber Erziehungsbericht als eine leere Formalität und wird mitunter Jahre lang erstattet, ohne daß dem Bormunde irgend Keuntnif vom Ergeben seines Mündels bei-Bas ferner mahrend der Vormundschaftsführung vorwohnt. V. 101. (177)

kommt, als Ermahnungen und Berwarnungen, Schlichten von Streitigkeiten in Dienft- und Behrverhaltniffen, Unterbringung, Beichäftigung, Unterftutung von Pflegebefohlenen, Prufung von Beirathsgesuchen, Prozegangelegenheiten: fo muffen wir uns mit Buziehung ber Bormunder allen biefen Geschäften unterziehen; fie wurden indeffen mit Ausnahme berer, welche nothwendig richterlicher Leitung bedürfen, ficher beffer von einem Berein folder Manner erledigt werden, die bem Leben und gefelligen Bertehr naber fteben, die burch Localuntersuchungen, durch Personalfenntnig in bestimmten Revieren besser und eingreifender zu wirken vermögen, als eine richterliche Beborbe." Nach dieser Bankerottserklärung wird angefragt, ob fich nicht in Berlin eine Bereinigung der Armen = Commiffionen mit ben Rirchsprengeln berbeiführen und bie Armen-Commissionen in jeder einzelnen Parochie fich als "Baisenamt" zusammenfaffen lieken. — hierauf gingen ber Magistrat und die Stadtverordneten nicht ein, stellten aber anheim, ob nicht unter Zuziehung ber Bezirksvorfteber aus angesehenen Burgern für je 2 Stadtbezirfe ein Baisenamt zu bilden fei. Gin Schreiben bes Rurmärkischen Pupillencollegiums, vom 11. Januar 1844, erklärt indessen, daß der herr Justigminister von der weiteren Berfolgung bes Planes "hauptfächlich wegen ber Schwierigkeiten, die feiner Ausführung entgegenfteben" Abstand genommen habe. Ans den ganzen Verhandlungen geht nur das Gine Refultat hervor, daß die Stadtbehörden bei Auswahl der Bormunder bebulflich fein sollen. Ziemlich um diefelbe Zeit suchte ber Juftigminifter eine Inftruction des R. Pupillen. Collegii zu Paberborn allgemein einzuführen, wonach die Erziehungsberichte ber Bormunder einer Controle der Geiftlichen unterliegen follten. Dies wehrte ber Berliner Magistrat für seine Burger mit ber Sinweisung ab, daß folche Censur häufig tuchtige und qualificirte (178)

Personen abhalten würde, das Amt eines Bormundes zu übernehmen. Das Bormundschaftsgericht zu Berlin hat sich diesen Gründen angeschlossen und noch hinzugefügt, daß die Controle der Berichte durch die Geistlichen gesetzlich nicht gerechtsertigt sei, die Rechte der Bormünder beeinträchtige und jedenfalls nur im Bege der Gesetzgebung eingeführt werden könnte.

Bon den damals gepflogenen Verhandlungen hatte auch die Presse ledhaft Notiz genommen. Ein Lettartikel der Bossischen Zeitung vom 27. Juni 1844, der die Mängel des Vormundsichastswesens sehr aussührlich und gründlich auseinandersetzt schließt mit den Worten: "Fassen wir nun die angeregten Misstände übersichtlich zusammen, so läßt sich sagen: einige können durch verschärfte Ausmerksamkeit in der Wahl der Vormünder abgestellt werden, bei andern ist es absolut unmöglich. Hier liegt die Wurzel des Uedels in der gesetzlichen Einrichtung des Vormundschaftswesens selbst, mit dem letzteren muß sie stehen und sallen. Will man das Uedel heilen, so muß man irgendwie eine Nenderung im legislativen System selbst tressen."

Dies war nicht die Meinung des Preußischen Ministers des Innern von Westphalen, welcher, nachdem der Landtag von 1847 die Frage zur Sprache gebracht, und 1851 im Justizministerio ein Entwurf zu einer neuen Bormundschafts-Ordnung vorbereitet war, Ende 1852, in Gemeinschaft mit dem Justizminister Sim ons die Sache wieder angriff. Die Anregung war von zwei praktischen Männern ausgegangen, die damals der Berliner Commission für Sittenpolizei vorstanden und sich noch heut in dieser Stellung besinden. Sie hatten dem Polizei-Prässidum eine Denkschrift überreicht, die mit den Worten be ginnt: "In den Einssüssen, welche bei den heranwachsenden Männern die Lederlichkeit erzeugen und unterhalten, gehört besonders die

Mangelhaftigleit unferer pormunbichaftlichen Ginrichtungen." Rachdem die bekannten Difftande furz angedeutet worden, heißt es weiter: "Es ift bies teine porausgefafte Meinung, sondern sindet sich durch die traurige Wahrheit bestätigt, die sich aus den Siften ber Berbrechen sowohl, als aus den von der Commission für Sittenpolizei über die der Proftitution verfallenen Frauenzimmer gesammelten Rotizen ergiebt. In jenen Liften hat bas ungewöhnlich große Berhältniß folder Subjekte, die, frühzeitig verwaist, unter sogenannter Pflichtvormundschaft aufgewachsen waren, längft ichon die Aufmerkfamkeit erregt. Gang daffelbe gilt von den der Prostitution anheim gefallenen Frauenspersonen; die Commission barf nach den bisher gewonnenen Erfahrungen über die Sälfte dieser Frauenspersonen als solche bezeichnen, welche frühzeitig verwaift unter Vormundschaft heraureiften." Run werden zwei Fälle aus der gräftlich reichhaltigen Praxis erzählt. Ein Offizier, der die Freiheitstriege mitgekampft hatte, hinterließ, etwa 20 Jahre nachher, eine Frau, 4 Löchter und einen Sohn in burftigen Bermögensumftanben. Die Rinber waren gutartig, gesund und habsch gestaltet. Inm Bormund erhielten fie einen Bictualienhandler, einen an fich achtbaren, aber etwas roben und ungebilbeten, von eigenen Sorgen vollftändig in Anspruch genommenen Mann. Als die Mutter mit ben Kindern in eine entfernte Stadtgegend zog, hörte feine, ohnehin sehr mangelhafte Aufficht ganglich auf. Die Kinder wuchsen der schwächlichen Mutter über den Ropf, die vier Maidden verfielen der Proftitution, der Sohn dem Berbrechen. Mutter ist in Folge einer von den Töchtern erlittenen Mißhandlung an Blutspeien gestorben. "Die Kinder waren mit den ichonften Anlagen geboren, von Natur gutartig. Bas fie geworden find, wurden fie in Folge einer vernachläffigten, schlechten Erziehung. Hat der Bormund die Schuld? Der Bormund ver-(180)

ftand die ihm überwiesene Pflicht nicht beffer, er betrachtete fie als eine Burbe, die er fich fo leicht wie möglich zu machen fuchte. und was hatte er in seiner Lage für die Rinder auch thun konnen, selbst beim beften Billen? Dem Bormundschafts-Gericht ift auch kein Borwurf zu machen, es folgte bem gewöhnlichen Sange, indem es aus ben Bezirksliften einen ehrfamen Burger enswählte und ihn als Bormund verpflichtete." — Der zweite Fall betrifft bie Rinder eines redlichen Schmiedes, ber 1832 ftarb. und eine bruftfranke Frau, eine zwölfjährige Tochter und einen achtjührigen Sohn hinterließ. Die ganze Familie war bis dahin arbeitiam, brav, gottesfürchtig. Gin ehemaliger Gastwirth, ein harter, eigenfinniger Mann ward zum Vormund bestellt. Kinder hatten unendlich viel von ihm zu leiden; bisweilen befümmerte er fich längere Zeit gar nicht um fie, während er fie bann aber wieder bei ber geringften Gelegenheit torperlich guch tigte. Mit dem 15. Sahre ward das Mädchen eingesegnet und nun zu einem Bierschänker in Dienst gegeben. In bemselben Jahre starb die Mutter und der Knabe wurde als Laufbursche in eine kleine Buchdruckerei gethan. Der Dienftherr des Maddens, ein Berwandter und guter Freund des Vormundes, war ebenfalls ein grober, ungebildeter Mann, ber seine Dienstleute ichlecht behandelte und bei jeder Gelegenheit schlug. Selten bielt bei ihm ein Dienftbote langer als ein Biertelfahr aus. Radden, an ein ftilles, ruhiges, fittsames Leben bei ihrer Dutter gewöhnt, empfindsam und voll Jammer über ben Tob ber letteren, konnte die Behandlung kaum ertragen. Bergeblich lief ste flagend und weinend zum Vormunde; von diesem wurde fie iebesmal mit den ärgsten Schimpfworten herausgestoßen und mit Schlägen traktirt. Eines Abends, nach einer harten und unverbienten Zuchtigung durch ihren Dienftherren, entlief fie biefem. Bohin ging sie? Hatte sie Jemand, bei dem sie für ihre Klagen

Gehor finden tonnte? Sie nahm ihre Buflucht zum Rirch= hofe auf das Grab ihrer Mutter, wo sie handeringend und lag, bis fie binausgewiesen murde. Sie trieb fich die Nacht umber und wollte mit Anbruch des Tages Berlin verlaffen, ohne eigentlich zu wiffen, wohin fie fich wenden sollte. Gegen Morgen begab fie fich zu einer armen Bittwe, einer Freundin ihrer Mutter, klagte dieser ihre Noth und erhielt durch fie noch an bemselben Bormittage Arbeit in einer Bollsortirerei. Durch die Polizei aber ließ der Bormund fie zurudbringen und that fie von Neuem zu bem früheren Dieser behandelte sie noch brutaler, als vorher. Dienstherren. In Kolge erlittener Mishandlungen lief fie in ihrem Unverftande nach wenigen Tagen wieder davon und trieb fich abermals eine Nacht umber. Sie wurde aufgegriffen, bis zum Morgen im Polizei-Gewahrsam behalten und dann auf Requisition des Vormundes diesem überliefert. Jest nahm fich, diesem Bormunde gegenüber, die Polizei felber ihrer an. Sie ward nicht wieder gezwungen, in den früheren Dienft zurudzukehren, fonbern konnte die Arbeit in der Wollsortirerei annehmen und zu der genannten Bittwe in Schlafftelle geben. Sie war bei ihrer nenen Arbeit fleißig, reinlich, fittsam und ftill. Aber nach einem halben Jahre hörte die Arbeit auf und fie ward entlassen. Wittwe wußte ihr keinen anderen Erwerb nachzuweisen und hieß fte fich an den Vormund wenden. Dieser schalt fie eine nichtsnutige Dirne und ftieft fle faft mit Gewalt von fich. Bergeblich lief fie nun wenige Wochen, halb verhungert, nach Arbeit umher. Sie bekam hie und da Beschäftigung, aber keine bauernde. Da warf sie sich dem Laster in die Hände. Noch einmal stieg das Bild ihrer verftorbeuen Mutter in ihr auf, noch einmal begab fie fich weinend und händeringend auf das Grab. hunger trieb fie in's gafter gurud. Der Bericht begleitet fie (182)

burch die niedrigsten und widrigften Sohlen von Samburg und Berlin und fahrt bann fort: "Seder Biberwille gegen ihre icanbbare Lebensweise scheint in ihr erloschen und nur dann. wenn fie auf die Erinnerung ihrer Jugend, auf das Andenken an ihre Mutter zurudgeführt wird, erhebt fich in ihr ein Gefühl der tiefften Wehmuth und des bitterften Jammers. Der Bru= der, der später eine Zeit lang als Kellner conditionirte, hat sich sodann brotlos umbergetrieben und ift verschollen. - Sind biefe. während ihrer Kindheit fittsam und gottesfürchtig gewesenen Kin= ber nicht das Opfer unserer vormundschaftlichen Ginrichtung? Satten fie unter befferer Leitung nicht hochft mahrscheinlich zu guten und brauchbaren Menschen fich herangebildet?" Nach diesen Beispielen bringt die Commission für Sittenpolizei für diejenigen Mündel, denen ein sogenannter Pflichtvormund gesetzt werden mußte, die Einrichtung von Vormundschafts-Commissionen in Borfchlag, für welche in jedem Berliner Polizei=Reviere 12 bis 14 Bürger zu mablen maren; die Mitglieder ernennen aus ihrer Ritte einen Borfikenden und einen Schriftführer: die übrigen vertheilen das Revier unter sich in kleine Theile; jedes Mitglied hat die vormundschaftliche Aufsicht über diejenigen Mündel zu führen, welche in seinem Reviertheile sich befinden; alle Monate finden Conferenzen der Commission Statt; ift Gefahr im Berzuge, so erfolgt sofortiges Ginschreiten durch das betreffende Mitglied und den Borfigenden; Letterer hat etwanige Klagen über die Mitglieder entgegen zu nehmen; fammtliche Commiffionen versammeln fich im Januar jeden Jahres unter Borfitz eines vom Vormundschaftsgericht belegirten Richters, ber ihre Berichte entgegen nimmt und für ihre bisherige Vormundschaftsführung ihnen Decharge ertheilt; die einzelnen Commissionen stehen mit einander berart in Berbindung, daß fie fich wechselseitig die Ründel überweisen, die von einem Reviere in's andere verziehen;

ift es möglich diese Organisation über das ganze Baterland auszudehnen, so kann solche wechselseitige Ueberweisung sich über den ganzen Staat erstrecken.

Dies in gedrängtem Auszuge die Denkschrift der Commission für Sittenpolizei zu Berlin vom 30. April 1852. Herr v. hindelden, damals Volizei-Präfident und allmächtig, legte die Sache bei Gelegenheit seiner versönlichen Borträge dem Könige Ariedrich Bilhelm IV. vor. Diefer Umftand trägt bei jur Erklärung bes Berlaufes. Bunachft wurden auf's Lebhaftefte bie Minifter in Bewegung gesetzt, welche, wie schon angebeutet, noch in demselben Sahre Rescripte erließen. Dem Berliner Magistrat wird barin gesagt, die in der Denkschrift angeregten Uebelftande seien unzweifelhaft vorhanden, die Quellen derselben weniger in der Mangelhaftigkeit der bestehenden gesetzlichen Borschriften zu fuden, als in ber Schwierigkeit ihrer Durchführung für eine fo bevölkerte und ausgedehnte Stadt wie Berlin; der Magiftrat moge mit bem Polizei : Prafibium, bem Stadt : und bem Rreisgerichte über die Ausführbarkeit der Vorschläge der Commiffion für Sittenpolizei conferiren. Ghe biefe Berathungen in Gang tamen, war ichon ein Schritt geschehen, ber bas Intereffe an ber Hauptsache abschwächen mußte, und zwar bei ben Ginen, weil fie ihn felber für eine Hauptsache hielten, bei den Anderen, weil fie barin eine üble Vorbedeutung für bas Gelingen bes Planes erkannten: auf Anregung bes Confiftorii ber Proving Brandenburg und unter Mitwirkung bes Kammergerichts und ber Regierung zu Potsbam war bas geschehen, was bas Berliner Stadtgericht nach Obigem früher für ungesetzlich erklart hatte. die Berichterstattung der Vormunder war unter die Genfur der Beiftlichen geftellt worden. Seder derfelben beftimmt fur bie Bormunder feines Sprengels einen Conferenztermin, zu welchem fie diejenigen ber Mundel, welche zu belehren ober zu ermahnen find, sowie nöthigen Falles auch beren Mütter, mitzubringen haben. Unentschuldigtes Ansbleiben der Vormünder im Termin wird durch Ordnungsstrasen gerügt. "Sehr zweilmäßig," sagt das Regierungs-Rescript vom 29. März 1853 weiter, "und entsprechend der Bichtigseit der Handlung wird es sein, wenn die Geistlichen die Conferenz als einen kirchlichen Act behandeln und sie mit Gesang und Ansprache eröffnen und schließen." Das Stadtgericht zu Berlin wurde übrigens erpreß von der Maßregel ausgenommen.

Die Conferenzen über die Sauptsache führten im Frühjahr 1854 zu einem, beim Polizei- Prafibio ausgearbeiteten "Entwurf einer Berordnung, betreffend die veränderte Organisation des Bormundichaftswesens in Berlin," gegen den sowohl der Magiftrat als das Stadtgericht erinnern mußten, daß er mit der beftebenden Gesetzgebung numöglich zu vereinigen sei. Nun wieber neue Conferenzen und um die Mitte des Jahres 1855 ein neuer Entwurf, welcher, ba er jenes Bebenken zu beseitigen suchte, um Bestimmungen von febr geringer Energie enthielt. brute fich keine Instanz für ihn erwärmen und der ganze Plan ichlief, nach wenigen letten Budungen, im Frühjahr 1856 für immer ein. — 3wei Jahre später regte ber Minifter v. Beftvbalen den Berliner Magiftrat zu der Erwägung an, ob nicht die Organe der Armen=Berwaltung, "vielleicht auch unter einer organifirten Mitwirkung ber Pfarrgeistlichkeit und ber inneren Miffionsthätigkeit der Kirchengemeinden", bei der Bormundicaftsführung über die vermögenslofen Mündel Gulfe leiften Der Magiftrat antwortete, daß seinen Organen ber fönnten. Armenpflege schon jest die Erziehung berjenigen Mündel obliege, welche der städtischen Baisenpflege anheim fielen; weiter zu gehen sei u. a. deshalb unmöglich, weil mit Rücksicht auf die bestehenden Gesetze die Stellung, welche jene Organe zu der Auf-(185)

gabe einzunehmen hätten, eine durchaus unklare und deshalb einflußlose sein müßte. Eine Antwort seitens des Ministers ist hierauf nicht erfolgt. Als im Jahre 1861 die Stadtverordnetenversammlung von Berlin die schreienden Mißstände des Bormundschaftswesens wieder zur Sprache brachte und eine gemischte Deputation zur Berathung der Abhülse verlangte, wies der Magistrat einsach auf die früheren, gescheiterten Bersuche hin, um
seine Ablehnung darin zusammen zu fassen: daß eine Berbesserung des Bormundschaftswesens nur auf legislativem Wege
und für den ganzen Staat herbeigeführt werden könne.

Dieser Sat wird nach ber porftebenden Erörterung feiner weiteren Begrundung bedürfen. Gin neues Gefet alfo, anftatt ber längft überlebten Vormundschafts Drbnung bes Preufischen Belches aber? Billig fragt man zuerst, wie An-Landrechts. dere ihr Vormundschaftswesen eingerichtet haben, und ob man nicht von diesem oder jenem Vorbilde ein Spftem entlehnen kann. Daß das gemeine deutsche und das Defterreichische Bormunbichaftsrecht mit dem Preußischen bedenkliche Aehnlichkeit hat, ift schon angebeutet worden. Auf durchaus verschiedenem Kundamente beruht das Frangofische, das fich unserer Beachtung und Prüfung um so natürlicher und bereiter darbietet, als es ja, mit bem ganzen code Napoléon, schon seit bem Anfange dieses Sahrhunderts in der Preufischen Rheinproping Geltung bat. In diesem Vormundschaftssystem finden wir den Familienschutz wieder, von welchem wir ausgingen, einen alten Bekannten, in dem wir, wenn wir naber zuseben, sogar einen Bermandten erkennen. Die französische Revolution, die das Gesetzbuch in Angriff nahm, welches Napoleon bann mit seiner Firma zeichnete, fand zwei verschiedene Vormundschaftssvsteme im gande por. Im Guben galt bas Römische Recht in ber Geftalt, welche es in der Raiserzeit erhalten hatte, — ganz ähnlich dem Rechte, (186)

bas zur Zeit ber Reichspolizei = Ordnungen in Deutschland zur Geltung gekommen war. Im Norben bagegen hatten fich aus malter Zeit ber die Rechtsfitten erhalten, welche die deutschen Stamme über den Rhein mit binübergebracht batten, die alfo durchaus auf dem Brincipe des Kamilienschutzes beruhten. Bejetgebungs-Commiffionen entschieden fich für biefe Rechtsfitten (coûtumes). Da aber ber Süden für sein Romisches Recht in Die Schranten trat, fo murbe ein Mittelmeg eingeschlagen, ber beibe Spfteme verschmolz. Der Schwerpunkt ber Vormundschaft blieb in dem Familienrath (conseil de famille) liegen, der aus 6 Personen besteht. Den Borsit aber führt als weiteres Mitglied der Friedensrichter, der den Familienrath für jeden einzelnen Fall, wo er wirken foll, zusammenberuft. Der Familienrath exneunt ben Bormund und fann ihn, mit Genehmigung bes Gerichtes, auch wieder entsetzen. Er beauffichtigt ihn bei ber Bermögensverwaltung und Erziehung des Mündels und tritt in wichtigeren Källen, wie bei Antritt oder Ablehnung von Erbfchaften, Grundftudeverfaufen u. f. w. entscheidend ein. einigen beftimmten Fällen hat er nur Gutachten abzugeben, bei benen das Collegial-Gericht bestätigend oder ablehnend den Ausschlag giebt. Genommen werden jene 6 Personen des Familienrathes aus den nächften großjährigen Bluteverwandten oder Berschwägerten bes Munbels, die fich am Orte befinden ober in einer Entfernung von 2 Moriameter (24 Meilen) ihren Aufenthalt haben, zur Sälfte aus der väterlichen, zur Hälfte aus der mütterlichen Linie. mangelung folder Verwandten tann ber Friedenbrichter nach Belieben entfernter Bohnende ober Gemeindemitglieber, die mit Bater ober Mutter des Mündels befreundet waren, zum Fa-Ber ohne rechtmäßigen Entschuldigungsmilieurathe berufen. grund ausbleibt, tann in eine Strafe bis zu 50 Francs genommen werben.

ı

Auch in den Regeln über die Berson des Vormundes ift das Princip gewahrt, welches von den Eltern feinen Ausgang nimmt. Das erste Recht bat die Mutter, die jedoch, wenn fie zu einer zweiten Che schreitet, den Kamilienrath befragen muß, ob er ibr weiter die Vormundschaft belassen will. Geschieht bas, so wird ihr zweiter Chemann Mitvormund und für die Berwaltung in gleicher Weise verantwortlich, wie fie selbst. Der Bater bat bas Recht, der Mutter einen besonderen Beirath (consoil spécial) beizuordnen, an deffen Zuftimmung fie gebunden ift. Nachft der Mutter wird derjenige Vormund, den der überlebende Chegatte (nicht bloß der Bater, sondern auch die Mutter) in einem Testamente oder in einer Erklärung vor dem Friedensrichter oder bem Notar dazu bestimmt hat. Nächst diesem hat ber väterliche Großvater, dann ber mutterliche Großvater bas Anrecht auf bie Auch den Grofmüttern kann sie durch Vormundichaft. Familienrath übertragen werden. Erft in Ermangelung solcher gesetzlicher Vormunder tritt die freie Ernennung durch den Fa-Dieser hat zugleich jedem Vormunde einen milienrath ein. Gegenvormund beizuordnen, der das Mündel vertritt, wenn deffen Interesse mit dem des Vormundes in Widerspruch gerath, und den der Vormund bei bestimmten Handlungen, 2. B. Inventaris firung, Theilungen, Beräußerungen zuziehen muß. 3m Uebrigen ist die Handlungsfähigkeit des Vormundes möglichst unbeschräukt. Er hat das Mündelgut, bis auf wenige speciell bestimmte Fälle, frei zu verwalten, lediglich nach der allgemeinen Regel, baf er dabei als ein ehrlicher Mann und verftändiger Wirth verfahren Alle Gelber bes Münbels fann er einziehen und austhun. Er leiftet feine Caution, sondern das Mündel bat nur eine gesettliche Supothek an seinen Grundstücken. Bas in dieser Freiheit der Verfügung etwa bedenklich erscheint, ift in Rheinpreußen burch eine Cabinetsordre vom 18. Dezember 1836 gemilbert. (188)

Hienach kann der Bormund ohne Mitwirkung des Gegenvormundes kein Activ-Rapital empfangen und muß die auf den Inhaber lautenden Papiere des Pflegebefohlenen durch das Friedensgericht außer Cours sehen lassen.

Anch über die Behandlung der Person des Mündels ist dem Bormunde in diesem Systeme wenig speciell vorgeschrieben. Das ganze französische Bormundschaftsrecht besteht in 127 Paragraphen (Art. 388—515 des Code civ.).

Sollte man fich nun lediglich zwischen bem Alt-Preußischen und dem Rheinlandischen Bormundschaftsrechte entscheiben, so dürste die Wahl nicht schwer sein; wie denn auch der vorhin erwähnte beutsche Inristentag einstimmig zu Gunften bes Letzteren Befdluß gefaßt hat. Duß und will man aber etwas Neues ichaffen, fo ift man keineswegs auf jene Alternative beschräukt. And in dem französischen Gesetze find wesentliche Punkte bedenktich und nicht zur Rachahmung zu empfehlen. Der erste betrifft die mangelnde Stabilität des Familienrathes. Derfelbe ift teine fländige Behörde, sondern wird für jeden einzelnen Fall zusammenberufen, zum Theil auch erft nen zusammengesett. Wie nun aber, wenn in den wichtigen und entscheibenben Dingen, bie er an berathen hat, Gefahr im Berange ift? Wie fernet kann er ben Bormund als Obervormundschaftsbehörde wirkfam beanflichtigen, wenn er unr setten, und dann nur auf eine Stunde, eriftirt? Dies Bebenten freilich tritt in ben hintergrund, wo die Verwandten des Mindels schon von selber, abgeschen von ihrer Function im Familienvathe, wachsam sind und Barm folgen, wenn der Bormund nurichtig handelt. In folden Füllen macht fich die Sache von felbst und es bedarf des Familieurathes überhaupt bann nur jur Erfüllung ber Formalitäten. Gin von forgfamen und redlichen Berwandten beschützter Pflegling wich wenig vom Vormundschaftsgesetze spüren, mag es gut

ober schlecht sein. Aber wie ba, wo teine Bermandten zur Stelle find oder wo es gar nöthigwird, die Unmundigen gegen ihre eigenen Berwandten zu fchützen? Befonders in großen Stabten kommt beides baufig vor, da fich hier einmal eine Menge neu zugezogene Familien finden und ferner das Proletariat zahlreich vorhanden ift. In solchen Fällen mare nach Rheinischem Rechte ber Kamilienrath aus nichtverwandten Bürgern zu bilben, bie bann gar fein Recht hatten, ben Bormund außer ber Zeit, wo ber Familienrath gerade zusammenberufen ift, zu controliren. Endlich muß die Obervormundschaft des Familienrathes an Consequenz und Einheit gewinnen, wenn die Personen, die ihn bilben, ftätig und in festem Zusammenhange verbleiben.

Ein zweites grundsätliches Bedenken ift die Mitwirkung bes Den Friedensrichter des Frangöfischen Rechts mußten Gerichts. wir in unseren Rreis- ober Stadtrichter übersetzen, über welchem bann in höherer Inftanz die Rreis- und Stadt-Gerichte ftanben. Sind nun die Gerichte zu solcher Ginmischung in die Vormundschaft, und zu folder Oberaufficht über dieselbe überhanpt geeiguet?

Nach ihrem ganzen Befen bilbet die Obervormundschaft burchaus keinen Theil der richterlichen, sondern nur der oberaufsehenden Gewalt bes Staates; benn die richterliche Thatigkeit zielt nur auf Wahrung ber allgemeinen Rechtsnorm ab, ohne Rudficht auf Bohl und Behe bes Ginzelnen, ja unbekammert, ob diesem das unerhittliche fiat justitia nicht zum offenbaren Ruine gereicht. Die Verbindung der Obervormundschaft mit ber Gerichtsbarkeit ift ursprünglich in Deutschland auch nur durch ben Zufall entstanden, daß richterliche und Berwaltungs-Kunctionen bei benselben Behörden vereinigt waren, wie das noch bis in die neueste Zeit häufig zu finden war. Man errichtete bann hie und da besondere Gerichts = Abtheilungen für die Vormund=

i

icaitsiachen (Duvillen-Collegien, Duvillensenate u. beral.), bis schieflich auch diese in die gewöhnlichen Gerichte aufgingen. Selbst das Französische Recht hat ursprünglich die Person des Richters, ber bei ber Vormundschaft mitwirken foll, gang anders aufgefaßt, als wir das Wort verfteben. Als das Gefet über die Kriedensrichter in der Nationalversammlung zur Berathung tam, fagte der Deputirte Thouret: "zum Friedensrichter tann Sedermann genommen werden, ber das Herz auf dem rechten Riede hat, Erfahrung und Umficht befitt und bas Vertrauen seines Sprengels genießt. Juriftische Renntniffe find zu berückfichtigen, fie find aber nicht diesenigen, die nothwendig erscheinen; wenn ber Mann nur praktischen Sinn, ein autes Berg und Rechtsempfänglichkeit befitt." Bei unferen Rreis = und Stadtrichtern find gerade juriftische Kenntniffe das hauptsächlich Rothwendige. Der Rechtswiffenschaft haben fie ihr Leben gewihmet; zum Rechtsprechen haben sie in Theorie und Praris sich eingeübt, und muffen fich unbehaglich fühlen, wenn fie zwischendurch mit einem Rale als Berwaltungsbeamte fungiren follen. Es wird ihnen leicht, die schwierigsten und verwickelten Erbrechtssachen zu lofen, aber fie kommen in Berlegenheit, wenn fie entscheiben sollen, ob bas taufmännische Geschäft, bas Haus, bas Landgut, bie fich in der Erbmaffe befinden, für das Mündel weiter zu verwalten ober besser zu veräußern find. Sie wissen die handwerks-Gesetzge bung vortrefflich auszulegen, können aber nicht beurtheilen, ob der Lehrherr den Mündel im Lehrcontracte bezüglich des Lehr= geldes, der Lehrzeit u. f. w. nicht übervortheilt. Sie haben gelernt, was im Landrecht über die Pflicht zur Alimentation und Erziehung fteht, aber fie wissen nicht, was an dem Orte, wohin ihr Amt fie geführt, für biefe und jene Klaffe an Bekleidung, Ernährung, Bohnung und Ausbildung üblich und nothwendig und was dafür zu bezahlen ift. Nach ber Geschäftsübersicht bes

Berliner Stadtgerichts vom 1. December 1867 waren bort 37,354 Bormundschaften im Gange. Auf jebe find 2-3 Dis norenne zu rechnen. Nimmt man aber auch nur 2 an, so ergiebt fich die Zahl von 74,708 Minorennen, welche 1867 durch das Stadtgericht bevormundet wurden. Die meisten davon geboren ben Rlassen an, beren Bormundschaften wegen geringer Bermögensverwaltung in 4 Commissionen von 4 Einzelrichtern "bearbeitet" wurden. Bei den Kreisgerichten fallen die Bocmundschaften den Richtern der II. Abtheilung anheim, auf deren jeden, neben feinen fonftigen, gang heterogenen Amtsgeschäften, die Oberaufficht über etwa 5000 Mündel gerechnet werden kann. Bie ift es möglich, daß diese Manner bei dem größten Gifer und Fleiß den Versonen und Angelegenheiten der Taufende und aber Taufende von Mündeln auch nur im Geringften naber Unvermeidlich bildet fich bei solcher Berwaltung ein ftarrer Schematismus heraus. Jede Lebenswarme in den Bechfelbeziehungen fehlt. 3mifchen Richter und Mündel eine uniberfteigliche Kluft, über der ber betrübte Vormund schwebt, der nicht weiß, was er thun kann, und beshalb nicht weiß, was er thun foll. Mittermaier fagt: "Biele Geschäfte, welche bie obervormundschaftliche Behörde entscheiden foll, find ber Rechtswissenschaft völlig fremd, und nur der mit den Berbältniffen des bürgerlichen Lebens, mit der Berwaltung, der Deconomie, dem Gewerbewesen Bertraute tann barüber urtheilen." Ganz abnlich lautet das oben mitgetheilte Bekenntnif des Berliner Stadtge richts vom 18. October 1842. Solche Anssprüche bürften auf die Spur führen, wenn man fragt, wer im Bormundichaftswesen an die Stelle des Richters treten foll. Auch der natürliche Aufbau ber ftaatlichen Berhältnisse leitet barauf bin, indem er uns über dem socialen Daseinstreise der Kamilie zunächst die Ge meinde zeigt. Der Richter, ber von Beftphalen nach Oftpreußen (192)

verschlagen wird, weiß nichts von des Landes Brauch. Der Gemeindevorsteher kennt ihn genau, er fieht und bandhabt ihn alle Tage. Das Gericht zeigt allen Angelegenheiten gegenüber basfelbe Geficht der ftarren Juftigpflege. Die Gemeinde befitt die Clasticität, fich jeder Culturftufe, jeder Lebensrichtung aupassen, da fie selbst alle Lebenstreise in sich vereinigt. fehrt eine taufmannische Physiognomie beraus, wenn sie taufmannifde Berhaltniffe in Betracht ziehen foll, eine padagogische, wenn es die Schule gilt, fie hat das Geficht des erfahrenen Sansvaters, wenn es auf Rleibung, Rost und Logis ankommt, fie weiß Rath bei der Unterbringung junger Madchen in geeignete Dienftverhaltniffe, fie tann, wenn es erforbert wirb, auch den Aderbauer oder Sandwerker repräsentiren. Das ift feine bloke Theorie, sondern Birklichkeit. Man sehe die Verwaltungs-Deputationen an, welche in ben Stäbten bestehen. Alle Branchen des bürgerlichen Lebens find darin vertreten, und wo es an geeigneten Magiftratsmitgliebern fehlt, tann biefer Mangel burch die hinzuziehung von Burgerbeputirten erganzt werden. bem gande freilich ift's anders. Man wird die Familie des verstorbenen Gutsbesitzers und Predigers nicht an die Obervormundschaft bes Schulzen ober Gerichtsmannes verweisen konnen. Solche Bebenken laffen fich aber unschwer erledigen, wenn burch eine annehmbare Rreis-Ordnung in verftandiger Art auch auf bem gande größere, auf wirklicher Selbstverwaltung beruhende Berbande geschaffen find.

Der Gedanke, die Gemeinden bei der Vormundschaftsführung an Stelle der Einzelrichter und der Gerichte mitwirlen zu lassen, ist keineswegs eine neue Ersindung, er steht auch nicht bloß auf diesem Papiere. Es ist schon erwähnt, daß in Deutschland die obervormundschaftliche Gewalt vom Raiser auch auf die Städte des Reiches überging. Hier verwaltete sie wohl ursprüng-

lich ber gesammte Rath. Später wurden einzelne Mitglieder oder besondere Commissionen damit betraut (Waisenherren, Oberspsleger, Vormundschaftsherren; Pflegamt, Obervormundschafts-amt, Waisenamt, Vormundschaftsdeputation u. s. w.). So sins den wir es noch heute in Lübeck und in Bremen. Allgemein, nicht bloß auf Städte beschränkt, herrscht die Einrichtung in der Schweiz und im südwestlichen Deutschland. In Baden wählt der Gemeinderath dazu zwei dis sechs Mitglieder, in Würtemsberg fünf, denen der erste Ortsvorstand hinzutritt; in den Hohenzollernschen Landen sind die GemeinderWaisenämter aus dem Ortsvorsteher und zwei oder vier Mitgliedern zusammengesetzt, die von den stimmfähigen Bürgern alle drei Jahre gewählt werden.

Wird solche Ginrichtung bei uns lebensfähig sein?1) Dan fann behaupten, fie lebt bei uns ichon beute. Wer führt Die Vormundschaft über die 1500 Baisenkinder, welche die Stadt Berlin am Orte felbst verpflegt und erzieht? Thatsächlich find es die Baisenamter, aus Mitburgern und Mitburgerinnen gufammengefett, welche über die gange Stadt bin, jedes in feinem Bezirke, die Pflege und Erziehung der Baifen übermachen und dabei, wie schon gefagt, von den eigentlichen Vormündern und ihrer Birtsamkeit selten irgend eine Spur bemerken. berricht eine lebendige, marme Beziehung von Verson zu Verson. Der einzelne Pfleger fann fich Rath holen in ben Conferenzen des fest geschlossenen Collegiums, welches wiederum durch seine Beziehungen zur Gemeinde, ihren Anftalten und Gulfequellen die Mittel findet, dem einzelnen Pfleglinge gerecht zu werden. Die Regeln, nach welchen biefe Baisenamter verwalten, finden fich in wenigen Paragraphen festgesett. Monatsversammlungen jedes Amtes, für alle Aemter zwei General=Bersammlungen im Sahr, zwei Berichte jahrlich an die ftabtische Behorde über jedes einzelne Rind, Beauffichtigung der vorschulvflichtigen Anaben und sämmtlicher Mädchen durch Frauen, der Anaben vom 6. Jahre ab durch Männer; endlich Ueberwachung der Kinder und Einwirfung auf ihre Berpflegung und Erziehung so, wie ein gewifsenhafter Mensch solches Amt ausfüllt; weiter ist über diesen Hauptpunkt nichts gesagt.

Deukt man sich nun nach berartigem Beispiel ein Vormundichaftsspftem auferbaut, so würde dasselbe etwa folgende — an dieser Stelle nur ganz grob und kurz zu skizzirende — Züge ausweisen:

- 1. Sede Stadt und jeder Kreis bildet, durch Wahl der Eingesessen, für je 2000 bis 4000 Einwohner ein Bormundschaftsamt, welches sofort.überall da die Function übernimmt, wo in seinem Bezirke der Fall einer Bevormundung eintritt.
- 2. Bei einem folchen Falle ift zu unterscheiden:
  - a) ob das hinterlassene Vermögen mehr als 1000 Thaler, oder
  - b) ob es weniger beträgt.

Unter letzterer Voraussetzung bestimmt, wenn nicht die Eltern einen Vormund bestellt haben, das Amt einen solchen aus seiner Mitte, der seine Function aufgiedt, sobald das Kind den Bezirk verläßt. Dann folgen die Acten nach und das Kind findet sofort durch das Amt des andern Bezirks eine neue Beaufsichtigung und einen, über das Wesen des Mündels unverzüglich zu informirenden, neuen Vormund, der unmittelbar in seiner Nähe wohnt.

Unter der Boraussetzung zu a) wird ein ständiger Vorsmund bestellt, hinsichtlich dessen Person und Vermögenssverwaltung die Regeln des Französischen Rechtes im Westentlichen zur Geltung kommen. Für die Verwahrung

von Ravitalvermögen leiht bie Stadt- ober Rreisbehörbe ihr Depositorium her. Bergieht das Mündel, so geht auch in diesem Falle die Ober-Aufficht auf bas nene Vormundschaftsamt über. Auch die Person des Bormundes tann bann gewechselt werden, wenn überwiegende Gründe dafür fprechen.

Die Ober=Aufsicht (Ober=Bormundschaft) wird durch einen Familienrath ausgeübt, wenn der Bater dies in einer öffentlichen Urfunde feftgesetzt hat, ober wenn bie Verwandten es beantragen und das Vormundschaftsamt die Genehmigung ertheilt.

- 3. Die Rahl der Mitglieder eines Bormundschaftsamtes wird so zu bemessen sein, daß nicht mehr als vier birecte ober fünf durch einen besonderen Vormund vermittelte Vormundschaftsführungen auf den Ginzelnen fallen. Die Geschäftsordnung ift ahnlich wie die obgedachte ber Berliner Baifen-Besolbete Secretare find ben Aemtern nach Bedürfniß beizugeben.
- 4. Die Stadt = ober Rreisbehörde ift die gunachft vorgesetzte Juftang ber Bormunbichaftsämter.
- 5. Der Staat mahrt fich fein allgemeines Oberauffichtsrecht in ähnlicher Beife, wie bei ber gesetlichen Armenpflege, bie er längst ebenfalls ben Gemeinden übergeben hat. —

Denkt man fich eine berartige Organisation in Wirksamkeit, so ift den Uebelftanden, über welche nach den beigebrachten Beugniffen schon seit Jahrzehnten Gericht, Polizei, Gemeinde, Minister fich lebhaft beklagen, der Boden genommen, aus welchem fie hervorwuchsen. Stirbt heut neben uns ein Familienvater, was berührt bas uns? Mag bas Gericht einschreiten, obwohl wir wissen, daß es dazu erft nach Wochen ober nach Monaten in die Lage kommt. Anders, wenn in der unmittel-(196)

beren Rachbarschaft die Mitalieder des Bormundschaftsamtes wohnen, die fofort einzuschreiten die Möglichkeit und die Pflicht baben. Aber diese Pflicht! Ift die Bürgerschaft nicht schon mit Pflichten für die Stadt überbürdet? Immerhin, aber es kommt auf die Bichtigkeit der Aufgaben an, wenn wir fragen, welche Pflichten vorgeben. Sier find es die Rinder unserer Mitburger, die im Elend und gafter verkommen, wenn wir uns ihrer nicht annehmen. Rleine menschliche Geschöpfe, ursprünglich so un= idulbig und so gut wie beine eigenen, die du so sehr liebst. Also inspicire die neue Chaussee ein Mal weniger, kurze beine Commissionssitzungen in Angelegenheit ber neuen Keuerspritze um eine Stunde ab und genüge beiner Pflicht schlechter, wenn es darunf ankommt, die Stadt bei einem Keftmahl zu Ehren bes nenen Prafibenten zu vertreten. — Saft bu nicht tief unten, burch gange Schichten etwas bumpf grollen gehört, mas fie bie sociale Frage nennen? Hier liegt ein ganzes Stück bavon. Arbeiter wird bich freundlicher ansehen, wenn er sagen kann: ich habe hart gearbeitet und nichts zu ersparen vermocht; aber wenn ich fterben werbe, so weiß ich, meine Mitburger sorgen weiter, daß meine Kinder brave Meuschen bleiben.

Umgekehrt muß es kommen, als es jetzt bei Nebernahme ber Functionen eines Bormundes steht: jeder "auständige" Mensch muß einem Vormundschaftsamte angehören; und zwar nicht bloß der Handwerker und kleinere Kausmann, dem jetzt hauptsächlich die Communalgeschäfte obliegen, sondern gerade auf die Gedilbeteren ist es hiebei abgesehen, besonders auch auf die Beamten, die für diese Bürgerpslicht absolut nicht befreit sein dürsen.

Und werden die Bürger ihre Schuldigkeit thun? Schon die Mitgliedschaft bei einem Collegium, die Rechenschaft, die hier der Sinzelne allmonatlich von seiner Thätigkeit ablegen muß, bürgt einigermaßen dafür. Aber noch etwas Anderes kommt

Binin. Riemandem fällt es auf, wenn heut kleine Kinder in Wind und Wetter auf der Strafe tauern, um das öffentliche Mitleid zu erregen, wenn fleine Mabchen bis fpat in die Racht von einer Kueipe zur anderen laufen, um Schwefelhölzer und Apfelfinen zu verfaufen. Fraat beute Jemand: Kind, wer ift Bei der neuen Organisation ist schon die dein Bormund? Frage nach der Wohnung genügend, um dem Dinge felbst bann ein Ende zu machen, wenn der Bater des armen Geschöpfes noch lebt, also die vormundschaftliche Aufficht, auf Grund solcher Thatsachen, erft eingeleitet werden muß. Treten beut jugendliche Berbrecher vor den Richter oder junge Madchen vor den Beamten ber Sittenpolizei - wem fällt es auf, wer mag auch nur einen Finger rühren, es zu beffern? Unter ber neuen Ordnung wurde man die Acten des Berirrten vom Bormundichaftsamte forbern und die Deffentlichkeit hielte ein ftrenges Gericht, wenn bort eine Schuld lage. heut ftellen wir Untersuchungen an, wenn an einem Orte wegen ichlechter Loichanftalten ungewöhnlich viel Brandunglud zu bemerken ift. Dann werden wir aufmerken und nach den Ursachen forschen, wenn an einem Orte ungewöhnlich viel liederliche junge Leute eriftiren.

## Unmerfungen.

1) Gin ingwifden gedruct ericbienener, im Preugifden Juftigminifterio ausgearbeiteter Gutwurf eines neuen Bormunbichaftsgesehes weift die Derangiebung ber Gemeinde von ber Sand. Die Grunde follen turg gepruft werden. Borber und por allen Dingen fei jener Schritt freudig begruft! Bringt er uns boch die Soffnung, daß nun entlich Ernft gemacht wird mit ber langft ersehnten Reform. Die 187 Paragrapben bes Entwurfes bilben idon fo, wie fie bafteben einen gewaltigen Rortschritt: vernünftige, würdige, eine freie Bewegung gestattende Stellung bes Bormundes, Bugiebung ber Bermandten bes Dandels bei befonders wichtigen Angelegenheiten und obervormundichaftliche Aufficht durch einen Familienrath, wenn der Bater folden angeordnet bat oder wenn die Bermandten und ter Bormund unter Billi: gung des Berichtes die Bestellung beffelben munichen. In allen auberen gallen freilich foll ein Gingelrichter die Obervormundichaft administriren. Die Gemeinde hieffir zu beftimmen, fei gunachft deshalb unthunlich, weil man durch Ginichiebung eines folden Zwifdengliches zwifden Staat und Bormund die Berwaltung ju ichwerfallig machen murbe Dies ift richtig, wenn mannd die Gemeindeorgane als Zwischenglied porftellt. Aber weshalb ift das notbig? Wenn ber Staat fur feine Angeborigen ju forgen bat, muß er dies immer unmittelbar thun? Sat er nicht bic gange Bermaltung ber Stabte, wichtige Theile des Schulmefens, die gesammte Armenpflege ben Gemeinden felbft belegirt? Er behalt bier bas Dberauffichterecht ber Befowerde-Instanz. Dies wird ihm auch verbleiben, wenn er den Gemeindeorganen die Obervormundschaft überläßt, und dann fällt jenes Bedenken einer schwerfälligen Bermaltung ebenfo fort, wie bei der Armenpflege, mo fo baufig augenblidliches Ginichreiten nothig ift. - Benn der Berfaffer bes Entwurfes ferner einwirft, es fehle Preugen noch an einer gleichmäßigen Organisation ber landlichen Gemeinden in den verschiedenen Provingen. jo ift icon fruber bervorgehoben, daß doch endlich, und in nicht ju langer Brift, eine Rreis- und Gemeinde-Ordnung für bas platte gand ju erwarten fteht. Tanicht diese hoffnung, jo lagt fich fur das Bormunbicaftsgefes vorläufig burch Uebergangebeftimmungen belfen.

Wer zuerft das tägliche Ecben und dann die Motive des neuen Gefesenwurfes betrachtet, wird fühlen, daß der Berfaffer, trot der Gründlichkeit und Sorgfalt, trot des unzweifelhaften humanen Wohlwollens, womit er un's Bert gegangen, noch immer zu sehr das Bermögen, zu wenig die Persion der Pflegebefohlenen in's Auge faßt. Und doch gesteht er zu, wie sehr die Jahl der vermögenslosen Vornundschaften die der vermögenden über-

wiegt. Dag für die letteren häufig juriftifcher Rath vonnothen fein; werben ihn die geschäftstundigen Manner ber Gemeinde nicht ebenfo gut ertheilen ober beschaffen tonnen, wie fie dies für ihre eigenen Angelegenbeiten und die ihrer Stadt und ihres Rreifes thun? Es tommt bagu, daß den vermögenden Mündeln felten der Beiftand gebildeterer Berwandten fehlt, und für diefe galle - fei es bier nochmals betont - ift überhaupt ein Bormundichaftegefet nicht notbig. Run aber die Bermogenelofen. Eltern baben ein paar Sundert Thaler binterlaffen, fir welche die Berpflegung und Erziehung ber Rinder vorläufig zu bewirten ift, oder die Mutter lebt noch und erwirbt für die gamilie durch gelbarbeit, Aufwarte., Rah- und Bafdftellen. Der Bormund foll forgen, daß die Rinder teine Bagabunden, daß fie brave Menfchen werden. Er bat Riemandem Rechenicaft zu geben, als in bestimmten, feltenen Fallen dem Gingelrichter. Diemand führt über bas, was er thut, und por allen Dingen über bas, was er nicht thut, die Controle. Bird der Bormund des neuen Gefetes mehr thun, weil er danach mehr thun barf? Bielleicht bie und ba. - im Grogen und Gangen aber wird's bleiben, wie es bisber mar: die vermogens: lofen Daundel merten felten etwas von ihrem Bormund; ohne Schut und Rath treiben fie nur zu oft in's Berberben, wenn nicht ein Anfall bilft ober eine unverwüftliche gute Ratur.

\*) Endlich noch ein Punkt, die Gelbfrage. Allerdings wird die Organisation Geld kosten, aber kanm so viel, wie jett, und nicht halb so viel wie jett, wenn man die Leistungen abwägt, die dasur zu schaffen sind. In der That wird noch zu sparen sein, wenn man dem Ministerium nachweist, daß es bei jedem Kreisgerichte, abgesehen von den Commissionen, etwa zwei Richter und vier Unterbeamte spart und daß genan so viel von den Staatssteuern abgesett werden muß, als die früheren Mehrausgaben betrugen.

## Ueber bie

## Arbeitsvorräthe der Natur

und ihre Benutnng.

Bon

Dr. Karl Zöppris, Professor in Gießen.

C. G. Lüderit'siche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfegung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Der überwiegende Theil der Menschheit ist zur Beschaffung seiner Lebensbedürsnisse auf mechanische Arbeit augewiesen, möge diese Arbeit nun durch die Hände oder durch Maschinen, im Kleinen oder im Großen geleistet werden. Es scheint deßhalb wohl gerechtsertigt, einmal über den mechanischen Begriff, über Ursprung und Herkunft der Arbeit zu reden.

Jeder Arbeiter in diesem weiteren Sinne glaubt, zu wissen, was Arbeit ist; denn ein Jeder hat das Bewußtsein, redlich seine Arbeit zu verrichten. Wenn aber Alle der Reihe nach, unabhängig von einander, eine Definition, eine Feststellung des Begriffs der Arbeit geben sollten, so würden vermuthlich außerordentlich versichiedene Ansichten zu Tage kommen und es würde keine leichte Aufgabe sein, das allen Gemeinsame herauszuschälen.

Diese Unbestimmtheit des Begriffs der Arbeit rührt daher, daß man im gewöhnlichen Sprachgebrauch bei dem Worte Arsbeit viel mehr an das Nebensächliche, die begleitenden Umstände der Arbeit zu denken pflegt, als an diese selbst. Ein Franenzimmer spricht von seiner Näharbeit oder Stickarbeit, Tagelöhener, welche eine Grube auswersen, nennen das Emporheben der Erde ihre Arbeit, Bergleute, welche das Erz von den Wänden des Gesteins ablösen, nennen dieß ihre Arbeit; die Schmiederarbeit besteht im Emporheben des Hammers und der Spinner

an der Spinnmaschine arbeitet, indem er den Bagen heraus= zieht und hineindrückt; der Gebirgsbewohner, welcher den Dün= ger für seine Felder mühsam auf dem Rücken den Berg hinauf= tragen muß, neunt dieß den Haupttheil seiner Arbeit.

Bas Jedem zunächst beim Ueberbliden bieser Beispiele auffällt, ift, daß alle bie genannten Arbeiten mit körperlicher Anftrengung verbunden find, daß sie ermuden. Der Rabterin und Stiderin ermüden die Finger, den Erbarbeitern und Bergleuten bie Arme und das Kreuz, dem Schmied der den hammer schwin= gende Arm, bem Spinner Bein- und Rudenmusteln u. f. w. Tropbem wurde ber fehr irren, welcher als allgemeinste Definition der Arbeit biuftellen wollte: Arbeit ist iede Thätigkeit des Körpers, welche mit Anftrengung ober Ermüdung verknüpft ift. Denken wir etwa an Arbeiter, Die Baffer aus einer Grube fcopfen muffen. Benn in ber Rabe diefer Grube ein Bafferlanf vorüberführt, der das nötbige Gefälle bat, jo kann derselbe zum Betrieb eines Schöpfrades benutt werben, welches baffelbe leistet, was vorher ben Tagelöhnern übertragen war. Es wird affo dieselbe Arbeit geleistet, ohne daß irgend ein menschlicher Rörper angestrengt wirb. Ruft überall läft fich Menichenarbeit burt Maschinenarbeit erfeten. hieraus folgt, daß wir bei ber Best-, ftellung bes Begriffs ber Arbeit abfeben muffen von ber Rud-Birtung berfelben auf die ausführende Maschine, welche entweber ber Mensch sein kann ober ein Thier ober eine Arbeitsmaschine im engeren Sinne bes Worts. Bielmehr find wir angewiefen auf eine nabere Betrachtung bes mechanischen Borgangs, bes Erfolgs bei ber Leiftung einer Arbeit; diefex Erfolg ift nun aber bei dem zulet ermabnten Beifpiel ber, daß eine gewiffe Quantitat Baffer aus einem tieferen Niveau in ein boberes übergeführt, also um eine gewisse Sobe gehoben wird. Benn bie Bebung von Menschen vollbracht wird, fo wiffen wir alle,

daß beren Anstrengung um so größer ist, ober wenn sie burch eine Bafferhebemaschine besorgt wird, daß die Triebtraft, also das Gefälle, die Dampfmaschine u. s. w. um so bedeutender fein muß, je bober der obere Bafferspiegel über dem unteren liegt. Bir können deshalb mit Recht fagen, die geleiftete Arbeit in vorliegendem Beispiel machft in demselben Mage wie die Sobe, auf welche die Waffermaffe gehoben wird; der Art, baß die geleistete Arbeit die doppelte ist, wenn die hubbohe die doprelte ift, die dreifache, wenn die Subhöhe die dreifache ift. Wem es etwa nicht ohne Beiteres einleuchten sollte, daß bei der Sebung einer bestimmten Baffermenge, g. B. eines Centners Bafser um 10' genau die doppelte Arbeit geleistet wird, wie bei einer hebung um 5', ber kann es fich leicht klar machen, wenn er fich beutt, der Arbeiter stehe bicht über dem unteren Bafferwiegel, und 5' über biefem sei auf einem Gestell ein Reservoir Der Arbeiter bebt mit seinem Schöpfer burch wieberholtes Schöpfen den Centner Baffer in bas Refervoir. bieb geschehen, so hat er genau die Galfte feiner Arbeit gethan. Denn er braucht fich jetzt nur auf das Gestell neben das Refervoir au stellen und hat dann dieselbe Waffermasse um dieselbe bobe, um die zweiten 5 guß zu heben, um feine ganze Arbeit ju vollenden. Dit anderen Worten, die Bebung einer bestimmten Baffermaffe auf die Bobe von 10' ift die doppelte Arbeit, wie die Sebung berfelben Maffe um 5'.

Ich habe bisher nur Nachdruck auf die Sohe, d. h. den Abstand in senkrechter Richtung zwischen den beiden Wasserspiegeln gelegt. Es ist in der That leicht einzusehen, daß die Arbeit nur von dieser senkrechten Sohe abhängt und nicht von der Entsexung, um welche die gehobene Masse zur Seite bewegt wird.

Denken wir uns die Rinne, welche das gehobene Wasser abführt, quer über die Grube laufend, so ist es in der That

ganz einerlei, ob der Arbeiter gerade an dem Punkte des unteren Wasserspiegels schöpft, der senkrecht unter dem Punkte der Rinne liegt, an dem er ausgießt, oder ob er an einem näher oder weiter zur Seite gelegenen Punkte schöpft. Für den Effekt ist es ganz einerlei, wo er schöpft; seine Arbeit vermehrt sich weder, noch vermindert sie sich. Eine Vermehrung der Arbeit tritt erst in dem Augenblick ein, wo die Rinne höher über den unteren Wasserspiegel emporgehoben würde. Der menschliche Arbeiter wird sich den Weg, längs welchem er den Schöpfeimer auswärts sührt, so wählen, wie er ihm am bequemsten im Schwunge liegt. Bei einem Schöpfrad, welches in Eimern schöpft, die am Kranze des Rades besestigt sind, ist der Weg der Hebung ein Halbsreis.

Die bei einer Gebung geleistete Arbeit ist also unabhängig von dem Wege, auf dem die Last emporgeführt wird, nur abhängig von der senkrechten hubhöhe.

Was charakterisirt nun aber die senkrechte Richtung vor allen übrigen? Sebes Kind weiß darauf zu antworten. Es ist die Lothlinie; die Richtung, welche ein schwerer Körper dem Faben ertheilt, an welchem er aufgehängt ist; die Richtung, in welcher ein frei fallender Körper sich abwärts bewegt; mit anderen Worten: Es ist die Richtung der Schwerkraft.

Die Schwere ist die anziehende Kraft, welche von der Erde auf alle Körper ausgeübt wird und vermöge welcher dieselben, wenn ihnen die Unterlage entzogen wird, sich nach dem Mittelpunkte der Erde hinbewegen in einer Richtung, die wir eben mit dem Worte senkrecht bezeichnen. Bei der Hebung einer Masse wird also die geleistete Arbeit gemessen durch die Strecke, um welche die Masse in der Richtung der Schwerkraft gehoben wird, und zwar richtiger gesagt, gegen die Richtung der Schwerkraft, welche von oben nach unten wirkt, während die Hebung von unsten nach oben stattsindet.

Die Arbeit besteht also barin, daß eine Masse gegen bie Richtung der Schwerkraft um eine Strede bewegt wird; daß die Schwerfraft längs einer gewiffen Strede überwunden wird. Und zwar wächst oder vermindert sich die Arbeit in demfelben Mage, in welchem diese Strede vergrößert ober verkleinert wird. Aber die Arbeit ist noch von einem zweiten Faktor abhängig, von der Masse, welche gehoben wird. Die hebung von 2 Centnern Baffer auf dieselbe Sobe wie vorhin erfordert die doppelte Arbeit, welche ein Centner erfordert. Denn wenn ein Arbeiter bieß verrichten foll, fo hebt er erst einen Centner und darauf den zweiten Centuer, thut also hintereinander zweimal dieselbe Arbeit. Bir konnen bemnach auch fagen, die Arbeit machft in bemfelben Dasse wie die gehobene Masse. Damit ift aber ber mechanische Begriff der Arbeit schon so gut wie festgestellt. Die Arbeit, welde bei einer hebung geleistet wird, ift nur abhängig von bem gehobenen Gewicht und der Subhohe und wachft in demfelben Dage, in dem jeder dieser beiden Faktoren machft, der Art, daß wenn bei einer Arbeitsleistung 3. B. das 3 fache Gewicht 4 mal so hoch gehoben wird als bei einer anderen, die erste Arbeit wegen bes 3 fachen Gewichtes 3 mal, wegen ber 4 fachen Sohe weitere 4 mal, im Ganzen also 3 mal 4 mal, also 12 mal so groß ift als die Zweite.

Es bleibt setzt nur noch übrig, eine gewisse Arbeitsleistung sestzusetzen, durch welche alle übrigen gemessen werden sollen. Denn wie alle Längen durch eine bestimmte Einheit, den Fuß oder Meter, alle Gewichte durch das Pfund oder Kilogramm gemessen, d. h. ausgedrückt werden, so wird es nöthig sein, alle Arbeiten durch eine Einheit auszudrücken. Es liegt nun sehr nahe, zur Einheit der Arbeit diesenige zu wählen, wobei die Ge-

wichtseinheit um die gangeneinheit gehoben wird, also nach unferem Daffoftem als Arbeitseinheit biejenige au mablen. wobei ein Pfund einen Kuß boch gehoben wird. Diese Arbeitseinheit neunt man ein Auftpfund und drudt bann jebe Arbeits-Leiftung in Außpfunden ebenso aus, wie das Gemicht eines Korvers in Pfunden, oder wie die Länge einer Linie in Fufien. Nach dem neufranzöfischen Mahsvitem, welches in wenigen Jahren auch das allgemeine deutsche sein wird, ist die Arbeitseinheit die, welche der hebung von 1 Kilogramm um 1 Meter entspricht. Sie wird Deterkilogramm genannt. Benn nun eine Laft von 5kil. einen Meter hoch gehoben wird, so ist die Arbeit = 5 mkil., und wenn diese 5 kil. 7 m. hoch gehoben werden sollen, so ift die Arbeit 7 mal so groß, also  $7 \times 5 = 35$  mkil und es wird Riemanden mehr unverftandlich fein, wenn ich fage. man erhalt die Arbeit, ausgebruckt in Metertilogramm, wenn man die Bahl ber gehobenen Kilogramme multiplicirt mit der Bahl der Meter, um welche fie gehoben worden find. In der Sprache ber Mechanik lautet biefe Definition ber Arbeit:

Die Arbeit ist das Produkt aus dem Gewicht in die Hubhöhe.

Daraus ergeben sich nun allerlei einsache Folgen, z. B. daß ein Arbeiter, der 1 Pfund 100 Fuß hoch zu heben hat, genau dieselbe Arbeit leistet, wie einer der 100 Pfund einen Fuß hoch hebt, denn 1.100 = 100.1. Wir können serner sosort seststellen, wie sich die beiden Arbeitseinheiten, das Fußpsund und Meterkilogramm zu einander verhalten; da  $1^m = 31$  rhl. Fuß und  $1^{kil} = 2$  Pf., so ist  $1^{mkil} = 2.31 = 62$  rhl. Fußpsund.

Ein großer Theil der Leser wird vielleicht noch niemals eine Arbeit in Fußpfund oder Meterkilogramm haben ausdrücken hören. Bielmehr ist im gewöhnlichen Leben ein anderes Arbeitsmaß gebräuchlich, welches sich in jeder Beziehung durch seine (200) Unawedmäßigkeit auszeichnet und nach und nach ganz abkommen wird: ich meine die Bezeichnung ber Leiftungen in Pferbefraften. Es ift febr begreiflich, daß zur Zeit als die Menschheit begann, die thierischen Triebkräfte durch Maschinen zu ersetzen, also durch Bafferrader, Dampfmaschinen u. f. w., daß man da bie Leiftungen der Letzteren zunächst verglich mit derjenigen der bisber aebränchlich sten Motoren. Da als solche hauptsächlich Pferbe Dienst leiften mußten, so verglich man die Leiftung der Maschine mit derjenigen eines Pferdes, und fagte also, die Maschine leistet so und soviel mal mehr als ein Pferd, hat demnach so und so viel Pferbeträfte; so entstand bieses Arbeitsmaß. aber Jebem in die Augen, wie unsicher biefes Maß ist, benn gewiß gibt es eben so wenig 2 genau gleich starke Pferbe, als cs 2 gleich starke Menschen, als es überhaupt 2 gleiche Organismen in der Ratur gibt. Die Kraft welches Pferdes foll nun bie Arbeitseinheit fein? Bon unferem gewonnenen Standpunkt zumal muß feber Bersuch zurudgewiesen werden, eine Arbeit durch die Anstrengung des leistenden Thieres u. f. w. zu beftimmen, denn wir haben ja gesehen, daß die Arbeit gang unabbängig ift von der fie leistenden Maschine und nur durch ihr Resultat gemeffen wird; wir konnen beshalb wohl die Anstrengung eines Thieres durch die Arbeit messen, die es vollbracht hat, aber nicht umgekehrt die Arbeit durch die Kraft des Thieres. Grund, warum ber Ausbrud Pferbefraft noch immer fein Dasein friftet, ift ber, bag man tem ursprünglich so unbestimmten Begriffe eine bestimmte mechanische Bedeutung unterlegt hat, d. h. festgesetzt hat, daß eine Pferdefraft die Arbeit von 75 mkil. be-Benn man alfo die Leiftung einer Maschine in deuten foll. Pferdefraften fennt, fo braucht man diefe Bahl nur mit 75 zu multipliciren, um biefelbe in Meterfilogramm gu fennen; in Sußpfund ansgebrückt ift die Pferdekraft =  $6\frac{2}{5}$ . 75 = 480 Fußpfund.

Die bisherigen Auseinandersetzungen bezogen fich nur auf eine ganz bestimmte Art der Arbeit, nämlich die Sebung von Laften, die Ueberwindung der Schwerkraft. Bei weitem ber arokte Theil aller Handwerke und Fabrikationszweige hat aber Arbeit gang anderer Art zu leiften. 3ch tann biefe Art ber Arbeit ganz im Allgemeinen bezeichnen, wenn ich fage, es handelt fich barum, ben von ber Natur geschaffenen Zusammenhang zwiichen ben einzelnen Theilchen von Stoffen au lodern, au lofen und neue Form, neue Gruppirung, neuen Zusammenhang berzuftellen, in welchen die Stoffe bann dem diretten Beburfniß, ber Bequemlichkeit bes Menschen bienlich sind. Beispiele werben bieß erläutern. Die Arbeit des Holghaders besteht darin, daß bas natürlich gewachsene Holz aus seinem Zusammenhange gelöft und in geeignete Handstücke zerlegt wird. In abulicher Beise trennt ber Bergmann bas Erz vermöge hammer und Schlegel aus ber Berbindung mit bem Muttergeftein. Schreiner, ber Schlosser, ber Dreber, Töpfer, Goldarbeiter und viele andere Gewerbe haben gleichfalls zum größeren Theil bie Aufgabe, von gegebenen Bloden bes Rohmaterials, also bes holzes, bes Metalls u. f. w. durch Sage, Meigel, Sobel, Feile soviel abzutrennen, daß das übrig bleibende Stud eine zum Gebrauch geeignete Form erhalt, mahrend wieder andere Sandwerfe diefe geeignete Form nicht durch Abtrennen von Material, sondern durch gewaltsame Berschiebung der Theile bes Stoffs gegeneinander, also g. B. durch Sammern wie der Schmied, durch Rneten wie ber Bader, durch Streden u. f. w. hervorbringen. Bei anderen Gewerben, wie 3. B. dem Spinner- und Webergewerbe, ist die Reihe der porkommenden Arbeiten eine manichfaltigere, bagegen aber find die zu überwindenden Rrafte feine fo großen.

Wenn ich, wie soeben, von zu überwindenden Kraften spreche,

jo habe ich damit schon das Verbindungsglied genannt, wodurch der Zusammenhang zwischen dieser zweiten Klasse von Arbeiten und der zuerst betrachteten einsachsten Arbeit, der Hebung eines Gewichtes, hergestellt wird. Wie bei der Hebung die Schwerstraft überwunden werden muß, so müssen auch bei allen den in zweiter Linie genannten Arbeiten Kräste überwunden werden; nur sind diese Kräste andere als die Schwerstraft.

Bir haben es hier mit einer fehr allgemeinen Rlaffe von Araften zu thun, mit den Kräften, welche die Materie überhaupt zusammen balten, ben fog. Robafionstraften. Denfen wir uns burch einen beliebigen Rörper 3. B. einen Stein einen Schnitt gelegt, fo muffen zwischen ben Rorpertheilchen, die rechts von dem Schnitte liegen und benen, die links bavon liegen, im natürlichen Zuftande gewisse anziehende Rrafte herrschen; benn wenn dies nicht der Fall mare, so mußte ja bei der geringften Erschütterung der Körper langs diefer Flache in 2 Theile auseinander fallen; und zwar mußte bies für jebe beliebige Lage bes gebachten Schnitts ftattfinden; mit anderen Borten, ber Rorper mußte bei jeber Erschütterung nach allen Richtungen hin auseinander fallen wie Staub, wenn die Theilchen beffelben nicht durch Kräfte, die zwischen den gang benachbarten wirken, in ihrer natürlichen Lage zusammengehalten würden. Das Borhandensein biefer Rrafte schließt man nicht nur aus ber eben angeführten Betrachtung, bie aus bem Richtzerfallen ber Korper bie Rrafte folgert, fondern die Birtung der Letteren läßt fich gang dirett Am auffallendsten an den fogenannten elaftischen Rorzciaen. vern, wie Gummi, Rautschuf u f. w., welche die Eigenthumlichfeit haben, fich ftark ausbehnen zu laffen und bann, wenn bie darauf wirkenden außeren Rrafte aufhören, wieder in ihre fruhere Form zurudzugeben. Diese Eigenschaft zeigen aber alle Rörper in mehr oder weniger hohem Grade. Nehmen wir einen (211)

Draht von beliebigem Metall, Gifen, Meffing, Rupfer ober Sile ber, flemmen ihn am oberen Ende fest, ftreden ihn burch ein Gewicht, daß er gerade hangt und meffen feine gange. Runmehr fügen wir unten ein bedeutenderes Gewicht zu, so werden wir ben Draht sich verlängern sehen; und zwar umsomehr, je größer das angehängte Gewicht ift. Sobald man diefes wieber wegnimmt, geht der Draht auf feine frühere gange gurud. ber von dem angehängten Gewicht ausgeübte Bug die Urfache ber Berlangerung bes Drabtes ift, barüber fann fein 3meifel bestehn; die Ursache ber Wiederverfürzung, also ber rudgangigen Bewegung konnen aber nur die Rohafionsfrafte zwischen ben einzelnen Schichten bes Drahtes fein. Denfen wir uns ben Drabt durch lauter febr nabe Querschnitte in febr dunne Schichten gerleat, so wird jede Schicht von der porhergehenden und der nachfolgenden durch die Robafionstraft festgehalten, resp. angezogen; wenn nun an die unterfte Schicht ein Gewicht befestigt wird, fo fucht beffen Birfung die unterfte Schicht von der zweitunterften zu entfernen und würde fie losreißen, wenn nicht die Kobafionsfraft die Schicht fefthielte. Das Refultat wird fein, daß es ber Schwere gelingt, die erfte Schicht von der zweiten etwas zu entfernen; bann hangt aber die gange Laft an der zweiten Schicht und entfernt biefe von der dritten, dadurch wird die dritte von der vierten abgezogen u. f. w. bis zum Aufhangepunkt des Drab-Es wird also jede Schicht bes Drahtes von ber folgenben um ein Geringes entfernt und das Gesammtresultat biefer Ginzelvorgange stellt fich in der fichtbaren Berlangerung des Drabtes Die Bermehrung ber Abstände zwischen ben einzelnen dar. Schichten tes Drabtes fonnen wir nicht mahrnehmen, benn biefe Abstände felbst find unseren Sinnen auch mit Buhülfenahme ber feinsten Instrumente nicht mahrnehmbar. Selbst durch ein 10,000 mal vergrößerndes Mitroffop läßt fich nicht ertennen,

baf bie Körper, 3. B. bie Metalle aus von einander getrennten Theilchen beftehn. Die Physiter schließen vielmehr umgetehrt ans der Möglichkeit, die Körper auszudehnen und zusammenzubruden, auf bas räumliche Getrenntsein ihrer fleinften Theilchen. Aus bem Berinche mit ber Dehnung des Drahtes tann man aber einen wichtigen Schluß ziehen über bie Wirtungsweise ber Robafionefrafte. Diefe Rrafte, bie man auch elaftische Rrafte nennt, ober Glafticitatsfrafte, muffen um fo ftarter fein, be weiter die Theilden, amischen benen fie wirken, von einander entfernt werben. Betrachten wir irgend einen Querschnitt bes Drahtes. Benn bas angehängte Gewicht genügt bat, die elaftiichen Krafte zu überwinden und die vorhergebende Schicht von ber folgenden um ein Studden zu trennen, fo wurde, wenn in ber neuen gage bie Glafticitatefrafte nicht größer waren als in ber natürlichen Lage, die Schwere bes Gewichtes biefelben abermale überwinden und die Entfernung noch weiter vergrößern. Ran muß darans, daß diese Bergrößerung nicht eintritt, schlieben, bab in ber vergrößerten Entfernung ber Schichten bie Ansiehungetrafte auch gewachsen find; mit anderen Worten, daß be elaskichen Kräfte um so bedeutender werben, je weiter die Abeiliben der Körper aus ihrer natürlichen Lage entfernt werben. Bei ber Dehnung bes Drahtes burch ein Gewicht nimmt bie Dehnung au, bis die Summe ber burch Entfernung ber Querschwitte wachsenben Glafticitätsfrafte gerade gleich geworben ift ber in dem Gewichte ihren Sitz habenden Schwerkraft. Es fin= bet bann Gleichgewicht ber Krafte ftatt. Sobalb nun aber bas Gewicht weggenommen wird, haben die nach oben ziehenden Kräfte die Oberhand und ziehen die Drahtschicht wieder empor. Die Drahtschichten folgen diesem Zuge so lange, als dieser vorhanden ift, d. h. so lange die Kräfte noch Werthe haben. Lettere werben aber, wie wir saben, um so kleiner, je mehr sich bie Theilchen ihrer natürlichen Lage wieder nähern. Haben ste diese Lage wieder erreicht, so bleiben sie in Ruhe, und wir schließen daraus, daß in der natürlichen Lage die Kräste = 0 sind; denn wenn sie noch wirkten, so würden ihnen die Körpertheilchen auch noch weiter solgen und könnten nicht in Ruhe bleiben. Ich kann also jest eine früher gebrauchte Ausdrucksweise verbessern und sagen: Im natürlichen Justande der Körper wirken keinerlei Kräste zwischen dessen einzelnen Theilchen, dieselben werden aber sogleich wach, wenn die Entsernung zwischen den Theilchen vergrößert wird. Aus diesem Grunde kann ein Körper nicht in Staub zerfallen, weil bei der geringsten Entsernung der Theilchen von einander die Kohäsionskräste sie wieder zusammensühren.

Gine gang abnliche Rraft, wie fie fich ber Ausbehnung ber Körper entgegensett, wird auch burch beren Zusammenbrudung gewedt. Alle Korper feten ber Zusammenbrudung einen Wiberstand entgegen, welcher mit bem Grabe ber Rusammenbrudung madbit. Tropbem find alle Körper einigermaßen zusammendrückar. Führt man mit dem eisernen hammer einen Schlag auf ben Ambos, jo wird die Maffe des letzteren unter ber Macht bes Schlages etwas zusammengebrückt und schnellt. sobald ber Schlag vollendet ift, wieder in ihre frühere Lage aurud. Dieses Burudichnellen unter bem Ginfluß ber erwecken elastischen Kraft zeigt fich unsern Sinnen sehr deutlich darin, baß ber hammer nach bem Schlag mitemporgeschnellt wird; er prallt zurud. Die luftformigen Rorper find einer fehr bebeutenben Zusammendrückung fähig und an ihnen läßt fich baber am besten das Gesetz studiren, nach welchem die Rrafte, welche fich ihr widerseten, wirfen; man nennt bier diese Rrafte Spanne frafte.

Denken wir uns eine Duantität Gas in einem senkrecht ftehenden mit Boden versehenen Cylinder durch einen auschließen-(214)

ben Rolben abgeschloffen. Der aufgesetzte Rolben, ben wir uns als gewichtlos benten wollen, wirb nicht einfinden. Beschwert man ibn nun mit 5 Pfund, so finkt er ein, indem die barunter befindliche Euft zusammengepreßt wird; wir wollen annehmen. er finte um 4 Boll. Legt man nun weitere 5 Pfund auf ben Rolben, fo wird berfelbe nicht um weitere 4 Boll einfinken, fonbern um weniger. Dieß ift ein Zeichen, baß mit ber Busammenbrudung, also mit ber Berminderung ber gegenseitigen Gutfernungen ber Theilchen bes Gafes die entstehenden Spannfrafte wachfen. Man mußte ein größeres Gewicht als 5 Pfund, vielleicht 8 Pfund gufügen, um den Rolben um weitere 4 3oll binabzudruden. Die bier auftretenden Rrafte find alfo von gang berfelben Ratur wie biejenigen, bie fich ber Ausbehnung ber Rörper widerseben; man faßt beghalb beide Arten von Rräften unter bem Ramen ber elaftischen Rrafte zusammen und findet ibre haupteigenschaft barin, daß sie im natürlichen Ruftand ber Rörver = 0, d. h. nicht vorhanden find, daß sie aber bei jeder Ruftandeveranderung entfteben und um fo größer werben, je weiter die Theilchen aus ihrer natürlichen Lage herausgebracht werben, mag nun dieß herausbringen eine Näherung der Theilden, wie bei Zusammenbrudung, ober eine Entfernung berselben, wie bei Ausbehnung, sein. Doch muß ich einen Unterschieb hervorheben. Die Ausdehnbarkeit der Körper hat eine Granze. Es leuchtet auf ben erften Blick ein, daß das Gefet, welches ich oben bei ber Ausbehnung bes Drahtes aufgestellt habe, nur mit einer aewiffen Beichräntung gilt. Dieß Gefet fagte: Die elaftifche Rraft wird um so größer, je weiter die Theilchen (beim Draht die Querschnitte) von einander entfernt werden. Daraus könnte man den Schluß ziehen, daß, wenn ich den Draht in zwei Stude ichneibe, und bie beiben Stude von einander entferne, biefe beiden Schnittflächen fich gegenseitig anziehen und zwar

um so stärker, je weiter ich sie von einander entferne; was befanntlich der Erfahrung zuwider ift. Dieft ansgesprochene Bir-Innasaejet erleidet alfo eine Beschräntung. Die Robafionstrafte wirken nur amischen ben Theilchen in ihrem natürlichen Infammenhang, ober wie wir uns genauer ausbrucken tonnen, fie wirken nur zwischen ben Theilchen, bie fich in unmegbar Kleiner Entfernung von einander befinden; sobald biefe Entfernung eine mahrnehmbare wird, d. h. fobald wir einen Zwischenraum zwischen einem Theil des Körpers und einem anderen wahrnehmen können, ift langs ber Trennungeflache die Möglichkeit beiber Theile, aufeinander zu wirken, schon aufgehoben. wirfen diefe Rrafte nur bei febr inniger Berührung. tann alfo fagen, die Birtungefphäre ber Robafionetrafte ift eine unmefbar kleine, und wenn die Theilchen in eine Entfernung gebracht werden, wo fie außerhalb ihrer gegenfeitigen Birtungesphare liegen, fo wird ber Zusammenhang aufgehoben. Man nennt biefe Granze bie Glafticitätsgrange und fagt alfo, wenn ein Rörper über seine Glafticitategranze ausgebehnt wird, fo kehren die Theilden nicht in ihre naturliche Gleich gewichtslage zurud, fondern reißen entweder auseinander, ober nehmen neue Gleichgewichtslagen an. Mur bie Gafe tonnen Bei einigen von biefen ins Unbegränzte ausgebehnt werben. hat dagegen bie Zusammendrückbarkeit gewiffe Granzen. Rohlenfaure 3. B., welche einen Theil der Enft, die wir ausathmen, bilbet, fängt an, wenn ber Drud, ber fle aufaumenprefit, eine gemisse hohe erreicht hat, fluffig zu werden, fich zu kondensiren. Bei den Dämpfen ist dieß sehr bekannt. Baffer verwandelt sich bei 100° C. = 80° R. in Dampf und oberhalb dieser Temperatur verhalt fich ber Dampf gerade wie ein Gas, wie die Luft 3. B. Sat man aber ein Dampfquantum in einem Cylinder durch einen Rolben abgeschloffen, fo tann (216)

man, ohne die Temperatur, die wir zu 110° C. annehmen wollen, zu erniedrigen, durch bloße Zusammendrückung, indem man den Kolden mit einem Gewicht beschwert, den Dampf wieder in Basser zurückverwandeln. Mit anderen Borten: bei sicherem Druck bleibt das Basser bis zu einer höheren Tempetatur stüssig. Alle sesten Körper und viele Flüssigkeiten lassen sich durch beliedig große Druckkräfte zusammenpressen, ohne daß sie in ihrer Konstitution eine Aenderung erleiden, aber ihr Ranmsinhalt wird durch die ungeheuersten Druckkräfte nicht bedeutend verkleinert.

Rachdem wir die Ratur ber Zusammenhangefrafte ber Rorper kennen gelernt haben, konnen wir nun auch die Arbeiten beurtheilen, welche bei den Thatigkeiten geleiftet werden muffen, wo diefer Zusammenhang geandert wird. Die meisten Sandwerke und Gewerbe haben eine Sofung des natürlichen Zusammenhangs zum 3wed. In einfachster Beise z. B. bas Solzspalten und bas Steinellopfen, aber auch bas Sagen und Sobeln des Schreiners, bas Feilen und Dreben bes Schloffers und Drechelers, das Schneiben des Schneibers und Schuhmachers n. f. w. Bei allen biefen Trennungen bes natürlichen Bufammenhangs, einerlei burch welche Mittel fie bewertstelligt werben mogen, durch Gage, Art, Feile, Scheere, Meißel, ift ber Borgang der: Die Theilchen, welche auf beiben Seiten ber Trennungs= Rache liegen, werden erft wenig, bann immer mehr von einander entfernt und hierbei leiften die elaftischen Rrafte einen immer machfenden Biderftand, bis die Entfernung die Glafticitätegrange erreicht hat. In diefem Augenblide find die beiben Flachen außerhalb bes Bereichs ihrer gegenseitigen Birtung getreten und Die Trennung ift vollendet. Benn wir uns den einen Theil bes Rörpers fest benten, den andern beweglich wie den abfallenden Sobel- ober Feilspahn, so bestand also die Arbeit darin, daß eine V. 102. (217)

Maffe, auf welche die Robafionstraft wirkte, gegen die Richtung biefer Kraft um eine gewisse, bier allerdings unmegbar tleine Strede bewegt wurde. Diejenigen Gewerbe, welche es mit einer Arbeit gegen die andere Klasse der Robastonsträfte zu thun baben, gegen die Kräfte, die fich der Zusammenbrückung widerseten, find allerdings gering an Bahl, es gehört 3. B. das Teigineten und Aehnliches hierher. Doch läßt fich ein viel einfacher und belehrender Fall anführen. In manchen Städten hat man sogenanntes transportabeles Gas. Es wird in England zur Beleuchtung ber Eisenbahnwagen, 3. B. auf der unterirdischen Gisenbahn in London angewandt. Längs ber Mitte des Wagendaches liegt da ein ftarter Schlauch, ber bas Gas in fehr komprimirtem Zuftand enthält und durch die Brenner entweich en laft. Diese Schlauche werden erneuert, fobald fie fast geleert sind. Der Arbeiter ober die Maschine, welche das Gas auf Borrath in die Schläuche preßt, hat eine Arbeit gegen die Spannfraft des Gases zu verrichten, welche fich der Annaherung der Gastheilchen widersett. Auch hier werden also die Theilchen, von welchen die Rrafte ausgeben, gegen die Richtung biefer Krafte verschoben.

Hierin liegt nun das gemeinschaftliche Band aller Arten von Arbeiten, die wir haben und die überhaupt benkbar sind. Auch bei der hebung wird der Angriffspunkt der Schwerkraft, d. i. die Masse des gehobenen Körpers, gegen die Richtung dieser Kraft bewegt. Wir können somit den Begriff der Arbeit so sestellen:

Arbeit wird jedesmal geleistet, wenn eine Masse, die den Angrisspunkt einer Kraft bildet, gegen die Richtung dieser Kraft bewegt wird; und zwar nennen wir, wie ich vorher bei der Hebung auseinandergesetzt habe, Arbeit das Produkt aus der Kraft in die Wegstrecke, um welche deren Angrisspunkt gegen sie bewegt worden ist. Bei der Hebung ist diese Kraft das Gewicht des Körpers und wir messen überhaupt alle Kräfte durch die Schwerkraft, indem wir die Wirkung der Kräfte vergleichen mit der Wirkung, welche die Schwerkraft an demselben Körper hervorbringen würde.

Die Arbeiten, welche gegen elastische Kräfte geleistet werden lassen sich nicht so direkt auf dieselbe Weise messen, wie die bei der Hebung, denn wir können weder die Kräste selbst messen, noch anch die Größen des Wegs angeben, um welche ihre Angrisspunkte sortgerückt werden, denn diese Wegstrecken sind ja unmehdar klein, die Kräste dagegen sehr groß. Tropdem lassen sich die Arbeiten bestimmen und ich werde nachher darauf zurückstommen.

Rach diefer genauen Feststellung des Begriffs der Arbeit kann ich übergehn zu dem Satze über die Arbeit, dessen allseistige Darlegung eigentlich mein Hauptzwed ist. Er heißt:

Arbeitsgrößen sind zwar wandelbare, aber unvergängliche Objekte; oder: es ist nicht möglich, Arbeit aus Nichts zu schaffen, noch auch einen Arbeitsvorrath zu vernichten, sons dern es kann höchstens eine Arbeit in eine andere gleichwersthige umgesetzt werden.

Wem der Satz in seiner allgemeinen Fassung nicht ganz verständlich sein sollte, dem wird er wahrscheinlich an Beispielen rasch klar werden, denn er spricht etwas aus, was Jeder eigentlich weiß. Ich will einige sehr gewöhnliche Wahrheiten hinstellen, welche weiter nichts sind als Specialisirungen des allgemeinen Satzes: Kein Müller kann mahlen ohne Gefälle, keine Windmühle geht ohne Wind, keine Dampsmaschine ohne Verunmaterial, kein Mensch und kein Thier kann ohne Nahrung zu nehmen arbeiten. Wir wollen wieder durch die Betrachtung solcher einzelner allgemein bekannter Fälle und durch Aufsuchen

bes Gemeinschaftlichen in ihnen, uns zur Allgemeinheit bes ansgesprochenen Gesetzes zu erheben suchen.

Alle Gewerbe, welche als Triebfraft das Baffer benuben, find im Stande dadurch ihre Arbeit zu leiften, daß fie den Fall einer bestimmten Baffermaffe um eine gemiffe bobe, das fogenannte Gefälle benuten, um ihre Triebmaschine in Bang an setzen. Da die einfachsten Fälle in der Regel die lehrreichsten find, so will ich auch hier wieder voraussetzen, die auszuführende Arbeit bestehe in einer hebung, also z. B. im Bafferschöpfen aus einer Grube. Die hubbobe fei gerade fo groß wie das Gefälle, welches das Rad treibt, 2. B. = 10'. Die Rinne. welche das Triebwasser herbeiführt, liefere jede Setunde 100 Pfund Baffer. Alsbann läßt fich auf ber Stelle einsehen, wie viel Baffer die Maschine in 1 Setunde im bochsten Kalle beben tann: bochftens 100 Pfund. Um das einzusehen, braucht man sich die Hebevorrichtung nur in der Beise zu benten, daß an ben Enden eines über eine Rolle geführten Seils zwei gleiche Eimer befestigt sind, wovon der eine durch das Aufschlagwaffer gefüllt wird und durch fein Riederfinken bis zum Niveau bes Abwassers die Hebung des andern bewirkt. Unter der Boraussetzung, daß die Rolle ohne Reibung brebbar fei, wird ein Tropfen Uebergewicht ben erften Eimer zum Sinken bringen, wodurch dann der zweite um dieselbe Sobe, die ich gleich 10' angenommen habe, fteigt. Wenn alfo in jeder Setunde der erfte Eimer einmal mit 100 Pfund Baffer gefüllt wird, jo tann er in jeder Setunde einmal den andern, ebenfalls mit 100 Pjund gefüllten Gimer um 10' emporheben, also bochftens 1000 gufpfund Arbeit leisten. Mehr als diese Arbeitsmenge tann aber bei bem gegebenen Gefälle durch feine irgendwie fonstruirte Daichine erreicht werden. Denn wenn es bei irgend einer Einrichtung möglich ware, mehr zu leiften, z. B. 101 Pfund 10' boch (220)

zu heben, so könnte diese Maschine sich ihr Triedwasser selbst pumpen. Wenn sie also am Rande eines unerschöpflichen Wassersbehälters, z. B. des Weeres, ausgestellt wäre, so könnte sie nach und nach ihre Triedkraft ins Unbegränzte vermehren, indem sie auf je 100 Pfund Wasser, die durch das Gefälle zum Seespiegel hinabsinken, immer 101 Pfund heben könnte, also mit der Zeit einen unendlich großen Arbeitsvorrath ausspeichern und dadurch unbegränzte Nutzesselte erzielen würde. Das ist aber ein Unding. Die Gränze des Möglichen wird eben dadurch bezeichent, daß durch Sinken einer bestimmten Quantität Wasser um eine gewisse Höhe eine gleiche Masse um dieselbe Höhe gehoben werden kann; ein Resultat, das in der Praxis wegen der Reisdungswiderstände niemals vollständig erreicht werden wird.

Benn wir die eben ausgesprochene Thatsache umdreben, so tonnen wir sagen:

Um eine bestimmte Arbeit zu leiften, muß immer eine gleich große Arbeit verzehrt, fonsumirt werden.

Bas ich unter Arbeitsverzehrung, Arbeitsaufwand verstehe, ist ganz flar. Wenn bei der Hebung eines Gewichtes von 5 Pfund um 6 Fuß eine Arbeit von 30 Fußpfund geleistet wird, so wird durch Senkung desselben Gewichtes um dieselbe Höhe eine eben so große Arbeit verzehrt, aufgewendet.

Von dem vorhin ausgesprochenen allgemeinen Sate, daß Arbeit niemals aus Nichts erschaffen, sondern nur umgewandett werden kann, habe ich also schon einen Theil bewiesen, indem ich gezeigt habe, daß um Arbeit zu leisten eine gleichswerthige Arbeit verzehrt werden muß. Es muß in unsrem Falle ein Ansschlagwasser vorhanden sein, d. h. eine Wassermasse in einem höheren Niveau. Aber um diese Bachs und Flußwasser in das höhere Niveau zu bringen, ist auch eine Arbeitsleistung nothig gewesen, denn das Wasser sließt nicht von selbst den Berg

hinauf. Wir wissen, diese Wasser verdanken ihren Ursprung dem atmosphärischen Niederschlag, dem Regen, Schnee und Than. Die atmosphärischen Erscheinungen, großentheils durch den Wind bedingt, leisten die Arbeit, welche nöthig ist, um unserer Industrie die Wasser, die Gefälle hinauszupumpen. Wie dieß geschieht, davon werde ich in der Folge Gelegenheit haben zu sprechen. Für jetzt ist es mir hauptsächlich wichtig, sestgestellt zu haben, daß die Quellen, Bäche, Flüsse u. s. w. Arbeitsvorräthe enthalten, welche durch natürliche Agentien aufgespeichert worden sind, und welche der Mensch in andere Arbeit umsehen kann, indem er einen Theil derselben konsumirt.

Ich habe den Sat von der Unzerftorbarfeit der Arbeit bisher nur für Arbeit gegen die Schwerkraft beleuchtet. Die Ausbehnung läßt fich nun auf ber Stelle machen. Ungablige Gewerbe feten den Arbeitsvorrath eines Gefälles in Arbeit gegen bie Robafionsfrafte um; vielleicht am einfachften eine Sagemuble. in welcher der Zusammenhang zwischen den Theilchen des Holzes theilmeise aufgehoben wird. Ich tann aber noch viel näher liegende Beispiele aus bem Leben nehmen. Ber einen Stein zertrummern will, muß eine Arbeit gegen die elastischen Rrafte leiften. Um biefe zu leiften, bebt man ben Stein am einfachften moglichft hoch in die Sobe und läßt ihn auf eine harte Unterlage 3. B. auf bas Pflafter herabfallen. Wenn ber Stein nicht zu fest ift. wird er zerspringen, d. h. die Arbeit, welche der Mensch geleistet bat, indem er den Stein hob, und die in dem gehobenen Stein als Vorrath vorhanden ift, wird im Berabfturgen auf das Pffa= fter konfumirt und in Arbeit gegen biejenigen Krafte umgesett, welche die Bruchstude des Steins vorher zusammengehalten bat-Ift ber Stein fehr hart, d. h. find die Busammenhangsfrafte febr groß, fo muß man den Stein febr boch berabfallen laffen, man muß ihn erft boch hinauftragen ober emporwerfen, (222)

um ihm eine größere Fallbobe zu verschaffen; mechanisch ausgebrudt, man muß ihm einen größeren Arbeitsvorrath ertheilen, um die größere Arbeit gegen die Bufammenhangsfrafte leiften zu können. — Man kann, wie Jeder weiß, dieselbe Arbeit auch usch auf andere Art leiften, indem man auf den zu zertrummernben Stein einen anderen schweren, harteren Rörper auffallen Dieser lettere muß die Eigenschaft haben, daß feine Robafionstrafte größer find, als bie bes zu zertrummernben. ner aber wählt man ihn so, daß man recht viel Arbeit in ihm auffpeichern kann, ohne ihn allzuhoch zu heben; da die Arbeit bas Produkt aus dem Gewicht in die Hubhohe ift, so muß man ben Körper also möglichst schwer machen. Diese Eigenschaften bedeutender Schwere mit fehr großer Glafticitätstraft befitt das Gifen, und das Inftrument, welches wir uns eben mechanisch erfonnen baben, ift ber hammer, in welchem man bei verhaltnifmakig geringer hebung einen bebeutenden Arbeitsvorrath aufsveichern tann, um ihn dann in Arbeit gegen elaftische Rrafte umzuseten. Jeder Arbeiter, der ben hammer benutt, mag er nun zertrümmern, ober Rägel einschlagen ober nieten, thut Arbeit gegen die Rohafionskräfte; und auch hier bewährt fich also bas Gefetz von der Bandelbarkeit aber Unvernichtbarkeit der Arbeit. Ja wir benuten diefen Sat nun, um Arbeiten ber letteren Art zu meffen. Arbeiten bei Sebungen wiffen wir dirett zu meffen durch Gewicht und hubhobe; allgemein gesprochen durch die Rraft und den Weg, langs welches die Rraft überwunden worben ift. Bei elastischer Arbeit ift uns dieß beides unbefannt, aber auf unserm Sate fußend konnen wir fagen: Wenn ein megbarer Arbeitsvorrath, 3. B. eines Gefälles eines gehobenen Sammers aufgebraucht wird zur hervorbringung einer elaftischen Arbeit, fo muß biefe gleich fein bem aufgewandten Borrath. Sobald man also nur bie Bergleichung ber geleifteten Robas

stann, läßt sich der Werth der ersteren in Fußpfunden angeben. Wenn z. B. der Sägemüller ersahren will, welche Arbeit sein Sägeblatt thut, so muß er messen, wie viel Wasser auf sein Rad in der Sekunde fällt und wie hoch sein Gefälle ist. Beides mit einander multiplicirt giebt den Arbeitsvorrath, über den er jede Sekunde zu verfügen hat. Wenn dieser nur ein einziges Sägeblatt treibt, so gibt dieselbe Zahl die Arbeit an, welche dieses in der Sekunde zegen die Zusammenhangskräfte des Holzes leistet.

Bei folden Bergleichungen tritt nun immer ftorend der Ginfluß der Reibung dazwischen. Es scheint sogar, als ob unser Sat nicht ftrenge richtig mare und bag wir fagen mußten: Die geleiftete Arbeit ift immer gleich bem aufgewandten Borrath, weniger einer Quantität, die bei der Reibung verloren geht. Bas aus dieser verlorenen Arbeit wird, wollen wir fur den Augenblid noch unentschieden laffen. Jedenfalls aber tonnen wir auf Grund unferes Sages unter gemiffen Umftanden beftimmen. wie viel Arbeit durch Reibung konsumirt wird; indem wir die wirklich geleistete Arbeit meffen und von dem verbrauchten Arbeitsquantum abziehen. Der Reft ift burch Reibung aufgebraucht. Benn feine Reibung stattfande, so maren unsere Maschinen lauter fog. vollkommene Dafdinen, welche genau daffelbe Arbeitsquantum leiften, das fie von der Triebfraft fonsumirten, oder bie, wie der Technifer fagt, einen Ruteffett von 100 pCt. geben. Es murbe bann ein Leichtes sein, ein fog. Perpetaum mobile zu konstruiren, b. h. eine Maschine, welche fich immerfort bewegt, ohne die Zuführung neuer Triebkraft zu bedürfen. Wir brauchten z. B. nur ein oberschlächtiges Rad mit einer Pumpe so zu verbinden, daß die Lettere das vom Rad abfallende Bafferguantum wieder in ein über dem Rad liegendes Refervoir emporpumpt, aus welchem es immer wieder auf das Rad fällt, (224)

Wenn tein Reibungsverlust stattfindet, so muß der Arbeitsvorrath, welcher verschwindet, wenn eine Wassermenge vom oberen Rande des Rades dis zum unteren finkt, genan dieselbe Masse zur selsden Höhe wieder emporheben können. Die eingehende Betracktung der Arbeitsgrößen, welche durch Reibung verschwinden, muß ich auf den zweiten Theil dieses Vortrags verschieden. Nur so-viel sei hier mitgetheilt, daß dieser Verlust nur ein scheindarer ist und daß auch in der Reibung keine Arbeit verschwindet sondern nur umgewandelt wird.

Fur jest muß ich noch einen anderen Puntt zur Sprache bringen; eine neue Form, unter welcher die Arbeitsvorrathe ericheinen tonnen. Selbst wenn man die Reibung unberucksichtigt lant, gibt es boch viele Kalle, mo Arbeit konjumirt wirb, verfcwindet, ohne daß andere Arbeit geleiftet wird. Dan brancht nur folgenden Vorgang zu betrachten. Gin schwerer Rorper, ber auf bem Boben eines Zimmers gelegen hat, werde bis zur Dede gehoben, bann ist ein Arbeitsvorrath in ihm aufgesveichert, welder in Fußpfund ausgebrudt gleich ift bem Gewicht bes Rorpers multiplicirt mit der bobe des Bimmers. Der Rorper moge nun frei berabfallen, an der Stelle des Bodens aber, wo er vorher aelegen, fei ber Boden weggenommen und ber Rorver falle weiter hinab in die tieferen Raume des Hauses, wohin wir ibn nicht weiter verfolgen wollen. Es genügt, ben Rorper bis zu bem Augenblide zu betrachten, wo er bie Stelle durchfällt, von ber ans er geboben worden ist. Es ist kein 3weifel, daß ber Rorper bis zu diesem Augenblick keine Arbeit geleiftet bat, die Arbeit muß affo noch im Borrath in ihm vorhanden fein. Der Ruftand des Körpers im Augenblide ber Anfunft unterscheibet Rich aber auch wesentlich von dem Zustand, in dem er fich befinden wurde, wenn er eine Arbeit geleiftet hatte. Denten wir uns bie Arbeit ber Einfachheit halber so geleiftet, daß das Gewicht an einem über eine Rolle gebenden Seile befestigt ift und beim Riederfinken ein gleiches Gewicht bebt, fo ift, wenn von der Reibung abgesehen wird, der geringste Druck auf das obere Gewicht vermögend, daffelbe zu langfamem Sinken zu bringen. Das Sinken dauert fort, bis das Gewicht auf dem Boden angekommen ift. Es kommt also bier mit einem Minimum von Geschwindigkeit an, wenn es die Arbeit der Hebung des anderen Gewichtes vollziehen muß; wir tonnen fagen obne Geschwindiafeit, benn wir konnen bas Sinken fo langfam einrichten als wir wollen. Wenn aber das Gewicht ohne Arbeit zu leiften frei berabfällt, so verhält es fich gang anders. Da befitt daffelbe beim Erreichen seiner früheren Lage eine bestimmte Geschwindigfeit, welche von der Fall-Sohe abhängt und in fehr bedeutendem Make wachft, wenn diese Sobe machft. In dieser Geschwindigkeit liegt das Aequivalent für die Arbeit, welche im anderen Falle geleiftet worden ift. In ber Gefchwindigkeit muß ein Arbeitsvorrath enthalten fein. Daß dieß wirflich der Fall ift, bavon fann man fich leicht überzeugen, man tann namlic sofort die Geschwindigkeit verbrauchen, um eine Arbeit zu erzeugen, man tann ben Arbeitsvorrath in Arbeit umfeten. man fich auf bem unteren Boben einen Balten in ber Mitte durch eine Schneide unterftutt und ein dem fallenden gleiches Gewicht auf dem einen Ende a ebenso weit von der Schneide entfernt stehend, wie der Punkt auf dem anderen Ende b, auf den das Gewicht herabfalle, so wird durch den Schlag des fallenben Gewichtes auf b das Gewicht bei a in die Höhe geschleubert und zwar eben so boch, als jenes herabgefallen ift. fallene kommt dabei zur Rube. Man fieht hier, wie durch Berbrauch einer Geschwindigkeit eine Arbeit geleistet ift, und zwar ist diese Arbeit wieder gleich dem Gewichte, multiplicirt mit der Hub= refp. Kall=Bobe.

Die Mechanit lehrt bei jeder beltebigen gegebenen Fallhobe bie Geschwindigfeit zu berechnen, womit ber Körper unten anfommt, und umgekehrt aus jeder beliebigen Geschwindigkeit die Fallbobe zu berechnen, welche nothwendig ift, um dem Körper biefe Geschwindigkeit zu ertheilen. Es ift gar nicht nothwendig, daß der Körper seine Geschwindigkeit wirklich einem freien Falle verbankt. Er mag fie jeder anderen Ursache verdanken, der Kraft bes Pulvers, der Glafticitat, der thierischen Kraft; überall konnen wir vermittelft berfelben Formel aus der Geschwindigkeit selbst sofort die Sobe berechnen, von welcher der Rörper berabgefallen fein mufte, damit er burch den Kall diese Geschwindigkeit erlaugt batte; und hiermit ift zugleich der ihm bei diefer Geschwindig= feit innewohnende Arbeitsvorrath gegeben, denn dieser ift gleich ber berechneten Sobe multiplicirt mit dem Gewichte des Körpers. Es ift dabei ganz gleichgültig, welche Richtung biefe Geschwinbigfeit im Raume bat; jede lagt fich durch eine geeignete Borrichtung, z. B. einen Binkelhebel, in Hebungsarbeit verwandeln. Man benutt eine solche Einrichtung, um bei artilleriftischen Berfuchen die Geschwindigkeit der Geschoffe aus der gemessen Arbeiteleistung zu bestimmen. Der Apparat beift das balliftische Ein schwerer eisenbeschlagener holzwurfel ift an einem langeren Draht penbelartig aufgehängt. Das Geschof wird gegen die Mitte einer seiner Seitenflachen abgeschoffen, bohrt fich ein und bringt ben Blod aus feiner Lage. Er macht eine Denbelichwingung, beren Beite an einem Gradbogen abgelesen wird. Darans latt fich bie Sobe berechnen, um welche ber Schwerpunkt des Burfels über das Niveau seiner Rubelage erhoben wird. Diese hobe multiplicirt mit der Masse des Block gibt die Arbeitsleistung, welche gleich sein muß dem Arbeitsvorrath der Rugel. Bermoge ber schon ermahnten Formel ber Mechanik läßt fich aus diesem Arbeitsvorrath die Geschwindigkeit der Rugel beftimmen, wenn ihr Gewicht bekannt ist.

So befitt eben jeder fich bewegende Rorper einen gewiffen Arbeitsvorrath allein in feiner Bewegung. Daraus erflatt fich bie Forberlichfeit bes Schwungs bei vielen mechanischen Berrichtungen. Wenn ich den hammer brauche, so laffe ich ibn nicht nur aus einer gewissen Sobe fallen, sondern ich gebe ibm vermoge meiner Armfraft eine größere Geschwindigfeit, einen Schwung, beffen Arbeitsvorrath fich ju bemjenigen bingu abbirt, welcher in der Bebung aufgespeichert ift. Aus diesem Grunde wendet man bei fo vielen Maschinen bas Schwungrad an, um den Gang zu regeln. Bei ber Dampfmaschine z. B. wirkt bie Triebfraft periodisch, b. h. es wird auf ben Rolben so lange Arbeit übertragen, als er fich von einem Ende des Cylinders zum andern bewegt, dann tritt ein Stillftand ein; ber Dampf tritt auf die andere Seite des Rolbens und nun erst beginnt die radläufige Bewegung. Rach jedem Kolbengang tritt alfo ein fogenannter todter Punft ein, wo die Maschine feinen Arbeitsvorrath empfängt, alfo auch feine Arbeit leiften fann. Wenn aber bie Maschine ein Schwungrad befitt, das sich mit hinlanglicher Geschwindigfeit breht, so enthält dieß einen solchen Arbeitsvorrath, daß es, mahrend der Rolben seinen Stillftand hat, von biefem Borrath abgibt und so ermöglicht, daß die Arbeit, welche die Dampfmaschine vermitteln foll, ununterbrochen fortgeschieht. Der Gang der Maschine ift demnach so, daß bei jedem Kolbenstillstand ber Arbeitsvorrath des Schwungrades um etwas vermindert, bei jedem Rolbengang wieder erganzt wirb.

In der Natur sinden sich große Arbeitsvorräthe in Gestalt von Geschwindigkeiten angehäuft. Alle Wassergefälle, welche nicht gesaßt und benutt werden, haben zur Wirfung, daß sie die in ihnen enthaltenen Wassermassen mit mehr oder weniger bedeutenden (2228)

Befdwindigfeiten ftromen maden. Diefe Geidwindiafeiten entbatten dann dieselben Arbeitsvorrathe wie die fie erzeugenden Befalle, poranszeieht, bak fie teine wirklichen Arbeiten verrichtet baben. Sie leiften aber Arbeit, indem fie ihr Bett verandern, Steine. Geröll. Sand und Schlammmaffen loslofen und beforbern, also Arbeit gegen die Busammenhangefrafte ber fie umidlieftenben Theile ber Erboberfläche und Erzeugung von Geidwindigfeit an porber rubenden Massen. Die natürlichen Stromgeichwindigkeiten find an vielen Stellen benutt gum Betrieb unterichlächtiger Bafferrader, welche durch ben Stoß bes Baffers netrieben werden, mabrend die ober- und mittelschlachtigen durch bas Gewicht bes Baffere getrieben merben. Noch viel mehr werden aber in gewissen Gegenden die in dem Bind enthaltenen Arbeitsvorrathe ausgebeutet durch die Windmühlen, deren Rlugel burch ben Stoft des Windes in Bewegung gegeht werben. chenen Gegenden, wo der Bind viel regelmäßiger weht und fich breht als im Gebirge, ersetzt berselbe vielfach die mangelnden Befalle bes Baffers. Fast alles Getreide wird in Holland und Rordbeutschland durch den Wind gemablen.

Im Bisherigen war mehrmals davon die Rede, daß alle unsere Maschinen nicht die volle Arbeit leisten, welche sie nach dem Sase von der Unvernichtbarseit der Arbeit leisten müßten, d. h. daß nicht der ganze konsumirte Arbeitsvorrath eines Gesselles in ungbare Arbeit umgesetzt wird. Ich habe diesen Verstust kurzweg auf Rechnung der Reibung zwischen den Maschinenstheilen gesetzt und mich einstweilen mit der erfahrungsmäßigen Thatsache begnügt, daß faktisch etwas an Arbeit verloren geht. Man kann sich leicht überzengen, daß in der That durch Reibung Arbeit aufgebraucht wird. Wenn auf einer horizontalen Ebene, z. B. einem langen Tisch, ein auf der Unterstäche glatter Gegensftand, deuten wir etwa an ein Bügeleisen, durch einen Stoß in

gleitende Bewegung über den Tisch hin versetzt wird, so dauert diese Bewegung in der Regel nicht lange, fondern fie nimmt schnell an Geschwindigkeit ab und nach langerer oder furzerer Beit, je nach der Starte des Stopes, bleibt der Gegenstand lie-Durch den Stoß hat derselbe eine gewisse Aufaugs-Geaen. ichwindigfeit, also einen gewissen Arbeitsporrath erhalten. Rach Beendigung seiner Bewegung ist dieser Borrath scheinbar verschwunden, ohne daß jedoch eine Arbeit geleistet worden ware; denn da der Tisch horizontal ist, so wird keine Arbeit gegen die Schwere geleistet und ebensowenig wird eine Arbeit gegen die inneren Bufammenbangefrafte bes Tifches ober bes Gifens aeleistet, denn weder Tisch noch Gisen werden in ihrer Gestalt im Geringsten verandert. hier scheint unser Satz von der Erbaltung der Arbeit uns im Stiche zu lassen. Der Arbeitsvorrath ist verschwunden, konsumirt, wie man zu sagen pflegt, durch die Reibung. Run ift es aber ichon feit lange burch bie Erfahrung befannt, daß bei jeder Reibung ein neues Agens auftritt, namlich Barme. Man tann bei geeigneter Ginrichtung ber Berfuche die Quantität der auftretenden Barme meffen und bat bei allen berartigen Bersuchen gefunden, daß in demselben Berhaltniß Barme erzeugt wird, in welchem Arbeitsvorrath verschwindet.

Benn nun unser Satz richtig ist, so mussen wir folgenden Schluß ziehen: Gine Bewegung von bestimmtem Arbeitsvorrath ist verschwunden, keine Arbeit geleistet, folglich kann die Bewegung nur auf andere Körper übertragen, höchstens unsichtbar geworden sein. In demselben Maße wie Bewegung verschwindet, tritt Bärme auf, folglich ist die Bärme unsichtbare Bewegung, die den verschwundenen Arbeitsvorrath enthält.

Obgleich dieser Schluß ein ganz strenger ift, wird er doch für Jeden, der ihn zum ersten Male hört, noch einer Erläuterung

bedürfen, namentlich über die Art der Bewegung, die wir als Barme empfinden.

Ber ben Ausbrud Bewegung bort, pflegt fich barunter eine wahrnehmbare Ortsveränderung eines Rörpers vorzuftel= len, wobei jeder Punkt beffelben eine mehr oder weniger lange Begftrede gurudlegt. Es gibt aber felbft folde Bewegungen, wo beträchtliche Begftreden burchlaufen werden und es trothem ichwer ift, zu bemerten, daß der Körper in Bewegung befindlich Denten wir uns eine Rugel von blant polirtem Meffing, welche genau durch die Mitte durchbohrt und auf eine glatt abgebrehte eiserne Achse gesteckt ift, beren beibe Enden irgendwo befestigt sein mogen. Auf irgend eine Beise werbe die Rugel um biefe Achse in rasche brebende Bewegung gesetzt. Wenn fich auf der polirten Alache Anhaltspunkte für das Auge finden, Bleden ober Striche, fo wird man leicht bemerten, daß bie Rugel fich bewegt, benn man fieht diese kenntlichen Dunkte an feinem Ange vorübereilen. Wenn aber die Politur fehr volltommen ift, so daß fich tein Punkt von dem anderen unterscheibet, so wird es dem Auge außerordentlich schwer zu beurtheilen, ob die Rugel sich bewegt und wie rasch sie rotirt, weil es eben nicht zu unterscheiben vermag, ob ein Puntt, der fich jett ihm gegenüber befindet, ein anderer ift als der, welcher fich ihm einen Augenblick früher gegenüber befand. Diefe Schwierigkeit wird zunehmen, je rascher sich die Rugel dreht und je weiter von der Rugel entfernt man fich aufstellt. Bei einer gewöhnlichen polirten Meffingkugel von 1 Fuß Durchmeffer, welche in ber Sekunde 10 Umdrehungen machte, wurde aus 10 Schritt Entfernung Riemand mit unbewaffnetem Auge nuterscheiden können, ob die Rugel in Rube oder Bewegung befindlich ift. Je kleiner die Rugel ist und je rascher sie rotirt, um so mehr kann man sich nähern, ohne die Bewegung zu bemerken. Es gibt jedoch ftets ein untrügliches Mittel, zu unterscheiden, ob Bewegung stattsindet oder nicht. Man braucht nur die Hand der Rugel zu nähern und erhält im Falle der Bewegung eine empfindliche Streifung der Haut; das Gefühl tritt an die Stelle des Gesichts.

Wir wollen uns nun ftatt ber einen Rugel eine ganze Reihe von folden, 3. B. 1000, benten, welche alle auf diefelbe Achse dicht nebeneinander aufgesteckt find und fich um biefelbe Bon folden Rugelreihen wollen wir uns dann 1000 breben. parallel neben einander gelegt benten, mit ihren Enden auf einem Gestell rubend und so nabe, bag bie Rugeln einer Reibe gerade die der nachften berühren. Ich habe bann eine Schicht von 1000 . 1000 = 1,000,000 Rugeln und folder Schichten will ich mir nun weiter 1000 übereinander auf einem gemeinschaftlichen Geftell, welches die Achsenenden tragt, angebracht ben-Id) babe baun einen mit 1000 Millionen Rugeln angefüllten Bürfel, ber 1000 Rugeln lang, 1000 Rugeln breit und 1000 Rugeln boch ift. Zwischen ben einzelnen Rugeln befinden fich nur Zwischenraume, beren Große unbebeutend gegen benjenigen Raum ift, ben die Rugeln felbst einnehmen. Ich will das Bange mein Suftem nennen. Alle diese Rugeln feien in febr rafdjer Drehung um die Achsen begriffen. Aus gewisser Gutfernung gesehen, wird man biefe Bewegung nicht bemerten, joubern bas Spftem scheint in Rube zu fein. Denten wir uns nun bas gange Suftem fleiner und fleiner werbend, laffen wir jebe Rugel, die wir von 1 Sug Durchmeffer annahmen, zusammenschrumpfen auf ben 100ten Theil ihres ursprünglichen Durchmeffers, so wird jede Rugel nur noch eine Linie Durchmeffer haben und das ganze Spftem, welches einen Burfel von 1000 guß Seitenlange bilbete, jest nur noch einen folden von 10 guß Seitenlange bilben. Jebe ber 1000 Millionen Rugeln hat die Große einer kleinen Erbie, rotire aber eben so rasch wie vorber. In (232)

viesem Falle werden wir schon ziemlich nahe herangehen können, ohne die Bewegungen wahrzunehmen. Lassen wir jetzt alle Dimensionen noch einmal auf den 100 ten Theil zusammenschrumpfen, so bildet das ganze System einen Würfel von nur 1 Zoll Seite, und die einzelne Augel ist dem blosen Auge nicht mehr unterscheidbar, von einem Erkennen der Bewegung durch das Auge kann also noch viel weniger die Rede sein. Aber wahrnehmen kann man deshalb die Bewegung doch; wenn man mit dem Kinger die Seitensläche dieses Würfels berührt, so wird die Haut von einer großen Zahl dieser rotirenden Kügelchen berührt und jedes streift bei seiner Bewegung die Haut. Man wird also eine prickelnde Empsindung haben, welche in eine um so gleichmäßigere Empstudung der Haut übergehen wird, se kleiner die Kügelschen sind.

Wenn ein unbefangener Mensch einen solchen Würfel, ober allgemeiner gesagt, einen Körper, welcher aus lauter solchen unssichtbar rotirenden Kügelchen besteht, in die Hand bestäme, so würde er durch die Empsindung, die er besommt, durchaus nicht eine auf die wirkliche Ursache derselben schließen, sondern er würde höchstens dem Körper einen besonderen Zustand zuschreiben, der eben jene Empsindung hervorbringt, und würde dieser letzeten, wenn noch kein Name dafür vorhanden wäre, einen neuen Kamen beilegen.

Unsere Voreltern haben einer solchen Empfindung den Namen Barme beigelegt und in unserem Jahrhundert ist nachgewiesen, daß Bärme Bewegung sei, es hat also nach den vorausgegangenen Betrachtungen durchaus nichts Unwahrscheinliches, unter dem Zwange senes Nachweises anzunehmen, daß alle Körper aus kleinen, selbst dem besten Mikrostop nicht unterscheidbaren Theilchen bestehen, die sich bewegen. Es ist dazu nicht einmal nothwendig, daß die Theilchen kugelförmig sind, denn das könnten wir boch nicht unterscheiden; auch braucht die Bewegung nicht eine rotirende zu sein, sondern 3. B. eine oscillirende, und würde doch unserem Auge entgehen. Selbst ohne daß man sich eine genaue Vorstellung über die Art dieser Bewegung machen kann, ist es also durchaus nicht unverträglich mit unseren hergebrachten Ersahrungen, der Behauptung der Physiser beizutreten, daß die Wärme in einer Bewegung der Neinsten Theilchen der Körper besteht und daß der Satz von der Unvergänglichkeit der Arbeitsvorräthe auch auf die Bewegung, welche wir Wärme nensnen, seine Auwendung findet.

Aus dieser Anwendbarkeit entspringt die Möglichkeit der Umwandlung von Arbeit in Wärme und von Wärme in Arbeit und der Sat läßt fich in seiner Ausdehnung nun so aussprechen:

Es kann Arbeit in Wärme und Wärme in Arbeit verwandelt werden, wobei immer die zweite in dem Maße entsteht, in dem die erste verschwindet.

Bon wie hoher Bichtigkeit dieser Sat für die Betrachtung ber natürlichen Arbeitsvorräthe und ihrer Verwerthung ist, springt in die Augen. Schon haben wir gesehen, wie bei jeder Benügung natürlicher Vorräthe der Autessellen, wie bei jeder Benügung natürlicher Vorräthe der Autessellen, Wir folgern jetzt ohne Beiteres, daß der Verlust in Wärme umgewandelt sein muß. Andererseits führt die Möglichkeit, Wärme in Arbeit zu verwandeln, zur Einsicht, daß alle brennbaren Körper, so namentlich alle Geizstoffe Arbeitsvorräthe in sich enthalten, wonach sich also die Wenge solcher Vorräthe in der Natur ungehener viel umfangreicher herausstellt, als es zuvor schien.

Es möge mir gestattet sein, der Kurze halber von Arbeitsvorräthen erster und zweiter Art zu sprechen, wobei ich unter benen zweiter Art solche verstehen will, die in Gestalt von Brennstoff aufgespeichert liegen. Bei der Berwerthung von Arbeitsvorräthen erfter Art muß, um möglichst große Ruhesseite zu erzielen, die Gelegenheit zur Wärmeentwicklung möglichst abgeschnitzen werden. Wir haben uns also darüber zu unterrichten, bei welchen mechanischen Vorgängen Arbeit in Wärme verwandelt wird.

Der wichtigste bieser Vorgänge ist die Reibung, welche stattsindet, wenn zwei in Berührung besindliche Körper sich mit verschiedener Geschwindigseit bewegen, oder wenn der eine ruht, der andere sich bewegt. Daß dabei Wärme entsteht, ist eine Sache alltäglicher Ersahrung. Wenn wir frieren, reiben wir nus die Hände, um und zu erwärmen. Es ist besannt, daß Bohrer, Meißel, Feile bei starker Arbeit warm werden, daß Wagenachsen bei rascher Fahrt sich oft stark erhitzen u. s. f.

hieran reiht sich die Wärmeerzeugung durch Schlag und Stoß. Beim hämmern, Stampfen u. dgl. sindet stets eine bedeutende Erwärmung des Werkzeugs wie des Objekts statt. Diese Erscheinung reiht sich ein unter die allgemeinere Thatsache, daß bei jeder Kompression Wärme erzeugt wird, was namentlich bei Gasen, z. B. bei der Luft, sehr leicht nachweisbar ist. Hat man doch das sogenannte pneumatische Fenerzeng, in dessen Cylinder ein Stückhen Fenerschwamm nur durch plögliche, sehr starke Kompression eines Lustquantums vermittelst des Kolbens entzündet wird. Das Fenerschlagen mit Stahl und Stein beruht nur auf der Wärmeerzeugung durch Schlag und Reibung, wobei die abgeschlagenen Stahlsplitter bis zum Glühen erhitt werden und den Schwamm in Brand setzen.

Bei allen Maschinen, welche nuthare Arbeit liefern sollen, ist also darauf Acht zu haben, daß alle Stöße vermieden werben, daß sie nicht stampfen, und daß die Reibung möglichst vertingert wird, was hauptsächlich durch die Schmiermittel geschieht.

Biel intereffantere Berhältniffe treten aber zu Tage, wenn

man die Erscheinungen untersucht, welche mit der umgekehrten Umwandlung, der von Wärme in Arbeit verknüpft find. ift bekannt, daß die Barme alle Körper ausdehnt; es beruht ja darauf die Messung der Temperatur durch das Thermometer. Bei jeder Ausdehnung wird Arbeit verrichtet. Am fichtbatften ift biefe Arbeit, wenn man fie durch Ausbehnung eines Gases leiften läßt. Wenn in einem fentrechtstehenden Colinder eine Luftmenge durch einen Rolben abgeschlossen ift, so bebt fie ben Rolben bei der Erwärmung in die Höhe, auch wenn derfelbe mit Gewichten belaftet ift; eine Erscheinung, welche Ericsson in ber fog. kalorischen Maschine als bewegende Kraft benutzt hat. Der beschriebene Bersuch fann mit Bortheil benutt werben, um zu untersuchen, eine wie große Arbeit einer beftimmten Barme menge entspricht. Man braucht nur die Größe der hebung des Rolbens zu meffen und fie mit dem Gewicht deffelben zu multipliciren, so erhalt man, in Lufpfund oder Meterkilogramm ausgedrückt, die geleistete Arbeit. Diese muß verglichen werden mit ber bem Gase zugeführten Barmemenge. Bu diesem 3wecke muffen wir Barmemengen meffen lernen. Wie man Arbeits größen durch die Arbeitseinheit, nämlich 1 Aufpfund ober 1 De terkilogramm mißt, so muß auch zum Dag ber Barmemengen eine Barmeeinheit festgeset werden. Die Physiker haben als Barmeeinheit diejenige Barmemenge festgesett, welche einem Rilogramm Baffer zugeführt werben muß, damit bessen Temperatur um 10 C. erhöht wird. Man nennt biese Barmemenge eine Kalorie ober auch einfach die Barmeeinheit. Wenn man also bei bem vorigen Bersuch die Erwarmung des Gases baburch bewirkt, daß man den daffelbe enthaltenden Colinder in ein Gefäß mit einem Kilogramm warmen Baffers von 3. B. 300 Temperatur setzt, so hat das Wasser, wenn es nach vollendetem Bersuche nur noch 27° enthält, gerade 3 Kalorien verloren und (224)

an das Gas abgegeben. Davon ift nun ein Theil zur Temperaturerhöhung des Gases verwandt worden und dieser Theil läkt fic bestimmen, wenn biese Temperaturerhöhung mittelft eines Thermometers gemeffen wird, ein anderer Theil ift aber in Arbeit verwandelt. Benn der erfte Theil 3. B. 2 Kalorien beträgt, je ift ber Rest von einer Kalorie in Arbeit umgesetzt und für das Thermometer verschwunden. Die geleiftete Arbeit ift also dann ägnipalent mit einer Ralorie, einer Bärmeeinheit. der Bestimmung der Arbeit ift aber Gines nicht zu vergeffen. Auf den Rolben druckt nämlich nicht allein das etwa darauf gelegte Gewichtftud, fonbern auf ihm laftet auch ber Drud ber Atmosphäre, welcher 15 Pfund auf jeden Quadratzoll der Rolbenfläche betratt, ober in Metermaß ausgebrudt, 10333 Rilogramm auf den Quadratmeter. Wenn man dies gehörig in Rechnung zieht, so ift das Resultat solcher Versuche, wie fie auch foust variert werden mogen, ob fie mit Luft, mit Bafferstoff, Sauerftoff ober einem anderen Gafe angeftellt werden mogen, ob viel ober wenig Barme zugeführt wird, immer daffelbe. Ran findet, daß der Aufwendung, dem Verschwinden von einer Barmeeinheit die Leiftung einer Arbeit von 424 Meterkilogramm entspricht. Diese Bahl ist von universeller Bebeutung, fie ift bas Arbeitsägnivalent ber Barmeeinheit und wird auch abgefürzt das mechanische Bärmeäquivalent genannt.

Bie man diese Jahl durch Verwandlung von Wärme in Arbeit bestimmen kann, so kann man eine solche Bestimmung auch verswittelft des umgekehrten Prozesses aussühren, indem man gesmessene Arbeitsgrößen in Wärme verwandelt, z. B. durch Reisbung, und die entstandene Wärmemenge mißt. Auch die zahlereichen Experimentaluntersuchungen dieser Art führen immer wieder auf jene Jahl 424.

Bekanntlich werden die Körper durch die Wärme in sehr

verschiedenem Mage ausgebehnt. Die festen und tropfbarfluffigen Körper erfahren nur eine geringe Bolumveranderung und wenn man 3. B. die Arbeit, welche bei Ausbehnung eines eisernen Stabs geleiftet wird, daburch meffen wollte, bag man ihn sentrecht aufstellte, auf sein oberes Ende ein Gewicht legte und beffen hebung mafie, so wurde man bei ber Bergleichung mit ber augeführten Barmemenge ein viel au fleines Arbeitsägnivalent ber Barmeeinheit finden. — Rach den Betrachtungen, die wir im ersten Theile diefes Bortrags über bie Zusammenhangsträfte der Körper angestellt haben, läßt fich aber ein solches Resultat erwarten. Jede Ausdehnung eines Körpers ift gleichbedeutend einer Entfernung seiner kleinften Theilchen von einander und um diese zu bewirken, ift, wie wir gesehen haben, eine Arbeit gegen die elastischen Kräfte zu leisten nothig. Die Ausdehnung jedes festen Körpers ift also mit einer Leiftung von Arbeit gegen bie Busammenhangefrafte, einer sogenannten inneren Arbeit verbunden, beren birette Meffung unmöglich Bei den Aluffigkeiten ift es ebenso, nur ist da die innere Arbeit in der Regel Meiner als bei den festen Körpern.

Wenn man den Ausdehnungsversuch mit einem sesten oder tropsbarslüssigen Körper wiederholt, so sindet sich die verschwundene Wärmemenge zwar auch wieder in geleisteter Arbeit, aber diese Arbeit ist nur zum kleineren Theil eine äußere, meßbare Arbeit, zum größeren Theile eine innere, nicht meßbare. Rur bei den sogenanuten vollkommenen Gasen ist die innere Arbeit nicht vorhanden, d. h. die einzelnen Gastheilchen sind ohne Einwirkung auf einander, es sind keine Kräste zwischen ihnen thätig, die sich der gegenseitigen Annäherung oder Entsernung widersehen. Wird also einem sesten Körper Wärme zugeführt, so wird ein Theil derselben zur Temperaturerhöhung verwandt, ein anderer Theil in Arbeit umgesetzt und zwar vorzugsweise in

innere Arbeit. Benn die Barmezufuhr fortbauert, fo fommt ichlieflich der Körper auf einen Temperaturpunkt, von dem an er nicht mehr warmer wird, wo die Temperatur auch bei weiterer Ruführung von Barme unverandert bleibt. Da muß dann alle zugeführte Barme in Arbeit umgesetzt werden. Das Resultat biefes Borganges ift auffallend genug: Der feste Körper beginnt bier in den fluffigen überzugeben, er schmilzt. Der so definirte Lemperaturpunkt ift ber Schmelapunkt, bei welchem in Folge der inneren Arbeit die fleinften Theilchen des Rorpers gang aus ihrem Zusammenhang geriffen und in einen neuen viel loseren Zusammenhang, in den flüssigen Aggregatzustand übergeführt Dauert nach vollendeter Schmelzung die Barmezumerben. führung fort, so wird wieder die Temperatur erhöht und daneben eine innere nicht mahrnehmbare Arbeit geleistet. Dief bauert fo lange, bis der Siedepunkt der Flüffigkeit erreicht ift, wo dann wieder bei unverändert bleibender Temperatur nur innere Urbeit geleistet wird, beren Resultat ift, daß die Theilchen selbst aus bem Zusammenhang, in bem fie noch als Fluffigkeit ftanden, berausgerissen werden und in den ungebundenften, den gasförmigen Aggregatzuftand, in Dampfform übergehn. Die Dampfe theilen die Eigenschaft der Gase, daß in ihnen die Wirkung der Robafionsträfte fo gut wie aufgehoben ift, daß freie Dampfmaffen also keinen fest begränzten Raum einnehmen, sondern fich nach allen Richtungen hin ins Unbegranzte auszubreiten ftreben. Dieses Beftreben zeigt fich in Geftalt eines Drucks, den der Dampf gegen jebe fich feiner Ausbreitung widerfetende Flache ausubt, und ben man bie Spannfraft bes Dampfes nennt.

Die Möglichkeit, durch Barmezufuhr Flüssteiten, vor Alslem Baffer, in Dampf von beliebiger Spannfraft zu verwandeln, ist es nun namentlich, welche die Ausbeutung der in Gestalt von Bienumaterial aufgehäuften Arbeitsvorräthe vermittelt.

Denten wir wieder an den stehenden Eplinder, auf beffen Boden fich diegmal eine Schicht Baffer befinde; über bem Baffer fei ein luftleerer Raum und dann fei- ber Rolben aufgesett In diesem Kalle muß der Rolben festgehalten werden, sonft wurde er, auch wenn er feine eigene Schwere hatte, burch ben außeren Luftdruck in den luftleeren Raum bis auf die Oberfläche bes Baffers hinabgedrückt. Nun werde das Baffer durch eine nutergesetzte Flamme erhitzt. Bald beginnt es zu kochen und ber Raum über ihm füllt fich mit Dampf. Der Dampf ift bei weiterer Erhitzung bestrebt sich auszudehnen, wie es die Luft auch thun murbe, und feine Spannfraft, fein Drud gegen ben Rolben machst. Es kommt ein Zeitpunkt, wo der Druck von innen gegen ben Rolben bem äußeren Atmosphärendruck gleich wird. und von dem Augenblick an braucht der Kolben nicht mehr durch Festhalten gegen das Eindringen geschützt zu werden. nun die Temperatur noch weiter gesteigert, so überwiegt ber Dampfbruck und der Kolben wird hinausgetrieben. Dieß tritt früher ober später ein, jenachdem ber Kolben nur den Atmosphärendruck zu erleiden hat, ober noch mit Gewichten beschwert Unter allen Umftanden wird bei feiner hebung eine Arbeit geleistet, wozu ein Theil der zugeführten Barme verbraucht wird.

Der eben beschriebene ist der Grundvorgang in der Dampfsmaschine, der bei jedem Kolbenhub eintritt. Indem durch geeigsnete mechanische Hülfsmittel dieser Borgang in regelmäßigen Perioden wiederholt und die Wirkung jedesmal in demselben Sinne auf ein Schwungrad übertragen wird, erhält man jene so ungemein fruchtbare Wethode der Berwerthung von Arbeitsvorräthen, die in Brennstossen aufgespeichert sind.

Wir haben nun die Möglichkeit eingesehn, Arbeit in Barme und umgekehrt Barme in Arbeit zu verwandeln, und beide Prozeffe scheinen fich in Nichts zu unterscheiben, als in ber Umkehr ber Bermandlung. Trokbem besteht amischen diesen entgegengefesten Borgangen noch ein tiefgreifender Unterschied. gebene Arbeitsgröße fann immer vollftandig, ohne Reft, in Barme verwandelt werden, wie z. B. in dem Kalle mit dem gleitenden Rörver, deffen Arbeitsvorrath vollstandig aufgezehrt wird, fo daß er absolut zur Ruhe kommt. Der gange Borrath wird in Barme verwandelt. Es ift aber nicht möglich, umgekehrt eine gegebene Barmemenge, 2. B. die durch Verbreunung eines Centuers Roblen entwickelte Menge gang in Arbeit umzuseten, sondern es tann nur ein Theil berfelben in Arbeit verwandelt werden. Die Verwandlung von Bärme in Arbeit ift nämlich an die Bedingung geknüpft, daß gleichzeitig eine gewiffe Barmemenge von einem warmeren Korper in einen falteren übergeht, z. B. wird bei der Dampfmaschine eine bedeutende Barmemenge von dem Dampf entweder in die Luft mitgenommen, wie bei der hochdrudmaschine, ober an das Ginsprigmaffer des Kondensators abgegeben, wie bei der Niederdruckmaschine. Achulich ift es bei der Ericssonschen Maschine, wo die erhitte Luft eine bedeutende Barmemenge mit hinaus ins Freie nimmt.

Aus diesem Grunde kann man die Arbeitskeistung einer Dampsmaschine nicht etwa direkt gleichsetzen dem mechanischen. Aequivalent der durch das verbrannte Heizmaterial erzeugten Bärmemenge. Es wird vielmehr nur ein Bruchtheil dieser letzeum in Arbeit umgesetzt und zwar ein Bruchtheil, der um so größer wird, je höher die Temperatur ist, bei der die Maschine arbeitet.

Rach diesen Andeutungen über die Verwerthung der Wärme zur Arbeitsleiftung muffen wir uns nun zur Vervollständigung der Uebersicht über die natürlichen Arbeitsvorräthe noch näher befannt machen mit den natürlichen Quellen der Wärme.

Ich habe ichon von der wichtigften Barmequelle gesprochen, von der Berbrennung. Die Berbrennung ift ein demischer Prozes und als folder nur ein Kompler von Källen aus einer ungemein ausgebehnten Rlaffe von Raturericeinungen. Bei allen demiichen Prozessen nämlich treten gleichzeitig Barmeerscheinungen auf, in ber Beife, daß bei chemischen Berbindungen einfacher Körper Barme erzeugt, also von den fich verbinbenben Körpern abgegeben wird, bei demischen Berse gungen in die Glemente bagegen Barme gebunden, b. h. ber Umgebung entzogen wird. Diese einfache Gesetmäßigkeit ist weiter nichts als eine Kolge von dem Prinzip der Erhaltung der Arbeit. 3ch habe ichon früher von der Nothwendigkeit gesprochen, alle Körper als zusammengesetzt anzunehmen aus fleinsten Theilchen, fogenannten Atomen, welche unter fich durch Rrafte zusammengehalten werben. Solche Rrafte find nicht nur vorhanden zwischen je 2 Theilchen deffelben Körpers, also z. B. zwischen je 2 Eisentheilchen, sondern auch zwischen den Theilchen verschiedener Rorver, also z. B. zwischen einem Atom Gifen und einem Atom Schwefel. Wenn baber Gifentheilchen und Schwefeltheilchen in fehr innige Berührung gebracht werben, so werben die zwischen verschiedenartigen herrschenden Rrafte auch thatig und führen zu einer Raberung, zu einer innigen Berbindung zwischen Gifen und Schwefel, jur Bildung eines neuen Körpers, ben man Schwefeleisen nennt. Derselbe zeigt weber die Gigenschaften bes Eisens noch die des Schwefels und mit dem ftartften Mitroftop find an ihm nicht mehr bie Bestandtheile zu unterscheiden, aus benen er gebildet ift. Man nennt diefe Rlaffe von Kraften, welche ebenfalls nur in unmehbar kleinen Entfernungen, aber zwischen ben Theilchen verschiedener Rorper wirten und beren Intenfität fehr verschieden bei der Kombination anderer Körper (94?)

ausfällt, chemische Berwandschaftfrafte, ober demische Spann= trafte.

Der Alt ber chemischen Berbindung besteht also barin, daß je 2 heterogene Theilchen, welche so nabe gebracht find, daß sie auf einander wirken können, sich unter dem Ginflusse der chemis iden Anziehung mit beschleunigter Geschwindigkeit einander nahern, auf einander losfturzen; gang in derfelben Weise, wie g. B. eine in den Anziehungsbereich der Erde tretende Sternschnuppe auf diese niederstürzt. Bei diesem Aufeinanderlossturzen der Atome wird aber ein bedeutender Arbeitsvorrath in Gestalt der ungeheuer machsenden Geschwindigkeit angesammelt. Bei dem Meteorstein zeigt sich ber gesammelte Vorrath wirksam, indem ber Stein tief in die Erde hineinschlägt, der Borrath fich also umset in Arbeit gegen die elastischen Kräfte bes Erbreichs und in Barme, die durch die Zusammendrückung erzeugt wird. dem Aufeinanderstürzen zweier Atome kann man fich ben Borgang ungefähr so benten, wie wenn die Atome 2 elastische Rugeln waren, die fich treffen; es prallen beide von einander ab, geben auseinander bis zu einer gewissen Entfernung, werden burch bie chemische Anziehung abermals zusammengeführt, prallen wieder ab n. s. w., fie gerathen also in eine fortdauernde hinund hergehende, vibrirende Bewegung, die man nicht mit bem Auge, wohl aber mit bem Gefühl, als Barme mahrnehmen Die Annahme der Berbindung zweier einzelnen Atome findet fich nie verwirklicht, es find immer große Atomzahlen, die fich verbinden. Es wird also dann jedes Atom des einen Rorpers von allen umliegenden Atomen des anderen angezogen und die Bewegungerichtung, die es unter beren Einwirkung aunimmt, wird nur in den seltensten Källen gerade genau auf ein anderes Atom ftogen; benn man hat alle Urfache anzunehmen, daß der zwischen den Atomen befindliche freie Raum verhältniß=

mäßig groß gegen den von den Theilchen felbst erfüllten ift. Denten wir uns 3. B. das betrachtete Atom angezogen von 4 Atomen des anderen Rörpers, die in den Edpunkten eines fleinen Quadrates fteben, über deffen Mitte fich das erftere befindet. Alebann wird diefes von allen 4 gleich ftark beeinflußt und folglich zu keinem von ihnen hinfliegen, sondern in die Mitte des Quadrates hineinfturzen; da es hier aber keinen Biberftand findet, so geht es mit der gewonnenen Geschwindigfeit weiter und entfernt fich auf der anderen Seite wieder aus ber Ebene des Quadrats fo lange, bis die mit der Entfernung befanntlich machsenden Robafionsfrafte es wieder zurudziehen, worauf fich der ganze Borgang in umgekehrter Richtung wiederholt. Es entsteht also eine vendelnde, vibrirende Bewegung, wobei bas Theilchen beständig durch die Mitte des von jenen gebildeten Quadrats hin = und herfliegt; wir haben also wieder eine unficht= bare, aber als Barme erkennbare Bewegung. 3th habe bier die Borftellung zu erleichtern gesucht durch Ingrundelegung zweier befonders einfacher Fälle. In der Birklichkeit kombiniren fich die Källe zu ungeheurer Mannichfaltigkeit, es tritt eine turbulente, allgemeine Bewegung der Atome ein, deren burchgehende Regelmäßigkeit nur darin besteht, daß alle diese Bewegungen bin : und hergehende, schwingende find, die man mit bem Ange nicht sehen, wohl aber fühlen kann. In der gewöhnlichen Sprache ausgebrudt heißt bas: Bei jeder chemischen Verbindung entsteht Barme, erhipen fich die fich verbindenden Körper.

Die Heftigkeit der Bewegung, also die Menge der entstehenden Wärme hängt ab von der Stärke der anziehenden Kräfte, die zwischen den Atomen der verschiedenen Körper wirken, also von dem Grade der chemischen Verwandtschaft und von der Art des entstehenden Verbindungsprodukts. Wir bezeichnen einen solchen Verbindungsvorgang im gewöhnlichen Sprachgebrauch durch das Wort Brennen, wenn die auftretende Wärme so groß ist, daß die entstehenden gasförmigen Berbrennungsprodutte zum Glühen erhist werden, also eine Flamme geben. Diejenigen Körper, welche sich mit dem Sauerstoff der Luster solchen Erscheinungen verbinden lassen, nennt man, wenn sie sich in genügenden Quantitäten verschaffen und mit Bortheil zur Bärmeentwickelung verwerthen lassen, Brennmaterialien. Körper, welche diese Bedingungen erfüllen, sind nun vorzugsweise der Kohlenstoff und die ihn in großen Mengen enthaltenden Gebilde der organischen Natur, namentlich der Pflanzenwelt. Die Arbeitsvorräthe der Brennmaterialien liegen demnach in ihrer chemischen Berwandtschaft zum Sauerstoff der Atmosphäre, sie sind darin, wie man sich wissenschaftlich ausdrückt, in Gestalt von chemischen Spannkräften enthalten.

Bon dem gewonnenen chemischen Standpunkt aus muß man auch die letzte Klasse von Arbeitsvorräthen auffassen, deren Betrachtung erübrigt, die in thierischen Organismen, in deren Ruskelkraft enthaltenen.

Der Thierkörper hat manche Achnlichkeit mit einer Dampfsoder kalorischen Maschine. Sein Brennmaterial bilden die Rahrungsmittel, welche hauptsächlich aus dem Pflanzens und Thierreich stammen und Kohlenstoff als Hauptbestandtheil, das neben Basserstoff, Sauerstoff und Stickstoff enthalten.

Der Verdanungsprozeß ist eine langsame Verbrennung, eine innigere Verbindung des Sanerstoffs mit den 3 anderen Elementarbestandtheilen der Nahrungsmittel. Die Respiration führt dem Körper den hierzu nothigen Ueberschuß an Sanerstoff zu und nimmt dagegen einen großen Theil der als Verbrennungsprodukte gebildeten Kohlensaure und Wasserdampf ans dem Körper weg. Das Resultat dieser Verbrennung ist die thierische Wasten und die geleistete Muskelarbeit. Bon der letzteren wird

ein Theilfortbauernd und unwillfürlich verrichtet, wie die Athmungsbewegung des Brustlastens und die regelmäßige Zusammenziehung des Herzens. Daneben aber kann der thierische Körper noch weitere äußere Arbeit leisten bis zu ziemlich bedeutendem Betrage und ist im gewöhnlichen Instande jeden Augenblick dazu befähigt. Die oberstächlichste Beobachtung zeigt, daß durch die Arbeit sowohl die Respiration, als auch das Nahrungsbedürsniß erhöht wird. Ein wohlgenährter Arbeiter leistet mehr, als ein darbender, und Sedem ist durch eigene Ersahrung bekannt, daß starke Arbeit außer Athem bringt. Wir sehen also auch hier eine Bezziehung, wie sie durch den Sah von der Erhaltung der Arbeit bedingt wird.

Anf welchem Wege die Umsetzung der in den Nahrungsmitteln enthaltenen chemischen Spannkräfte in mechanische Arbeit stattsindet, ist noch ziemlich dunkel. Die Funktionen der eigentlich dazu bestimmten Arbeitsmaschine, des Muskels, kennt man dis jetzt nur erst äußerlich. Wahrscheinlich ist, daß elektrische Erscheinungen einen hervorragenden Antheil an dem Justandekommen der Muskelarbeit haben.

Neberblicken wir im Ganzen das Resultat der Benutzung der natürlichen Arbeitsvorräthe, so sehen wir als durchgehende Erscheinung, daß dei jeder Umsetzung eine gewisse Renge von Arbeitsvorrath in Wärme umgesetzt wird und demnach als meschanische Arbeit verloren geht; daß dagegen die Bärme nur zu einem Bruchtheil wieder in mechanische Arbeit zurückverwandelt werden kann. Darans solgt, daß die vorhandenen Arbeitsvorräthe nach und nach alle ausgebraucht, resp. in Wärme umsgesetzt werden müssen. Zum Glück sind wir aber mit diesen Borräthen nicht auf die Erde allein angewiesen, sondern besitzen eine außerirdische Onelle von Arbeitsvorräthen, welche man meuschlicher Zeitrechnung gegenüber unerschöpslich nennen kann,

namlich die Sonne. Die Sonne schickt burch ihre Ausstrabluna eine ungeheure Duantitat Barme auf die Erbe und wenn bierpon auch nur ein Bruchtheil in mechanische Arbeit umgesetzt wird, so ift diefer Bruchtheil doch schon groß genug, um fur die menschlichen Bedürfniffe mehr als ausreichend zu fein. Es find vor Allem die Pflauzen, welche unter bem Ginfluß ber Sonnenwarme die Roblenfäure, also das hauptfächlichste der durch das Thierreich und die Industrie erzeugten Berbrennungsprodukte, wieder in Roblenftoff und Sauerftoff zerlegen, den Rohlenftoff zu dem Aufbau des eigenen Organismus verwerthen und den Sauerstoff der Atmosphare gurudgeben. Auf biese Beise erganzen fie einerfeits den zu jeder Berbrennung nothigen Sauerstoffvorrath und speichern andererseits in ihrem Golg u. f. w. neues Brennmate-Dem heutigen Menschengeschlecht fteben aber nicht nur diese jett immer nachwachsenden Vorrathe zu Gebot, sondern auch die in vergangenen Jahrtausenden erzeugten Begetationen, bie beim Mangel an Konfum fich in ungeheuren Maffen angebäuft haben und der Jetitwelt in umgewandelter Form, als Stein = und Brauntohlen, sowie als Erdol, zu Gute kommen

Aber auch wenn die sosssillen Brennmaterialien erschöpft sein würden, und wenn die jährliche Produktion der Erde an Holz nicht mehr für den Bedarf des Menschen ausreichen würde, so sorgt die Sonne doch noch immer für stets sich erneuernde Arbeitsvorräthe; denn sie ist es, welche das Wasser emporpumpt, das nusere Flüsse und Gefälle speist. Sie unterhält den beständigen Areislauf des Wassers, indem sie aus den tropischen Decanen ungeheure Wassermassen verdunftet, den Dampf mit der erwärmten Luft emporführt und dadurch den Zusluß der kaltun Lustmassen von den Polen her erzeugt. Die erwärmte und mit Wasserdämpsen geschwängerte Luft muß in den höheren Schichten der Atmosphäre nach den Polen hin absließen und

kann, wenn sie in kaltere Gegenden gelangt und sich mit kalteren Luftströmungen vermischt, das Wasser nicht in Dampsform behalten, sondern läßt es in tropfbar flüssiger Form, als Than und Regen, oder in fester, als Schnee und Hagel, fallen, um unsere Quellen und Flüsse zu speisen.

Auf diese Art ist in letzter Instanz die Sonne die Erzeuge rin und Spenderin aller irdischen Arbeitsvorräthe.

Eine Ahnung von den tief in das menschliche Dasein eingreifenden Birkungen dieses Gestirus spricht sich in dem Sonnenkultus aus, dem unter verschiedenen Formen zu allen Zeiten zahlreiche Völkerschaften angehängt haben. Volle Einsicht zu gewinnen in den Umfang und Zusammenhang dieser Wirkungen ist erst einer sehr neuen Zeit vorbehalten gewesen.

## Aristoteles

und

## seine Lehre vom Staat.

Bon

Bilhelm Onden, Profeffor ber Gefchichte an ber Univerfitat Gießen.

Berlin, 1870.

C. G. Luderit'iche Berlagebuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht der Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Aristoteles hat bei der Nachwelt ein seltsames Schicksal gehabt. Er ist verehrt worden von denen, die ihn gar nicht oder nur halb verstanden, und er ist gelästert worden von denen, die seines Seistes Kinder waren. Die Scholastik des Mittelalters gab dem "Philosophen" canonische Geltung, die freigeistigen Grünzber der modernen Forschung traten ihn mit Füßen und beide wußten nicht, was sie thaten.

Der fühnfte und eigenartigfte Denker, den das Mittelalter gesehen hat, der englische Franciscaner Roger Baco, zugleich unter den großen Gelehrten des Abendlandes der Einzige, den feine Sprachkunde befähigte, den großen Griechen in der Ursprache zu lefen, war über den Gebrauch, der von feinen Berten gemacht wurde, so unglucklich, daß er einmal im aufbrausenden Unwillen ichrieb: batte ich die Macht, ich ließe alle Schriften des Ariftoteles verbrennen, denn ihr Studium ift nichts als eitel Zeitverberb, ift eine Urfache des Irrthums, ein Brunnquell der Unwis-Richt viel anders dachte fein großer Namensvetter und Landsmann, Franz Baco von Verulam, der drei Jahrhunderte später in den Fußstapfen seines verschollenen Vorläufers als Gefetgeber der modernen Erfahrungswiffenschaft aufgetreten ist, und wie dieser urtheilt das ganze heer der humanisten und Schongeister von Petrarca an, ber zuerft bie Entbedung machte, ber V. 103. (251)

Stil, die Sprache des Aristoteles sei des großen Namens völlig unwürdig, eine Philosophie in so reizlosem Gewande könne unmöglich so gar viel taugen — bis herunter auf Petrus Ramus, der als zwanzigjähriger Heißsporn die jugendlich kede Thesis vertheidigte, Alles was Aristoteles gesagt habe, sei erlogen; der maßlosen Grobheit des Klopfsechters Franciscus Patricius will ich nur erwähnen.

Kurz, wir sehen, das gesammte junge Europa der Renaissance und des Humanismus steht in einmüthiger Empörung wieder den größten Namen der antiken und der mittelalterlichen Wissenschaft. Er ist ihm der Inbegriff all der sinsteren Mächte, die den freien Aufflug der Geister hemmten, das Bollwerk jener eitlen, geschmacklosen Afterwissenschaft, die sich in allen einflußreichen Stellen spreizte und mit Acht und Bann ihre curulischen Sessel vertheibigte.

Und das war kein Zufall, das hatte seinen guten, sachlichen Grund.

Bo immer Einer zu rütteln wagte an den Kerkerwänden der Scholastik, wo immer ein freigeborner Kopf heraustrat aus dem Banne der Ueberlieferung, um auf eigne Kaust und eigne Gesahr zu graben nach den ewigen Quellen aller Wahrheit; da sollte diese Autorität ihn entwassnen und stumm machen. Belch eine Wissenschaft war doch die, deren geseiertster Sprecher, Albertus von Bollstädt, eben darum "der Große" hieß, weil er am Schlusse seiner Kolianten mit gutem Gewissen sagen konnte, er habe nicht einen einzigen eigenen, sondern lauter fremde Gerdanken vorgetragen, während Roger Baco den größten Theil seines Lebens in Klosterhaft begraben zubringen mußte, weil er sich zu dem Glauben bekannte: "kein Mensch ist unsehlbar, weder die großen Korscher Aristoteles, Aricenna, Averroes, noch die Heiligen Augustin, Hieronymus, Origenes; ihr Wissen war an

ihre Zeit gebunden, sie haben geirrt, wie Sterbliche irren. Sprechen wir von ihnen mit Achtung, vergessen wir nie den Dank, den wir den Weisen der Vorzeit schulden, was wären wir ohne sie? aber besinnen wir uns nicht ihnen zu widersprechen; sie waren nicht erhaben über die Endlichkeit des Menschen, auch sie hat die Schwäche sterblicher Einsicht berückt. Aristoteles und die Anderen haben den Baum der Wissenschaft gepstanzt, aber ber hat noch lange nicht all seine Zweige getrieben, noch lange nicht all seine Früchte gebracht."

Das ahnten fie ja nicht, weder die ftarrataubigen Männer ber Ueberlieferung, noch die verrufenen 3meifler und Reter, daß fie um eine Größe stritten, die in Bahrheit gar nicht vorhanden war, daß der Aristoteles der Scholastif nicht eine historische Person, sondern ein Truggebilde, eine Erfindung spätgeborner Schulweisheit fei, daß der echte ungefälschte Ariftoteles das gerade Gegentheil alles deffen gewesen, was seine Feinde wie seine Berehrer damals hinter ihm suchten, das Gegentheil eines verftockten Buchgelehrten, der die Geheimniffe der Ratur = und Menschen= welt in bestaubten Pergamenten statt im Leben suchte, das Gegentheil eines Denkers, der, wie er selber in den gewiesenen Bahnen bergebrachten Scheinwissens manbelt, für seine eigenen Aussprüche unangreifbare Geltung verlangt, daß auch er einmal aufgetreten als Rebell gegen eine gefeierte Autorität, die feinem herzen naher ftand als allen Rachbetern und daß er dabei das Rufter einer Polemif gegeben, die burch ihren ritterlichen Anftand, ihre mannliche Burbe ben polternden Bant ber Epigonen tief beichämte.

In Wahrheit lautet der Sat, den jede Einzelforschung in unseren Tagen von Neuem bestätigt: Aristoteles ist der erste Brunder der Erfahrungswiffenschaft, mit deren abermalizer Gründung der Aufschwung des modernen Geistes beginnt. Was das Zeitalter der Renaissance als seine eigenste That, als seine werthvollste Eroberung betrachtete, das war schon ein Sahrtausend vor ihm durch den Stagiriten gesunden und gehandhabt worden. Es mußte von Neuem entdeckt werden, denn es war untergegangen in der Barbarei des Mittelalters, der Weltentsremdung seiner Gelehrten und es ist ein Gesetz der Culturgeschichte daß sedes Geschlecht, was es dauernd, unwiderrussich besitzen soll, durch eigene Kraft erwerbe. In dem Glauben, daß sie wieder einmal ganz von vorne begännen, und mit all dem frischen, ungestümen Eiser, der diesen Glauben zu fordern scheint, gingen die Humanisten ans Wert; erst unsere Zeit hat ihren Irrthum durchschaut und einen inneren Zusammenhang dort gefunden, wo man bisher nur Absall oder Aussehnung erkennen wollte.

Nach einem Bruchstück der Sammlung geflügelter Borte, die das Alterthum unter dem Namen Varro's Sentenzen kannte, soll Aristoteles auf die Frage seines Schülers Alexander: wen er denn als seinen Meister anerkenne? geantwortet haben: "die Dinge selber sind meine Lehrer gewesen und die haben zu lügen nicht gelernt."

Dies kurze Wort zeichnet treffend den gauzen Sachverhalt. Aristoteles hat sein Wissen nicht aus dem Jenseits der Speculation, sondern aus dem Diesseits der wirklichen Welt geschöpft; er ist der erste Gesetzgeber einer wissenschaftlichen Methode geworden, die in der Ersahrung und Bevbachtung des Welt- und Naturlaufs Stoff und Quelle, Richtschnur und Prüfstein unseres Lernens, Denkens und Wissens erkennt. Aus den gelegentlich hingeworfenen Bemerkungen insbesondere seiner naturwissenschaftslichen Schriften lätzt sich, wie das neuerdings Lewes, der Viosgraph Goethe's, in einem vortresslichen Buche gethan hat, ein ganzes System der Erkenntnisslehre aufstellen, in dem wir mit

Neberraschung den echtesten Vorläuser moderner Forschungsweise wiederstuden. Entgegen tritt uns eine Külle der seinsten Beobachtungen über das geheimnisvolle Leben der Gedanken, über die Brechungen des Lichtstrahls der Wahrheit, die Fallstricke unsieres Schlußversahrens, die Mittel, Irrthum und Selbsttäuschung zu meiden durch steten Hinblick auf die Gesetze des Werdens und Gescheens. Wir vergessen darüber die Fehlgrisse, die das reisere Detailwissen unserer Zeit mit ihren unvergleichlich viel reischeren Mitteln an seinen Ergebnissen nachweist, und wir thun recht daran, denn es giebt eine Grenze, jenseits deren ein Hinzunseilen über das eigene Zeitalter auch dem überlegensten Kopfe numöglich ist, und nicht die Resultate, bei denen der Zusall eine so beschämende Rolle spielt, sondern die Methode, in der die Individualität geistigen Strebens sich mit bewustem Ernste ihr Organ geschaffen hat, macht die Größe eines Forschers aus.

Es war eben entscheidend für den Geistesgang des großen Stagiriten, daß er seine erste Schule nicht gemacht hat in der schweichelnden Atmosphäre der Rhetoren und Sophisten, sondern in der nüchternen Zucht eines hervorragenden Arztes, der zugleich die wissenschaftliche Bildung besaß, um dem tieseren Bissenstwang seines frühreisen Sohnes zu genügen. Noch gab es für angehende Aerzte nur einen Weg der Heranbildung, das war die persönliche Unterweisung durch die Asklepiaden und noch hielt diese Zunst, wie wir aus Galenos wissen, unverbrüchlich an dem Gesehe sest, daß der Later seine Kunst auf den Sohn vererbe und schon im zarten Alter mit dem Unterricht in der Anatomie beginne, so zwar, daß der Zögling eher Schreiben und Lesen als die Borkenntnisse und Handgrisse des väterlichen Gewerbes verlernt hätte. Den Sohn des Nikomachos, des Leibarztes zweier Könige von Makedonien, nennt derselbe Gewährsmann den Er-

ften, ber über Beschaffenheit und Ramen der außeren Rorpertheile zu schreiben unternommen habe.

Diese bedeutsame Thatsache hat sich bei unserem Aristoteles sein Leben lang nicht verleugnet. Zahlreiche anatomische Arbeiten werden ihm zugeschrieben, seine Thiergeschichte läßt ihn uns als den Schöpfer einer völlig neuen Disciplin, der vergleichenden Anatomie bewundern, aus der Heilfunde entlehnt er am liebsten seine Bilber und Metaphern, die Methode der zergliedernden Natursorschung ist ihm zur zweiten Natur geworden, er preist sie wiederholt als eine vorzügliche Geistesgymnastik, die der Willfür der abstrakten Logik von frühauf am wirksamsten entgegen arbeite, und seine ganze Stellung zu dem herrschenden Strome des hels lenischen Idealismus läßt sich denn auch nicht schärfer als durch den Sat bezeichnen: er hat Princip und Methode der Natursorschung in die Philosophie, Princip und Mesthode der Geschichtsforschung in die Politik eingestührt.

Als ein philosophirender Arzt und Naturforscher ist er in die Welt getreten. Damit ist sein natürlicher Gegensatz zu Platon, dem philosophirenden Dichter schon gezeichnet. So unversschulich die Ansichten sind, die ein Kausmann und ein Soldat über den Krieg hegen, so unversöhnlich stehen sich gegenüber die Meinungen eines Arztes und eines Dichters über eine für sich lebende Ideenwelt.

Aus einem der verlorenen Dialoge überliefert uns Proklos den Ausruf des Aristoteles: "Ich kann mich nun einmal mit diesem Dogma — der Ideenlehre — nicht befreunden, ich muß ihm widersprechen und wenn sie mich darob als rechthaberischen Tropkopf verschreien." Dieser Empfindung entsprach sein Hanzbeln. Die Polemik gegen die Ideenlehre begleitet seine schriftskellerische Thätigkeit von Ansang die zu Ende. Bon dem Rüst-

zeug seiner Gegengründe geben uns die erhaltenen Schriften nur ein unzulängliches Bild, die Hauptsache hat er in den verlorenen "ereterischen Reben" gesagt, auf die er immer dort verweift, wo et uns am unangenehmsten ift. Diefer unabläffige Rampf hatte durin feine Urfache, daß es fich eben hier nicht um ein Außen= mert, fondern um den Rern der philosophischen Beltanschauung Beiber handelte, daß hier ber Widerspruch ber Anfichten aus ber Orundverschiedenheit ihrer Naturanlage, ihrer Jugendbildung, ihrer Geistesrichtung und ihrer Arbeitsweise stammte. Ich glaube darum nicht, daß diefer Gegensatz jo spat erft follte hervorgetreten jein, wie man häufig anzunehmen geneigt ift, und halte für unmöglich, daß beim Tode Platon's auch nur einen Augenblick auf irgend einer Seite denkbar geschienen hatte, ben entschloffenften Gegner ber Ibeenlehre zum Nachfolger ihres gefeierten Urbebers zu machen; lebte doch Ariftoteles im Jahre 347 v. Chr. icon 20 Sahre in Athen und war mindestens feit der Mitte Diefes Zeitraums als felbständiger Lehrer und Schriftsteller befannt geworden. Die eigenthumliche Geiftebrichtung, die ber junge Student aus Stagira mitbrachte, ftammte ja nicht von gestern ber, sie mar ihm nicht außerlich angebilbet, sie hatte fich mit all ben taufend Burzelfafern, welche frühe Jugendeindrude in eine empfängliche Seele zu fenten pflegen, tief eingegraben in fein ganges Befen. 3m beginnenden Mannesalter ift überdies bei einem halbwegs unabhängigen Ropfe der Widerspruchsgeift am Stärtsten. Fragen, über die man im fpateren Leben vielfach mild und schonend urtheilen lernt, werden auf der Lebenoftufe, auf der die Individualität mit der Außenwelt abzuschließen ftrebt, mit doppelt beißem Eifer ergriffen. Möglich, daß das aristote= lische: "Ich fann nicht anders" aus einem ähnlich schweren Seelenkampf bervorgegangen ift wie bas unferes guther; moglich - ber Ton ber oben angeführten Stelle wie einer anderen, die (257)

wir gleich besprechen wollen, deutet darauf hin — ja sehr wahrsscheinlich, daß der ungeahnte Reichthum athenischen Geisteslebens, die majestätische Poesie der platonischen Lehre anfangs mit überswältigendem Zauber gewirkt hat auf den Sohn des von allen Musen verlassenen, halbbarbarischen Nordhellas und daß er sich nur mittelst gewaltsamen Entschlusses davon losris. Aber unabweisbar scheint mir die Annahme, daß dieser Proces sich ziemlich rasch vollzogen haben werde — ein langsamerer würde sich durch Uebergänge, Vermittelungsversuche und gelegentliche Rücksülle verrathen, wie sie sich nirgends aufsinden lassen — und gewiß ist dies, daß nicht leicht ein Schüler gegen einen Lehrer, den er liebt, das Recht seiner Meinung in ehrenwertherer Haltung behauptet hat als Aristoteles.

Man kann nicht ohne Bewegung die herrlichen Worte lesen, mit denen er in der Nikomachischen Ethik seinen Angriff auf die Ideenlehre einleitet: "Ich muß daran gehen, so sauer es mir auch wird; der Urheber dieser Lehre ist mir nahe befreundet; aber ersparen darf ich mir es nicht, denn die Wahrheit geht über Alles. Ihr zu Liebe muß man sein eigen Werk umzustoßen bereit sein und der Philosoph von Beruf kann von dieser Pflicht am Wenigsten entbunden werden: gilt es zu wählen zwischen der Liebe zum Freunde und der Liebe zur Wahrheit, dann darf er nicht schwanken."

Es war sonst nicht die Weise griechischer Philosophen, mit Widerstreben in den Kampf zu gehen, noch weniger, war er einmal entbrannt, nur redliche Wassen zu brauchen und bei aller Schärfe in der Sache die Person des Gegners zu schonen. Vielmehr war die Lust am Streit um des Streites willen das Erbtheil der Schulen und sprichwörtlich war die Rücksichtslosigsteit ihrer Kriegführung, die Böswilligkeit ihrer Angrisse, die Argelist ihrer Lüge und Verleumdung.

Die hochherzige Ritterlichkeit der Polemik des Aristoteles nicht bloß Platon gegenüber hebt sich von diesem hintergrunde glänzend ab; und das ist um so mehr anzuerkennen, je weniger es ihm, wie wir wissen, an heraussorderungen gesehlt hat. Seine ganze Stellung innerhalb Athens und seiner Philosophenschulen war eine ausnahmsweise und bot dem Rlatsch wie der Berleumdung und Berdächtigung Blößen in hülle und Fülle.

Als Metole genoß er des Schutzes der athenischen Gesetze wie jeder Bollburger, aber bemuthigende Gegenleiftungen erinnerten ihn, daß er unebenbürtig sei. Die Bolkssitte geftattete ihm eine Redefreiheit, die einem gebulbeten Schutburger nirgends soust in Sellas zustand, aber in den Kreisen der vornehmen alten Geschlechter wachte man eifersüchtig darüber, daß der hergelaufene Fremde von dieser Freiheit gar nicht oder nur fehr bescheiden Gebrauch mache. Der hochablige Platon insbesondere war in diefem Puntte ungemein empfindlich; nächst dem Ungehorsam der Söhne gegen die Eltern betrachtet er in der Politik bie Anmaßung der Metoten, die fich dem Burger gleichstellen wollen, als eine der häftlichften Unarten der Demofratie. ftolge Freimuth bes Ariftoteles hat fich gewiß an diefe Schranken jo wenig gekehrt als möglich und wo die Männer der Schule einen undankbaren Abtrunnigen sahen, da fühlten fich überdies die vornehmen Altathener durch die unziemliche Ueberhebung des pugewanderten Fremblings verlett. Dazu fam die weltmannisch degante Lebensweise bes reichen Stagiriten, ber nicht einsehen wollte, welche Körberung fein Seelenheil von dem feineren oder gröberen Cynismus zu erwarten habe, den alle Philosophen damals in Rleidung, Haartracht und Lebensart mehr ober weniger auffällig zur Schan trugen. Andre Dinge, die ihn noch scharfn isolirten, wie feine Che mit einer ehemaligen Sclavin, seine makedonische Gefinnung, die ihn zweimal aus Athen vertrieb,

will ich hier nur flüchtig ermähnen, weil fie in die Zeit nach Platons Tode fallen.

Wird dies Alles richtig erwogen, so ericheint uns das Berbaltnift bes Aristoteles zu feinem Meifter in einem Lichte, bas seinem Charafter die allergrößte Ehre macht, und wohl hatte ber Cardinal Bessarion Recht, wenn er 1462, da er ein Bort bes Friedens bineinrufen wollte in den muften garm ber Epigonen, an das Beisviel des erften Verivatetiters erinnerte. in diesem gangen ärgerlichen Streit die Sprecher fich all ber Mäßigung befleifigen, die Aristoteles bewahrte, weun er seinen Vorgangern widersprach. Die ließ er fich Verunglimpfungen entschlüpfen, mas er beweisen wollte, das that er mit Grunden bar und in einem Tone, als ob er bei Sorern und Gegnern um Entschuldigung bitten wollte wegen der Freiheit, die er fich zu nehmen wage. — Und wir, die wir 3werge find neben biefen Riefengestalten, wir erdreiften uns, fie herüber und hinüber als Tropfe zu behandeln und fie herunterzureifen, noch pobelhafter, als je die Romödiendichter einen Rleon und Hyperbolos geläftert baben!"

Aristoteles hat seinen Lehrer geschont, wo er principiell ansbers dachte als er, weil er ihn liebte und achtete von ganzem Herzen. Als er zum zweiten Mal nach Athen kam, stiftete er zum Andenken des längst verstorbenen Meisters einen Altar; die Weiheinschrift desselben ist uns erhalten in Versen, an deren Echtheit um so weniger zu zweiseln ist, als ihr Inhalt dem in den Schulen landläusigen Gerede von dem Undank des Stagiriten geradezu ins Gesicht schlägt. Das Deukmal war gestiftet

.... "zu Ehren ber Freundschaft des Mannes — Belcher allein und zuerst überzeugend die Sterblichen lehrte Wie durch der Gründe Beweis so durch sein Leben zugleich, Daß wer tugendbaft sei, glückselig zugleich auch werbe und daß auf anderem Beg Riemand erreiche das Biel."

An der großen Entdeckung der sokratischen Schule, der Einheit von Tugend und Glückseligkeit, hat auch Aristoteles unverbrücklich sestgehalten, sie bildet den tragenden Mittelpfeiler auch
seines ethisch-politischen Systems; mit Platon glaubt er an die ergiebende, tugenderzeugende Gewalt des Gesehes, das er nun und
nimmermehr zu einer blohen Richtschnur rein äußerlicher Rechtsachtung entgeistet wissen will, mit Platon setzt er den Zweck der
Politik in die Aufgabe, eine Staatssorm zu sinden, welche die
schlechthin beste sei für jeden Ort, für jede Zeit, für jede Bürgergemeinde — zwei Dinge, über die sich der Moderne mit den
Denkern der Alten niemals verständigen wird —; aber damit sind
die entschedenden Punkte der Uebereinstimmung zwischen ihnen
auch erschöpft.

Gin innigeres Einverständniß in den Fragen der praktischen Politik war doch unmöglich zwischen zwei Naturen, die über Werth und Beweiskraft des wirklichen Lebens, der geschichtlichen Erfahrung so grundverschieden dachten wie Platon und Aristoteles. Die Erkenntnißquelle des Aristoteles, die Erforschung und Beodachtung der Gesetze, welche in Natur und Menschenleben walten, war für Platon, die Grundlage der platonischen Speculation, die Offenbarung der Idee war für Aristoteles nicht vorshanden: damit ist im Grunde schon Alles gesagt.

Bas für die Naturforschung des Aristoteles der Augensschein des Naturverlaufs, das sind für seine Staatslehre die Thatsachen des Geschehens, die Ergebnisse der Gesschichte, nämlich: Stoff und Quelle seines Bissens, Richtschuur und Prüfstein seiner Schlüsse. — Demgemäß macht er Studien über die Staatengeschichte der Hellenen und Barbaren, derensleichen die alte Belt nicht gesehen hat. Bas an spärlichen Bruchstüden von seinen Politicen noch übrig ist, zeugt gleichmässig von der Gründlichkeit wie von der Vielseitigkeit seiner Fors

schung; die besten Angaben des "unsehlbaren" Atthidenschreibers Philochoros scheinen ans ihnen herzustammen und die überlieferten Namen der Bölker, die er behandelt hat, zeigen, daß uns mit diesem Werk eine Art Universalgeschichte der Verfassungen des Alterthums verloren gegangen ist. Demgemäß steht unter den Beweisen, die er in der Politik für die Richtigkeit seiner Schlüsse anruft, die geschichtliche Ersahrung immer oben an, demgemäß auch sind die realistisch schlenden Abschritte dieses Buches wahre Musterstücke ihrer Gattung.

Anders Platon. 3war tennt er Gegenwart und Bergangenheit des staatlichen Lebens seiner Nation recht wohl — bas beweist so manche Stelle seiner Dialoge, porab ber Gesetze und der Politie — und die franken Stellen der athenischen Demotratie insbesondre hat er mit dem scharfen Auge eines feurigen Aristofraten erkannt und mit der Plastik, die feiner bewunderungswurdigen Feder eigen ift, ergreifend genug geschildert; aber mit der selbstvergessenden Liebe eines Naturforschers bat er fich in feinen Stoff nicht verfentt, er hat ihn in Angriff genommen mit ber fertigen Gewifibeit, daß ber Staat ber Birklichkeit das Ge gentheil sei bes Staates ber Ibee, jede neue Erfahrung hat ibm das längst gesprochene Berdammungsurtheil bestätigt und vericarft: mit einem Bort, er fennt ben Staat ber Geschichte und ber Erfahrung, aber er anerkennt ihn nicht und barum ift es nicht mehr als folgerichtig, wenn er ber Politik bes Dieffeits überhaupt den Abschied gibt und im Theatet das berühmte Bekenntniß ablegt: "Die Philosophen vom rechten Schlage machfen auf, ohne zu wissen, wo der Weg auf die Agora führt, wo bas Rathhaus ober der Gerichtshof ift. Bon Gefeten und Bolksbeichlüffen sehen und hören fie Nichts. Wahlumtriebe, Zechaelage mit und ohne Alotenspielerinnen mitzumachen, fällt ihnen im Traum nicht ein. Er weiß Richts von all ben Dingen, die (262)

gewöhnliche Köpfe beschäftigen; ja er weiß nicht einmal, daß er davon Richts weiß; denn nicht aus Dünkel bleibt er dem Allem stemd, sondern weil er hier unten gar nicht anwesend ist; nur sein Leib wandelt im Staat und hält sich gewissermaßen auf der Duchreise flüchtig darin auf; seine Seele aber, die alles Irdische als eitlen Tand verachtet, weilt fern davon, schwebt durch den himmelsraum und durchsorscht die Natur des All."

In feiner Bluthe erfaffen wir diefen Gegensat im zweiten Buch der Politit, wo Aristoteles fich mit der Romantit der bellenischen Staatslehre auseinandersett und gunachft mit ihrem bedeutenbsten Bertreter, bem Urheber ber Staatsideale in der Politie und den Gesetzen. Ich beginne die Besprechung unferes Bertes um fo lieber mit dem zweiten Buche, weil mir baffelbe immer wieder den Gindruck macht, als ob es ursprung= lich an der Spite diefer Bucher geftauden hatte. Es fnupft unmittelbar an die Schlufmorte ber Nitomadischen Ethit an, sein Inhalt gibt genau das, was dort als zunächst bevorstehende Betrachtung angekündigt wird - "zuerst, heißt es, wollen wir prüfen, was von unseren Vorgangern etwa Richtiges beigebracht worden ift" -; während das erfte Buch, ohne irgend welche Verknüpfung mit dem Vorangehenden wie mit dem Rachfolgenden, aussieht wie der Torso einer besonderen Abhand= lung, den eine spätere Sand hier am ungehörigen Orte angebracht hat.

Das Grundübel aller bestehenden. Staatsordnungen hatte Platon in dem Sondergeist gefunden und um diesen mit der Burzel auszurotten, hatte er, volltommen folgestreng, bei dem herrenstand seines Denker= und Kriegerstaates die Ehe und das Eigenthum aufgehoben. Wenn es erst kein Mein und Dein der Güter mehr gibt, die die Leidenschaften der Habgier, des Reides, des Hasses erzeugen; wenn kein Mann mehr sein Weib,

keine Mutter mehr ihr Kind und kein Kind mehr seine Eltern kennt, dann ist die Gleichheit und Einheit gegründet, in der Platon die Seele alles gesunden Staatslebens erkennt.

Diesen Saten tritt Ariftoteles mit Grunden ber Logif, ber Ethit und der Erfahrung entgegen. Gine logische Biderlegung war nur zu erbringen burch Nachweis der Widersprüche in Platons Spftem felbft. Gin Gedankenbau diefer Art mußte mittelft seiner eigenen Stuten zu Fall gebracht werden. Ihn an einer anderen als des Urhebers eigener Logit meffen, hieß gleich von vornherein einen verkehrten Standpunkt mablen. Die logischen . Schwächen des platonischen Schlufverfahrens find augenfällig. manchmal in foldem Mage, daß man die Seelenruhe der Mitunterredner nicht begreift, die das Alles ohne Widerrede über fich ergeben laffen. Reine ber Sandhaben, die bier ber Gegner felber bot, ift Ariftoteles entgangen. Aber mehr als einmal auch gewahrt er Widersprüche, wo in Wahrheit feine find, wo Platon in seiner Beise gang forreft gedacht bat. Sier gewinnt feine Rritif ein fleinliches "ichulmeisterliches" Ansehen und wir haben den Eindruck: dem großen Denker fehlt das Bermogen, fich in einen ihm so frembartigen Gedankenkreis völlig bineinzuversetzen und aus der Logif des Gegners beraus in beffen Beise folgerecht zu schließen. Soviel kann ich als redlicher Bewunderer des Aristoteles zugeben, obgleich ich der festen Ueberzeugung bin, daß wir den echten Wortlaut dieser Polemit gar nicht vor uns haben, weil die Politif zu denjenigen Schriften gebort, von benen sich mit höchster Wahrscheinlichkeit nachweisen läßt. daß ihr jett vorliegender Tert aus ichlecht redigirten Rachichriften von Buhörern entstanden ift, wie denn auch Diogenes von Laerte die einzigen acht Bücher Politif, die er kennt, als "Anhörungen" b. h. Bortrage bezeichnet und Ariftoteles felber, wo (264)

er als Schriftsteller von Lesern sprechen würde, immer nur von Zuhörern redet.

Ift so der rein logische Theil der Aristotelischen Kritik keisueswess befriedigend ausgefallen, so ist um so sicherer und einzlenchtender der Nachweis geführt, daß die sociale Revolution, die Platon in vollem seierlichem Ernste verlangt hat, unaussührbar ist und, selbst wenn sie aussührbar wäre, verworsen werden müßte im Namen der menschlichen Natur, der menschlichen Sitte und der ewigen Grundlagen alles staatlichen Zusammenlebens. Und das ist, was diesenigen nicht vergessen sollen, die meinen, diese ganze Polemit sei abgethan, sobald man erkannt, wie "schulzmeisterlich" sie geführt worden.

Aristoteles zeigt, daß der Sondergeist, dem Platon den Krieg erklärt, weil er ein Aussatz der Entartung und Berbildung sei, in Bahrheit beruhe auf dem Wesen der Menschennatur und unzerreißbar zusammenhange nicht bloß mit ihren Fehlern, sondern auch mit der höchsten und erhabensten Entfaltung ihrer unendlichen Anlagen.

Er zeigt, daß die Aufhebung der Familie und des Gigenthums, die Beiber-, Rinder- und Gutergemeinschaft, wenn fie möglich ware im platonischen Sinne, in allen Studen bas gerade Gegentheil Deffen zur Folge haben murbe, mas Platon beabsich= tigt. Auf feiner gangen Dobe aber erbliden wir ihn bort, mo er in der Nikomachischen Ethik ein Gebiet betrachtet, von dem Platon keine Ahnung hat, wo er spricht von der Seiligkeit der The, von dem Bergensbunde zwischen Mann und Beib, von den fittlichen feelischen Banden, die burch Gatten-, Eltern und Rindesliebe im Familienleben geknüpft werden, wo er spricht von den Augenden der finnlichen Gelbftüberwindung und der freiwilligen Bohlthätigkeit, die nur da möglich find, wo man dem Gewiffen und der Erziehung überläßt, den Sondergeift, den Alle haben, V. 108. (265)2

zu zügeln und zu abeln, statt ihn burch einen Machtspruch, der boch nicht wirkt, weil er wider die Natur ist, aus dem Menscheninnern herausreißen zu wollen. Hier, kann man sagen, hat Aristoteles das Individuum, die Familie und das Eigenthum gerettet vor dem unerbittlichen Radikalismus seines großen Lehrers und wenn irgendwo, so ist er hier ein Mitverschworener der Zukunst, ein Bürger derer, die da kommen werden.

Durch die Biberlegung der platonischen Politie hatte Aristoteles der hellenischen Staatsromantik den einen Arm gebrochen, der die scharfe Kritik des lykurgischen Lagerstaates, Sparta, traf er ihr ins Herz.

Durch bas Geiftesleben jedes Kulturvolks geht ein Bug ftillen heimwehs nach ber goldenen Ginfalt tulturlofer Borgeit und dies heimweh ift die Mutter der Romantif. Die Bahrheit, bak bes Lebens ungemischte Freude keinem Irbischen zu Theil werbe. wird am Schmerzlichsten vom Rulturmenschen empfunden und ein unbestegbarer Drang seines Innern treibt ihn, sich in ber Dhantafie wenigstens eine Insel ber Seligen auszumalen, beren Bewohner Richts wiffen ober gewußt haben von der Vein und Qual, womit er und fein ganges Zeitalter bas Glud erfaufen muß, es so herrlich weit gebracht zu haben. Nicht die Dichter allein, auch Philosophen, Politiker, Hiftoriker verweilen gern bei folchen Bilbern. Ein Ibeal, wie es Tacitus bei ben Germanen fand, entbedte bie Ariftofratie Athens in bem mannererzengenben Sparta und in ber Verfaffung, die ihm ein gottgefandter Mann. Lyfurg, verlieben. Gin Geschlecht, das mude gehett war von ben Aufregungen bes Parteienkampfs und bes Burgerfriegs, glaubte in diefem unbeweglichen Staatswejen den Frieden gefunden zu haben, nach dem ihm die Seele lechzte. Sichtbar ichien am Eurotas das homerische Helbenalter fortzuleben, bas die attische Tragodie in so wunderherrlichem Glauze über die (266)

Bühne schreiten ließ. Unwillkurlich flossen vieler Betrachtungsweise die historischen Linien zusammen mit den Forderungen des Gefühls und der politischen Tendenz. Der Mann, den Herodot noch in wenigen Zeilen als rein militärischen Resormator bezeichnet, ist für die attischen Lasonisten bereits ein Halbgott geworden, von dem Tenophon mit priesterlicher Andacht und Salbung redet; was eine nüchterne Beurtheilung an diesem Staate roh und unentwickelt sindet, das erscheint dieser Romantik als eine Märchenwelt von wunderbarer, nie erreichter Beisheit und unr von der berusenen Güterauftheilung des Lykurg, die erst zur Zeit der Könige Agis und Kleomenes in bester Absicht ersunden worden ist, will sich zur Verzweislung unserer modernen Lasonisten, weder im fünsten noch im vierten Jahrhundert auch unr die mindeste Spur entdecken lassen.

Es that noth, daß wider diese willfürliche oder unwillfürliche Fälschung der Geschichte ein ernstes Wort der unbefangenen Prüsung erfolgte, und dies Wort hat Aristoteles gesprochen. Er hat in dem berühmten Abschnitt des zweiten Buchs der Politik über die wirklichen Justände des viel gepriesenen Staates zum erken Ral nacht und ungeschminkt die Wahrheit gesagt.

Gegen die Methode der aristotelischen Artitik läßt sich Manscheile sagen. Den Standpunkt einer geschichtlichen Prüfung, der die Erklärung der Thatsachen in erster, Lob oder Tadel erst in zweiter Reihe steht, lehnt er außbrücklich ab, wenn er sagt: wir untersuchen nicht, was entschuldbar ist oder nicht, sondern was richtig ist oder nicht; richtig im Hinblick auf den schlechthin besten Staat, richtig in Bezug auf die Ideen des Gesetzebens." Also die Frage, die für unsere Methode die entscheidende ist; die nämlich: was konnte, was mußte der Gesetzgeben auf Grund der sachlichen Berhältnisse, die nun einmal gegeben waren? set er sich gar nicht vor. Der lyturgische Staat, der eine ges

schichtliche Thatsache ift, wird ganz ebenso beurtheilt, wie der platonische, der nur ein Phantasiegemälde ist. Manches wird so Lykurg zugeschrieben, was gar nicht von ihm herrühren kann, weil es älter oder viel jünger ist als sein Wirken; für Anderes wird er verantwortlich gemacht, woran die Gesetzgebung sterblicher Menschen überhaupt unschuldig ist.

Das sind die augenfälligen Schwächen in der Methode seiner Kritik. In ihnen liegt selbstwerständlich kein Grund die Bebeutung dieser kritischen That als solcher herabzusetzen, noch weniger an der Glaubwürdigkeit der Thatsachen zu zweiseln, die Aristoteles als Zeitgenosse und scharsblickender Beobachter über Geist und Justände des damaligen Sparta berichtet, zumal wenn sie wie hier durch anderweitige Zeugnisse erhärtet werden.

Es war eben nach dem fürchterlichen Strafgericht des thebanischen Kriegs, nach den Tagen von Leuktra und Matinea unmöglich geworden von der Unübertresslichseit einer Staatsordnung, die ein einziger wuchtiger Schlag entwurzelt, in dem Tone gedankenloser Bewunderung fortzureden, den die Lakonisten in die Mode gebracht. Wen die Greuel der Harmosten und Dekarchieen Lysanders, die Schmach des antalkidischen Friedens noch nicht belehrt, daß die Herrschaft dieses Volkes ein Nationalunglück seisur Hallas, der mußte jetzt gelernt haben, daß auch die innere Kraft dieses Staats gebrochen und seine einstige Größe sür immer dahin sei. Hier hatte die Geschichte selber gesprochen und diese Autorität würde auf Aristoteles einen überwältigenden Eindruck auch dann gemacht haben, wenn er etwa bis dahin zu den Lakonisten gehört hätte, was wir nicht annehmen können.

Dann aber war es endlich an der Zeit, daß das Kulturvolk der Hellenen sich losmachte von der Anbetung eines Staates, der durch sein Princip wie durch seine Politik den höchsten Bildungsinteressen dieser Nation unversöhnbar seindselig gegenüberstand.

Man rebe nicht von der nationaldorischen Kultur auf spartani-Bas man unter biefem Schlagwort muhfelig zufammengefucht hat, schwindet zwerghaft zusammen gegenüber ber attischen Bildung und diese, die noch als trummerhafter Torso Alles überstrahlt, was das heidnische Alterthum seine besten Beifteserzeugniffe nennt, fie war die Frucht der nationalen Unabhangigkeit, die Athen erfochten, mahrend fie Sparta verrieth, die stolze Bluthe der politischen Freiheit, die die Lebensluft der Athener war, die Sparta zu Hause nicht besaß und braugen nicht bulden konnte, die erbarmungslos erdrückt ward, wo sein rauher Arm hinreichte. Dies Bolf war entwachsen einem historischen Aberglauben, der in den Thatsachen teine Stute mehr vorfand. Sein Selbftgefühl als Schöpfer einer Bilbungsarbeit, von ber gewiß war, daß fie den Untergang der nationalen Freiheit überleben werde, lehute fich auf gegen die freiwillige Unterwerfung unter einen Stamm, ber an diesem ftolgen Werte feinen Antheil batte, deffen Herrschaft, wo man fie bisher erlebt, der Tod der Freiheit und bamit auch der Bilbung gewesen war.

Im Namen der historischen Wahrhaftigkeit, der endlich die Junge gelöst werden mußte, im Namen der hellenischen Geistesbildung legte Aristoteles Verwahrung ein gegen die Romantik der Lakonisten und aus dem Herzen der Besten seines Volkes sprach er das Wort: es gibt eine höhere Tugend als die des Ariegers, es gibt höhere und edlere Ziele der Anszeichnung als Bassenthum und Eroberung; daran daß Sparta nur eine kriegerische Tugend und keine friedliche Lebensarbeit gekannt, daran ist es zu Grunde gegangen.

An bem namhaftesten unter ben Staaten ber Phantafie hatte Aristoteles bargethan, baß ber beste Staat noch nicht erbacht, an bem berühmtesten unter ben Staaten ber Geschichte, baß er noch nicht verwirklicht fei: die Bahn war frei für feinen felleftandigen Aulauf.

Da thut er gleich in den ersten Schritten einen großen, entschlossenen Wurf. Ohne durchbliden zu lassen, als ob ein Zweisfel an der unumstößlichen Richtigkeit seiner Sätze nur möglich wäre, schreibt er zu Anfang des Buches, das in unseren Ansgaben das erste ist: der Staat hat seine Wurzeln in der Natur, nicht in der Willfür des Wenschen, denn der Wensch ist zum Bürger geboren, nicht dazu geworden; mehr als das, der Staat ist die Blüthe menschlicher Entwickelung, er ist das Erziehungsbans der edelsten Tugend und darum die Herberge aller irdischen Glückslesigkeit.

Beachten wir wohl das Gewicht dieser Sätze. Kein Grieche hat sie vor Aristoteles ausgesprochen und keiner unter den Epigonen sich zu ihrem Inhalt mit ähnlicher Schärfe bekannt. Zur Zeit, da Aristoteles sie schrieb, bildeten sie ein Greigniß in der Staatskehre.

Der Staat des klassischen Alterthums war eine vorherrschend religiöse Institution, die Staatsgesinnung, die Naterlandsliebe des antiken Bürgers eine religiöse Empfindung, der Staatsdienst des Freigebornen sein echtester Gottesdienst. Selbst da noch, als die Heiligthümer des Volksglaubens mit Spinngeweben bedeckt waren und der Gebildete die Priester bedauerte, die mit Gewalt das Lachen zurückhalten mußten bei ihren sinnlos gewordenen Verrichtungen, konnte Plutarch von Chäronea, der Oberpriester des delphischen Gottes, mit Wahrheit sagen: "Leicht wird man Städte ohne Mauern, Völker ohne Könige sinden, aber zeigt mir eine Stadt, die nicht ihre Tempel hätte; eher würde man ein Haus ohne Grundmauern, als eine Stadt ohne Gottheit dauen." Für so eng galt die Verknüpfung von Religion und Staatsgestunung, daß Platon, dem die unkeusche Mythologie von Homer (270)

und hesiod, diesen Evangelisten von hellas, ein Greuel war, zur Gründung seines Sbealstaats durchaus ein erfundenes Drakel näthig hielt, an das die Bürger glauben sollten, wie an eine himm-lische Offenbarung, weil ohne solchen Glauben auch dieser angebliche Staat keine Aussicht auf Bestand zu haben schien.

Unter solchen Umständen lag es auf der Hand, daß dieselbe Stepsis, welche den Götterhimmel Homers und Hesiods ins Banken brachte, auch die schlichte Einfalt der alten Staatsgesinsung zerstörte, daß dieselben Sophisten, welche offen sagten, obes Götter gibt oder nicht, liegt ganz im Dunkeln, auch kühn genng waren zu fragen: ob denn das ganze Gerüste von Beschränkungen der persönlichen Freiheit, das man Staat neunt, wirklich von der Natur gewollt, oder nur ein Ausstuß menschlicher Satzung sei, den man ebensogut in sein Gegentheil verkehren könne?

Wohin man auf diesem Wege kommen konnte, das zeigen die Reden des Kallikes in Platons Gorgias, die Ausstührungen des Aristipp in dem Gespräch mit Sokrates, das uns Xenophon erzählt. Kein unrichtiger Instinkt war's, der dem athenischen Bolke sagte, der Atheismus ist ein todeswürdiges Verdrechen wider Staat und Baterland; wo dieser Instinkt sich gewaltsam äußerte, da hat er sich regelmäßig in den Personen vergriffen, aber seine Burzel ruht in einer Anschauung, die auss Strengste dem ureigenen Geiste des Alterthums entspricht.

Bon seinen Göttern verlassen war der hellenische Staat in Gesahr an der Stepsis begrifflich wenigstens zu Grunde zu gehen. Der Zweifel an dem göttlichen Ursprung von Gesetz und Recht hatte den Zweifel an ihrer objektiven Begründung überhaupt geboren, dis zur offnen Berneinung der Rechtsidee selber waren die Zöglinge der Sophisten fortgeschritten und in jedem noch se wohlgemeinten Bersuche, aus freier Phantasse den besten Staat

du erfinden, lag doch wieder das unwillfürliche Geftandniß, daß ber Staat eine Schöpfung menschlicher Willfur sei.

In biefem allgemeinen Ginfturg bemachtigte fich Ariftoteles ber beiben Ibeen von Ursprung und Befen bes Staates, in benen sich der fromme Glaube der alten Zeit mit der Aufflärung ber neuen verfobute. Bas die Masse auf den durch Bunder, Priefter und Drafel geoffenbarten Billen der Götter gurudführte, bas arundete er auf den nicht minder heiligen Billen ber Ratur. Der Erfolg war für dies Zeitalter der gleiche. Denn wie der Name auch lauten mochte, die schlechthin unbestreitbare Rothwendigkeit des staatlichen Lebens war doch mit nicht geringerer Scharfe ausgesprochen als es in irgend einem Mythos batte geschehen tonnen. Und mas einer geläuterten Bolfsreligion an fittenbilbenben, erziehenden Eigenschaften inne mohnen fonnte, bas rettete Ariftoteles für feinen Staat, als er biefen, in dem bie Einen nur eine außerliche Schutanftalt und barum ein nothwendiges Uebel im allgemeinen Rampf um's Dafein, die Anderen eine sonderbare in der Idee langft überwundene Berirrung menschlicher Billfur wollten gelten laffen, als Schule jeder bochften Tugend, als Pflanzstatt edelfter Menschlichkeit und damit als Berburgung irbischer Glückeligkeit wieber aufersteben ließ.

Beit weniger befriedigen den modernen Leser die Ausstührungen über Sclaverei und Wirthschaftsleben im ersten und am allerwenigsten der Torso der Kallipolis im VII. und VIII. Buch der alten, dem IV. und V. Buch der neuen Ordnung.

An dem Abschnitt über die Sclaverei hat man ein höchst lehrreiches Beispiel für die ungeheure Macht, die in dem ungeschriebenen Gesetze socialer Vorurtheile liegt. Anschauungen und Empfindungen, die aus der Gewohnheit sließen, eine Schichte der Gesellschaft immer oben, eine andere immer unten zu sehen, jene zu ehren, diese zu verachten, spotten aller Einreden unber (272)

fangener Logit, auch bann, wenn ber Buchftabe des Gefetes einen rechtlichen Unterschied entweder nie gekannt ober zu kennen langft aufgehört bat; gang ungerftorbar aber ift ihre Dacht, wenn fie gar mit rechtlich giltigen Buftanden im Ginklana fteben. die so alt und allgemein find, daß die Gesellschaft für die Unnatur ihres Ursprungs und die noch größere Unnatur ihrer Fortbauer jede Empfindung verloren hat. So war es mit der Sclaverei im alten Bellas. In seiner homerischen Vorzeit ftand es boch anders. Da gab es mohl Sclaven, aber feine Sclaverei. wohl ungludliche Befiegte ober Geraubte, die ber Sieger in die Leibeigenschaft verkaufte, aber keinen Sclavenhandel, wie ihn die Chioten in Schwung brachten und por allen Dingen mar bie eigne Arbeit noch feine Schande fur ben freien Dann. homerischen Selben kannten noch nicht den pflichtmäßigen Duggig= gang ihrer Epigonen in Sparta. Neben dem Schwerte führten fie die Lever wie Achilleus und auch grobere Arbeit scheuten fie nicht, wie Oduffeus beweift, der fich selber sein Chebett gezimmert hat. hefich aber fingt, die Runft bei Göttern und Denichen beliebt zu werden heißt Arbeit, fie schafft Ehre, Reich= thum und Glud, die Arbeitlofigkeit schafft Schande, Armuth und Elend.

Das ward anders, als der bürgerliche Staat, der auf den Trümmern der Heroenherrlichkeit sich aufbaute, um zu bestehen, von seinen Angehörigen eine Muße fordern mußte, die sich mit einer persönlichen Arbeit in der Werkstatt nicht mehr vertrug, als die große Industrie beseelte Maschinen in Masse nöthig hatte und der Sclavenhandel Hunderttausende von Barbaren heransführte, die den ganzen Bereich dieser ungeheuren Hilfsthätigkeit übernahmen. Setzt ward die eigne Arbeit gesetzlich oder thatssächlich eine Schande, das sociale Denken und Empsinden erlitt einen vollständigen Umschwung, die Sclaverei war zu einer funs

bamentalen Einrichtung des ganzen hellenischen Wesens geworden. Die attische Dichtung wahrte sich das Vorrecht der Gedanfensreiheit auch in dieser Frage. Der große Tragiser Euripides, der sich zur älteren Tragödie etwa verhält, wie der Porträtbildner Lysippos zur Typenplastis des Phidias, emancipirte die Sclaven wenigstens auf der Bühne, von ihm stammt das große Wort:

"Der Sclaven Schande ift ber Name ganz allein, In keiner Tugend steht ber gute Sclav' dem Freien nach".

Und die jüngere Komödie, die geschwängert ist mit überraschenden Anklängen an modernes Denken und Empfinden, folgte
seinem Beispiel. Das war möglich in einer Stadt, in welcher
die Sitte angesangen hatte, im Sclaven den Menschen zu achten,
wo es nicht mehr erlaubt war, den armen Leibeigenen wie ein
Stück Bieh zu behandeln, wo Perikles als Strateg des Arbeiterheeres die Kunst und Alles was ihr diente in den Adelstand erhoben, aber es war von hier ein weiter Schritt zu dem Geständniß: die Sclaverei widerspricht der Natur, denn darauf folgte
dann nothwendig ein Satz, vor dessen folgen jedem Hellenen
grauen mußte, der Satz: gebt die Sclaven frei, sie sind Menschen wie wir, gebt ihnen auch die Nechte, die wir haben.

Das hieß den Abel des freigebornen Hellenenthums nicht etwa herabsehen um eine Stufe, das hieß ihn todt schlagen mit Allem, was ihm das Leben lebenswerth machte. "Keine Freiheit ohne Muße, kein Leben ohne Freiheit" lautete sein Bekenntniß und das bedeutete: kein Hellenenthum ohne Sclaverei.

Bor biefer Folgerung scheute auch Aristoteles zurud und basher sein ganz verungluctes Unternehmen, die Sclaverei auf ein Naturgeset zurudzuführen.

Platon fagt einmal in der Politie, "den Sclaven verachten ziemt dem wahrhaft gebildeten Manne", er ist folglich ein Gestinnungsgenosse jenes Anonymos, der in dem boshaften Pamphlet

wider die athenische Demofratie mit Entruftung melbet, daßt in Athen der Sclave wie ein Mensch ja fast wie ein Burger behandelt werde, daß es nicht erlaubt fei, ihn aus dem Wege zu ftofen und mit Prügeln gurechtzuweisen. Diefer Gefinnung ift Aristoteles nicht. Er weiß und spricht es aus, daß auch unter einem Sclavenkittel bas Berg eines freien Mannes ichlagen fann. und bei diesen Worten mag ihm das Bild seines besten Freunbes vorgeschwebt haben, jenes Hermias von Atarneus, der sich aus einem "brei Dal verlauften" Sclaven gum Fürften emporgearbeitet, mehr als das zum vertrauten Geiftesgenoffen bes Spenfippos und Aristoteles, bessen jammervolles Ende durch Trug und Berrath er in tiefgefühlten Versen besungen und bessen im Elend zurudgelaffene Aboptivtochter Pythias er geheirathet hat, trot des Unglimpfe, der fich im hartherzigen Sellas an folche Ribehe knupfte. Auch von jener unnatürlichen Sclaverei will er nichts wissen, in die der freigeborne Helene gerieth, wenn er in Kriegsgefangenschaft verfallen war, aber — Dufie muß der bellene haben, wenn er bestehen will, folglich will es ein Raturgefet, daß eine Nation "beseelter Werkzeuge" ihm die Prosa der Lebensarbeit abnehme, mindeftens fo lange als "die Weberichisischen nicht von selber weben und die plektra nicht von selbst die Saiten rühren" d. b., wie ein hellene des vierten Jahrhun= berts glauben mußte, für immer.

Ein Kaftenstaat mit leibeignen Bauern und hörigen Gewerdtreibenden ist denn auch die Kallipolis des Aristoteles. So
weit ihr Entwurf nach dem uns erhaltenen Bruchstüd beurtheilt
werden kann, stimmt er in allen materiellen Borbedingungen
staatlichen Lebens mit den herkömmlichen Ansichten der Staatsphilosophen überein. Wir sinden hier dieselbe Abneigung gegen
Capitalwirthschaft und eigne Arbeit, denselben Hang zu inselartiger, Keinstaatlicher Abgeschlossenheit, den gleichen Widerwillen

gegen Seewesen und Sandel wegen ihrer angeblich entfittlichenben Einfluffe auf den Geift der Gesellschaft und endlich denselben Aberglauben an die Allmacht ber Gesetzgebung über Alles, mas in einem Staate lebt. Eigenthumlich ift ihm nur bie Anficht über ben idealen Lebenszwed ftaatlichen Dafeins. Bum erften Male wird hier gebrochen mit dem eisernen Grundgesetze bes alten Behrstaates, in dem Bürger und Krieger eines war. Ariftoteles verzichtet auf eine auswärtige Politif, die über die Pflicht der Nothwehr hinausgeht, er verzichtet auf die Ginheit politischen und friegerischen Lebens, welche das Wesen des althellenischen Staates ausmachte. Er betont zum erften Mal in ber Geschichte, daß die Tugend des besten Burgers und die Tugend bes beften Menschen Dinge seien, die fich keineswegs überall In dem "beschaulichen Bandel" empfiehlt nach Innen gerichtetes Leben des Burgers, in der Dufit fieht er die Vorschule einer harmonischen Bildung, welche ber bisherigen Ginseitigkeit der hellenischen Jugenderziehung entgegenwirken foll: in all Dem erbliden wir ben Sohn des papierenen Zeitalters ber beginnenben alexanbrinischen Beltepoche, wo die ftrenge Geschloffenheit des althellenischen Staatsbegriffs burch den Freiheitsbrang der Geiftesbildung und die allseitige Entfaltung des individuellen Lebens durchbrochen und gesprengt wird. Gin Bolt, das seine Rriege durch gemiethete Lanzinechte führt, beffen heerkonige felber bei der Fremde in Gold treten, hat die Einheit seiner alten Lebensordnung verloren. Scheidung, die wir in der Birklichkeit bereits überall mahrnehmen, hat Aristoteles auch in ber Lehre vollzogen.

Der größere Theil des ganzen Abschnittes ist ohne den Enthusiasmus geschrieben, den wir hier, wo das Werk eigentlich gipfeln sollte, erwarten müßte. Er hat, von den Stellen über Musik abgesehen, Nichts was erwärmen und begeistern könute. Ran sieht, das Bort der Politik, "es ist nahezu Alles erfunden", gilt auch für ihren großen Verfasser. Nur an einer Stelle weht uns etwas wie Begeisterung entgegen. Das ist die, wo er sich die Frage beantwortet, welchen Stammes müssen die Bürger des schlechthin besten Staates sein? Da sagt er: Vom hellenenstamm. Denn der vereinigt Vorzüge, die andre Stämme gar nicht oder nur getreunt besitzen. Er vereinigt kriegerische Krast und männlichen Staatssum mit freisinniger Vildung des Geistes. So ist er geartet, wenn er einen Staat bildet, der erste Staat von allen zu sein.

Auf alle Fälle liegt in diesen Capiteln der Schwerpunkt des Werkes nicht. Es ist sehr wohl möglich, wie vermuthet worden ist, daß Aristoteles diesen ganzen Theil seiner selbst gewählten Aufgade in völlig andrer Weise thatsächlich behandelt hat, als ursprünglich seine Absicht war, weil ihn unterwegs die Unlust übersiel. Wir können uns wenigstens der Empfindung nicht entschlagen: hier beim Ausban eines Phantasiestaates ist der Stagirite nicht in seinem Element. Wie es ihn fortzuziehen scheint aus der Welt der Träume nach dem sesten Boden des Gegebenen, so zieht es auch uns fort nach den Theilen, wo wir den Ratursorscher des realen Staats in seiner Eigenart und seiner Größe beobachten.

Da find zunächst aus dem dritten Buch zwei Entdeckungen zu verzeichnen, durch die die Staatslehre der Hellenen einen ganz beträchtlichen Fortschritt macht: das ist einmal ein neuer Gesichtspunkt für die Eintheilung der Staatssormen und sodann die Anerkennung des Volksgewissens als Rechtsquelle.

Es ist nicht richtig, was man so häusig liest, daß Aristoteles die Eintheilung der Staatsformen in Monarchie, Aristokratie und Demokratie zuerst aufgestellt und beschrieben habe. Diese Eintheilung sindet sich schon vor in dem bekannten Gespräche perfischer Großen, an dessen Echtheit uns Herodot vergebens glauben machen will, und zur Zeit, da Herodot biese Stelle schrieb, war sie gewiß keine Neuigkeit mehr.

Die That des Aristoteles besteht darin, daß er eine Einstheilung gesunden hat, die nicht auf die Form, sondern auf das Wesen, nicht auf die Jahl der Regierenden, sondern auf den Geist des Regiments gedant ist. Er theilt die Staatssormen ein nach dem einzig richtigen Gesichtspunkt, nach dem des Rechts und des össentlichen Wohls. Nicht darauf kommt es ihm an, ob Einer oder Mehrere herrschen, sondern darauf, wie regiert und verwaltet wird, ob nach Recht oder nach Willsur, od zum heil der Gesammtheit oder zum persönlichen Bortheil derer, die an der Spitze stehen. Hiernach theilt er die Staaten ein in gesunde und kranke, in Rechts und in Willkürstaaten und da sindet sich sür jede der drei bekannten Formen eine "richtige" und eine "aus der Art geschlagene," der Monarchie steht die Dispardie, der Demokratie die Pobelherrschaft gegenüber.

Er sichert ferner der öffentlichen Meinung, dem Instinkt des Bolksgewissens, eine Stelle unter den Quellen des öffentlichen Rechts. Es ist das erste Mal, daß ein hellenischer Denker Etwas der Art ausspricht, und es geschieht auch mit der Schüchternheit des ersten Bersuchs, einem disher unberührten Problem sich zu nähern. Mit unsäglichem Hochmuth sah sonst die korrette Staatsphilosophie herunter auf die allerdings gemischte Gesellschaft des Latenthums, das da in Gerichtssthungen, Bolksversammlungen, Theatern ihrer Billensmeinung, ihrem Rechtsstinn oder ihrem Kunstgeschmad einen mehr oder weniger artikulirten Ansbruck zu geben pflegte. Wie surchtbar verächtlich spricht z. B. eine Stelle der platonischen Gesehe über die "Theatrokratie" eines Bolkes, das keinen Aeschylos, keinen Sopholkes noch

Euripides und Ariftophanes hervorgebracht haben wurde ohne einen Demos, ber folde Meifter zu murbigen verftand!

Aristoteles ist kein Freund der Demokratie im athenischen Sinne, vor allem das Soldwesen ist ihm ein Gränel. Ihm, dem Makedonier, sehlt von Hause aus die Stimmung für ein so aufgeregtes Staatswesen, zumal in der Zeit des Kampses gegen sein heimisches Herrschergeschlecht, tieseren Antheil zu fassen. Bie schwer das selbst gebornen Athenern geworden ist, die den nagenden Schwerz der Enttäuschung über den Lauf der Politik nicht verwinden konnten, das zeigt ja Platons Beispiel zur Genüge.

Aber er hat Achtung vor den Instituten eines großen, gebildeten Bolkes und er spricht sie aus, wo er sagt, der Ansdruck der Ansicht einer Gesammtheit ist nicht zu verachten, wenn auch unter den Ungezählten, aus denen sie besteht, keiner ist, der einzeln für sich betrachtet viel Achtung verdiente. Ein solches Botum kann z. B. in Kunstsachen, wo der allergrößte Unterschied ist zwischen dem Urtheil des Fachmannes und dem der Laien, eine Hatsache sein vom höchsten Gewicht und ist häusig für den Gesammteindruck einer Leistung geradezu entscheidend. Er gibt über diese Frage nur Andeutungen, aber sie beweisen, daß er der Rühe werth gehalten hat, ernsthaft nachzudenken über einen Gegenstand, an dem sonst die Staatsphilosophie mit vornehmem Achselzucken vorübereilte.

Anf diesem Wege kommt Aristoteles ganz naturgemäß zu bersenigen Gestaltung staatlichen Lebens, die er als die verhältnismäßig beste bezeichnet, weil sie am meisten Bürgschaften dafür bietet, daß das Gemeinwohl gewahrt werde und daß die abgelärte öffentliche Meinung zu ihrem Rechte komme, die er andrerseits als die am leichtesten erreichbare bezeichnet, weil sie eben nicht ein wunderbares Zusammentreffen der schlechthin besten Umstände voraussetzt.

Das ift ber Staat, in welchem ber Mittelftand, das vermögende Bürgerthum gebietet. Das Mittelmaß ber außeren Lebensausstattung ift für jeden Ginzelnen die erwunschtefte Lage, es ift dasselbe für die Staaten. Wo der Mittelftand ftarter ift als jedes der Elemente, welche nach rechts ober links zu ertremen Geftaltungen brangen, ba werden bie Ausartungen ber Tyrannis, ber Oligarchie, ber Böbelherrschaft sich nicht leicht bilben können oder nur vorübergehend das naturgemäße Gleichgewicht zu ftoren vermögen, weil sie sofort durch die stärkere Macht wieder überwunden werden. Da werden die Gesetze am sichersten ihre Geltung behaupten, der regelmäßige Wechsel von Gebieten und Gehorchen am ungeftortesten fich vollziehen. Aus einer blutigen Leidensgeschichte hat Bellas gelernt, wohin die jaben Bechsel, die gewaltsamen Verfassungenführen, erst jungft — bier beutet Aristoteles offenbar auf die makedonische Herrschaft bin ift es Brauch geworden, jedem Staat seine innere Politik frei zu geben und politische Duldung zu üben. Die herrschaft bes Mittelftandes gewährt Beilung aller Bunden, bietet Schut ge gen Revolutionen und Staatsstreiche und fie allein gibt Frieden und Rechtsficherheit.

In den beiden letzten Büchern der neuen Ordnung nun richtet sich vor uns ein förmliches Gerüste der Staatsheils kunde auf, bei dem sich die Eigenart dieses Naturs und Gesschichtsforschers der Staatskunft ihr volles Genüge thut. Die Aussührungen über die Frage: welches sind die Krankheisten und die Heilmittel der Verfassungen? führen zu Charakteristiken und Schilderungen, die im Alterthum einzig dasstehen durch Naturwahrheit der Aussassing und durch lebendige Treue der Wiedergabe. Für unseren Zweck ist nur zu bedauern,

daß fie zu groß find, um hier ihren Platz zu finden. Sie zu zerpflücken aber verbietet die Geschlossenheit ihrer Darstellung.

Zwei goldne Regeln muffen wir hervorheben, die beide für den Hiftoriker so werthvoll sind wie für den Staatsmann. Der Historiker und der Arzt zugleich verräth sich in dem tieffinnigen Borte, das die äußeren Anlässe staatlicher Bewegungen unterscheiden lehrt von ihren tieferen Ursachen. "Staatsumwälzungen," sagt Aristoteles, "können entstehen aus kleinen Dingen, aber nicht um kleiner Dinge willen." Damit ist den Aneksdenizägern der Weg gewiesen, die mit ihrer kummerlichen Weissbeit nicht müde werden aus den kleinsten Ursachen die größten Birkungen abzuleiten, ebenso wie jenen Symptomatikern unter den Staatskünstlern, die wähnen, wenn sie die Flecken der Haut vertreiben, den Körper selber gesund gemacht zu haben.

Den Staatsmännern aber einer von Parteienhaber zerwühleten Gemeinde gilt der ewig mahre Ausspruch: Dauerhaftes zu schaffen ist die Aufgabe aller Staatskunst. Nicht darauf kommt es an, daß der Regierende streng im Sinne einer Partei arbeite, ihr einseitiges Programm womöglich noch überbiete, sondern darauf, daß er Maß zu halten wisse im Namen des Gemeinswohls, denn dies allein giebt die Bürgschaft der Dauer.

Unter den Schilderungen ragen zwei hervor, die von der entarteten Bolfsherrschaft und die von der Tyrannis. Zur ersteren hat augenscheinlich der athenische Demos gesessen, der zumal in seiner letzten Zeit dem gesinnungstreuen Anhänger Philipps und Meranders nur den unerquicklichen Anblick einer von blinden Leidenschaften gepeitschten Wasse gewähren konnte. Wir sind außer Stande so hart zu denken von der athenischen Versassung und so klein zu urtheilen über den hervischen Enthusiasmus, den Demosthenes zum letzten Kampf um seine sterbende Freiheit in diesem Volke weckte. Vergessen dürsen wir freilich nicht, daß es V. 108. bieser selbe Demos war, ber, nachdem er dem großen Denker über ein Menschenalter hindurch eine hochherzige Gastsrennbschaft gewährt, ihn am Abend seines Lebens zwang nach Endoa zu flüchten, wenn anders, wie der bedrohte Philosoph schmerzlich sagte, diesem Staate "eine zweite Bersündigung an der Philosophie" erspart bleiben sollte.

Die bewunderungswürdigen Spiegelbilber von ben beiben Arten der Tyrannis, einmal der biedermäunisch schleichenden beuchlerischen Gewaltherrschaft und dann bem nachten brutaken Despotismus, fie zeigen uns einen Psychologen, ber nicht umsouft an einem halb barbarischen Sofe gelebt bat. Sier ift er Grathler, Beichner und Redner augleich. Dieje Partie ift das voll= enbetfte Stud Arbeit in ber gangen Politik. Mitten in der plaftischen Charafteriftit ftoft uns eine Stelle auf, die wie ber bittre Rachklang verfönlicher Erlebnisse klingt. Sie erinnert an seine Verbindung mit dem unglücklichen Kallisthenes, an die Entfremdung, die bessen rauber Tugendstolz und unbeugfame makedonische Gefinnung zwischen ihn und seinen großen Bögling Alexander geworfen hat. "Der Epraun," fagt er, "ift unfähig und unwürdig der Freundschaft. Er hat nur Freude an Schmeichlern, dazu aber wird ein freier Manu fich nicht erniebern. Gble Menschen können lieben, aber zu ichmeicheln haben fie nicht aelerut."

Mit Absicht habe ich biefer Uebersicht persönische Büge aus dem Leben des Stagiriten eingeflochten. Mir scheint, daß stüch auf ihn anwenden läßt, was Inng-Stilling von Goethe sagte: "Sein Herz, das Wenige kannten, war so groß wie setn Ber-stand, den Alle kannten."

So ungefähr kann man sich den Gedankeninhalt eines Breches übersichtlich vergegenwärtigen, das von allen aristuteitschen Schriften die glanzloseste Lausbahn gemacht hat.

Ein "tiefes und seltsames Stillschweigen" herrscht über basselbe im ganzen Alterthum. Box Gieero läßt sich nicht eine einzige sichere Spur seiner Benutung nachweisen. Im Mittelater ist Aristoteles bei Muhamedanern und Christan der Abgott der Schulen, Jene verehren in ihm den Arzt und Natunsorscher, diese den Geschgeber der formalen Logit, dis sie durch die Araber auch den Naturkundigen in ihm bewundern lernen. Aber die Politik bleibt gänzlich unbekannt, dis jener vlämische Mönch, Bilhelm von Roerbete, im dreizehnten Jahrhundert eine Ueberseinung davon veröffentlicht, die vermöge ihrer gedankenlosen Bontreue heute sast einer griechischen Handschift an Berth gleich kommt, aber ein Buch mit sieden Siegeln bleiben mußte sier des Griechischen unknissen Gelehrten eines staatlosen Geschlichts ohne geschichtliche Kenntnisse und ohne kritischen Sinn.

Gust mit der Handschrift, welche Francesco Filesto 1429 aus Constantinopel mitbrachte und die alshald von Leonardo Bruni (Aretino), einem der sähigsten Schüler des Manuel Chrysolovas, ind Lateinische übersetzt wurde, beginnt die Wiedenbelehung der aristotekischen Politik im Abendlande.

Das Buch tam zur rechten Zeit. Gben hatte das junge Italien der Renaissance eine große Entdeckung gemacht. Es hatte im dem All der Welt und der Kirche den Menschen ansfindig gemacht und dem Glauben an die Wenschheit, dem Hamaussmus die Seele geöffnst. Und schöner konnte sich der Stalz dieser Eroberung nicht aussprechen, als es geschohen ist in der berühmten Rede des Platoniters Pieus von Mirandula "über die Würde des Menschen." Am letzen Tage der Schöpfung läst er Gott Bater zu Adam sagen: "Frei wie kein andres Wesen habe ich dich in die Welt gestellt, damit du dein eigner Wildmer und Neberwinder seiest. Du kaunst zum Thier entarten, aber auch zum gottähnlichen Wesen dich wieder gebären.

Alle anderen Wesen bleiben in Ewigkeit, was sie sind von Ansfang an. Du allein hast die Keime allartigen Lebens, das Versmögen unbegrenzter Entwicklung empfangen." So hatte man reden und denken gelernt von dem Adel der Menschennatur und von wem? Von den alten Hellenen. An der Hand derselben Meister rüstete man sich jetzt zu einer zweiten Entdeckung, man war auf dem Wege die Persönlichkeit der Nationalität, das Recht, die Eigenart des weltlichen Staates zu finden.

Einer Belt, die gewohnt war den Staat hochstens als den falben Mond neben der strahlenden Sonne der Rirche zu betrachten, trat aus ben Geschichtschreibern und Rednern ber Alten zum erften Male das großartige Bild eines staatlichen Lebens entgegen, das ohne Nebenbuhler mar, das auf fich felber ruhte und seinen Angehörigen Alles in Allem war. Giner Belt, Die nur firchliche Interessen und religiose Leibenschaften kannte, erschien das Pathos politischer Ueberzeugung und mannlicher Staatsgefinnung in seiner ganzen imposanten Größe. Gine Belt, für die Nation und Vaterland unterging in dem allgemeinen Tempel der Christenheit, sich aufhob in dem Gegensat zum Seidenthum, lernte aus helbenthaten der Baterlandsliebe und des hin= gebenden Opfermuthes, daß das Baterland wirklich mehr sei als ber Tropfen am Eimer, als die Scholle Erbe, auf die uns ber Zufall der Geburt geworfen, und der Staat wirklich mehr, als die - Monche in ihm wollten gelten laffen. Wie die Majestät antifer Staatsgefinnung auf bies Gefchlecht gewirft, bas lernen wir aus Machiavelli's Discorfi über die erste Detade des Livius.

In solche Studien und Stimmungen kam die aristotelische Politik herein. Seit dem 1492 erfolgten Druck der lateinischen Uebersehung des Aretino und seit dem Erscheinen der Editio princeps aus der Ofsizin des Aldus Manutius in Benedig 1495 war sie ein Gemeingut der ganzen gebildeten Belt geworden.

Enthusiasmus kounte das Werk nicht wecken, denn es ist ohne Enthusiasmus geschrieben. Zur Zeit, wo Aristoteles schrieb und lehrte, waren die Tage vorbei, da es jedem Hellenen seurig durch die Wangen flog, wenn die Namen Freiheit und Vaterland genannt wurden. Aristoteles hatte selber das Bewußtsein davon, daß er in einer Zeit lebe, in der es mit der schöpferischen Kraft des hellenischen Lebens zu Ende sei. Es ziemt uns nicht, meint er, nach Reuem zu trachten, denn es ist so ziemlich alles erfunden. Unsere bescheidene Ausgabe ist zu sammeln, zu sichten, zu erinnern.

Aber das Buch bot den lange vermißten Schlüffel zu vielen Räthseln der hellenischen Staatstunde, es gab Kenntniffe, wo man bisher unklar geschwärmt, scharfe Umrisse, wo man nur dunkle Borstellungen gehabt. Das entschied über seinen bleibenden Werth im sechzehuten Jahrhundert, dessen größte Gelehrte wie Petrus Bictorius, Philipp Melanchthon, Joachim Camerarius als Herausgeber und Erklärer der Politik aufgetreten sind, und das bildet seinen unvergänglichen Werth auch für unsere Zeit.

Die Alten haben einen großen Antheil an der politischen Erziehung insbesondere unseres Bolkes. Zwei Sahrhunderte hindurch hat unsere Sugend, was sie an herzhafter Staatsgesinnung und patriotischem Idealismus besah, aus den Alten und den Alten allein gesogen und ebenso lange haben ihre Bäter, wenn sie's dürstete in der öden Gegenwart nach einem Labetrunk echter Begeisterung, sich an den Alten erquickt und die Seele verjüngt.

Der Freiheitskrieg hat dem papierenen Zeitalter unserer Weltsentfremdung ein Ende gemacht und unserer Nation eine Gegenswart geschaffen, die von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nachdrücklicher ihre Rechte forderte. Aber in dem Maße, in dem unser eignes nationales und politisches Leben gewann an Größe der Ziele, an Reichthum des Juhalts und Zuversicht des Gelingens, in

demielben Maße ist auch unser Verständniß gemachsen für den antiken Staat und all die Ekemente seinen Lebens, die man aus Büchern allein niemals kennen kernen wird. Und so, denke ich denn, wird auch unserem Geschlechte, das selbst mit einer ungeheuren politischen Aufgabe ringt und das dabei mit mehr Stolz und Bertrauen in seine Zukunft schaut, als ingend ein Glied in der langen Kate seiner Ahnen, der belehrende Rückbick in die versuntene Welt des hellenischen Staats und in ihr reichste Beremächtuis, die aristatelische Politik, keine verlerene Vähe, sein.

## Bemertung.

Ich veröffentliche im Borftehenden den is weientlichen Theilen nen bearbeiteten Text eines Bertrags, den ich am 27. Sept. 1869 vor der XXVII. Berfammlung beutscher Philologen und Schulmanner in Kiel zu halten die Sire hatte. Die Beloge zu den Ansticken, die hier nongeisagen weden, sind enthalten in meinem Buche: "Die Staatslehre des Arificteles in hiftorisch-politischen Umrissen". [Leipzig, Engelmann 1870], besten erfter halfte die zweite hoffentlich bakb nachfolgen kann.

Chiefen, im April 1870.

## Laacher See

und

## seine vulkanischen Umgebungen.

Von

## Dr. Zacob Nöggerath,

Berghauptmann a. D. und ordentlicher Brofeffor der Mineralogie und ber Bergwerts-Biffenicaften an der Königl. Univerfitat zu Bonn.

Berlin, 1870.

C. G. Lüderit'iche Berlagsbuchhandlung. A. Charifins.

Das Recht ber Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Dr. Rarl Braun (Biesbaden), ber frifch, frei und tief ins beutige Leben ichauende Berfaffer bes Buchleins: "Der Beinbau im Rheingau", fagt darin: "Heut zu Tage - ift ber Rhein die große Couriften=Straße, das Stellbichein für die Bergnügungs-Reisenden aller Belttheile; faft aber hat in bemselben Grabe, wie der Besuch ertenfiv zugenommen hat, die Intensivität der Beschäftigung mit dem Studium des Stromes und mit dem von Land und Leuten auf seinen Ufern abgenommen. — Der Rhein felbft ift etwas zurudhaltend mit feinen Reizen, und um die letteren kennen zu lernen und zu genießen, muß man etwas mehr thun, als auf den Schwingen des Dampfes binburch sausen." Der Wein und seinen Geift find zwar nicht die Dinge, die ich abhandeln will, sondern Steingebilde, welche ben menschlichen Geift in der Erforschung ihrer Natur ebenfalls lebendig anregen und beschäftigen konnen. Die citirten Braunichen Borte haben dafür auch ihre volle Geltung. Benig Aufmerkfamkeit wird von den zahlreichen Besuchern des schönen Stroms den interessanten erloschenen Bulfanen geschenft, welche nur fehr furze Streden binter ben prachtigen Bergreiben feiner Ufer fich aus bem Boben erheben, herrliche Scenerien von icon gruppirten kegelförmigen Domen und hügeln, selbst steil umrandete Seen bilben, und in ihren eigenthumlichen Steinmaffen werthvolle Produkte für die Architektur und Industrie Die Geologen vom Fache fennen allerdings, was hier ju schauen und zu erforschen ift, da darüber eine tiefgreifende wiffenschaftliche Literatur vorliegt. Sie ift für die in dieser **(2**91) ¥. 104.

Richtung speziell Ausgebildeten geschrieben. Die Tendenz der gegenwärtigen Blätter ist aber, einen Begweiser zu jenen Vestisgien der alten Bulkanicität abzugeben, mit dessen Beihülfe eine allgemeine Einsicht und Kenntniß davon dem Laien in kurzester Zeit ermöglicht wird.

Erloschene Bulkane im Charafter der noch thätigen, wie der Aetna und der Besub, mit erhaltenen Kraterrandern, aus den Schlünden ergoffenen bandartig fich erftredenden gabaftromen und fern umber verbreiteten Auswurfsmaffen find im bentichen Baterlande nur in der Rheinproving angutreffen. Böhmen bat nur noch ein paar fleine acht vulfanische Sugel von febr geringer Ansbildung. Unfere Bultane erheben fich nicht himmelboch. wie die sicilianischen und italienischen. Man fann sie auch nicht Einzelvultane nennen, fie erscheinen vielmehr wie die Puftetn einer Sauttrantheit über einer ansehnlichen Rlache ber Erdfrufte ausgebreitet. Sie find in verschiedenen Zeiten entstanden; wenn eine vulkanische Pustel ausgeblühet hatte, bilbete sich in ihrer Rabe ober weiter davon ab eine neue. Man bat fie daber auch embryonische Bulkane genannt, jedoch mit Unrecht, denn fie unterscheiden sich von den noch thätigen Feuerbergen nur durch ihr gangliches Erloschensein. Die Zeit hat an ihnen nur sehr wenig zerstörend gearbeitet, da ihre Laven schwer verwittern. Bei vielen könnte man dem Ansehen nach glauben, ber alte Keuergott hatte seine Effe erft seit ein Paar Jahrhunderten talt gelegt. Rach Form und Maffe erkennt man fie auf den erften Blick, und der einfachfte Landmann fagt aus eigener Erkenntniß und nicht nach überkommenem Wiffen: "hier hat es einstmals ge-Ihre Besteigung verursacht im Berhaltniß zu ben thätigen Feuerbergen ferner ganber nur geringe Muhe und gibt babei ein mit diesen vollkommen ähnliches Bild, wenn man auf die tumultuarischen feurigen Erscheinungen verzichtet und dem freien Spiel der Phantafie die Erganzung überläßt. Der Geo-(292)

loge sagt in seiner Sprache, indem er für die Ausbildung der Erde sehr lange Epochen annimmt: die Bulkane der Rheinsgegend sind jung. Doch reicht ihre vormalige Thätigkeit über den Ansang unserer Geschichte hinaus und ist wahrscheinlich älter, als die Existenz des Menschengeschlechts in dieser Gegend. Ungeachtet der Mensch nach den neuern geologisch-autiquarischen Forschungen einer viel ältern Zeit angehört, als früher angenommen wurde, hat man doch noch niemals menschliche Gebeine oder Produkte menschlicher Bearbeitung unter oder in den Erzeugsnissen unserer Vulkane aufgefunden.

Dft ist von Philologen und historikern eine Stelle in den Annalen des römischen Geschichtschreibers Tacitus (XIII. G. 57) in Anspruch genommen worden, als Beweis, daß die rheinischen Bultane selbst noch in der Zeit der Herrschaft der Romer am Rhein Ausbruche gehabt haben. Tacitus spricht darin von einem im Jahre 59 unferer Zeitrechnung aus ber Erde ausgebrochenen Feuer, welches große Berheerungen angerichtet babe. Die Dertlichkeit wird, nach fehr mahrscheinlichen Auslegungen, in die Gegend der römischen Colonie ber Stadt Roln gefett. Man bat biefes Ereigniß gern auf den Roderberg bei Rolandseck als denjenigen Bulkan bezogen, welcher Röln am nachften liegt. Die Conjektur ist aber gang unzuläffig, ba die von Lacitus gegebene Schilderung nur auf einen Saibebrand ober bochftens auf die Entzündung eines Brauntoblenflopes pafit. Die Art, wie man das Feuer, durch Schlagen mit Stoden und schmutigen Rleidern, geloscht hat, beweifet genug, daß bier von feinem vulfanischen Fener die Rede mar.

Es gibt in Dentschland in verschiedenen Gegenden noch viele Berge und Gruppen, selbst ganze Gebirgöstriche von vormals zeschmolzenen Massen, welche aus trachytischen und basalstischen Gesteinen bestehen. Die Wissenschaft bezeichnet sie ebensfalls mit vollem Recht als durch vulkanische Thätigkeit aus dem

Innern der Erde hervorgetrieben. Sie gehören einer altern genlogischen Aera an, ale die der erloschenen Bulfane am Rheine. Jene altern Berge haben feine Krater und gavaftrome, feine umberverbreiteten Schladen, Bomben, Bimesteine, Tuffe, Sande und Aschen. Ueber den ehemaligen Ausbruchspunkten erheben fich meist geschlossene Regel und Dome. Die aus bem Innern der Erde hervorgequollenen fehr gabe fluffigen geschmolzenen Massen wurden durch Spalten und Schlünde, erzeugt von der brängenden vulkanischen Rraft, emporgehoben, und das erstarrte Material verschloß von Neuem die gebildeten Deffnungen durch seine Auflagerung und Ausbreitung. Das Niedersetzen dieser Massen in das Innere der Erde, so wie ihre Aehnlichkeit und nahe Verwandtschaft mit wirklichen Laven, beweisen allein die Beife ihrer Entstehung. Berge dieser Art befitt die Rheinprovinz ebenfalls und zum Theil mitten zwischen den eigentlichen zusammenhängende größere Gruppe diefer Bulkanen. Gine Berge ift das pittoreste Siebengebirge, welches das rechte Rheinufer von Bonn aufwärts begrenzt. Sie find für jett von unserer Betrachtung ausgeschloffen.

Die eigentlichen Bulkane liegen auf der linken Seite des Stromes, ihre Auswurfsprodukte, die Bimösteine und Tuffe sind aber noch weit in östlicher und südöstlicher Richtung jenseits des Rheins und der Lahn verbreitet, selbst dis in die Gegend von Marburg, wohin sie durch die Burskraft, Stürme und Binde geführt wurden. Sie sind die Zeugen der ungeheueren Aufregung im Innern der Erde und gleichzeitig in der Atmosphäre zur Zeit der vulkanischen Thätigkeit im Rheingebiet.

Man pflegt das Gebiet der alten Feuerberge der Rheinprovinz in zwei Gruppen zu theilen; die eine ist die des Laacher Sees, die andere die der Eisel. Sie liegen einander nahe, und selbst um sie herum treten noch einzelne Bulkane auf, welche den natürlichen Zusammenhang vermitteln. Selbst liegt noch ein aus-(294) gezeichneter Bulkan ziemlich weit nördlich von der Laacher Gruppe getrennt, nahe dem Rheine und dem Siebengebirge unmittelbar gegenüber. Es ist der Roderberg, welcher sich neben dem schönen Bajaltsegel Rolandseck minder hoch als dieser erhebt. Er besitzt einen ausgezeichneten Krater mit Wänden von pordser Lava, aber ein ausgestossener Lavastrom ist an ihm nicht zu erkenzuen. Wir wollen nur auf ihn aufmerksam machen; da er nicht eigentlich zu der Laacher Gruppe gehört, ihn aber hier nicht näher schildern. Der vielbesuchte schöne Bahnhof von Rolandseck, gepriesen durch seine herrliche Lage im Angesicht des Siebenzgebirges, ladet wegen der nahen Nachbarschaft des Roderberges auch durch eine freundliche Promenade zu dessen Besuch sehn seine seens

Die Laacher-See-Gruppe hat den höchst merkwürdigen See, eine große vulkanische Bildung eigener Art, welche sich in der Etsel-Gruppe in kleinerm Maaßstade vielsach wiederholt, zu ihrem Mittelpunkte. Solche Gedilde heißen in der Eisel Maare, sie liegen vereinzelt, der Laacher See ist aber, wie der hochverdiente Geologe Leopold von Buch sagt, ein Centrum, dem viele Diener und Trabanten umherstehen. Um den See herum kann man mindestens ein und dreißig Krater mit Lavaströmen und Schlackenberge, umgeben von ausgeworfenen vulkanischen Produkten, zählen. Wenn von der Mitte des Laacher Sees aus ein Kreis mit dem Halbmesser einer Meile beschrieben wird, welches ungefähr der Entsernung vom Rheine entspricht, so sind danin die meisten und größten vulkanischen Berge eingeschlossen.

Nicht minder reich an vulkanischen Erscheinungen ist die Gruppe der Eisel. In ihr liegen die Bulkane und Maare gewihet nach ziemlich geraden Linien, zusammengestürzte Spalten andeutend, welche einstmals die vulkanischen Gewalten in die Erdrinde gerissen hatten.

Das Grundgebirge, ans welchem die Bulfane der Laacher-See-Gruppe ausgebrochen sind, ist diejenige Gebirgsformation, welche früher mit dem Namen der Graumacke und des Thonsichiefers bezeichnet wurde. Bei der neuern schärfern Theilung der Gebirgkschichten nach ihrer Uebereinanderlagerung bezeichnet man jest die Bildung als Devon-Schichten (nach ihrem Borstommen in Devonshire in England so genannt), und deren besondere Abtheilung, welche in unserm Gebiet die Obersläche bildet, sind die sogenannten Evblenzer-Schichten, welche aus Thousschiefer und Saudsteinen eigener Art bestehen: zwei sehr verwandte Gesteine, welche mit einander abwechselnd geschichtet sind.

Diese im Meere gebildeten Schichten, welche oft organische Reste von Muscheln, Schnecken, Strahlthieren, Korallen u. enthalten, erscheinen nicht mehr in ihrer ursprünglichen horizontalen Lage, sie sind vielsach steil aufgerichtet durch hebungen von unten aus dem Innern der Erde. Diese hebungen waren aber schon vor den vulkanischen Durchbrüchen erfolgt. Sehr lange Zeiten ragten diese aufgerichteten und gebogenen Schichten, Theile des ertrockneten Continents bildend, aus dem Meere hervor, ehe die vulkanischen Eruptionen eintraten. Zene Kauna ist gänzlich ausgestorben und gehört einer alten Meeresbildung, wenn auch nicht der ältesten Periode an. Vollanzeuresten kommen nur Meeres-Algen darin vor.

Bersetzen wir uns an die Eisenbahn-Station Brohl, am Ufer des Mheins, zwischen den beiden kleinen Städten Andernach und Sinzig. Ist der Reisende rheinauswärts nach jenem Punkte gekommen, so hat er schon reichlich Gelegenheit gehabt, die Bildung der schrossen, entblößten Wände der Coblenzer Schichten zu beobachten, nämlich bei Rolandseck (hier von einer mächtigen Basaltmasse durchbrochen), von Oberwinter die Remagen und an dem Felsen von Rheineck, welchen die schöne Burg des vormaligen Ministers von Bethmann-Hollweg in mittelasterlichem Style krönt.

Ehe wir in das Brohlthal eintreten, lagern bei dem Dorfe

Brohl zum Ginschiffen bereit große Saufen von ausgewonnenen Bruchtuden von Tuffftein, trivial Dudftein genannt. des werthvolle Produft, welches in diesem Thale und einigen andern damit verzweigten Thalern gewonnen wird. Nach ber ähnlichen Benennung darf man diefen Tuffftein nicht mit Kalktuf verwechieln, welcher eine jugendliche Steinbildung aus falfi= gen fohlensauren Baffern ift und ans solchen noch häufig heut m Tage entsteht. Tophus nannten die Romer sowohl diesen Stein, als auch die meift lodern Auswurfsmaffen der Bulfane, u welchen unfer Tuffftein gehört. Der Entstehungsweise und feiner Beschaffenheit nach ift unser Tuffstein der italienischen Pozzelana abulich, gang besonders aber bem Bimssteintuff, unter weichem herkulanum begraben liegt. In der Biffenschaft nennt man unfer Geftein Traf, die Provinzialsprache und der Architett gebraucht den Ramen Traß nur für den gemahlenen oder gepochten Tuffftein, das staubartige Produkt, welches als Bafsermörtel in Berbindung mit Kalf vielfach und besonders bei den bollandischen Dammbauten benutzt wird.

Schon gleich, wie man in das Brohlthal eintritt, besteht seine Boschung aus Tuffstein, jedoch nicht überall, da an vielen Stelsten der Thouschiefer unbedeckt zu Tage tritt, auf welchem sehr deutlich der Tuffstein aufgelagert ist. Die Ablagerung steigt an den Seiten des Thales auf eine verschiedene Höhe von 50 bis über 100 Fuß. An einigen Stellen liegt der Tuffstein noch einige Fuß hoch mitten im Thale auf dem Schiefer, an anderwunmittelbar auf den Bachgeschieben.

Er besteht aus einer lichtgelblich oder bläulich grauen erdigen, aber ziemlich festzusammenhängenden Masse, welche viele rundliche und eckige Körner von Bimsstein enthält. Wesentlich scheint auch die Masse des Tuffsteins aus fein zerriebenem Bimsstein zu bestehen; die feinerdigen Trümmer sind aber wieder so sest untereinander verbunden, daß der Stein mit Pulver gesprengt wird. Er enthält auch vereinzelt kleine Bruchstüde von Lava und Schlacken und einige andere vulkanisch gebildete Mineralien, dann Fragmente von Devonschiefer und Sandstein, diese bald mit erkennbaren Feuerspuren, bald aber in ihrer ursprünglichen Beschaffenheit. In dem Bimöstein hat Ehrensberg auch Infusorien-Panzer von mehreren Arten erkannt, welche den Beweis liesern, daß Basser bei der Ablagerung eine Rolle mitgespielt hat.

Interessante Erscheinungen find die im Tuffftein porbandenen gang- und halbverfohlten Baumftamme, Aefte und Blatter, nicht selten in einer solchen aufrecht stehenden gage, wie die Bäume ursprünglich wuchsen. Sie reichen zuweilen bis in den Lehm, welcher unter dem Devonschiefer, als alter eigentlicher Dberflächen-Boden, ausgebreitet ift. Diese vegetabilischen Refte gehören sämmtlich noch lebenden Arten an. Göppert, der wadere deutsche Pflanzen-Palaontologe, erkannte darin z. B. die Bitterpappel (Populus tremula), und Dr. Andra Blatter von Balbrian (Valeriana officinalis) und von der großen Brennneffel (Urtica dioeca Lin.). Die Blattrefte liegen in den tiefften Lagen des Tuffsteins, gleichsam auf dem Boden, auf welchem fich der Tuffftein abgelagert hat. Die Blattnerven find fehr volltommen erhalten, die Blätter erscheinen auf dem Tuffftein wie die getreuesten Kreidezeichnungen auf Pavier von gelblichem Ton. Die fossile Flora aber, welche im Tuffstein eines andern, nicht mit dem Brohlthale in Berbindung stehenden, mehr füdlich in ben Rhein mundenden Thales der Nette, bei Plaidt, Kruft, Kret 2c. vorkommt, ift eine ältere; die Pflanzen find ausgestorben und ftimmen mit denen der Braunkoblenformation überein. Die Tufffteinbildung muß daher lange Zeiten angedauert haben, fie ift von verschiedenem Alter je nach den Lokalitäten.

Offenbar sind jene Hölzer und Blätter nicht durch Feuer vertohlt, woran man nach der Entstehungsweise bes Tuffsteins (299) denken könnte. Die Verkohlung ist auch oft nicht vollkommen; dann sind die Hölzer nicht schwarz, sondern nur braun, wie solches durch langes Vergrabensein erfolgt. Die Verkohlung ist in ähnlicher Weise entstanden, wie wir sie bei der Braunkohle erkennen; auch bei dieser hat sie ihre Vollendung nicht erreicht. Die Hölzer füllen noch ganz ihren ursprünglichen Raum im Tufsstein aus; wären sie vom Feuer verkohlt, so wäre senes unmöglich, da dabei die Holzmasse kleiner wird und z bis z an Bolum verliert.

Die Ablagerung des Tufffteins ift nur so aufzufassen, daß bas Broblthal bereits vom Bache in den Schiefer eingeschnitten war, als der Tuffftein daffelbe zum Theil erfüllte, und daß bierauf der Bach fein früheres Berftorungswert wieder aufnahm und durch theilweise Wegschwemmung des Tufffteins von Neuem das Thal aushöhlte. Der Tuffftein ist ursprünglich in staubartigem Zustande von den Bulkanen ausgeworfen worden. Man hat da= ber früher geglanbt, daß feine Daffe als Schlammftrom aus dem Bultan die Thaler erfüllt und darin fich nach dem Rheine bingewälzt habe. Indeß entsprechen die verschiedenen Soben, bis zu welchen der Tuffftein in den Thälern hinaufreicht, nach den von v. Dechen vorgenommenen Deffungen, biefer Anficht nicht. Es muß der lodere Tuff zu verschiedenen Zeiten ausgeworfen sein, und fich bald an der einen, bald an einer anderen Stelle des Thales aufgehäuft haben, und dabei tann auch Baffer mit im Spiele gewesen sein. Dafür spricht, daß er zum Theil geschichtet ift, und seine Festigkeit. Aehnliche Borgange waren es, welche auch herkulanum verschütteten. Es läßt fich nicht ermitteln, welche Bultane das Material des Tufffteins geliefert haben.

Bieler Tuff wird in den Thälern auf Pochwerken oder Mühlen zu Traß gepocht oder gemahlen. Schon die Kömer benutzten den Tuffstein, wie noch heut zu Tage, sowohl als Bausteine, selbst als Bildhauermaterial, als ebenfalls zum Bassermörtel. Im Brohlthale hat man viele römische Altare und Botivsteine mit Juschriften gefunden, erstere waren meist dem Hercules Saxanus geweiht. Sie scheinen sogar dort fabrikmäßig angesertigt zu sein. Die meisten Kirchen und öffentlichen Gebäude ans dem Mittelalter am Niederrhein sind aus Duadern von Lufstein erbant, und auch in der neuesten Zeit hat man wieder angesangen, ihn zu demselben Zweck zu verwenden. Trop seiner Weicheit widerssteht er dem Einflusse der Atmosphärilien sehr gut und seine lichtgelblich-graue Farbe gewährt den Gebäuden ein angenehmes, das Auge nicht stoßendes Ansehnes.

Die Steinbrüche sind bald offene Tagebrüche mit terrassenförmigen Absähen, bald weite Höhlen mit theilweise zusammengestürzten gewölbartigen Decken, bald eigentliche Bergwerke mit
stollenartigen Eingängen, und hin und wieder stehen ganze Felsmassen von Tuffstein mitten im Thale, welche zur Ansgewinnung
unbrauchbar waren. Eine reiche Begetation entwickelt sich überall
bazwischen und contrastirt freundlich in ihrem bunten Colorit
mit dem gelblichweißen Ton des Gesteins.

Bon der Schweppenburg, einem kleinen Schloß auf einem Fels mitten im Thale, bei den klappernden und polternden Trassmühlen vorbei, gabelt sich nach etwa 20 Minuten Begs das Thal; das eine Thal führt nach Burgbrohl, nahe der Einmündung des anderen liegen die Mineralquellen von Tönnisstein, also im Provinzialdialett genannt nach dem dabei besindlichen, jest noch als Ruine vorhandenen Aloster Antoniusstein. Ausz vor denselben lagert, wie eine Barre, eine Felsmasse von Kalktuff, welcher Abdrücke von Baumblättern, Schneckenschaalen, selten Knochen von Hirschen, Schweinen und Bibern umschließt und auf einer Lage von vermodertem Holz aufgelagert ist. Die Hölzer sind keine eigentliche Braunkohle, sondern gehören der Begetation der Zestzeit in unsern Klimaten an Die Mineralwasser haben den Kalktuff aus ihrem Niederschlag in älterer Zeit

gebildet; jetzt setzen sie aber nur Gisenocker ab; ihr mineralischer Sehalt muß fich im Laufe ber Zeiten verändert haben. von Natron und Magnefia und Eisen find heut zu Tage die vorwaltenden festen Bestandtheile der zahlreichen tohlenfauren Quellen. Ueberhaupt find foldje Sauerquellen im Laacher-See-Gebiet febr verbreitet, und in den Thalern entwickelt fich auch an vielen Stellen bie Roblenfaure in gasformiger Geftatt aus bem Boben. Aus großen Tiefen entsteigt fie bemielben und bewirst auf ihrem Wege auch vorzüglich die Löfung der in den Gesteinen enthaltenen Salze unter Beibulfe bes Baffers. entsteben die Mineralquellen. G. Bifchof schlägt die Quantitat toblenfauren Gases, welche täglich aus ben eigentlichen Gasquellen und in Berbindung mit Baffer aus den Mineralgwellen in der Laacher-See-Gruppe der Atmosphäre mitgetheilt wird, auf fechshunderttaufend Pfund an, welches ichrlich zweihundert und neunzehn Millionen Pfund beträgt. Die toblenfauren Mineralwaffer besitzen in der Regel eine um einige Grade bobere Temperatur als die mittlere Temperatur der Lokalität beträgt. Diese erhöhte Temperatur verbanken fie ber aus der Tiefe der Erde aufsteigenden gasförmigen Kohlenfäure. Auch in andern vullanischen Gegenden tommen solche Gasquellen banfig vor, aber ebenfalls zeigt fic dasselbe Bhänomen in Gegenden, wo weit umber keine vultuischen Spuren vorhanden find, wie z. B. zu Marienbad (Bobmen), Pormont, Meinberg u. f. w. Bielleicht ift die Aushauchung ber Roblensäure aus dem Junern der Erde ein ganz allgemeines Phanomen berfelben, etwa so wie die Zunahme der Warme nach der Tiefe bin. Daß die Roblenfäure häufiger bei den erloschenen und noch thätigen Bultanen hervorbricht, fann seinen Grund darin haben, daß hier dafür bereits Auswege aus dem Junern bes Planeten angebahnt find. Bielleicht ift in beffen Kern unter bem großen Drnd ber Erbrinde die Kohlenfaure in fefter Gestalt vorhanden. Für den Haushalt der Natur ift die fortwährende Entwicklung der Rohlensäure ans der Erde ein dringendes Bedürfniß, denn ohne diese würde die Atmosphäre nach und nach zu arm daran, um den Berbrauch für den Lebensprozes der Pflanzen decken zu können.

In den neu erbauten und gut eingerichteten Wohn- und Restaurationsgebäuden der von Alters her berühmten Mineralquellen von Tönnisstein ist es wohnlich. Auch bietet die nächste Umgebung noch viel Interessautes dar. Dazu gehört noch insbesondere der in einem benachbarten Nebenthale gelegene als sehr heilträftig gerühmte Heilbrunnen, den das Volk auch Helpert (Helser) neunt.

Wenden wir uns nun zum Gentraspunkt, dem Laacher See selbst. Bon Tönnisstein versolgt man am besten für den Zweck, wenn auch nicht am bequemsten, die tiesen Schluchten, welche der Bach und der Steinbruchsbetrieb in den Tuffstein eingerissen haben, nach dem eine kleine halbe Stunde weiter liegenden Dorfe Wassenach. Da haben wir den Bergkranz des Sees unmittelbar vor uns. Ein Fahrweg führt auf die Höhe seiner Bergumwallung und dann abwärts zu dem Wasserspiegel, an dessen hintergrund mit ihren Thürmen die alte Abtei-Kirche, in romanischem Styl erbaut, mit stattlichen klösterlichen Gebäuden prangt. Die Kirche ist als ein hervorragendes architektonisches Muster ihrer Zeit auch im Innern höchst sehenswerth. Daneben besindet sich ebenfalls ein einladender Gasthof, den die Sesuiten, dermalige Inssern sach der ehemaligen Abtei, errichtet haben: ein willsommenes Besegniß für den wandernden Naturfreund, der hier länger weilen soll.

Der Anblick des stillen Sees macht einen seierlichen, etwas melancholischen Eindruck. Man erinnert sich dabei gerne an das ihm in einer poetischen Sage von Fr. Schlegel gewidmete schöne Gedicht: "Das versunkene Schloß". Der See liegt in einem ziemlich steil einwärts abfallenden, reichlich bewaldeten Kranzgebirge von verschiedener Höhe (80 bis 360 Fuß), auf welchem einzelne Bulkane höher auswärts streben, namentlich der

Beitslopf, der Laachertopf und der Krufterofen. Sein Beden ift in das Devonsche Schiefergebirge circa 177 pariser Auf eingesenkt: so viel beträgt nämlich die gemessene Tiefe des Sees. Sein größter Durchmesser beträgt 440 Ruthen und die in der Mitte etwas eingezogene eiformige Oberfläche 1327 Morgen. Denken wir uns nach diesen Maaken, welche Gestalt der Laacher See haben wurde, wenn er wasserleer ware, so erhalten wir das Bilb einer beträchtlichen Ginsentung, eines irregulären großen Loches in ber Oberfläche, welche gang im Allgemeinen eine irreguläre umgelehrt louische Form besitzt. Gine solche Oberflächen-Geftaltung bieten überhaupt, wenn auch mannigfach modificirt, alle sogenannten Maare bar. Sie find keine eigentlichen Krater von Bulkanen, sondern eine andere ebenfalls von der vulkanischen Kraftaußerung erzeugte Gebirgsform. Gas- und Dampf-Explosionen haben das große Loch unseres Sees hervorgebracht und aus ber Tiefe eine große Renge eines lockeren grauen erbigen Tuffs ausgeworfen, aleichsam ausgeblasen, welcher jetzt das Kranzgebirge hoch bedeckt, obaleich bin und wieder an demfelben das Schiefergebirge, eine Strede aus Thon der Brauntohlenformation bestehend, und selbst Bajalte und braune und schwarze Lavamassen an der Oberfläche ansteben. welche sammtlichen Bilbungen natürlich von alterer Entstehung find als die ausgeworfenen Tuffmassen. A. v. Sumboldt nennt die Maarbildungen Explosions-Aratere, zum Unterichied von den eigentlichen Bulkanen, welche er als Eruptions-Kratere bezeichnet, und sagt: "Es find gleichsam Minentrichter, Beugen minenartiger Ausbrüche, in welchen nach den Explosionen von heißen Gasarten und Dampfen die ausgestoßenen lockeren Raffen größtentheils zurückgefallen find." Gine andere Aeußerung über diese Bilbungsweise von bem viel erfahrenen und umfichtigen Reisenden G. Hartung ist noch wichtig: "Im Allgemeinen machen die Calbeiras der Azoren denfelben Eindruck, wie die Maare der Eifel, welche Söhlungen darftellen, die aus dem älteren Gebirge ausgeblasen wurden, während sich um dieselben ein Wall anhäufte, in welchem die Bruchstücke der durchbrochenen und fortgesprengten Felsarten mit vulkanischen Massen untermischt austehen."

So liegen benn auch in den Tuffen des Kranggebirges unferes Gees größere Steinbroden fehr verschiedener Art eingestreut, Bomben und Lefesteine, wie fie genannt werden. Darunter finben fich manche Urgesteine, Granite, Glimmerschiefer, Sornblendegesteine n. s. w. Anf der Oberfläche als feste Kelsen auftebend find solche Gesteine am ganzen Riederrhein nicht vorhanden. Sie können daher nur aus großer Tiefe von den vulkanischen eruptiven Gewalten aus dem weiten Schlunde mit den Tuffen getommen sein. Andere Lesesteine find aber vulfanischen Ursprungs, Tradyt-, Sanidin-Gesteine, Bimsftein, Lava- und Schladenftude. Beide Abtheilungen enthalten viele seltene und ichone Mineralien, welche bem Sammler fehr willsommen find. Der nichtmineralogische Leser mag die nachstehende noch lange nicht vollständige Efte der hier vorfindlichen Mineralien überschlagen: Augit, Sornblende, Orthoflas, Sanidin, Glimmer, Haupu, Rojean, Rephe lin, Mejonit, Leucit, Dlivin, Korund, Saphir, rother und fowarzer Spinell, Dichroit, Granat, Apatit, titanhaltiger Magneteifenftein u. f. w. Bor 60 Jahren, wo noch wenige Steinkenner bie Gegend abgesucht hatten, waren hier fehr erfreuliche Funde zu machen. Jest liegen die Bomben nur noch fehr sparsam umber. Die Jesuiten haben in der Abtei eine sehenswerthe Sammlung diefer Gegenftande. Ginige ber bafigen jungen Sesuiten beichaftigen fich nämlich eifrigft mit Naturwiffenschaften, find felbst Schriftsteller in biefen Sachern.

Es ift besonders lohnend, einen Umgang um den See herum zu machen, er erfordert aber zwei volle Stunden Zeit. An der Südseite des Sees springt ein Busen von ausgezeichneter Lava bis nahe an den Wasserspiegel; der höhere Bergkopf, dem er an-(304) gehört, heißt die Stöckershöhe. Die braunrothen durcheinauderstiegenden und zusammengebackenen porösen Schlackenstücke zeigen ihren ehemaligen Fluß sehr deutlich. Oft sind die Stücke seilsstämig gewunden, wie eine weich gewesene Masse, welche durch eine enge Dessnung hervorgedrückt worden ist. Die Landzunge von Lava steigt etwa dis zum vierten Theile des Berggehänges herauf und ist in der Höhe mit einem Lavakranze, einem eigentsichen Gruptionökrater, umgeden. Im Innern desselben lagert wieder der gewöhnliche Tussund aus dem großen Seeloch ersolgte. An der nordöstlichen Seite des Sees reicht die poröse schwarze basaltische Lava des Beitskopfes, eines ausgezeichueten Buslans, dis nahe an den See herad. Auch er ist eben so früsherer Eutstehung, wie der Explosionökrater des Sees.

Es ist eine wichtige Thatsache für die Austlärung der Genesis des letzteren, daß an mehreren ausgedehnten Stellen im Innern des Bergkranzes der Thonschiefer in ganzen Felsen anstehend entblößt zu Tage tritt, und daß dieser Thonschiefer nirgends eine Spur von Feucreinwirkung zeigt, weder von Röstung, noch von Schmelzung. Eine gleiche Bewandtniß hat es mit der erwähnten Thonablagerung. Wäre der Laacher Kessel ein gewöhnlicher Eruptions-Bulkan gewesen, wofürer, und zwar als ein riesiges Beispiel, oft angesehen worden ist, so könnte man die in seinen innern Bergwänden auftretenden Gesteinsmassen von unveränderten Beschaffenheit damit nicht in Einklang bringen.

Die spätere Basserfüllung im Explosionskrater, also des dermaligen Sees, bedarf kaum einer Erklärung; die Tiefenlage ohne Absluß bedingte schon von selbst, daß sich hier das atmosphärische Basser ansammeln mußte. Dieses gibt aber nicht dem See allein seine Nahrung. Unzählige Duellen entwickln sich aus seinem zerrissenn Boden; sie sind zum Theil von schwachem mineralischen Gehalte. Uebrigens ist das Basser

(305)

V. 104.

bes Sees sehr klar, und bis auf bedeutende Tiefen kann man auf seinen Grund hinab sehen. Der See ist reich an Fischen und Krebsen. Es leben darin sehr alte und schwere hechte, wahre bemooste häupter, auch Barsche und Schkeien; Rarpsen gedeihen darum nicht, weil sie die Beute der gefräßigen hechte werden. Der Fischsang ist aber wegen der großen Tiefe des Sees ziemlich schwierig, fast nur auf die Anwendung der Angeln beschränkt, deren Schnüre an zahlreichen Stangen am Ufer besestigt werden.

Aus der Natur der beiden genannten Wasserspenden des Sees, welche quantitativ nicht immer gleich bleiben, folgt, daß der Höhenstand des Spiegels veränderlich sein mußte, ehe ein Abzugskanal für den Uebersluß vorhanden war. In früherer Zeit bedrohte der steigende Wasserstand oft die Kirche und die Abtei. Im zwölften Jahrhundert ließ daher der Abt Fulbertus einen unterirdischen Wassersanal mit großen Kosten anlegen, welcher von dem späteren Besitzer des abteilichen Gutes in den Jahren 1842 die 1844 achtzehn und eine halbe Ruthe tieser gelegt wurde. Das Wasser des Abflusses in dem lockeren Bimssteinboden. Durch diese tiesere Entwässerung ist der See bedeutend kleinex geworden und hat jetzt die oben angegebene Größe. Es ist dadurch nicht unbedeutend an Ackerboden gewonnen.

Im See lagert ein eigenthümlicher feiner, schwarzglänzender Sand. Er wird von armen Leuten gewonnen und als Strensand beim Schreiben verkauft. Die seinen zerriebenen Theilchen derjenigen Mineralien, welche die Steinbrocken und Bomben aus dem Tuff zusammensetzen, bilden ihn. Er ist das Produkt der mechanischen Berstörung dieser Gesteine, welche stets durch dem Wellenschlag im See und die Verwitterung erfolgt. Jene Verwegung auf dem flachen User bringt eine Art von Waschprozes bervor, ähnlich demsenigen der Erze bei ihrer Ausbereitung,

durch welchen sich die leichten Theilchen von den schwereren absondern. Daher enthält dieser Sand an gewissen Stellen vorzugsweise die schwersten schwarzen schon glänzenden Theilchen von ittanhaltigem Magneteisenstein, welcher sich mit einem Magnet ganz rein aus den übrigen Sandkörnchen herausziehen läßt.

Andere jugendliche Ablagerungen im See find Theile pon Sie kommen auffallenb abgestorbenen Pflanzen und Thieren. mächtig in der Gegend der Kanaleinmundung por. leben namlich noch beut zu Tage kleine Schnecken und zwelichaglige Muscheln; man hat davon zehn Arten unterschieden. Es ift natürlich, daß die garten Schälchen ber abgeftorbenen Thierden porguglich dem Abfluß bes Sees augeführt werden. Sie bilden fo machtige Ablagerungen, wie manche Muschel-Unbänfungen alter Formationen. Es lagert nämlich hier am Ufer gleich unter dem Rafen eine vier und einen halben Auft mächtige Anbäufung von meift zerdrückten Schnecken- und Muschelichaalen, welche in brei Schichten burch geringe 3wischenbilbung von Torf getheilt ift. und darunter folat wieder Torf von einem Kuf Dicke und ferner eine zweite vier Auß machtige Ablagerung jener kalkigen animatijchen Refte, bann Sand mit Schieferftuden und endlich grober Ries, welches Alles vor der Erniedrigung des Seefpiegels unter dem Baffer ftand. Die auffallend ftarten Ablagerungen ber Schälchen von fleinen Gufmaffer-Conchylien, wovon die lebenden Arten fogar im See nicht häufig find, beweisen bie fehr lange Beit des Beftandes in feiner gegenwärtigen Beschaffenheit.

An anderen Stellen des Sees hat man unfern der Ufer Torf angetroffen, welcher an einer Lokalität die ganz ungewöhnsliche Mächtigkeit von 17 Juh besitzt. Auch umschließt der Torf Schichten von Resten des kleinsten Lebens, nämlich von Institutionanzern. Der Torf wird jetzt von den Bewohnern der lästerlichen Gebände, den Jesuiten, zur Fenerung gewonnen. In ihm ist an einer Stelle eine sehr starke Entwickelung von

toblensaurem Gas erkannt worden, eine Moffette, wie man folde Gas-Erhalationen in den vulkanischen Gegenden Staliens nennt. Offenbar hat fie ihren Ursprung nicht im Torfe selbst, sondern in der darunter liegenden Gebirgsart, welche wahrscheinlich Schiefer der Devonschen Formation ist. Die Jesuiten haben einen ausgenommenen Raum an dieser Stelle im Torfe mit Steinmauern umfeten laffen, und in ihm finden fich von Beit zu Zeit tobte Bögel und andere kleine Thiere, welche von dem kohlensauren Gas erstickt worden find. Diese Stelle ift erft in neuerer Zeit von den Sesuiten aufgefunden worden. andere Moffette war von lange her an der Sudweftfeite bes Sees in geringer Sobe über bem Spiegel und unfern bes Beges bekannt, welcher um den See führt. hier findet die Gasentwickelung in einer kleinen, wenig tiefen Grube ftatt. Das Gas ftrömte früher fehr ftart aus dem Boden, man konnte den Mund in dieser Grube nicht bis auf den Boden hinabneigen. ohne Gefahr zu laufen, erstickt zu werden. Der Berfasser bat vor mehreren Decennien selbst einige Male diesen Bersuch gemacht und zugleich vielerlei erstickte fleine Saugethiere, nämlich Eichhörnchen, Haffelmäuse 2c., und Bogel, bann Frosche und Insetten in der Grube gefunden. Seit der Erniedrigung des Seelpiegels haben die Erhalationen an diefer Stelle abgenommen. fie find nur noch temporar und schwach. Wahrscheinlich haben fie fich bei vermindertem Bafferdruck anderwarts Bahn gebrochen. Die Bolksfage, daß kein Bogel über den Laacher See fliegen tonne, ohne zu erstiden, bat in ber übertriebenen Ausschmüdung der erwähnten Thatsachen ihren Ursprung. Natürlid fteht auch ber Rohlenfauregehalt ber Quellen im See selbst in Bexiehung zu jenen ftarkeren Gasausströmungen, beren wohl noch manche an unbefannten Punkten im Balbe der See-Umgebungen besteben mogen. Beim Beichiffen des Sees erkennt man die Stellen der Quellen an den zahlreich auffteigenden Blafen von Rohlenfäuregas. (908)

Roch wären von Laach aus in geringer Entfernung ein paar andere ausgezeichnete Punkte zu besuchen. Der eine ist ein Explosionskrater, nämlich bei dem Dorse Wehr gelegen, eine starke halbe Stunde von Laach, der andere aber der Krufterssen, der größte Exuptionskrater der ganzen Gegend.

Der große Ressell von Wehr hat durch eine Schlucht einen Absluß, daher enthält er keinen See. Sonst wäre er in seiner ganzen Besichassenheit ein vollständiges Seitenstück zum Laacher See. Auch in der Eisel kommen mehrere solcher Maare oder Explosionskratern vor, welche einen Absluß besitzen. Man pslegt sie wohl Resselthäler zu nennen, wenn sie gar kein Wasser enthalten.

Der Gebirgskesselsel von Wehr, bessen größter Durchmesser von Süden nach Norden 480 Ruthen und dessen kleinster Durchmesser von Osten nach Westen 320 Ruthen beträgt, hat einen klächeninhalt von nahe 670 Morgen. Die Höhenlinie des Gebirgswalles, welche das Kesselsthal umschließt, bildet eine ziemlich treisförmige Figur, und die davon eingeschlossen Fläche ist 4840 Morgen groß. Der tiefste Punkt des Kesselsthales liegt nahe mit dem Spiegel des Laacher Sees gleich, um 6 kußtiefer. Der Gebirgswall, welcher die Vertiefung umgibt, besteht zum Theil aus unbedecktem Thonschiefer, die Höhen zeigen aber nur Tuss an der Obersläche. Die Tusse enthalten ganz ähnliche Gesteins Bomben und Bruchstücke wie am Laacher See. Sie sind auch damit von ähnlicher Herkunft.

Der ebene Boden im Kessel wird von sumpsigen Wiesen eingenommen, an deren Nordseite unzählige Mineralquellen hersverteten, welche Eisenocker in so großer Menge abgesetzt haben, daß er als Farbmaterial gewonnen wird. Im Sommer, wenn die einzelnen aus dem Sumpse hervorragenden Stellen trocken sind, zeigt sich hier eine ganz ungeheure Entwickelung von Kohlensäure. Das Brausen des sich in kopfgroßen Blasen aus dem Boden erhebenden Gases ist so stark, daß es schon in

großer Entfernung vernommen wird. Das entquellende Minerals waffer sprudelt dabei Fuß hoch empor.

Gleich hinter der erwähnten Stöckers pohe des Laacher Walles erhebt sich der Krufter Ofen 1,443 Fuß über dem Meere, 578 Fuß über dem Spiegel des Sees. Bom See ist sehr mühsam zum großen Krater dieses Berges zu gelangen. Es sührt aber nach der Richtung des Dorses Krust eine enge Schlucht mitten in seinen Schlund. Dieser, von einem hohen und steilen Lavakranz umgeben, imponirt durch seine Größe. Der Kraterboden hat einen Flächeninhalt von 311 Morgen, also von einem Viertel des Laacher Sees. Im Schlunde tiegen Bimssteine, welche aber nicht aus ihm gekommen sein dürsten; sie werden der sehr verbreiteten Bimsstein-Ablagerung angehören, welche später noch näher besprochen werden soll.

Bon der Abtei Laach schneidet gegen Süden ein Weg in den Ensstranz des Sees ein. Er führt in einer halben Stunde über ein großes Bimssteingebiet und im Angesicht vieler ichon durch die Form ausgezeichneter vulkauischer Berge zu dem Lavaseld bei dem Dorse Niedermendig, die Leven genannt, \*) mit seinen uralten und neuen Steinbrüchen, welche in einem sehr mächtigen Lavastrom betrieben werden; ein Gebiet von doppeltem Interesse, weil es Einblicke in die innere Beschaffenheit eines Lavastromes gesstattet und anderer Seits ein eigenthümliches, bedeutendes Gewerbe anschaulich macht.

Hier herricht reges Leben auf der Oberfläche und im Innern der, Erde: auf ersterer stehen sehr zahlweiche aus Steinbroden aufgebaute Hütten umher, aus welchen die schallenden Töne der arbeitenden Steinmeten sich weit verbreiten; dazwischen die weiten Schächte, aus welchen mit groben Maschinen, den Göpeln, durch Ochsen und Pferde die großen Steinmassen aus der Tiese gefördert werden; daneben aufgethürmte Halden von Steinbruchsschutt aus vielen Jahrhunderten,

in Reihe und Glied stehende fertige Mühlsteine, Bauquadern, Steinplatten; und dazwischen im buntesten Gemisch zahlreiche beschäftigte Arbeiter, Fuhrleute, Wagen mit Pferden und Ochsen bespannt x. In der Erde aber sind Hunderte von Arbeitern mit der Steingewinnung beschäftigt. Die reiche Gruppirung gibt ein imponirendes Bild: überall die thätigste Verwendung der Menschenkraft beim Fördern, Behauen, Ausmeißeln und Kortbewegen der mächtigen Steinkörper.

Es ift leicht, auf dem Grubenfelde einen kundigen Führer zu finden, welcher sich mit Strohfackeln zur Erleuchtung ider unterirdischen Räume versieht. Die Befahrung ist nicht schwierig, selbst Frauen können sie bequem mitmachen. Die Vorsicht ist aber zu empfehlen, vor der Befahrung hinlänglich abgekühlt zu sein, da die Temperatur in der Tiese der Brüche nahe an oder auf dem Gefrierpunkte steht.

Bnerft muß die Befahrung eines noch nicht gang fertigen und an der Innenseite noch nicht mit Steinquadern verbauten Shachtes vorgenommen werden, um die oberen, loderen Schichten fennen zu lernen. Bei dem Abteufen des 17 Auß weiten runden Schachtes wird an den inneren Banden ein jogenannter Schneckengang, eine schraubenformig berabgebende Bahn gebildet, ein gang bequemer Beg, anf welchem junge Madden den loderen Schutt mit Körben auf dem Kopfe an die Oberfläche tragen. Auf dieser Bahn ftellen fich die Schichten im Profil dar. Ruoberst lieat eine Schicht von Bimefteinftuden und darin mehr vereinzelt Stude von Lava, Schlacken, Devonschiefer zc. Diese Schicht ist oft 14 Jug machtig; dann folgt eine Lage von Lehm, etwa 8 Boll did, hierauf wieder Bimsftein, etwa 34 Fuß machtig, und endlich wieder 24 bis 3 Auß Lehm. Nicht überall find diefe horizontalen Schichten von gleicher Dicke.

In den beiden nach oben hin schwärzlichen Lehmlagen findet man Thierknochen, Sirschgeweihe, Pferdezähne ic. und selbst

ein Stohzahn vom Mammuth ift darin angetroffen worden. Die Bimssteinschichten enthalten zuweilen cylindrische, nahe senkrechte Löcher, welche von vermoderten Bäumen herrühren, die einstmals in den Lehmlagen gewurzelt hatten; im Innern dieser hohlen Röhren ist noch der Abdruck der Baumrinde erkennbar, selbst Spuren von Burzeln und Abdrücke von Blättern kommen in der Begleitung vor. Sehr richtig nennen die Arbeiter die Lehmsschichten "altes Erdreich", weil sie einstmals die Oberstäche gebildet haben. Das zweisache Auftreten der Lehmschichten beweist anch, daß die Bimsstein-Auswürse in zwei verschiedenen Epochen stattgefunden haben.

Die Bimssteine find übrigens fehr weit verbreitet. In der Gegend von Andernach, Weihenthurm bis nach Coblenz bin und noch darüber hinaus kommen sie sehr mächtig vor, und auf ber rechten Rheinseite bilben fie die Oberfläche des weiten Bedens Theilweise find sie hier zu einem fogenannten von Neuwied. Conglomerat unter einander verbunden. Das Bindemittel ift bem Rheinschlamm, bem sogenannten &&k. abulich. Bimöftein-Conglomerat wird mit icharfen, beilartigen Inftrumenten bei Engers, Bendorf ic. in der Ebene aus dem Boden in Form von Mauerziegeln ausgehauen und zu leichten architektonischen Conftruktionen, 3wischenmauern, Raminen zc. verwendet. Gewinnung biefer Steine, welche man trivial Engerfer Sandfteine nennt, ist bedeutend; das Produkt wird om Rhein weit verführt. Bei Andernach und besonders in der Gegend von Beißenthurm und Netterhaus verfertigt man in neuerer Beit ähnliche Bimsftein=Biegel balbkunftlich. Die bier in großer Mächtigkeit abgelagerten lofen Bimssteinkörner werden mit einem biden Brei von gelöschtem Kalt gemengt und in der Geftalt von Ralköfen, für welche man die roben Biegelfteinen geformt. Steine von Trier oder Maing bezieht, find zu biefem 3mede nahe am Strome errichtet. Es hat diese neuere Industrie be-(313)

beutend an Umfang gewonnen und macht den natürlichen Engerser Sandsteinen große Concurrenz.

So wenig fich die Frage beautworten läßt, wo die große Renge von Tuff in dem Brohlthale und anderen Thalern unferes Gebietes ursprunglich bergekommen ift, welche vulkanischen Schlunde diefe Maffen ausgeworfen haben, ebenfowenig lagt fich diefes von der damit der Substanz nach verwandten ungeheuren Bimsstein - Berbreitung sagen. Es ift nicht mahrscheinlich, daß die große Bimsftein = Berbreitung mit den ihnen verwandten Raffen der Tufffteine aus den Bulfanen der naben Umgegend bes Laacher Sees gekommen find, welche nur schwarze Laven und Schlacken geliefert haben. A. von humboldt (Rosmos IV. S. 281) fagt nach ber Anficht von Dechen's: "Die hauptmaffe bes Bimöfteins liegt zwischen Niedermendig, Sann, Andernach und Rübenach, über dem Löß und in einzelnen Theilen mit demfelben abwechselnd. Dieselbe mag nach ber Bermuthung, ju welcher die Lokalverhaltniffe führen, im Rheinthal, oberhalb Reuwied, in dem großen Rheinbeden, vielleicht nahe bei Urmit auf der linken Rheinseite ftattgefunden haben. Bei der Zerreiblichfeit des Stoffes mag die Ausbruchftelle durch die spätere Einwirfung des Rheinstroms spurlos verschwunden sein."

Auf den Riedermendigen Gruben befindet sich neben jedem sertigen, dis in den Lavastrom niedergehenden Schacht eine besondere Einfahrt für die Arbeiter. Um aber den eigentlichen Lavastrom in seinem innern Berhalten näher kennen zu lernen, ist die zweite Befahrung auf dem Felde von Niedermendig nöthig. Ein ziemlich bequemer, mit Treppenstusen versehener, schräg niedergehender unterirdischer Gang führt entweder unmittelbar die in die Tiese der Steinbrüche oder nur die in die unteren Theile des Schachtes und dann auf einer kleinen Leiter abwärts.

Unter ben erwähnten loderen Bimsftein- und Lehmschichten tommt man auf fehr schwere Broden und Schollen von schwarzer

ober brauner Lava; fie liegen 6 bis 12 Fuß dick übereinander Man erfennt fie als einzelne und find meist schlackenartig. Projektile, welche aus den Kratern auf den schon vorhandenen Lavastrom geschleubert wurden, auch wohl zum Theil als Fragmente von dem zerriffenen Schlackenpanzer, welcher gewöhnlich die Lavastrome an ihrer Oberfläche umgibt. Wenn nämlich ein Lava= ftrom aus noch thätigen Bulkanen fließt, so erhält er nach und nach auf ber Dberflache ein zerriffenes Ansehen; Schollen und Klötze bereits erkalteter, fest geworbener gava werden durch die in feinem Innern noch gah fluffige und langfam fich fortbewegende Maffe getragen, über und in einander geschoben, bis daß der gange Strom feine Festigkeit, steinartige Confistenz, durch bie nach und nach erfolgte Abkühlung erlangt hat. Der Lavaftrom flieht langfam, gewiffermaßen in einem vielfach zerriffenen Schlacken = ober Panzerfack am Gehange abwarts. Stude bilden alfo auch die erwähnten Schladenfragmente, welche über unferem gavaftrome lagern.

Darunter folgt endlich der eigentliche Lavastrom, oft mehr als 70 Kuß mächtig, bestehend aus der schwärzlich grauen Masse des sogenannten rheinischen Mühlsteins, dem die Bissenschaft die Benennungen Basaltlava, schlackiger Basalt, verschlackter Basalt und poröser Basalt, auch in neuerer Zeit nach einem darin sein eingemengten Mineral Nephelinlava gegeben hat. Die kleinen Blasenräume des Gesteins sind meist etwas in die Länge gezogen, und in ihrer Streckung ist die Richtung zu erkennen, welche der Lavastrom dei seinem Fließen genommen hatte. Diese Blasenräume entstanden durch örtlich angehäuste Gase und Wasserdämpse, welche sich aus der Lava entwickelt hatten, sind also ebenso gebildet, wie die Blasen im lockeren Brote und Kuchen. Alle Lavaströme hauchen bei ihrem Erkalten Wasserdämpse aus.

Das Gestein enthält in seiner Masse vereinzelt mauche

Bruchftude von Ur- und vulfanischen Gebirgsarten und einige settene Mineralien abnlicher Urt, wie fie in den Bomben und Leiefteinen am Laacher Gee vortommen. Auch biefe Bruchftude find in der Tiefe losgeriffen und von der Lava eingewickelt in ibr an die Oberfläche gelangt.

Das Lavagestein ift bei dem Erfalten durch Zusammenziehungen in aufrecht ftebende irreguläre vielfeitige Gaulen Die Saulen find nach oben dunn, nach unten verzerivalten. tieren fich die Spalten immer mehr und die Säulen werden bider, indem mehrere sich zu einer einzigen vereinigen, und endlich hört die Zerspaltung ganz auf; damit verschwinden auch bie Blafenraume, und es entsteht ein bichtes Geftein, welches Dielftein genannt wird und jur Gewinnung unbrauchbar ift. Durch den großen Druck bes auflastenben machtigen Stromes auf feine unteren Theile, mahrend feiner Babfluffigleit, erklaren fich leicht diese Beranderungen der Gesteinsbeschaffenheit.

Die boben und weiten, gewölbartig ausgebrochenen ichwarzen Sallen ber Steinbruche, welche fich in vielfachen Richtungen unterixdisch hinziehen, find bei der Kadelbeleuchtung von ausgezeichnet schönem malerischen Effett. Die gahlreichen, beim Gewinnen der Steine beschäftigten Arbeiter mit ihren Grubenlichtern und das Fortbewegen ber schweren Blode bieten dazu Die reichste Staffage bar. hier gibt es bei bem gadellichte treffliche Bilber, geeignet zur malerischen Darftellung in Rembraubt's und Schalfen's Manier. In den vielen, nach allen Richtungen auslenkenben und fich wendenben hohen und geraumigen Beitungen im Lavaftrome, alfo in ben Steinbruchen selbst, welche meist in bedeutender Anzahl unter einander zusammenbangen, fann man im Berlaufe einer Stunde mit Duge die gange Beichaffenbeit ber Gefteinsmaffe und die Art ihrer Bostrennung und Gewinnung gut fennen lernen.

Der Lavastrom von Riedermendig ruht, wie es an ver-(315)

schächten von Riedermendig hat man sogar zwei Lavaströme übereinander erfannt. Zwischen ber Muster einer ber altesten ber Gegend, da andere Lavaströme sich über unverkennbaren Flußgeschieben ergossen haben, also nothwendig viel jünger sein müssen. Die Reihenfolge der vulkanischen Ausbrüche der Laacher Gruppe umfaßt daher einen sehr langen Zeitraum, in dem sehr wahrscheinlich ziemlich große Perioden der Ruhe eintraten. In einigen Schächten von Riedermendig hat man sogar zwei Lavaströme übereinander erkannt. Zwischen ihnen kommt eine Lage vulkanischen Sandes vor, lockere Auswurssmassen des Bulkans, welche eine Ruhezeit im Ausstließen der Lava andeuten.

Ueber die Herkunft des großen Lavastromes sind die Gelehrten ziemlich uneinig. Man weiß nicht mit Bestimmtheit zu sagen, aus welchem der vielen Bulkane in seiner Rähe er herrührt. von Dechen hält es für möglich, daß es ein Strom aus dem bereits erwähnten großen Krater des Krufter Ofens sei, wofür die Oberstächen-Berhältnisse des überdeckenden Bimssteinfeldes sprechen.

Die Mühlfteinbruche von Niedermendig und diejeniaen in anderen gavaftrömen der Nachbarschaft bei Cottenheim und Maven find ichon von den Römern zur Zeit ihrer herrschaft am Rhein betrieben worden. Mühlfteine von hier, womit noch beut zu Tage großer Belthandel felbft bis nach Amerika betrieben wird, findet man in allen aufgebeckten romischen Rieberlaffungen am Rhein bis in die Schweiz. Die alten Steinbruche, auf welchen das Dorf Niedermendig steht, find mahrscheinlich römischen Ursprungs. Aus ihrem Baterlande mar den Römern bekannt genug, wie gewisse feste Lavaarten von mittlerer Vorofitat fich vorzüglich zum Mahlen der Gerealien und anderer Rörner= früchte eignen, und es ist baber nicht zu verwundern, daß fie bie gleiche Steinart, welche fie in ber Rheingegend in fo reicher Fulle und von gang vortrefflicher Beschaffenbeit antrafen, zu bemselben Aber auch benutten die Romer ichon das 3med verwendeten.

THE PARTY OF THE P

Lavagestein zu architektonischen Zwecken, wo es galt, Festes und Unzerstörbares für die entsernte Zukunst zu gründen. Auch jetzt noch wird hier ein großes Gewerbe mit Hausteinen selbst für sehr entsernte Gegenden betrieben. Den besten Beweis dasür liesert der Bau der Eisenbahnbrücken über die Weichsel bei Dirschau. Es war bei diesem Bau erforderlich, dem mächtig zerstörenden Einfluß der Strömung und des Eises den allerkräftigsten Widerstand entgegen zu setzen, und dehhalb bekleidete man die Brückenpseiler nach der Stromseite mit großen Quadern von Riedermendiger Lava. Auch die Rheinbrücke zu Köln ist in ähnlicher Art gepanzert. Ueber hunderttausend Thaler wird jährlich aus diesen Steinbrücken erlöst, und an 600 Arbeiter sinden dabei ihr Brot.

Die Nomenclatur ber Mühlsteine ift eine gang eigenthumliche. Die Steine werden in verschiedener Große und Dicke gefertigt, die größten haben 5 Fuß und 3 Zoll altes Landesmaß Durchmesser und 17 Boll Dicke; fie beißen nach der letteren Siebenzehner; die folgende Sorte von 4 Run 10 Boll Durchmeffer und 16 Boll Dide werben Sechszehner genannt, und fo verbindet sich abwärts immer ein bestimmter Durchmesser mit einer Dide von 15, 14 und 13 Boll, nach welcher die Steine den Ramen Fünfzehner, Bierzehner und Dreizehner erhalten. Ein Stein von nur 12 Boll Dicke und einem bestimmten Durchmeffer beißt ausschließlich Wolf, und noch kleinere werden Dueren genannt, und dieß bis zum kleinften handmühlenfteine Die Siebenzehner bis zu den Dreizehnern, wenn fie zwar ihren festgesetzten Durchmeffer haben, aber minder dick find, beißen Juffern ober Jungfern. Ein völlig ganzer Stein beißt filberganz; lahm wird er genannt, wenn er nur wenig nachtheilige Sprünge ober Riffe hat, und gang lahm, wenn er nicht anders als mit Gifen gebunden noch brauchbar ift. Die Combination diefer Nomenclaturen ruft ganz eigenthümliche Bezeichnungen bervor, z. B. eine filbergauze fiebenzehner Jungfer, eine lahme ober eine gang lahme fechegebner Jungfer x. Gine gleichformige, nicht zu große Porofttat ftellt ben Stein im Berthe bober. Die Sprünge und Riffe in den Steinen entfteben burch gewiffe fremdartige Mineral-Ginschluffe, welche man Brandwacken nenut. Wenn auch ein Stein filbergang gewonnen worden ift, so erhält er doch zuweilen noch über Sag beim Gintrodnen Riffe oder Sprünge und wird labm. Ein solches Berfprengen ber fehr festen Steine tann nur ben verschiedenartigen Expansionen derselben bei erhöheter Temperatur zuge-Die gesprungenen ober lahmen Mühlsteine schrieben werden. find nicht gang werthlos. Sie werben burch eiferne Rlammern verbunden und zu geringeren Preisen an einheimische Müller verfauft.

Die Mühlsteine werden schon in der Grube aus den natürlichen Steinsäulen ausgehauen; die feinere Bearbeitung erhalten sie erst auf der Oberstäche, wenn sie zu Tage gesördert sind. Ob große oder kleine Mühlsteine gewonnen werden, liegt nicht immer in der Willfür der Steinbrocher; es richtet sich dieses vielmehr nach den Dimensionen der in Anbruch stehenden Steinsäulen. Große Niederlagen von Niedermendiger Mühlsteinen für den Export besinden sich in Köln und Hamburg, auch in den holländischen häfen.

Noch ist eine andere Industrie zu ermähnen, welche sich an unsere Steinbrüche auschließt. Die ausgewonnenen großen Räume werden wegen ihrer niedrigen Temperatur sehr zwechnäßig zu Bierlagern benutzt. Aus Neuwied, selbst aus Bonn und Köln wird das Bier zum Ablagern dahin verführt; auch befinden sich bei den Brüchen selbst große Bierbrauereien. Ganz vortresstich ist das hier abgelagerte Bier, welches großen Ruf hat und selbst dis nach Paris versandt wird. Nicht blos einzelne Eiszapsen hängen in den Eruben sogar im heißesten Sommer von den

Deden herab, sondern der Steinbruchsschutt, womit ansgewonnene Räume in den Gruben manerartig ausgesetzt werden, ist ost mit Gis so sest verbunden, daß, wenn er entsernt werden soll, Sprengarbeit dabei angewendet werden muß. Die Gruben sind natürliche Siskeller. Für die eingehende Erklärung dieser Erscheinung gebricht es hier an Raum. Sie ist aber im Allgemeinen in der Rerdunstung des Wassers und dem Unterschied des spezissischen. Gewichtes warmer und kalter Lust begründet.

Das Alles und noch manches Andere, was nahe am Wege liegt, läßt sich mit gesunden Füßen in zwei günstigen Tagen beschauen. Sind es auch Hauptsachen, welche ich hervorgehoben habe, so befaßen sie doch nur einen kleinen Theil des Sehenswerthen im Laacher Gebiete. Noch andere wichtige Punkte sühre ich namentlich an. Sie sind besonders die Gegend der Dörser: Rickenich und Gich, Bell, Rieden, Weibern, Kempenich. einzelne Berge seitlich des Brohlthales, die Kunkstöpfe, der Kahlenberg, Bausenberg, Forstberg, Sulzbusch, Hochstmmer, Enringer Bellenberg, die Umgegend von Mayen, Ochtendung und Saffig, Andernach und Neuwied.

Ber alle diese Punkte mit Muße besuchen will, dürfte mehr als eine Woche Zeit dazu nöthig haben. Möchte aber der Raturfreund seine Ercursion in unserer vulkanischen Gegend mit der Besichtigung der Niedermendiger Steinbrüche beendigen wellen, so würden wir rathen, nicht den bis hierhin gemachten Beg noch einmal zurückzulegen, sondern sich von den genannten Steinbrüchen nach Netterhaus oder nach Andernach wieder an den Rhein und an die Eisenbahn zu begeben. Er hätte dann nicht allein auf diesem Wege, welcher durch das große Bimskrinsteld führt, zu beiden Seiten den Anblick noch vieler Vulkane, welche sich durch die Eigenthümlichkeit ihrer Gestalten auszeichnen. Er durchschnitte zugleich die großen und mächtigen Tuffsteinlager des Nettethales bei Kreh, Kruft und Plaidt. Hier sähe er dann

noch die sehr großartigen Gewinnungen dieses Produkts, welche viel bedeutender sind als jene des Brohlthales. Oben ist bereits erwähnt, daß die Tuffsteinablagerungen im Nettethal älteren Ursprungs sind, als die des Brohlthales, welches sich unzweidentig aus den Arten der eingeschlossenen versohlten Pflanzenreste ergibt. Am User zu Andernach wäre auch noch ein Blid zu werfen auf die großartigen Borräthe der verschiedensten Steinprodukte des vulkanischen Gebirges, welche hier in Bereitschaft zur Weiterversendung auf dem Rheine lagern.

Zum Schlusse gebe ich die umfassend wegweisende, aber zugleich tief eingehende Literatur an, welche dabei nützlich sein würde: Geognostische Karte der Umgebung des Laacher Sees in acht Blättern im Maaßstade von Indon der wahren Größe von E. von Deynhausen (Berlin, Simon Schropp 1847), und Geognostischer Führer zum Laacher See und seiner vulkanischen Umgebung von Dr. H. von Dechen (Bonn, Mar Cohen und Sohn 1846). Die mehr in das Spezielle eingehenden Schriften und Journal Aufsähe find meistens in jenen beiden Werten angegeben. Darunter besinden sich auch manche Arbeiten des Versassen.

Damit "Glud auf!" dem wißbegierigen Banderer durch das Gebiet der Bultane des Laacher Sees!

## Bemerkung zu Seite 22.

\*) Len bebeutet provinziell und wohl altdeutsch Fels oder fteinigter Berg, so Expeler Len, Oberkasseler Len, Lenberg 2c. Gegenwärtig wird das Wort meist eingeschränkter für Schiefer gebraucht.

# Die nationale Staatenbildung

unb

der moderne deutsche Staat.

Gin öffentlicher Bortrag

pou

3. C. Bluntschli.

Serlin, 1870.

C. G. Lüberig'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

## 1. Ermachen bes Rationalitätsprincips.

In allen Zeiten der Weltgeschichte hat die Nationalität eine mächtige Wirkung auf die Staaten und die Politik geübt. Das Gefühl der nationalen Berwandtschaft und Eigenart hat die Helenen in ihren Kämpsen wider die Perfer begeistert; für ihre nationale Freiheit haben die alten Germanen wider die Römer gekinten. Nach nationalen Gegensätzen ist das römische Weltreich in das lateinische und das griechische Kaiserthum gespalten worden. An dem Zwiespalt in der fränkischen Monarchie und der Scheidung von Frankreich und Deutschland hat der Unterschied der romanischen und der germanischen Sprache auch einen erhebischen Antheil gehabt. Während des Mittelalters tritt zuweilen der Gegensatz der Nationen schaft hervor. Aber zum ersten Wal in der Geschichte ist doch erst in unserm Zeitalter das Princip der Nationalität als Staatsprincip verkündet worden.

Bährend des Mittelalters war der Grundcharakter der Staatenbildung dynaskisch, oder ständisch, aber nicht national. In den letzten Jahrhunderten wuchsen die großen europäischen Rationen heran, aber der Staat bekam doch nicht eine nationale Begründung noch einen nationalen Anstruck. Vielmehr wurde damals der obrigkeitliche Staat ansgebildet. Er stellte sich vonehmlich als Herrschaft der Könige und ihrer Beamten v. 10%. dar. Wie die katholische Kirche heute noch fast nur in dem Klerus und der Hierarchie die Offenbarung ihres Befens erkennt und die ganze Laienschaft nur als eine passive ihrem Hirtenamt anvertraute Heerde in Betracht kommt, so erklärten die absoluten Fürsten sich selber für den Staat, und den Unterthanen war jede andere Theilnahme an demselben, außer der Pssicht Steuern zu zahlen, Kriegsbienste zu leisten und den Beamten zu gehorchen, versagt. Bas Ludwig XIV. in dem berühmten Worte L'état c'est moi ausgesprochen, das dachten anch die andern Könige und Fürsten von damals und sogar die städtischen Obrigkeiten der sogenannten Freistaaten dachten nicht anders. Nur die Stände hatten noch einige Privilegien bewahrt. Die Ration war wohl ein Gegenstand der Staatssorge, das Boll galt nicht als Staatsperson. Der Staat war die Obrigskeit.

·Auch die Staatslehre ber Philosophen, die sogenannte naturrechtliche Schule grundete ihre Anforderungen an den ibealen Staat nicht auf die nationalen Individualitäten sondern auf die menschliche Ratur. Rousseau fah in der Gesellschaft, nicht in der Nation die Grundlage des Staats. Die Bollssouverane tat, die er verkundet, hat keinen nationalen Charatter. Boll, dem er die oberfte Staatsgewalt zuschreibt, ift "die Gefammtheit", beziehungsweise "Die Dehrheit ber Burger", Die fich jum Staate vereinigt haben, gleichviel, ob biefelben nur einen Bruchtheil der Nation bilden, oder aus verschiedenen Rationalitäten zusammengefügt find. Bon benfelben Grundsätzen gingen bie französischen Verfassungen von 1791 bis 1793 (25 - 28) und 1795 (17) aus. Die Ausbrude peuple und nation werden noch abwechselnb gebraucht, aber immer zur Bezeichnung der "Gesammtheit der Bürger" (universalité des citoyens). Die ftaatliche herrichaft erhielt nur einen andern Sit, fie murbe von bem (334)

Centrum auf die Peripherie, von dem Könige auf den Demos übergetragen.

Als Rapoleon I. es unternahm, das Reich Karls des Großen zu erneuern und geftütt auf die franzöfische Ration eine Universalmonarchie über Europa aufzurichten, traf er allerdings auf den Biderftand der übrigen Nationen, welche die französische berichaft mit Widerwillen und haß betrachteten. Trot seines Genies ist der Raiser, der kein Berftandniß für die Gigenart der Rationen hatte, schließlich biefem nationalen Widerstande erlegen. Dennoch war auch bamals noch das nationale Bewußtsein nur wenig entwickelt. Die nationalen Gefühle wirkten wohl unbewußt in den Maffen und begeifterten bieselben zum Rampfe, aber ber Nationalgeift mar noch nicht erwacht. Sogar bie ausdauernde und bartnäckige Reindschaft ber Englander hatte nicht darin ihren Grund, daß fie die Freiheit ber Nationen vor dem frangösischen Drucke retten wollten, sondern weit mehr in dem haß der englischen Aristofratie wider die französtische Revolution, in der Besorgniß vor der Uebermacht Frankreichs in Europa, in den handelsintereffen. Das englische Staatsbewußtsein ift freilich gehoben burch ben mannlichen Stolz ber englischen Nationa-Aber tropbem find bie Englander mißtrauisch gegen das Rationalitätsprincip als Staatsprincip. Sie wiffen, daß ihr europäisches Inselreich verschiedene Nationen zusammenhält, und daß insbesondere das erregte Nationalgefühl der Iren schon mehr als einmal an diesem Staatsverbande gerüttelt hat. Ihre Beltherrschaft in Ostindien und in andern überseeischen gandern wird nicht minder durch eine scharfe Betonung jenes Princips in Frage geftellt. Auch die Spanier haßten die Franzosen als Fremde und fühlten fich lebhaft als Spanische Nation. Dennoch glaubten auch fie zunächst für ihren König und ihre beilige Religion wider die teuflischen Revolutionare die Waffen zu führen.

Den Deutschen war das politische Rationalgefühl schon sett Jahrhunderten durch die consessionelle Zwietracht und durch die Berbröckelung des Reiches in selbständige Territorien abhanden gekommen und nur eine Anzahl Gebildeter hörte auf die begeisternden Reden Arndts, der das Nationalbewußtsein der Deutschen wieder zu weden versuchte. Die Russen gingen für ihren Kaiser und sein heiliges orthodores Reich wider den gottlosen Westen ins Feld und in den Tod. An ihre nationale Berechtigung dachten sie nicht.

Selbst der untlare Ansatz der französischen Revolution, den Nationen das Necht der Selbstbestimmung zu gewähren, wurde in der Restaurationsperiode wieder gewaltsam zertreten. Der Wiener Congreß kummerte sich Nichts um die Nationen. Er vertheilte ohne Scheu die Stücke großer Nationen unter die restaurirten Dynastien. Wie früher Polen getheilt worden war, so wurden auch Italien und Deutschland in eine Anzahl souveräner Staaten zerrissen, Belgien und Holland aber, trotz des nationalen Gegensatzes, zusammen geschmiedet zu Einem Königzreich.

Beder das Revolutions- noch das Restaurations-Zeitalter hat das Princip der Nationalität als Staatsprincip anerkannt. Um so entschiedener dagegen wird die Staatsprincip anerkannt. Um so entschiedener dagegen wird die Staatengeschichte der Gegenwart von dem Nationalbewußtsein aus bedingt und bestimmt. Die Bissenschaft, und ganz vorzüglich die deutsche Bissenschaft hatte vorher schon auf die nationale Idee hingewiesen und auch ihre politischen Birkungen gelegentlich beleuchtet. Die Staatspraris aber hat erst seit ein paar Jahrzehnten sich auf das natürliche Recht der Nationen berusen, sich staatlich zu gestalten. Stärker als je zuvor regen sich die nationalen Triebe auch in den Wassen und verlangen auch politische Bestiedigung. Das ganze aus dem Nittelalter überlieferte dynastische Staatenspstem

Europas wird von den nationalen Verlangen und Leidenschaften bedroht. Alte Reiche werden durch dieselben in ihrem Bestande erschüttert, weil die verschiedenen in denselben politisch geeinigten Rationen nach Selbständigkeit streben. Reue Reiche werden gebildet, Kraft des nationalen Gedankens, der die zerstreuten Gliede maßen Giner Ration sammelt und zu einem Staatskörper orgasissit. Roch ist dieser nationale Drang nicht zur Ruhe gelangt. Ueber sein Recht und über die Ausbehnung dieses Rechts mag man streiten, seine Macht aber ist unzweiselhaft. Wit gutem Erund kann daher unser Zeitalter das Zeitalter der nationalen Staatenbildung genannt werden.

## 2. Bas heißt nation?

Es ist nicht leicht, sich über den Begriff der Nation zu verständigen, zumal der Sprachgebrauch schwankt, und die Ausständigen, zumal der Sprachgebrauch schwankt, und die Ausstände Nation und Bolk bald für gleichbedeutend gehalten und verwerthet, bald wieder in verschiedenem Sinne gebraucht werden. Engländer und Franzosen pflegen heute sehr oft Nation das zu heißen, was wir unter Volk (populus) verstehen, d. h. die populischen, was wir unter Volk (populus) verstehen, d. h. die populische Gesammtheit der Staatsgenossen und, hinwieder peuple, people zu neunen, was wir dem Ursprung des Wortes gemäß eher Nation heißen, d. h. die natürliche Rassegemeinschaft, absgesehen vom Staate. Dennoch müssen die verschiedenen Begriffe auch durch verschiedene Worte bezeichnet und der Name seitgebalten werden, soll nicht das Verständniß gänzlich verwirrt werden.

Urspränglich bezeichnet ber Ansbruck Ration nicht einem Rechts- noch einen Staatsbegriff. Die Hellenen fühlten sich als Gine Nation, obwohl es keinen hellenischen Gesammtstaat gab. Die in verschiedene Bollsstämme gespaltenen Germanen wurden

von den Römern, wie von ihnen selber als Nation betrachtet. Die italienische Nation war bis vor kurzem in verschiedene Staaten getheilt und ist heute noch nicht völlig geeinigt. Nicht einmal die Begriffe französisches Bolk und französische Nation decken sich. Die Staatsgrenzen sind also nicht die Grenzen der Nation. Ze nach Umständen erfüllt eine Nation nur einen Theil eines Staatsgebiets oder greift über dasselbe hinaus in andere Staaten hinein.

Aber unzweiselhaft sind die Nationen Bildungen der Gesichichte, und zwar nicht einzelner geschichtlicher Vorgänge, sondern einer langsam fortschreitenden, in der Folge der Geschlechter erst wirksam werdenden Geschichte.<sup>2</sup>) Man kaun eine Nation nicht plöglich durch eine freie Uebereinkunft von Individuen schaffen, noch durch ein Staatsgesetz ins Leben rusen. In jener Korm mag eine Gesellschaft zusammentreten, in dieser unter Umständen sogar ein Volk künstlich eingerichtet werden. Die Nation bedarf eines längeren Wachsthums und erst in den folgenden Geschlechtern gewinnt sie höheren Ausdruck und sesten Bestand. Die Erblichkeit gehört zu ihrem Wesen. Sie wird sortgepflanzt in der Rasse.

Die Alten pflegten die Entstehung der Rationen von der Abstammung von gemeinsamen Stammes eltern zu erklären. Wie die semitische Sage die Entstehung des Menschengeschlechts von Einem Elternpaare ableitet, so führt die biblische Böllevtafel die Unterschiede der Nationen, in welche die Menschheit sich abzweigt, je auf besondere Stammväter zurück, deren Nachkommen sich von einander getrennt haben. Ganz ebenso leiteten die alten Gellenen und die alten Germanen ihre Nationalität von einem Urelternpaare ab, dort des Hellen, hier des Man, als deren Nachsommen sie sich betrachteten. Diese Sagen sind freistich nur Bilder oder Erklärungsversuche der nationalen Gemeins

ichaft, welche als Blutsverwandtschaft verstanden und ideaksürt wird. Die Nationalen sind Brüder, denn sie gelten als Nachkommen derselben Urväter und Urmätter. Wir wissen nun, daß diese Annahme salsch ist, wenigstens nicht zutrisst zur Erstärung der heutigen europäischen Nationen; denn diese sind größentheils in geschichtlicher Zeit, und nirgends durch Abstammung von Einem Elternpaare entstanden, und im Zweisel dürsen wir annehmen, daß die Perser und die Asspren, die Hellenen und die Germanen in ähnlicher Weise entstanden seien, wie die Franzosen und die Spanier, die Engländer und die Deutschen. Es gibt nuter den Nationen keine nachweisbare Blutsverwandtschaft. Aber in jemer uralten Erklärung ist doch die entscheidende Wahrsheit verborgen, daß sich die Nationalität durch die Abstammung bewährt, daß sie zunächst durch die Fortpflanzung des Blutes von Geschlecht zu Geschlecht vererbt wird.

Indessen die Erblichseit ist nur ein Kennzeichen und eine Birlung der Nationalität, nicht ihre Ursache. Aus der Erblichseit wird nicht ihr Ursprung, sondern nur ihre Fortdauer erklärt.

Belches sind denn die einigenden und trennenden Kräfte, welche den Massen das Gepräge einer Nation eindrücken und so nachhaltig auch in Fleisch und Blut übergehen, daß die nationale Gigenart rassemäßig sortgepslanzt wird?

Reistens wirken viele Momente zusammen. Rein einzelner Factor ist für sich allein entscheidend und keiner überall wirksam. Die wichtigsten sind:

1) Die Religion. Der religiöse Glaube hat vorzüglich in dem alten Asien, aber auch im Mittelalter so mächtig auf die ganze Lebensweise und Denkart der Massen eingewirkt, daß die Religionsgenossen sich als Nationale wider die Andersgläubigen als Fremde abschlossen. Es ist wahrscheinlich, daß die arischen Perser und die arischen Indier voraus um des Glaubens willen sich

schieden, und gewiß, daß die Brahmanisten und Buddhisten sogar in Indien sich als fremde Nationen bekämpsten. Wie entscheidend der Sehovahdienst auf die Gründung der Isbischen Nation eingewirkt und berselben einen eigenthümlichen zähen Sharakter eingeprägt hat, durch den sie sich von allen andern Nationen scharf unterschied, beweist die Weltgeschichte. Nicht bloß in Palästina, auch in der Babylonischen Anechtschaft, in Alexandrien und in Rom bewahrte die Jüdische Nation ihre Eigenart, und nach der schließlichen Zerstörung des Jüdischen Staates hielten während des ganzen Mittelalters die zerstreuten Bruchstücke der Jüdischen Nation mitten unter fremden Nationen, deren Sprache sie annahmen, dennoch ihren religiösen Nationalcharakter sest. Sbenso traten sich im Mittelalter die lateinische und die griechische Airche wie zwei Nationen gegenüber.

Auch in der heutigen Cultur übt der Gegensatz der Religion und der Confession noch immer einen erheblichen Sinfluß ans; aber die Bildung der Nationen wird uicht mehr von demselben bestimmt. Die europäischen Nationen halten ihre nationale Gemeinschaft aufrecht, auch wenn verschiedene Confessionen und sozar verschiedene Neligionen in ihrem Innern sich unterscheiden, und keineswegs betrachten die Glaubensgenossen die vaterländischen Andersgläubigen als Fremde.

Die deutschen Protestanten und Katholiken sind mit den deutschen Suden zu Einer Nation zusammengewachsen und scheiden sich national von den französischen Katholiken, Protestanten und Inden. Biel früher schon hatte die chinesische Nation die Unterschiede der Religion durch ihre gemeinsame Cultur überwunden.

2) Stärker als die Religion wirkt auf die Scheidung der Nationen der Gegensatz der Sprache. Die Nation erscheint ganz besonders deutlich als Sprachgenossenschaft. Indem (1830)

die Maffen in verschiedenen gandern allmählich ihre Sprache eigenthümlich fortbilden, kommt eine Zeit, in der sich die frühern Sprachgenoffen nicht mehr verstehen, weil ihre Sprachen sich mach und nach geschieden haben. Bon da an erkennen fich die, welche noch dieselbe Sprache reben ober boch verstehen, als Nationale, und die Andern, beren Sprache ihnen unverftandlich geworden ift, als Fremde. Die Sprache ist der Ausbruck des gemeinsamen Geistes und das Instrument des geistigen Verkehrs. Sie wird in der Familie fortgepflanzt und gleichsam vererbt. Die Muttersprache balt bas Bewußtsein ber Nationalität in täglicher Uebung wach und lebendig. Selbst fremde Raffen werben burch eine neue Sprache, welche fie in erblicher Beise aufnehmen, nach und nach geistig umgebildet und erhalten die Rationalität, beren Sprache fie reben. In biefer Beise find bie germanischen Oftgothen und Longobarben nach und nach in Stalien durch die Sprache zu Stalianern, die Relten und die Franken in Frankreich zu Frangofen, Die Slaven und Wenden in Prenfien au Deutschen geworben.

Bie in unfren Tagen das Nationalbewnstfein fräftiger und lebendiger geworden ist, als je zuvor, so haben die Werke der Sprache, so hat die Literatur und ganz vorzüglich die perios dische Presse den erheblichsten Antheil an dieser Erscheinung. Die nationale Bewegung hat zumeist ihre Impulse von der nationalen Literatur empfangen, welche die Gemeinschaft des Denstens und Empsindens vermittelt und den geistigen Gemeinbesitz erweitert.

Dennoch entscheibet auch die Sprache nicht immer über die Rationalität, und es sind die Begriffe Nation und erbliche Sprachgenossenschaft nicht völlig gleichbedeutend. Die Bewohner der Bretagne, die Basken und selbst die Essasse bestachten sich selbst als Franzosen, obwohl sie die französische

Sprache entweder gar nicht ober doch nur wie eine frembe, erlernte Sprache reden. Ger hatten die lange ftaatliche Berbindung au Einem Bolt, die gemeinsamen Schicksale und Interessen, Die Theilnahme an der Pariser Cultur bas frangofische Nationalgefühl auch über fremde Bestandtheile des Reiches früher ausgebreitet, bevor die französische Sprache auch diese Gebiete erobert batte. hinwieder baben sich die Englander und die Rordameritaner, trot ber fortbauernden Sprachgemeinschaft, wie zwei Nationen von einander getrennt. Richt durch die Sprache, sondern durch die Trennung aweier Welttheile, awischen denen das breite Weltmeer fich ausdehnte, durch die Verschiedenheit ber beiden gander und der Lebensaufgabe ihrer Bewohner, burch ben Gegensatz der politischen Verfassung und Denkweise, durch die auseinander treibenden Interessen und das Bedürfniß eines jeben ber beiben Böller, fich felber zu bestimmen, ist biese Scheidung der Nationen hervorgebracht worden und hat einen typischen Ansdruck und eine raffemäßige Dauer gewonnen.

Diese Beispiele zeigen, daß außer Religion und Sprache 3) auch die Gemeinschaft des Landes und 4) der Verband zum Staate einen Einfluß haben auf die Bildung neuer Rationen. Die Gemeinschaft des Landes bedingt großentheils die Gemeinschaft des Klimas, der Nahrung, der Kleidung, der ganzen physissischen Lebensweise. In dem Lande sindet auch die Nation einen sesten Boden, auf dem sie ruht, wo sie ihre Bohusitze einrichtet und ihrem Beruse nachgeht. Die heimat wie das Baterland ziehen die Liebe ihrer Kinder mit magnetischer Kraft an sich. Die heimatsgenossen, die Baterlandsgenossen sühlen sich als verwandte Glieder Einer Nation.

Zu seiner vollen Stärke kann aber dieses Gemeingefühl, das sich an den gemeinsamen Boden anschließt, nur in Berbindung mit der staatlichen Abgrenzung und Sicherung gelangen. Auf

bem Boben eines fremben Staats find die Nationalen anch dann in der Fremde, wenn fie in größerer Anzahl als Colonien bet- sammen wohnen. Ihre wahre Heimat ist nicht dort, sondern in dem Baterlande, dem sie als Staatsgenossen verbunden bleis dem. Insosern also wird die Nationalität wieder abhängig mehr von dem Staat, als von dem Boden, wo man lebt. Benn aber die Colonisten sich entschließen, in dem fremden Lande eine neue Heimat zu gründen, wenn sie den Verband mit dem alten Vater- lande lösen und übertreten in die Staatsgenossenschaft des Nieder- lassungsorts, dann wird auch ihre angeborne Nationalität einer Bandlung ausgesetzt und geht allgemach in die neue Nationalität tät des neuen Heimatlandes über.

Der Staat hat ein natürliches Streben, seine Bevölkerung anch innerlich so zu verbinden, daß sie sich nicht nur als ein positisch zusammengehöriges Volk, sondern als eine anturmäßig und erblich verbundene Nation fühlt und von andern Nationen unterscheidet. Wo insbesondere Bruchtheile verschiedener Nationalitäten in Ginem Staate gemischt sind, da entsteht, von der einigenden Macht des Staates zusammengehalten, aus der Nischung eine neue Nationalität. So hat an der Bildung der französischen und der englischen Nation der französische und der englischen Etaat einen sehr bedeutenden Antheil gehabt. Der niederländische Staat und seine Geschichte hat die Holländer als eine besondere Nation auch von den sprach= und stammverwandten Triesen, die Deutsche blieben, allmählich getrennt.

Aber gar nicht immer gelingt diese Einwirkung. Oft erweist sich die ursprüngliche und unstaatliche Nationalität als einen so spröden Stoff, daß er sich der staatlichen Umbildung nicht sügt. Rirgends decken sich die Begriffe Nation und Staat völlig, und daher ebenso wenig die Begriffe Nation und Bolk. Sine große Auzahl von Staaten enthalten nur Bruchstücke einer

Ration und vermögen bieselbe nicht zu nenen Nationen umzwilden. Manche Staaten umfassen Theile von verschiedenen Nationen, und es gelingt ihnen nicht, dieselben zu einer neuen Nationalität umzuschassen. Gerade aus diesen Widersprüchen quellen die Streitfragen auf, welche das politische Leben der heutigen Welt vornehmlich bewegen. Aus derartigen Neibungen entzünden sich die gewaltigen Kämpfe der bestehenden Staatsmacht und des geschichtlichen Staatsrechts mit den nationalen Trieben und Berlangen, welche eine Umgestaltung fordern.

Ans allen diesen Bahrnehmungen ergibt sich, daß die Rationalität vorerst durch Ursachen hervorgebracht wird, welche auf die Seelenstimmung, auf die Gemüther, auf die Geister der Bevölkerung einwirken und denselben einen eigenthümlichen Inhalt und Ausdruck verleihen. Die nationale Gemeinschaft ist also vorerst Gefühls- und Geistesgemeinschaft. Aber die Nation ist doch erst dann gederen, wenn diese seelische Gemeinschaft in dem leiblichen Dasein dauernde Birkungen hervorgebracht, wenn sie auch die gemeinsame Erscheinung, gleichsam die Physsognomie der Massen Fortpflanzung vorerst durch das Blut, sodann durch die Erziehung.

Beil der Ursprung der Nationalität ein geistiger ist, so folgt das Wachsthum und die Ausdehnung der Nationen auch der Bewegung des Geisteslebens. Während die Grenzen der Staaten und demgemäß der Böller sest geordnet sind und nur von Zeit zu Zeit Aenderungen ersahren, die aber sosort wieder einen dauernden Zustand abschließen, so sind dagegen die Grenzen der Nationen ihrer Natur nach deweglich und veränderlich, ebenso wie das Geistesleben selber, das nicht stille steht. Insebesondere der wichtigste Factor bei der Bildung der Nationen, die Sprache schreitet balb vorwärts, indem sie ihren Geist und

ibre Cultur auf neue Gegenden ausdebnt, balb wird fie von einer machtigeren Sprache zurück gedefingt. Zuweilen schwankt der Sieg in den Grenzgebieten bin und ber. Die Grenzen ber Smachen und ber Rationen werden fo bald vorwärts geschoben. bald verengert. Bo eine civilifirte Beltsprache einer weniger gebildeten Sprache, ober nur baurischen Dialetten einer andern Culturbrache begegnet, ba wird jener ber Sieg, junachft in ben gebildeten Claffen, leicht. Bielfältig find so in den romanischen ganbern die Germanen bem Ginfluß ber romanischen Gultur unterlegen und haben die romanische Sprache angenommen. bente noch macht die frangoftiche Sprache in Belgien und in der westlichen Schweiz und die italianische an den Abhangen ber Alpen nach Suben Kortschritte. Es bringt aber auch umgelehrt bie beutiche Sprache in ben romanischen Beratbalern von Granbandten siegreich vor, machtiger noch im Rampf mit den flaviiden Sprachen der nordöftlichen Grenzgebiete von Deutschland. Größere Eroberungen macht die englische Sprache in Amerika In der Ausbreitung einer Nationalität zeigt und Auftralien. fich ihre culturwirfende Lebensfraft, in ihrer Burudbrangung bagegen ibre Schwäche.

Auch unter ungünstigen Verhältnissen kann sich daher die russemäßig besestigte Nationalität noch eine Zeit lang behaupten. Tocqueville erzählt eine merkwürdige Ersahrung der Art, die er auf einer Reise nach Amerika gemacht hat. In dem ameriskanischen Urwald traf er auf eine kleine Niederlassung von wesigen Familien. Sie hatten in der Einöde an demselben Orte ihre Blockhäuser gebaut, dieselben Kämpse bestanden mit der Nastur und den wilden Thieren. Sie hatten vielleicht während eines Jahrhunderts unter denselben Gesehen gelebt, dieselbe Luft gesethmet, dieselbe Nahrung genossen, gemeinsame Noth ertragen. Aber die einen Familien stammten von Engländern, die andern

von Pranzosen ab und beibe hatten während dieser langen Zeit ihre nationale Sinnesart, ihre nationalen Sitten und Borurtheile mit zäher Trene bewahrt. Sie schauen sich noch, wie Engländer an der Seine, mit fremden Augen argwöhnisch an.

Bo immer einzelne nationale Gruppen in fremden Ländern zusammen leben, schließen sie sich gerne an einander an und isoliren sich von den Fremden. In allen diesen Erscheinungen bewährt sich die Kraft der nationalen Eigenart. Die heutige Gesellschaft ist die auf einen gewissen Grad kosmopoliztisch geworden. Die gesellschaftliche Kleidung, die gesellschaftlichen Sitten sind dieselben in der gebildeten Belt von Europa und Amerika. Gewöhnlich überwiegt auch in jeder Gesellschaft Eine Sprache und Alle versuchen es, sich in derselben verständlich zu machen. Dennoch bedarf es oft nur eines geringen Anstohes und die scheinbar gleichartige Wenge sährt plöslich in verschiedene Nationalitäten aus einander, wie oft durch eine kleine Bewegung eine chemische Wischung in die ursprünglichen Stosse sich ausschieden Stosse

Zuweilen bricht sogar die ursprüngliche Nationalität, die bereits in eine neue verwandelt schien, wieder hervor, wenn die Kräfte verschwinden, welche die Bandlung bewirkt haben. Die beutschen Elsasser berühmen sich in Europa oft, echte Franzosen zu sein. Sie haben auch in mancher Hinsicht der französischen Nationalität sich assimiliert. Aber wenn sie aus Frankreich auswandern und in den Bereinigten Staaten in der Nähe von Deutschen neue Bohnsitze gründen, so fühlen sie sich bald wieder als deutsche, nicht als französische Amerikaner. Die Erinnerung an die alte deutsche Rasse erwacht wieder und das deutsche Gemüth kommt wieder zu voller Geltung. Aehnliche Wiederhers (1326)

stellungen und Rückbildungen der nationalen Raffe find auch anderswo in der Geschichte der Bolter wahrzunehmen.

Bersuchen wir nunmehr, den Begriff der Nation zu bestimmen. Wir heißen Nation die erblich gewordene Geistes-, Gemüths- und Rassegemeinschaft von Menschenmassen der verschiedenen Berusszweige und Gesellschaftsschichten, welche auch abgesehen von dem Staatsverband als culturverwandte Stammesgenossen verbunden und von den übrigen Massen als Frem de unterschieden sind. Der Begriff der Nation ist also ein geschichtlicher Culturbegriff. Indem die Meuschenzussen durch die Weltgeschichte in Nationen getheilt wurden, ist durch die Mannigsaltigkeit und den Wettstreit der Nationen das Leben der Menschheit bereichert und entwickelt worden.

## 3. Wirfung der Nationalität.

Die Nation bleibt zunächst nur eine Gemeinschaft, allerbings eine organische Gemeinschaft, benn sie hat zugleich eine
geistige und eine leibliche Seite, aber keine wirkliche Einheit.
Im vollen Einheit sehlen ihr die nöthigen Organe, welche ihren
Gesammtwillen äußern. Sie ist daher keine Person, im
juristischen Sinne des Worts, kein anerkanntes Rechts=
wesen. Sie äußert sich vielmehr immer in einer großen An=
zahl von Einzelnmenschen, welche die gemeinsame Rasse in sich
haben und dieselbe mehr ober weniger deutlich in ihren Sitten,
in ihrer Lebensweise, in ihren Uebungen, Festen und Spielen,
in ihren Handlungen und Werken darstellen. Keiner von diesen
Allen ist ermächtigt, die Nation als Ganzes zu repräsentiren.

Auch die einzelnen Geisteswerke sind nur in geringem Maße national. Die wissenschaftliche Beobachtung und die logische Folge der Gedanken werden doch mehr durch die allgemeinen Gesetze V. 108. ber Erkenntuiß, als durch nationale Eigenthumlichkeit bestimmt. Die Werke ber Dichter und ber ichonen Literatur überhaupt find boch vorzugsweise Schöpfungen bes inbivibuellen Runftlerg ei ftes und nicht bes nationalen Gemeingeistes. Die nationale Seite in diesen Werken ift freilich erkennbar, aber fie gibt benselben boch nur eine bestimmte Farbung, nicht ihren eigentlichen Gehalt. Die besten Werfe ber Wiffenschaft und ber Literatur find auch in ihrem Gemeinwerthe eber menschlich als national. Roch weniger ift in der bildenden Runft die nationale Eigenthumlichkeit entscheibend, obwohl wir auch da die bellenische Architektur von der romischen, die italienische Malerei von ber niederländischen, die deutsche Musik von der französischen untericheiben. Die herrlichsten Runftwerke ber ersten Deister haben meistens etwas Gemein verftanbliches für alle Nationen. und die verschiedenen Runftschulen und Runftrichtungen erfaffen gewöhnlich mehr als eine Nation.

In allen diesen Dingen bringt die Nationalität nur eine leise Modisication der Werke hervor, welche der individuelle Geist erschafft, sie bestimmt nicht das Wesen dieser Werke. Sie erzeugt überhaupt nicht leicht eigenthümliche Arten von Werken, sondern gewöhnlich nur Varietäten der ohnehin bestehenden Arten.

Nur in Einem großen Geisteswerke bewahrt die Nation selber ihre schöpferische Kraft. Die Sprache ist das eigenste Gut der Nation und zugleich der deutlichste Ausdruck und das Erzeugniß ihres Gemeingeistes. Allerdings arbeiten auch an der Sprache einzelne hervorragende Individuen, sie bereichern dieselbe durch freie Auswahl und Ersindung und bilden sie sort. Aber im Großen ist die Sprache doch in ihrem Wortschaft wie in ihren Formen, Biegungen, Wandlungen und in ihrer Satzbildung das Wert der gemeinsamen nationalen Sprachkraft. Wir wissen,

wie Bieles die italienische Sprache Dante, die deutsche Luther zu verdanken hat, aber sowohl Dante als Luther haben ihre Sprache nicht erfunden, sondern aus dem reichsprudelnden Quell der Bostsprache geschöpft, an der zuvor Millionen von Menschen gearbeitet hatten, ohne daß ihre Arbeit im Einzelnen nachzuweisen ist. Dante und Luther haben von ihren Müttern viel mehr Sprache gelernt, als sie aus eigener Arbeit daran fortgebildet oder hinzugefügt haben.

Bunachst ber Sprache bat, wenigstens ursprünglich, noch bas Recht ein nationales Gepräge. Bie die Sprachfraft auf Mittheilung und geiftigen Bertehr angewiesen ift, so ift ber Rechtsfinn auf die gemeinsame nothwendige Lebensordnung gerichtet. In der Sprache offenbart fich ber Gemeingeist, in den Rechtsübungen bie gemeinsame Rechtsüberzeugung. In dem Mafie. wie sich eine Nation ihrer Eigenart bewuftt wird und sich von andern Nationen scharf absondert, nehmen auch ihre Rechtsinstitutionen und ihre Rechtsgebräuche einen nationalen Charafter an. Die deutsche geschichtliche Rechtsschule hat mit Borliebe und mit Fleiß diese nationale Seite der Rechtsbildung im Ginzelnen beleuchtet. Aber wenn die Rechtscultur alter und erfahrener wird, wenn bem Rechtsbewußtfein auch der menschliche Zusammenhang klarer wird, die Rudficht auf vernünftige Grunde und zweckmäßigen Gebrauch des Rechts schärfer ins Auge gefaßt wird, bann tritt auch bas specifisch-nationale Element in bem Recht hinter bem menschlichen und rationellen Charafter Leichter als es eine fremde Sprache erlernt, desfelben zurud. nimmt daher ein Bolf ein fremdes Recht an und benutt fo die Arbeit anderer Nationen und Staaten für seine Zwecke. Die dentsche Nation hat so nach und nach die lateinische Gelehrtenivrache bes Mittelalters abgeftreift und die einheimische Bolkswrache wieder zu Ehren gebracht; aber fie hat sich ohne nach-(\$39)

haltigen Biderstand dem römisch=byzantinischen Kaiserrecht unsterworsen und kann sich von dieser Fremdherrschaft nicht mehr durch Erneuerung ihres alten Volksrechts, sondern nur in Versbindung mit der modernen menschlich=rationellen Rechtsbildung allmählich wieder besreien. Fast ohne Widerspruch haben deutsche Länder den französischen Code Napoléon als Rechtsbuch angenommen und bald mit Neigung daran sestgehalten.

Weniger noch wirkt die Nationalität auf den religiösen Die alten heibnischen Religionen freilich waren Glauben. national. Die Götter waren vorzugsweise Götter ber Stämme, ber Städte, der Nationen. Auch die monotheiftische Religion der Juden war aufangs national, Jehovah war der Nationalgott der Juden. Aber die großen Weltreligionen der Folgezeit, insbesondere das Chriftenthum, haben diese nationale Schranke beseitigt, und verbinden mit dem Einen Gott auch das ganze Menschengeschlecht und die gesammte Belt. Das religiöse Leben ift baber entweder individuel, oder univerfel; jenes infofern ber individuelle Menschengeist fich an Gott wendet, dieses insofern ein bestimmter Gottesglaube die Menschheit ober Theile ber Menschheit erfüllt. Es gilt bas vom Bubb hismus und ber Religion bes Ron-fu-tfu ebenfo wie vom Islam und bem Chriftenthum. Alle biefe Religionen haben einen universellen menschlichen Grundcharatter. Es gilt das zunächst auch von den driftlichen Confessionen. Nicht bloß der Ratholicismus behauptet seine universelle Natur; auch der Protestantismus läßt fic nicht in die Grenzen eines gandes einpferchen.

Dennoch übt auch auf die Auffassung der Religion der nastionale Charafter eine unläugbare Wirkung aus und mehr noch auf die Verfassung der Kirche und die Formen des Cultus. Es ist nicht zufällig, daß das Christenthum vorzugsweise die Relizgion der arischen Nationen geworden ist, und daß die romanischen

schen Rationen fast durchweg römisch=katholisch, Russen und Griechen griechisch=katholisch und die germanischen Rationen in ihrer großen Mehrheit protestantd find.

Mit Nachdruck fordert der Protestantismus insbesondere nationale Berständlichkeit für den Eultus. Während die katholische Kirche noch wie im Mittelalter die gelehrte lateinische Sprache als die universelle Eultussprache bewahrt, werden in den protestantischen Ländern überall Liturgie und Gebet in der lebendigen Volksprache d. h. in einer für alle Gländigen verständlichen nationalen Form gehalten. Ebenso unterscheiden sich die protestantischen Kirchen in den verschiedenen Ländern durch besondere Einrichtungen, den nationalen Bedürsnissen und Ansichten gemäß. Die Rationalität bestimmt da also zwar nicht das Besen der Religion und nicht einmal den Grundcharakter des Eultus oder der Kirchenversassung, aber so weit in ihr eine bestimmte gemeinsame Sinnesart und Sprachweise Ausbruck gewinnt, modisiert und nationalisier sie beide.

In neuerer Zeit gewahren wir ähnliche Bewegungen anch innerhalb der katholischen Kirche. Auch da liegt eine nationale mit der universellen Richtung und dem gemäß die autonome Freibeit mit der centralen Herrschaft im Ramps. Die bischösliche Kirche in Frankreich und in Toscana und die kursurstlich lans desherrliche in Deutschland behanpteten im vorigen Jahrhundert eine gewisse Selbständigkeit der römischen Eurie gegenüber. Seither ist dieselbe innerhalb des Klerus durch, den steigenden Absolutismus des Papsithums zerbrochen worden, aber in der Laienwelt zeigen sich um so mehr die Unzusriedenheit mit diesem kirchlichen Absolutismus und die Abneigung gegen das fremde Römerregiment. Zum Frieden werden die Parteien kaum mehr kommen, dis die universelle römische Kirche dem nationalen

Berständniß und der nationalen Freiheit die nöthigen Zugeständnisse machen wird.

Die Beziehung der Nationalität zum Staate ist offenbar enger als die zur Kirche. Denn der Staat erscheint als Orgazussation eines Bolks, und die Böller erhalten ihren Charakter und Geist vornehmlich von den Nationen, welche im Staate leben. Zwischen den Begriffen Nation und Volkzeigt sich das her eine natürliche Verwandtschaft. Obwohl sie sich in der Praxis nirgends decken, zeigen sich doch überall starke Triebe, welche eine Ansgleichung anstreben.

Junachst freilich ist die Nation nur Cultur- und nicht Staatsgemeinschaft. Aber wenn sie sich ihrer Gemeinschaft in Sitte und Sprache, in Geist und Charakter recht lebendig bewußt wird, dann liegt der Gedanke und das Berlangen nahe, daß sie diese Gemeinschaft auch zur vollen Persönlichkeit ausbilbe, daß sie auch einen gemeinsamen Billen hervorbringe und ihren Willen als wirksame Macht bethätige, d. h. daß sie den Staat bestimme oder zum Staate werde.

Das ist die Begründung des politischen Nationalistätsprincips, wie dasselbe in unserer Zeit in besonderer Stärke auftritt. Man begnügt sich nicht mehr damit, daß der Staat die natürlichen Rechte einer jeden Nation auf ihre Eigenart, auf ihre Sitte, ihre Sprache, ihre Eultur achte und schütze. Diese natürlichen Rechte einer jeden Nation werden heute in dem civilisieren Europa wie in Amerika als selbstwerständlich geachtet. Wenn im Widerspruche damit in Osteuropa die Russomanen die übrigen Nationen, voraus die Polen, ihrer Muttersprache gewaltsam zu berauben suchen, so erscheint das in den Augen der civilisieren Welt als ein Zeichen noch ungezähmter assatischer Barbarei.

Das moderne Nationalitätsprincip verlaugt mehr als je-

nen Schutz: es verlangt, daß der Staat felber zum Nationals staat werde.

In seiner absoluten Fassung heißt das Nationalitätsprincip: Jede Nation ist berusen und daher berechtigt, einen Staat zu bilden. Die Nation ist die natürliche und culturmässige Anlage zu dem politischen Bolk. Die Volksperson ist die Erfüllung dieser Anlage. Die volle Consequenz dieses Gedankens wäre die: Wie die Menschheit in eine Anzahl von Nationen getheilt ist, so soll die Welt in eben so viele Staaten zerlegt werden. Jede Nation Ein Staat. Jeder Staat ein nationales Wesen.

Ist dieser Gedanke wahr? Wir sehen, daß die einen ihm mit Begeisterung huldigen und bereit sind, ihre ganze Eristenz für die Verwirklichung desselben einzusetzen und daß die andern ihn als ein leeres Spiel der Phantasie, als eitel Schwindel vershöhnen.

Die Macht besselben zeigt sich schon in der früheren Staatengeschichte. Bevor das Princip ausgesprochen war, wurde es wirksam. Seitdem es verkündet worden, hat es an Stärke zugenommen. Ueberschauen wir, um darüber klar zu werden, die hauptsächlichsten Gegensätze zwischen dem Umsang der Nation und dem Gebiet des Staats.

I. Das Staatsgebiet ift kleiner als die Nation.

Dann werden wir zwei entgegengesetzte Strömungen gewahr. Wenn das Staatsbewußtsein in den Bürgern sehr lebendig ist und dieselben befriedigt, so zeigt sich das Streben des Staates, seine Bevölkerung zu einer neuen Nation eigensthümlich auszubilden. In dieser Weise sind im Alterthum die Athener und Spartaner traft ihrer staatlichen Erziehung und Absonderung zu relativen Nationen geworden; aber auch im Mittelalter die Benetianer und die Genuesen, und später die Hollän-

der und theilmeise die Schweizer. Das großartigste Beispiel aber der Bildung einer neuen Nation durch die Kraft des politischen Geistes, der freilich von dem Gegensaße der Lage unterstützt ward, ist die nationale Scheidung der Nordamerikaner von den Engländern.

Benn dagegen die nationalen Triebe in dem engen Staatswesen sich unbefriedigt fühlen, dann streben sie umgekehrt, die Grenzen des Staates zu überschreiten und sich mit ihren nationalen Genossen in andern Staaten zu einem größeren nationalen Staate zusammen zu schließen. Dieser Zug bewegte schon
früher die französische und sie bestimmt in unserm Jahrhunderte die italienische und die deutsche Staatenbildung.

II. Das Staatsgebiet ift weiter als die Nation: d. h. es umfaßt zwei oder mehrere Nationen, oder doch Bruchtheile von solchen.

hier find wieder mehrere Falle zu unterscheiden:

- A) Die verschiedenen Nationen ober Bruchtheile von Nationen find massenhaft neben einander in dem Einen Staatsgebiete gelagert. Da zeigen sich folgende Strömungen:
- 1. Die Tendenz des Staates, gestützt auf die hervorragende Cultur einer Nationalität, allmählich die andern nationalen Elemente jener zu affimiliren und dadurch das ganze Bolf zu Einer Nation umzuwandeln. So wurde in dem altrömischen Kaiserreiche der Occident latinisist und der Orient hellenisist. In ähnlicher Beise such heute der Belgische Staat, gestützt auf die Ballonen und besonders auf die Französische Bildung der Städte, die höheren Classen auch der Blämischen Bevölkerung zu französischen Gewaltsam zu rufsisseichen.

Diese Nationalisirung gelingt nur da, wo die herrschende

Nation den übrigen an Geist und Macht weit überlegen ist. An dem Widerstand der Germanen und der Perser ist doch auch die Römische Politik gescheitert.

- 2. Die Tendenz der verschiedenen Nationen, den Staat zu theilen und politisch auseinander zu gehen. Die Repealbewegung der Iren gegen den englischen Staat, die Lostrenung der Lombarden und der Benetianer von Oesterreich, die Berfassungskämpse in Oesterreich überhaupt, der erneuerte Dualismus von Ungarn und Cisleithanien, aber auch der Streit zwischen Magyaren und Slaven, Deutschen und Czechen offenbaren die zähe Kraft dieser Richtung.
- 3. Ihr entgegen zeigt sich ferner die Absicht des Staastes, die verschiedenen Nationen zusammen zu halten, ohne sie zu Gunsten Einer Nation zu nationalistren. Dann aber muß der Staat darauf verzichten, ein specifisch=nationaler zu sein. Er verhält sich dann in nationaler Beziehung als neustral oder vielmehr als gemeinsam. Er läßt jede Nation in seinem Innern, soweit ihre Culturinteressen in Frage sind, völlig sei gewähren und betrachtet sie alle als gleichberechtigt. Soweit die Politist zu bestimmen ist, vermeidet er aber die nationale Einseitigkeit und bestimmt dieselbe lediglich nach gemeinsamen politischen, nicht nach besoudern nationalen Notiven.

Das ist die Methode, durch welche es disher der Schweiz gelungen ist, das schwierige Problem des Nebeneinander verschiedener Nationalitäten zu lösen und dieselben zu befriedigen, ohne die Einheit des Staats zu gefährden. In dem centralen Gebirgsstod zwischen Deutschland, Frankreich und Italien haben sich so Bruchtheile dieser drei großen Nationen zu kleinen republikanischen Gemeinwesen gestaltet und zu einem friedlichen und neutralen Gesammikörper geeinigt. Die einzelnen Cantone freilich sind durchweg nationale Staaten. Entweder bestehen sie nur aus Einer Nationalität, wie Zürich, Basel und überhaupt bie deutschen Cantone der nördlichen und die Cantone der innern Schweiz und wie die französischen Cantone Baadt, Genf und Neuenburg und das italienische Tessin. Ober, wenn auch sie gemischt find, so überwiegt boch eine Nationalität darin, wie in Bern und Graubundten bas beutsche, in Freyburg und in neuerer Beit auch im Ballis das französische Element. Indem die Cantone ihre Culturintereffen nach eigenem Ermeffen frei verwalten, können fie beliebig auch ihre nationalen Anfichten zur Geltung bringen und für die nationalen Bedürfnisse sorgen. Der Bund aber vereinigt die deutschen und wälfchen Schweizer zu Einem Gesammtkörper und in Einer Repräsentation, in welchen jeder in seiner Sprache reden mag, aber Alle als Sohne Gines Baterlandes und Bürger Gines Staates zusammenwirken. meinschaft läßt sich freilich nur so lange bewahren, als die nationalen Leidenschaften schwächer find, als das politische Gemein-Von dem Tage an, an welchem der nationale Gedanke die außere Politit bestimmen will, ift jene in ihrer Grifteng bedrobt.

Eine völlig andere Methobe, die verschiebenen Rationen ftaatlich zusammen zu halten, ohne fie umzugestalten, hatte die öfterreichische Politik eine Zeit lang mit scheinbarem Erfolge eingeschlagen, nach bem verungliichten Bersuche Kaifer Joseph II. Defterreich zu germanistren. Sebe einzelne Nation sollte mit ben Kräften der übrigen gezwungen werden, dem Staate zu dienen. Diese mechanische Methode der gewaltsamen Einigung kann wohl bas Ganze fünftlich zusammen ketten, aber nur so lange, als bie eiserne Gewalt gefürchtet wird. Wenn ihr 3wang nachläßt ober unanwendbar wird, dann treiben die gefrantten und mißhandels ten Nationalitäten nur um so leidenschaftlicher aus einander. (346)

Die Geschichte Desterreichs seit 1848 läßt in dieser hinficht keis nen Zweifel bestehen.

B) Die verschiedenen Nationalitäten sind nicht massenhaft neben einander gelagert, sondern gruppenweise unter einander gemischt. Dann ist die Gefahr für die Einheit des Staates oder Landes nur gering. Eher entsteht die Gesahr für die schwächere Nationalität, daß sie von der stärkeren, die sie umsichlingt, aufgezehrt werde. Die geistig überlegene Nationalität wird dann herrschend und assimiliert sich nach und nach die vereinzelten Theile der fremden Nationalitäten. In dieser Beise sind die Germanen in den vormaligen römischen Provinzen mit der Zeit romanisiert worden, obwohl sie die herrschenden Stämme waren. So werden Iren, Deutsche, Franzosen in den Vereisnigten Staaten in den folgenden Generationen von dem angelssächsichen Nationalitypus der Nordamerikaner umgebildet.

Schon dieser Ueberblick macht bedeuklich gegen die Annahme, daß jede Ration berusen und geeignet sei, einen besondern Staat zu bilden. Aus der Wechselwirkung der Nation und des Staats solgt nicht, daß sie nothwendig in Eins zusammentressen.

Eine nähere Prüfung sowohl der Natur der Nation als des Staats verstärkt jene Bedenken und überzeugt uns, daß die obigen Forderungen des Nationalitätsprincips übertrieben sind und daß insbesondere das Berlangen der Nationen, zu selbständigen Staaten zu werden, keine absolute, sondern nur eine reslative Berechtigung habe.

1. Richt alle Rationen sind fähig, einen Staat zu erszeugen und nicht einmal alle Rationen, welche die Fähigkeit haben, einen Staatsgedanken als den ihrigen hervorzubringen, haben die sittliche Kraft, sich selber zu regieren und die Chastakterstärke, um sich als nationale Staaten zu behaupten. Die unfähigen bedürfen einer Leitung durch andere begabtere

Bölker, die schwachen sind genöthigt, sich mit andern zu verbürden oder sich dem Schutze stärkerer Mächte unterzuordnen. Die keltischen Nationen haben überall in Besteuropa der romanischen oder germanischen Staatenbildung als passiver Stoff gedient. Die mancherlei Nationalitäten in Südosteuropa vermögen nur im Anschluß an einander staatlich zu bestehen. Die Berechtigung der Englischen Herrschaft in Oftindien beruht auf dem Bedürsniß jener Nationen nach einer höheren Leitung.

Die volle Geistes- und Charakterkraft, um einen nationalen Staat zu schaffen und zu erhalten, haben strenge genommen nur die Nationen, in welchen die männlichen Seeleneigenschaften überwiegen. Die mehr weiblich gearteten werden schließlich immer durch andere ihnen überlegene Rächte staatlich beherrscht werden. Nur in jenen hat das Berlangen, Staat zu werden einen Sinn; diesen sehlt gewöhnlich mit der Kraft auch die Reigung zur Selbständigkeit.

Da das Wesen der Nation vorerst Enlturgemeinschaft, nicht Staatseinheit ift, so fann es vorkommen, daß eine Ration fich ihrer Culturvermanbschaft bewußt ist, aber in ihren politischen Ideen uneinig ift. Gin Theil ber Ration tann monarchisch, ein anderer republikanisch gefinnt und jeder Theil entschlossen sein, das ihm ausagende Staatsideal zu verwirklichen. Dann tann es geschehen, daß dieselbe Ration in verschiedenen Staatsformen ihre Eigenthumlichkeit barftellt, und nur in biefer mannigfaltigen Staatenbildung fich befriedigt fühlt. Diefer Zwiespalt ift zuweilen eine politische Schwäche einer Nation. Die hellenische Nation ift um der innern Zerklüftung willen in eine Anzahl kleiner Städtestaaten die Beute erft der Makedonischen Ronige, dann der Romer geworden. Der Gegenfat zweier nationalen Staaten tann aber auch die Birtung einer ungewöhnlich reichen Anlage einer lebensfräftigen Ration fein. Das angel-(348)

sächsische Brüberpaar der aristokratischen Monarchie von England und der repräsentativen Demokratie in Nordamerika ist ein Beleg für die letztere Möglichkeit.

3. Die Staatenbildung fest nach dem Zeugniß der Gefcichte ein Bufammenwirken von verfchiebenen Urfachen voraus und ist bas Ergebniß von Rämpfen verschieden er Potenzen. Die Nationalität ift nur Gine jener Ursachen, fie ist in unserer Beit wohl die stärkste Ursache geworden, aber sie ift nicht die einzige Urfache. Auch die Ratur des Landes. — die infulare Lage, ein von Bergen umschlossenes ober begrenztes Gebiet, ein Stromgebiet u. f. w. — übt abgesehen von der Nationalität der Bewohner ebenfalls eine Birtung aus. Ferner üben politische Ideen, die vielleicht nur einen Theil der Nation, oder Theile von verschiedenen Nationen bewegen, einen bestimmenden Ginfluß ans, 3. B. die der Gemeinde= und ftadtischen Freiheit auf ftadtische Republiten, die eines Beltreichs auf einen halben Belttheil. Sodann beherrscht die Autorität einzelner Fürften ihren Anhang, und es ichließen fich an Dynaftien gange Stamme, an erb = liche ganbesherren ganze gander in Treue und Gehorfam an. Der Streit über geschichtliches Recht und ber Trieb gur Um= geftaltung erregt Thronfolgestreitigkeiten und Burgerfriege. Auch die herrschsucht ber Machthaber und die Macht der Rachbarn find von Ginfluß. Zulett entscheibet im Kriege ber Sieg und die Niederlage über das Dafein und den Umfang von Bu ben menschlichen Rampfen treten bas Schickfal und die göttliche Leitung ber Beltgeschichte bingu und helfen ben Sieg entscheiben. So wird die Staatenbilbung zu etwas anderem als der bloken consequenten Entfaltung des nationalen Durch die Macht ber Geschichte wird dieselbe viel-Lebens. fältig begrenzt, getrennt, gespalten, verändert; und die Rothwenbigleit zwingt uns, die Ergebniffe ber Beltgeschichte anzuerkennen.

4. Eine ihrer selbst bewußte Nation, welche auch einen politischen Beruf in fich fühlt, bat bas natürliche Beburfuik, in einem Staate zu wirksamer Offenbarung ihres Befens zu ge langen. Sat fie auch die Kraft dazu, diesen Trieb zu befriedigen, io bat fie augleich ein natürliches Recht zur Staatenbildung. Dem höchsten Recht der ganzen Nation auf ihre Eriften; und Entwidlung gegenüber find alle Rechte einzelner Glie der der Nation oder ihrer Fürsten nur von untergeordneter Bebeutung. Die Beftimmung ber Menschheit ift nicht zu erfüllen, wenn nicht die Rationen, aus denen dieselbe besteht, im Stande find, ihre Lebensaufgabe zu vollbringen. Die Rationen muffen nach Graf Bismards Ausbruck athmen und ihre Glieber bewegen können, damit fie leben. Darauf beruht das beilige Recht ber Nationen, fich zu gestalten und Organe zu bilben, in benen fich ihr Leben entwickeln kann; ein Recht, das beiliger ift als alle andern Rechte, das Gine, ber Menschheit'selber, ausgenommen, das alle übrigen begründet und zusammen faßt.

Aber ein nationaler Staat kann entstehen und dauern, wenn gleich nicht die ganze Nation in denselben aufgenommen wird. Die nationale Staatenbildung erfordert nur die Erfüllung mit einem so großen und so starken Theil der Ration, daß derselbe die Kraft hat, ihren Charakter und ihren Geist in dem Staate ganz und voll zur Geltung zu bringen. Die französsische Nation hat schon seit langem in Frankreich einen nationalen Staat erhalten, mächtig genug, ihre nationale Eigenart zu schützen und zu vertreten, wenn gleich einzelne Theile der französsischen Nation in Belgien und in der Schweiz andere Staaten gebildet haben. Es ist daher eine übertriebene Forderung des Nationalitätsprincips, daß der nationale Staat so weit ausgedehnt werde, als die nationale Sprache reicht. Die Consequenz würde dahin treiben, die Staatsgrenzen ebenso bewege

lich zu machen, wie die Sprachgrenzen, was mit der Festigkeit der Staatsperson und der allgemeinen Rechtssicherheit unverträglich ist.

5. Die Nationalität wirkt doch mehr auf die Politik eines Staates, als auf sein Recht. Die Staatsverfassung und das Staatsrecht haben nur theilweise eine nationale Form und Farbe. In höherm Grade sind sie durch menschliche Rechtsprincipien geordnet, nach allgemeinen Bedürfnissen bestimmt, durch Rücksichten der Zweckmäßigkeit geleitet. Deßhalb sehen sich die Einrichtungen der verschiedenen Bölker doch trotz des Unterschiedes der Nationen, welche jene bilden, so sehr ähnlich. Deßhalb bekommt die Rechtsbildung der höheren Civislizationsstussen einen gemeinschaftlichen, eher menschlichen als nationalen Ansdruck. Deßhalb ist auch die höchste Staatsidee menschlich.

Die Entwicklung der Menschheit setzt nicht bloß die freie Offenbarung und den Bettkampf der Nationen als Grundbedingung voraus, sondern sie verlaugt hinwieder die Verbindung der Nationen zu der höheren Einheit. Die nationalen Staaten ershalten durch die Bruchstücke von fremden Nationen, die sie aufnehmen, eine Ergänzung ihrer nationalen Beschränktheit, und diese fremden Bruchstücke können auch als Vermittlungsglieder dienen, welche den Zusammenhang mit der Cultur anderer Nationen herstellen und wirksam erhalten. Zuweilen wird diese Verbindung einzelner Bruchtheile einer fremden Nationalität mit einem stärkeren nationalen Volksstamm ebenso wohlthätig und sörderlich sür das Staatsleden, wie die Legirung der Edelmetalle mit Kupser sie erst für die Verkehrsmünzen brauchbar macht.

Die höchste Staatenbildung beschränkt sich daher nicht auf Eine Nation, wenngleich sie sich vorzugsweise auf Eine stützt. Diese Stütze sichert ihre Einheit, die Verbindung mit Theilen

fremder Nationen gewährleiftet ihre Bielseitigkeit, fie bereichert ihr inneres Leben und erhöht ihre Lebensaufgabe.

Niemals darf daher über dem nationalen Princip das höhere humane vergessen werden. Nur innerhalb des humanen hat das nationale Wahrheit und Berechtigung.

## 4. Die beutiche Ration und ber beutiche Staat.

Reiner andern Nation in Europa ist es so schwer geworden, einen nationalen Staat zu gründen, wie der deutschen. Aber auch in der deutschen Nation ist das Berlangen nach dem deutsichen Staate endlich so start geworden, daß es nicht länger überhört werden kounte und die neueste Umgestaltung Deutschlands zur Folge hatte.

Vor nicht sehr langer Zeit war die Meinung, die deutsche Nation habe ihren weltgeschichtlichen Beruf nur in bem Bereiche ber Geistescultur, und nicht in ber Politik zu suchen, nicht nur bei fremden Bolfern fehr verbreitet. In der Nation felbst war ber Glaube an ihren politischen Beruf fast erloschen. Geistesfürsten wie Leffing und Goethe hatten baran verzweifelt. In dem deutschen Bunde von 1815 hatten die deutschen Landesfürsten ihre Souveranetat mit bestimmter Absicht ber beutschen Einigung als ein unüberfteigliches hinderniß entgegengefett und während eines Menschenalters galt seitbem die nationale Gefinnung als verbächtig und das Streben nach einem nationalen Staate als ein ftrafmurbiges Berbrechen. Die Privattugenben ber Deutschen wurden wohl allgemein geschätzt. Man rühmte bie Chrbarkeit bes beutschen Familienlebens und ber Sitten, ben Fleiß der Arbeiter, die Redlichkeit im Geschäftsverkehr. wußte auch die Körpertraft der deutschen Bevölkerung wohl zu werthen und ihre hingebung zu benuten, man fand in dem (352)

bentschen Bauernftande einen unerschöpflichen Borrath fur bie Refrutirung der heere und für die Anstellung von Lohndienern. Die deutsche Reformation des sechszehnten Sahrhunderts hatte ber Welt die Rraft des dentschen Gewiffens und ben Heldenmuth der beutschen Ueberzeugung geoffenbart, die deutschen Reformatoren batten Europa befreit von der römischen Knechtung Die deutsche Literatur des achtzehnten Sahrhunder Geister. berts batte burch ihren Reichthum an Gebanten und Empfinbungen, durch den Abel und die Mannigfaltigkeit ihrer Formen und durch ihren humanen Charafter die Bewunderung aller gebildeten Rationen auf fich gezogen. Die deutsche Wiffenschaft endlich der nemeren Zeit hatte die höchsten Ehren erworben. Aber so boch diese und andere Verdienste der deutschen Nation gepriesen wurden, ihre politischen Zuftande wurden ebenso allgemein gering geschätt. Die Borftellung, daß die Deutschen berufen seien, die Belt mit den Schätzen ihres Geistes zu bereichern, als Lehrer zu wirfen und Cultur zu verbreiten, aber unfähig, ein würdiges Staatswesen zu bilben, mar sehr verbreitet. Die Dentschen, sagte man, mogen vortreffliche Menschen sein, aber fie find schlechte Politiker. Die Machthaber in Europa betrach= teten Deutschland als ein widerspruchsvolles aus bem Mittelalter überliefertes Gefüge von ichwachen ganbern, bas nur noch eine paffive Bebeutung in Europa habe und bestimmt fei, von Un= bern beherricht, je nach Umftanben auch als Entschädigungsmaterial verwendet und vertheilt zu werben.

Wer unbefangen das deutsche Naturel und die deutsche Gesschichte untersuchte, dem konnten die ungeheuren Schwierigkeiten nicht verborgen bleiben, welche die deutsche Nation in ihrer Nasturanlage und in den äußern Verhältnissen zu überwinden hat, um den deutschen Staat hervorzubringen und dadurch ihre polistische Mission zu vollziehen.

Bon Anfang an, feitbem bie beutsche Geschichte beginnt, zeigt es fich, baß ber Staatsfinn und ber Staatstrieb bei ben Deutschen weniger stark und weniger entwickelt ift, als bie Rraft ber individuellen Eigenart und die Liebe ber perfonlichen Freiheit. Im icharfften Biberfpruche gegen ben absoluten Casarenstaat, der von Rom aus alle Nationen beherrschte und unterbrückte, waren sie in eine große Anzahl von freien Bolfoftammen gesvalten, ohne ein gemeinsames Centrum, obne durchgreifende Staatsgewalt, voll eigenwilligen Tropes, ungeneigt zur Unterordnung unter bas Ganze. Richt einmal ben Römern gegenüber bielten fie zusammen. Deutsche Fürften waren Bundesgenoffen der Römer wider ihr Baterland, deutsche Soldnerschaaren kampften in den romischen heeren wider ihre gande leute. Benn fie fich einem boberen herrn unterordneten, fo thaten fie es am liebsten in jener Form bes perfonlichen Trenverbandes und der freiwilligen hingebung an einen tapfem Gefolgsherrn. Dann aber hielten fie die Treue gegen ben Kürsten für beiliger noch als die Treue gegen das Baterland.

Nur wo germanische Fürsten romanische Provincialen zu Unterthanen und Räthen erwarben, gelang ihnen eine größere Staatenbildung. Die große Masse der deutschen Stämme aber ist erst durch das fränkische Königthum und nur in Folge der Berbindung mit der romanischen Bevölkerung, nur mit hülst der römischen Staatstradition zu Einem Reiche verbunden und gleichsam zum Staate erzogen worden.

Als sich die Deutschen von den Franzosen trennten und ein besonderes deutsches Königreich bildeten, entstand zuerst ein deutsich er Staat. Das heilige römische Reich deutscher Nation war wirklich ein nationaler deutscher Staat, wie er dem Rittelalter entsprach. Die ganze vielgliedrige Gestalt des Reichs mit dem gewählten deutschen Könige als Haupt, den gewählten geistlichen (1854)

und den erblichen weltlichen Kürften, die fich immer mehr der Landesberrschaft in ihren Gebieten bemächtigten, mit den freien Reichsftabten und den bischöflichen und landesberrlichen Städten. mit den zahlreichen Abteien und ritterschaftlichen Grundherrschaften, mit seinen Reichstagen und gandtagen, mit bem Bafallenbeer und ben Reichs= und Hofgerichten, hatte einen burchaus beutschen Ansbrud. Unter ben europäischen Staaten behanptete das deutsche Reich während des Mittelalters den höchsten Rang. Die deutschen Könige erwarben zugleich die römische Raiserkrone. Damit übernahmen die Deutschen auch eine univerfelle Aufgabe für die Belt. Es gereicht ihnen das zur Ghre, wenngleich fie diese hohe Aufgabe nicht erfüllen konnten. Die Einheit des Staates mar zu schwach, die Regierungsgewalt zu wenig ausgebildet, die innere Spaltung und Zerklüftung zu groß. retteten die Deutschen nochmals die europäische Welt vor der ro-. mischen Beltherrschaft, dießmal por der despotischen Universal= monarchie der Papste. Aber es geschah das nur mit dem Opfer bes bentschen Königsthums und bes beutschen Staats.

Das beutsche König= und Kaiserthum konnte sich nicht mehr erholen von den schweren Wunden, die es in dem großen ans dauernden Weltkampse mit dem Papsithum erlitten hatte. Auch in diesem Kampse hatte die deutsche Ration nicht einig zusammen gehalten. Ein großer Theil der deutschen Fürsten, eisersüchtig auf die nähere Macht des Königs, und Willens seine Rechte sich anzueignen, hatte das Reichshaupt in der Gesahr verlassen und sich mit dem römischen Papste verdündet. Nach dem Untergang der Hohenstausen ging das deutsche Reich unaushaltsam und unsabwendbar der allmählichen Auslösung zu. Das Leben der Nastion wendete sich von dem Ganzen ab und den Theilen zu. Der particularistische Trieb der Absonderung der Theile erwies sich wieder stärser als der Staatssinn der Deutschen. Die Dynastien

und die geiftlichen Fürsten theilten sich in die königliche Verlassenschaft als eine willkommene Bente. Die Länder und die Städte nahmen eine Sonderstellung ein auf Kosten der Reichseinhett. Aber die unverwüstliche Lebenskraft der deutschen Nation ging doch nicht unter mit dem hinslechenden und absterbenden Reichskörper, sondern erfüllte die Territorialstaaten mit frischem Bachsthum. Es war allerdings ein Rückfall der deutschen Nation in ihre ursprüngliche Zerklüftung. Nur waren es nicht mehr die alten Stammesstaaten, sondern neue Landesherrschaften, in welche sie zerstel.

Auch ber erneuerte Beltfampf ber beutschen Reformation mit der römischen Kirche vermochte die beutsche Nation nicht wieder zu einigen. Gine Reit lang ichien es zwar, baf bie aus ber Tiefe bes beutschen Gemuthe und Gewiffens emporquelende Befreiung ber Geifter von der Autorität der romifden Rirche die ganze deutsche Nation ergreifen und begeistern werde. Aber die Strömung brach an dem machtigen Biderstand des Raifers aus dem Spanisch-Habsburgischen Sause und anderer deutscher Fürsten. Die Reformation wirkte befreiend für die Staaten, für die Wiffenschaft, für das Geiftesleben der Judividuen, aber diefe Guter murden vorerft doch nur auf Roften ber beutschen Weltmacht errungen. Die nächste Folge war ber beftigste Zwiespalt zwischen ben protestantischen und ben fatholis ichen Ständen, der zulett zu dem unglückseligen dreißigjahrigen Rriege führte, in dem die Reichseinheit vollends gebrochen und mit dem Wohlstand der Nation auch ihre politische Macht und ihr Bertrauen auf fich felbft bis auf den Grund erschüttert ward. Nach dem Weftphälischen Frieden hatte das altersschwache, aus tausend Wunden blutende römische Reich bentscher Ration nur noch eine Scheineristenz. Dhue innere Wiberstandstraft brach es nach den erften Stoffen der frangöfischen Revolutionstriege aus einander. Man bemerkte es kaum in der Welt, als es zu Anfang unsers Jahrhunderts durch Napoleon I. aufgelöst wurde und der österreichische Kaiser Franz II. die deutsch-römische Krone niederlegte.

Der deutsche Staat des Mittelalters war nun todt und begraben. Aber die deutsche Nation überlebte seinen Untergang und erholte sich allmählich wieder von den schweren Schlägen des Schickfals. Sie sing an, sich an ihre frühere Größe und Herrstichteit zu erinnern und sich zu schämen über die unwürdige Zerstsseheit und Ohnmacht, in welche sie gerathen war. Der Ausschwung der deutschen Literatur seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts und die Arbeiten der deutschen Wissenschaft hatten ihren geistigen Stolz wieder aufgerichtet.

Ohne viel Widerstand hatte sich der größte Theil von Deutschland, sast alle deutschen Staaten außer Preußen und Desterreich der Napoleonischen Oberherrlichkeit gesügt. Nun aber wirkte der große Besreiungskamps, in dem die Preußen vorangingen, doch belebend auf die ganze deutsche Nation, erhod ihr Selbstgesühl und stachelte ihren Muth. An der Gluth der Reden Fichtes, durch die Schriften von Arndt und Görres, durch die Lieder von Nückert und Körner wurde das erstarrte Nationalgesühl wieder warm gemacht und eine vaterländische Begeisterung regte sich wieder. Neue Hossnung wurde wach.

Wir verstehen es, wenn nun viele jugenblich edle Gemüther der alten Herrlichkeit wieder gedachten, des mittelalterlichen Kaisetzreiches und für die Erneuerung desselben schwärmten. Der gothische Dom mit seinen Säulenschäften und Spizbogen, mit seinen unzähligen Spizen und Rosetten, mit seinem fardigen Dämmerlicht nud den vielen heimlichen Schlupswinkeln und Schauseln für träumerliche Gefühle und Phantasiebilder war das

Vorbild des Staatsideals, welches die romantische Schule als die Sehnsucht des deutschen Gemüthes verherrlichte.

Aber die nüchterne, kalte und harte Birklichkeit duldet den romantischen Ueberschwang nicht. Die deutsche Nation besteht nicht mehr aus den mittelalterlichen Ständen und hat den mittelalterlichen Glauben nicht mehr. Sie ist eine völlig andere geworden, in Bildung und Gedanken, in Arbeit und Bedürfnissen. Ihre Aufgaben sind von denen des Mittelalters grundverschieden. Soll es ihr gelingen, wieder zum Staate zu werden, so muß daher der erneuerte deutsche Staat den modernen Charakter haben. Das mittelalterliche Reich gehört der Vergangenheit an und ist nicht wieder zu erwecken.

Die Bildung des Preußischen Staats ift gerade deßhalb so entscheidend geworden für die Gründung des modernen deutschen Staats, weil jener keine Fortsetzung des mittelalterlichen Reiches, sondern im Gegensatze zu allen mittelalterlichen Autoritäten und Institutionen auf moderner Grundlage und nach mobernen Ideen gebildet und groß geworden war.

Der Staat Preußen war völlig frei von der Herrschaft der römischen Hierarchie, der das Habsburgische Kaiserhaus so willfährig gedient hatte. Er war von dem Geiste des Protestantismus gehoben und von dem Geiste der modernen Philosophie erleuchtet. Es war von folgenreicher Bedeutung, daß das Haus der Hohenzollern der reformirten Kirche zugethan war und großentheils eine lutherische Bevölkerung zu Unterthanen hatte, dann bald auch katholische Länder erward. Die Fürsten dieses Hauses wurden so durch ihre Lebensstellung darauf hingewiesen, verschiedene Confessionen in Frieden und Eintracht neben und unter einander zu erhalten. Es war ein Segen für Preußen, daß sein größter König auch ein freier Denker war, und indem er selbst über alle kirchliche Beschränktheit philosophisch und politisch erhaben war, auch die religiose Bekenntnisfreiheit zum Preußischen Landesgesetz erhob.

Ebenso modern mar der Preufische Staatsgeift und bie Preußische Staatsibee. Erft nothigten die Preußischen Fürsten mit eiserner Sarte ben tropigen Abel gur Unterordnung unter ben Staat. Es mare ihnen bas vielleicht nicht gelungen, wenn fie nur über Germanische Stämme geberricht hatten. Die Difdung ber manulich-deutschen Boltselemente mit weiblich-flavischen Stammen, die eher der obrigfeitlichen Autorität rudfichtslos gehorchten, tam ber Bilbung bes Preufischen Staates portrefflich zu Statten. Mit militärischer Bucht und militärischer Gewalt wurden Alle genothigt, fich der gemeinsamen Staatspflicht zu unterwerfen. Beder hoher Rang noch vornehme Geburt schützten vor dem ftrengen Balten ber Staatsnothwendigkeit. herkommliche Privilegien und ständische Vorrechte wurden zerbrochen und ins Feuer geworfen wie durres Reis; aber eine gleichmäßige burgerliche Freiheit breitete fich zugleich aus als gemeines Landesrecht. Das Fürftenthum mar absolut, in Preugen wie anderwärts, aber es war ftaatenbildender als irgend ein anderes in Europa.

Als Friedrich der Große seine Staatsidee in das fruchtbare Wort zusammensaßte: "Der Fürst ist der erste Diener des Staats", war er sich vollkommen bewußt, daß er damit ein modernes Staatsprincip verkünde im entschiedensten Gegensaß zu dem überlieserten Staatenspsteme des Mittelalters, mit seinen göttlichen Herrscherrechten. Die Pflicht eines Jeden im Staate, des Höchsten wie des Niedrigsten, diese allgemeine Pflicht des Einzelnen gegen das Ganze, den Staat, das war der neue echt-moderne Grundgedanke des ganzen Preußischen Staats. Dieser Pflichtübung ist das mächtige Wachsthum des Preußischen Staates in den deutschen hinein vornehmlich zu verdanken. Die stramme militärische Bildung des Preußischen Bolles, die arbeitsame und ehrenhafte Verwaltung, die unbeugsame Justiz verdanken diesem Pflichtgefühl vorzüglich ihren kräftigen und nachhaltigen Impuls. Die Preußischen Könige selbst können sich niemals diesem Gedanken entschlagen, daß auch sie ihr Leben dem Dienste des Staates zu widmen haben.

Etwas mehr als ein Jahrhundert lang schwankte die deutsche Ration in ihren Gefühlen und in ihrem Urtheil zwischen ihrer hergebrachten Berehrung für das alte öfterreichische Kaiserhaus und dem Respect, den ihr das aufstrebende neue Königthum abnöthigte. Alle mittelalterlichen Gewohnheiten, particulären Reigungen und dynastischen Sorgen hielten sie an Desterreich sest, alle modernen Triebe und das nationale Streben wiesen nach dem nordischen Staate hin.

Die große deutsche Revolution des Jahres 1866, welche in Form des Arieges zwischen Preußen und Desterreich und beziehungsweise Preußen und den deutschen Südstaaten vollzogen wurde, machte diesem Schwanken ein Eude, und stellte im Gegensatz zu dem verderblichen Dualismus die Einheit für Deutschland insofern her, als es von da an nur Eine, und nun eine wahrhafte deutsche Großmacht gab, den Preußischen Staat, mit seiner Erweiterung zum Nord deutsch en Bunde und mit seiner wirthschaftlichen Ausbreitung auf den deutschen Zollverein.

Auf diese Reugestaltung von Deutschland hat die nationale Idee unzweiselhaft eine starke Einwirkung ausgeübt. Preußen rechtsertigte sein Vorgehen und seine Einverleibung einer Anzahl deutscher Länder mit seinem deutschen Beruf. Der größere Theil der deutschen Nation billigte eben deßhalb die gewaltsame Aenderung. Ganz Norddeutschland wirkte mit Preußen zusammen zu der Gründung des Norddeutschen Bundes, der von den

fammtlichen Staaten ber Belt als neue deutiche Grofimacht anerfannt ward, auch von denen, welche nur ungern und nicht obne Bellemmungen biefe Bandlung betrachteten. Unmöglich lagt fich berin bas Bachsthum bes nationalen beutschen Staates verkennen. Aber es fehlt boch noch viel zu feiner vollen Geftaltung. Der Preußische Staat, der die Umbildung leitet, ift war ein moderner und ein deutscher, aber er ist noch nicht im vollen Sinne des Wortes der nationale beutsche Staat. Das Preußische Bolf ift zwar ein großes deutsches Bolt, aber trot feiner Borguge und feiner Ausbehnung im Norben boch noch nicht gleichbebentend mit dem beutschen Bolte. Auch in bem Preußischen Bolke und in dem Preußischen Staate gibt es einen particulariftisch en Rug, ben ber beutsche Staat nicht als ebenburtig anerkenut, dem er fich unmöglich unterordnen kann. find noch Maugel barin, die einer Erganzung aus andern beutiden ganbern und Stammen bedurfen.

Schon der alte Siftoriker Sebaftian Frank hat in den Tagen Luthers bas Wort geschrieben: "Wo die Deutschen ihren eignen Reichthum mußten und fich felbft verftunden, mas fie im Bappen führen, fie wurden teinem Bolte weichen." Gerade in diesem noch nicht erkannten und noch nicht erschöpften Reichthum des deutschen Wesens liegt die unermekliche Schwierigkeit der dentichen Staatenbildung. Eben um dieser Fulle von Rraften willen, welche in dem Geifte und Gemuthe der beutschen Nation jum Theil noch gebunden und unentwickelt ruben, zum Theil in wilben Trieben überschießen ober ftreitluftig einander befampfen, ift das Ibeal bes modernen bentschen Staates ober Reiches größer und reicher, als die Birklichkeit des Preußischen und des norddentichen Staates. Die herftellung und Ausbildung eines ftraffen Militarftaats und augleich bie ftrenge Bucht eines koniglichen Beamtenthums, waren wohl nothwendige Borbedingungen, um zunächst die Unabhängigkeit der nordischen Macht zu sichern, dann ihre Ausbreitung zu fördern und die Deutschen zum modernen Staate zu erziehen. Aber diese Eigenschaften vermögen doch nicht, die deutsche Nation auf die Dauer zu befriedigen. Die Preußische Schule ist heute noch unentbehrlich, aber erst wenn die Nation durch diese Schule hindurch gegangen ist, beginnt für sie das volle Leben in ursprünglicher Naturkraft. Die deutsche Nation wird erst dann sich selbst in dem deutschen Staate erkennen, wenn auch die süddeutsche Weise darin Platz gefunden hat und sich frei bewegen kann, das süddeutsche Naturel mit seiner Natursrische und Originalität, mit seiner Sinnenlust und seinem Gedankenschwung, mit seiner Poesie und seinem Gemüthsleben.

Der alte weltgeschichtliche Beruf der Germanen, die von Rom beherrschte Welt wieder mit persönlicher Freiheit zu erfüllen und den natürlichen Rechten der Bölker und der Individuen wieder Achtung zu verschaffen, ist noch nicht erfüllt. Er stellt seine Aufgabe auch dem modernen deutschen Staat. Rur theilweise haben die andern großen Nationen die moderne Staatsidee verwirklicht. Es ist der Arbeit der deutschen Nation doch noch Manches vorbehalten, was jene nicht geleistet haben.

In der richtigen Verbindung der Gegensätze zu orsganischer Einheit liegen die höchsten Probleme des öffentslichen Lebens, wie überhaupt alles Leben sich in Gegensätzen der wegt. Nun gehört es unzweifelhaft zu der eigenthümlichen Ratur und Geschichte der deutschen Nation, daß die politisch wichtigen Gegensätze in ihr in ganz besonderer Stärke vorhanden sind und gerade darum ihre Verbindung zur Einheit so ungewöhnlich schwer ist, aber auch, wenn sie gelingt, um so fruchtbarer wird. Roch ist das richtige Verhältnis von Staat und Kirche nicht hergestellt. Die deutsche Nation wird durch ihre consessionelle

Spaltung genöthigt, für den Staat eine neutrale Stellung außershalb des kirchlichen Gegensatzes zu behaupten, von welcher aus sie den consessionellen Frieden sichert. Sie wird ferner durch ihr innerliches Gemüthsleben dazu getrieben, das religiöse Gewissen zu achten und durch ihre in der Wissenschaft bewährte freie Denksarbeit gemahnt, sede Geistesfreiheit voll und ganz zu wahren. Indem sie in der Kirche etwas Höheres sieht, als eine bloße vorübergehende Gesellschaft, und ihr gerne Freiheit gewährt, kann sie doch weder die Freiheit und Würde des Staats, noch auch die Freiheit und Ehre der Individuen den hierarchischen Gelüsten Preis geben. Sie muß in moderner Form den alten Streit zwisschen der römischen Hierarchie und der beutschen Freiheit zum Absschlaß bringen.

Aber auch innerhalb bes staatlichen Lebens hat sie die starksten Gegensätze zu überwinden. Iwar ist der Dualismus von Desterreich und Preußen durch einen scharfen Schnitt besettigt oder doch zurück gedrängt, aber der Dualismus von Nord und Süd ist noch nicht befriedigt, so wenig als der zwischen nationalem Bolksstaat und particulärem Dynastenstaat.

Der moderne Staat hat in England die Form einer parlamentarischen und aristokratischen Cabinetsregierung angenommen, ist in Frankreich in ein Schwanken gerathen zwischen Napoleonischer Antokratie und demokratischer Absolutie. In Amerika hat er die nene Staatssorm der repräsentativen Demokratie hervorgebracht. Alle diese bisherigen modernen Staatssormen sind in wesenklichen Beziehungen unübertragbar auf Deutschland, wenn gleich die deutsche Nation von Engländern, Franzosen und Ameriskanern Manches gelernt hat und noch lernen kann. Sie wird durch ihre Natur genöthigt, sich ein eigenes Staatsideal zu schaffen und an dessen Berwirklichung zu arbeiten. Das preus siss die Königthum, welches die Mission hat, sich zum deutz

den Ronia- ober Raiserthum zu erweitern und an erhöben, ift eine mächtigere Potenz in dem nordischen Staat als bas englische Konigthum und boch hinwieder nicht fo absolut und gefestigt als das französische Imperatorenthum. Indem es fich felbst poraus als Staatsbienft befennt und bemgemäß banbelt, erhebt es zugleich ben Anspruch Staatsmajestät und personificirte Staatsgewalt zu sein. Die beutsche Ration will auch nicht einen bloken obrigkeitlichen Königsstaat haben, ihr Königsstaat foll voraus Volksstaat sein. Auch die deutsche Bollstraft fühlt fich in unbezwinglicher Stärke. In feinem andern modernen Staate find bie beiden Machte, Ronigsmacht und Bolfsmacht zugleich so ftart und so enge mit einander verbunben, wie dief voraus in dem Preufischen Staate fich zeigt. 3 ben andern Staaten tritt bald die eine, bald die andere politische Potenz ganz entscheibend hervor, in Deutschland ringen fie beftändig mit einander und ergänzen hinwieder einander. Achnlich wie in Frankreich und in Amerika find in Dentschland die gebilbeten Mittelclassen von größtem Gewicht und bie aristotratischen Classen haben lange nicht bas Ansehen und bie Autorität ber englischen Ariftofratie. Aber im Gegenfate au Amerita gibt es doch in Deutschland auch bedeutsame und einfluhreiche aristofratische Häuser; und im Unterschiede zu Frankreich find die deutschen Burger auch in ber Gemeinde und in ben Ehrenamtern zu selbständiger The:lnahme an den öffentlichen Dingen geneigt und darin geubt. Die beutsche Boltsvertretung tann und will nicht regieren, wie bie englischen Parlamentsparteien. schränkt fich williger auf die gesetzgeberische Thatigkeit und zieht eine wirksame Controle der Uebernahme der Staatsverwaltung Aber fie ift verwandt mit dem gebildeten Beamtenftanbe, ber in Deutschland ebenso machtig ift, ale die Genten in England

und weuiger abhängig von der Centralgewalt als die französische Beamtung.

Alle diese Dinge geben dem deutschen Staate in Verbindung mit der deutschen Schulbildung und der eigenthümlichen beutschen Heeresversassung ein durchaus eigenartiges Gepräge, in welchem die nationalen Charafterzüge unverkenndar sind. Aber zu der vollen Durchbildung dieses Nationalcharafters ist es noch micht gekommen.

Eben so wenig ist der politisch-wichtige Gegensatz der Censtralisation und der Decentralisation bereits zu einer bestiedigenden Ausgleichung gelangt. Anch da wird die deutsche Ration durch ihre Natur und ihre Geschichte zu einer neuen Shung genöthigt. Sie muß mit der staatlichen Einheit des Ganzen die Freiheit der Glieder zu verdinden suchen. Sie lann sich erst dann wohl fühlen, wenn der Staatsautorität in Gesetzgebung, Regierung und Justiz Einheit gesichert ist, und zugleich den einzelnen Ländern und Provinzen eine relative Selbständigkeit und Eigenthümlichkeit verstattet wird. Auch der deutsche Staat kann nicht gedeihen ohne Einheit, aber die deutsche Ration verlangt zugleich für die freie Mannigsaltigkeit ihres Culturlebens im Gegensaße zu gefährlicher und bespotischer Unisormirung Anerkennung und Schutz des Staates.

Wir sehen, es sind dem deutschen Bolke große eigene Aufsgaben gestellt, die kein anderer Staat in derselben Beise erfüllen konnte. Der deutsche Staat darf daher nicht als eine bloße Copie irgend eines andern Staates gedacht werden. Die deutsche Originalität muß sich auch im Staate bewahren.

Bir haben auch nicht bloß innere Staatsaufgaben. Es ist eine Charafter- und Geistesetgenschaft der Deutschen, daß sie nie ausschließlich an sich denken und nicht bloß für sich arbeiten. So entschieden wir jene sentimentale Verirrung tadeln, welche

!

das eigene Baterland aus schwärmerischer hingebung für fremde Autoritäten ober 3mede Preis gibt, fo hoch schätzen wir die ber Menschheit zugewendete Volgrrichtung des deutschen Besens. Die Fähigkeit des Deutschen, fich in verschiedene Rationalitäten hinein zu benten, ihre Werte zu verstehen und nachzubilben, bat unfere Literatur und Biffenichaft aufs reichfte befruchtet. Gerade deßhalb ift unsere nationale Literatur und Wissenschaft in ihren beften Berten zur Beltliteratur und Beltwiffenschaft geworben. Diefer Bug barf auch in der deutschen Politik nicht unterbruckt werden; er wird richtig geleitet auch da zu den herrlichsten Thaten begeiftern und die edelften Früchte bringen. Nicht die Unterdrückung und Beherrschung fremder Bolker, nicht einmal ihre Ausbeutung und nicht ihre Bevormundung oder Difachtung entspricht ber beutschen Dentweise. Die Bestimmung bes beutschen Bolfes ift im Gegentheil die höhere, den fremden Bolfern gerecht zu werden, indem fie jedes Bolf nach feiner Ratur erfennt und achtet. Der Bolferfriede und die Bolferfreiheit, Die ungehemmte Entfaltung der humanität, die Berbindung Aller zur Menschheit, das find die leuchtenden Ideen, welche das deutsche Bolf liebt und verehrt, für die es mit seiner Macht einzustehen bereit ift.

So schreitet langsam unter Leiben und Kämpfen, aber auch unaufhaltsam getragen von den gegenwärtigen und den künstigen Geschlechtern das jugendfrische Leben des nationalen deutschen Staates vorwärts, voll tiesen Ernstes, reichen Inhalts, in masjestätischer Hoheit, die Sehnsucht unserer Jugend und die Inversicht unsers Alters.

## Anmerkungen.

- 1) 3m Seite 7. Fr. Lieber, On nationalism and inter-nationalism, New-York 1868: The national polity is the normal type of Modern Government.
- 2) 3n Seite 8. Jameson, Constitutional Convention. New-York. 1867. S. 33: Nations do not spring in the life, in full bloom of population, wealth and culture. They are developed from rude beginnings, by a process of assimilation and growth analogous to that in organic life.
  - 3) Bu Seite 16. Rach einer brieflichen Mittheilung von Fr. Lieber.

In bemfelben Berlage ericienen:

Die

Bedeutung und die Fortichritte

modernen Völkerrechts.

Von

3. C. Muntschli.

1866. gr. 8. 64 Seiten. 10 Sgr.

Die Gründung

her

Amerikanischen Union

bon 1787.

Ron

3. C. Bluntichli.

1868. gr. 8. 32 Seiten. 6 Sgr.

Die

## Principien der Politik.

Dr. Franz von Holtzendorff,

Professor der Rechte an der Universität zu Berlin.

1869. gr. 8. XVI u. 360 Seiten eleg. Preis 1 Thir, 18 Sgr.

Inhalt: Erstes Buch. Das Wesen der Pelitik. S. 1-80.

Zweites Buch. Das rechtliche und sittliche Princip der Politik. 8. 81-182.

Drittes Buch. Der Staatszweck als Princip der Politik.

S. 183-320.

Anmerkungen und Nachweisungen. S. 321-360.

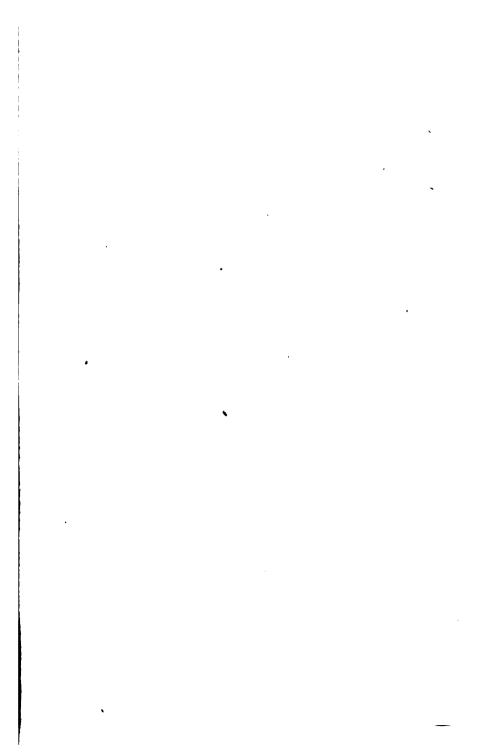



## Anfgaben

unb

## leistungen der modernen Thierzucht.

Deffentlicher Bortrag, gehalten in Prostau

non

Dr. H. Gettegaft, Geb. Reg.:Rath, Director ber landwirthichaftlichen Atabemie Prostan.

Mit einem Titelbild.

Berlin, 1870.

C. G. Lüderit'siche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Es gereicht mir zur besonderen Freude und Genugthuung, bente por einem größeren Ruborerfreise über einen Gegenftand sprechen zu durfen, den in Ausführlichkeit und systematischer Kolge zu behandeln zu den Aufgaben der in diesen Räumen vorgetragenen Lehre von der Thierzucht gehört. durfen wir ficher sein und die Erfahrung bestätigt es. die akademische Jugend, welche sich hier unterrichtet, bei dem Geraustreten ins praktische Leben Zeugniß davon ablegen wird, welche Macht in einem tieferen Berftandniß der Thatigkeit bes Aber zur Verallgemeinerung und Be-Thierzüchters ruht. schlennigung der Erfolge auf diesem ebenso dankbaren als wichtigen Gebiete menschlichen Schaffens trägt es bei, wenn nicht nur ber Fachmann, sondern jeder Denkende barüber unterrichtet ift, welche Aufgabe der Thierzucht zufällt, zu welchen Leiftungen sie es gebracht hat, und was wir in Zukunft von ihr zu erwarten haben. Sie davon in Reuntuiß zu setzen, ift der 3weck meines Bortrages.

Benn auch die uns zugemessene Zeit gedrängte Schilderung und enge Begrenzung vorschreibt, so hoffe ich doch, daß die Umschau auf dem bezeichneten Gebiete, in das Sie einzuführen mir gestattet ist, Ihre Theilnahme für den Gegenstand unserer Betrachtungen erhöhen wird.

Der physiognomische Charafter der meisten Gegenden wird zwar vorzugsweise von der Pflanzenwelt bestimmt, wie denn auch der pflanzliche Organismus auf der Erde dem thierischen au v. 106. Maffe um Bieles überlegen ift. Bir durfen jedoch daraus nicht den Schluß ziehen, daß in dem gesammten Saushalte ber Natur das Thier weniger bedeute als die Pflanze. Die Lebewelt wird von dem Gefet allmähliger Bervollfommnung beherrscht; von den niedrigsten Organismen führt eine Stufenleiter zu ben höchsten, von der einfachsten Pflanze eine ununterbrochene Reibenfolge zu den vollendeteren Kormen der Thierwelt, an deren Spite wir den Menschen, die Ausgestaltung bochfter organischer Bolltommenheit, erblicken. So bat die weltordnende Bernunft bie angebeutete Glieberung sowie bas Auftreten und Besteben animalischen Lebens zur Voraussetzung. Aber auch in anderer und materieller Beziehung giebt fich die Busammengehörigkeit von Oflauze und Thier und ihr Ineinandergreifen zum Beftande der belebten Natur kund. Ich darf u. A. nur daran erinnern, daß zum Leben der Organismen Luft und zwar von einer beftimmten Zusammensetzung gehört, die wesentlichen Beftandtheile ber Atmosphäre daher unverändert dieselben bleiben muffen, wenn die Entwickelung der Organismen nicht gefährdet sein soll. Und daß in der That die atmosphärische Luft an allen Orten immer gleiche Mengen von Sauerftoff, Stidftoff und Rohlenfäure aufweift, haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. Run fteht es aber feft, daß der hauptbeftandtheil der verbrennlichen Maffe der Begetabilien, d. i. der Rohlenftoff berfelben, von der in der atmosphärischen Luft vorhandenen Rohlenfäure geliefert wird, und daß ferner die Thiere in dem Athmungsprozesse atmosphärischen Sauerstoff verbrauchen. Das organische Leben mußte aus diesem Grunde dazu führen, daß über turz oder lang die atmosphärische Luft an Roblenfaure und Sauerstoff armer und badurch endlich so verändert wurde, daß weder Pflanze noch Thier zu eriftiren vermöchten. Da aber die Luft in der Unveränderlichkeit ihres Gehalts an Rohlensaure und Sauerftoff bie unverfieabare Quelle für den Rohlenftoff der Pflanzen und (374)

den Athmunassauerstoff der Thiere ist und bleibt, so muß es in ber Ratur auch einen Regulator geben, ber bas zum Besteben ber Lebewelt erforberliche Gleichgewicht in den Bestandtheilen der Atmosphäre aufrecht erhält. Der Naturforschung ist es gelungen, in der wunderbaren Bechselbeziehung des Thier- und Pflanzenlebens diesen Regulator zu entdecken und uns so von Renem einen Blick in Vorgange ber Natur zu verstatten, die von der Beisheit der Borfehung und der Erhabenheit ihres icovferischen Gebankens berebtes Zeugniß ablegen. Die Pflanze befitt das Bermögen, die durch ihre Blätter und blattartigen Theile aufgenommene Rohlenfaure fo zu zerlegen, daß fie für jedes Bolumen derfelben, welches fie fich aneignet und wovon fie ben Roblenftoff zum Beftandtheile ihres Leibes macht, ein gleiches Bolumen Sanerftoff burch Aushauchung ber Atmofphare gurudliefert. Dem entgegengesett wird in dem Respirationsprozes ber Thiere Sauerstoff verbraucht und eine Luft ausgeathmet, die an Kohlensaure so reich ift, daß ihr Gehalt daran den der eingeathmeten Luft mehr als 100 mal übersteigt. So liefert die Pflanzenwelt dem animalischen Leben immer von Neuem den belebenden Sauerstoff, mahrend das letztere den Begetabilien Roblenfäure gurudgewährt. "Gin ebenfo erhabener als weiser 3wed hat das Leben der Pflanzen und Thiere auf eine wunderbar einfache Beise aufs engste an einander geknüpft." (Liebig.)

Augenfälliger noch als in ihrer stillen, nie rastenden Wirksamkeit, in dem Weben und Schaffen der Natur zeigt sich uns die Bedeutung der Thierwelt für den Haushalt des Menschen. Wie demuthsvoll wir uns auch vor dem Höchsten beugen, des Menschen berechtigter Stolz erlaubt es, daß er sich als herrscher auf Erden betrachte. Die Kräfte der Natur müssen ihm dienstdar sein, und alle Macht des Verstandes ist unauszeicht thätig, seinen Thron zu befestigen, von welchem aus er dem göttlichen Gebote gerecht zu werden vermag: "Füllet die

Erde und macht fie euch unterthan und berrichet über die Kische im Meer und über die Bogel unter dem himmel und über alles Thier, das auf Erben friecht!" Und nimmer ware die ibm von der Vorsehung übertragene Mission in Erfüllung gegangen, nimmer batte die bebre Göttin "Cultur" ihren Gingug in bie Belt gehalten und ihre nie welfenden Blumen auf die Pfate der Menschheit gestreut, wenn es dem Erdgebornen versagt gewesen ware, fich die Thierwelt mit der unendlichen Mannigfaltigfeit der aus ihr zu schöpfenden Silfsmittel dienftbar zu Unermeßlich war der Zuwachs an eigener Rraft, nachdem der Menich über thierische Rrafte zu verfügen vermochte und fie zum Tragen und Ziehen, zur Ausübung der Ragd und zu ben perschiedensten anderen Diensten zu bennber gelerut hatte. Dürfen wir uns boch nur vergegenwärtigen, bas baburch zugleich ber Mensch aus seiner Isolirtheit beraustrat, daß Buften, Steppen und Gebirge, welche fich bis babin feinen Bordringen entgegengeftellt hatten, ihm feine Schranken mehr ziehen konnten, und über fie hinweg unaufhaltsam Berkehr mb handel fich ihre Bahnen brachen. Wo das Pferd, der Giel und das Maulthier ihre Dienste versagten, da trat bald, wie im Suben, für fie das Rameel, "das Schiff der Bufte", ein, ball bas Rennthier und der hund, die im hohen Rorden die Ge hilfen des Menschen im Kampfe mit der Natur wurden mid den Raum überwinden halfen. Ergiebt sich so der durch greifende Ginfluß der Thierwelt auf den menschlichen Fortschritt ichon aus den von ihr entlehnten Kräften und Dienften, wie hoch muß erst die Tragweite ihres Nutens für die Cultur at geschlagen werden, wenn wir die Mannigfaltigkeit und ben Reichthum der Gaben, die wir außer jenen Silfsmitteln von ihr empfangen, ins Auge fassen. Wir laffen es gelten, wenn man auf die uns von dem Thierreiche gebotenen Arznei- und Farbestoffe, wie wichtig einige darunter auch find, fein großes

Gewicht legen wollte. Bir balten unseren Ginspruch gurud. wenn felbft der größeren Reihe folder Stoffe feine durchgreifende Bedeutung zugestanden murbe, Die uns zur Aufertigung von Gerathen und Gebrauchsartifeln bienen. Zwar würde es uns schwer autommen, auf fie zu verzichten und damit zugleich auf geschätzte Lurusgegenftande, welche Runftfinn und verfeinerter Gejdmad zur Erhöhung ber Annehmlichfeit bes Lebens baraus berftellen. Unersetzlich aber ist die große Masse des von dem Thierreiche zu unserer Bekleidung und Nahrung Dargebotenen. aur Befriedigung alfo ber erften und nothwendigften Lebensbedürfniffe. Go muß der flüchtigfte Blid über die uns von der Ratur erichloffenen Schätze jeden Denkenden zu der Anerkennung zwingen, daß ohne die unermekliche Külle der von der Thierwelt gelieferten Gebrauche = und Genukmittel der Mensch ein tägliches Dasein fristen und auf enge Gebiete beschränkt bleiben Außer Berbindung mit der animalischen Schöpfung murbe. ware es ihm ewig verfagt gewelen, ein Menich im vollen Sinne bes Borts zu werben.

Doch sein Versügungsrecht über die Thiere gestaltete sich erst zum mächtigen Gulturmittel, als es ihm gelungen war, sie seinem Hausstande einzureihen. So lange des Menschen Sinnen und Trachten nur auf Vernichtung der Thiere gerichtet blieb, und ein unruhvolles Tägerleben die Existenzmittel liesern mußte, konnte er sich, ein heimathloser, ungeselliger Banderer, keines menschenwürdigen Daseins erfreuen. Die blutige Herrschaft über die Thiere wurde ihm zum Fluch, verhärtete sein Gemüth und führte ihn durch den Kampf um die Existenz nicht selten einem Instande der Verwilderung zu, daß er im Streite um den Jagdgrund des Mitmenschen so wenig schonte wie der versolgten Creatur. Mildere Sitten wurden erst heimisch und friedliche Zustände die herrschenden, als das Thier einen Theil der Wirthschaft des Wenschen bildete und sein Genosse wurde.

Konnen wir uns auch die findlich fromme Borftellung nicht aneignen, nach welcher die Sausthiere als folche erschaffen und dem Erdensohne als treue Gefährten beigefellt murden, fo muffen wir doch anerkennen, daß einzelnen Thieren unzweifel= haft im boben Make die Beanlagung innewohnte, fich domesticiren und allmählig vollständig zu Hausthieren umbilden zu laffen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Tage beseitigen jeden Ameifel über die einst wilden Stammeltern einzelner unsetzer Sausthiere; follte da der Schluß nicht volle Berechtigung haben. daß es eine Zeit gegeben hat, da sie sämmtlich noch unge bändigt die Freiheit genossen. Andererseits dürfte auch der Steptifer nicht abgeneigt fein, ben weiteren Schluß fur gulaffig zu erklären, daß die fo bestimmt ausgesprochene Begabung gewiffer Thiere für die directe Dienstleiftung im menschlichen haushalte ein beutlicher Fingerzeig fei, welche Beftimmung fie von der Vorsehung empfingen.

Die beutige Zeit gefällt fich darin, die Teleologie zu schelten, und wir wollen fie deshalb nicht tadeln, fo lange daburch die Anschauung gegeißelt wird, daß es tein Ding auf Erben gabe, welches nicht zu des Menschen Rut und Frommen hingestellt und fo, wie es ift, beschaffen mare, daß mit einem Bort bie gange Beisheit bes Schöpfers fich in ber Sorge um ben Menschen concentrirt hatte. Aber die in der Natur berubende Gesehmäßigkeit hebt mit nichten die Zweckestimmung auf. Das Amedmäßige ift auch das Nothwendige. Wer zweifelt baran, daß nicht ein Zufall die Welt gezimmert, fondern ein Gedanke "die unbeschreiblich hohen Werte" geschaffen hat. Sie alle find ein Ausfluß des Göttlichen, dazu bestimmt, dem letten großen Zwede, ber Bervollkommnung des Irbischen, zu bienen. follte dabei bem Menfchen, bem volltommenften Gefchopfe, nicht im Berhaltniß zu der vollendeteren Ausstattung seine Aufgabe zugewiesen, nicht Vorforge getroffen sein, daß er nach Maßgabe (378)

seiner Kräfte wirke und die Mittel bereit finde, jene zu vervielfältigen? Ihm führte die Natur zwar nicht das fertige Sausthier zu, aber fie verfah ihn mit Berftand, die Geschöpfe zu entbeden, die vorzugsweise ausersehen maren, zur Beglückung bes Menschen beizutragen. Und indem er fie zum Dienste zwang, gewann er durch die Herrschaft über fie an Wohlstand und Gefittung. Diese Ginfluffe zeigten fich besonders dann unverkennbar, wenn ein milbes Regiment geübt und die Herrschaft mit Gerechtigkeit und Billigkeit geführt murde. Es ift nachzuweisen nicht schwierig, daß dort, wo das Hausthier eine rücksichtslose Behandlung erfährt, wo ein robes, grausames Eingreifen der Ibee Sohn fpricht, daß Thier und Mensch nur Kormen deffelben Gesetzes find, daß dort das Hausthier, störrisch und widerwillig unter bem Drud harter Sclaverei, seinem Beiniger auch wenig Ganz anders erweift fich fein wirthschaftlicher Rugen, wenn auch in dem Verhältniß des Menschen zum Thiere das Gefet der humanitat waltet. Deshalb gestaltet fich benn auch das Loos des Hausthieres bei allen Nationen des germanischen Blutes zu einem fo freundlichen, als es mit feiner Beftimmung vereinbar ift. In dem Deutschen lebte überhaupt von jeher ein tiefes Berftandniß für das Wesen der Thiere, er konnte sich in ihre Eigenart versenken, und er liebte es, fich die Beziehungen berfelben zu einander nach ben eigenen socialen Brauchen und ben fittlichen Zuftanden ber menschlichen Gesellschaft launig zurechtzulegen. Go erfreuen fich benn auch bie germanischen Bollsstämme ber finnigften Thierfabeln. "Wenn irgend eine Nation, so hat die deutsche ihre Befriedigung darin gefunden; benn die Fabel, die einen einzelnen Charafterzug des Thieres nach menschlicher Beise in einem Lebensbegebniß barftellt, ift ein Eigenthum vieler Bolter, aber ein ausgesponnenes Thierepos befitt nur bas beutsche. Es giebt tein schöneres Beispiel von dem Einleben des Menschen in die ihn umgebende Thierwelt

feiner Balber und feines Saufes, als unfern Reinete Ruchs. Belche besondere Schönheiten an diesem Gedicht noch bem Sprachforscher, bem Dichter aufgeben mogen, ber Boologe fann die Treue der Beobachtung, das Auseinanderlegen der Gedaufen und Empfindungen, die aus den darin geschilderten Thiercharafteren bervorgeben mußten, wenn diese in abnliche, bem Menschentreiben entnommene Situationen tamen, er fann bie Bahl der Thiere, die hier auf die Buhne treten, nicht genug anerfennen, es ift für ihn ein Stud echtes Thierleben und weht eine Krische darin, wie in der Natur felber."1) Wie hatte die im bichterischen Gewande fich fundgebende Sympathie nicht auch im praftischen Leben ihren ichonen Ausbrud finden follen. Wenn auch die Nachrichten über die wirthschaftlichen Buftande unserer Altvordern in grauer Borzeit noch ludenhaft find, fo lernen wir boch aus ben neuen Forschungen mit Bestimmtheit fennen, daß das Behagen des Landbauern jener Tage in feinem Birfungefreise nicht am wenigsten ber herzlichen Freude an seinem Bieh entsprang. Seilig war ihm sein Berd, lieb und werth die Flur, wohl hing fein herz an Weib und Rind, aber taum weniger theuer waren ihm seine Sausthiere, beren Pflege er fich mit liebevollem Fleiße unterzog, die daffelbe Dach schützte wie ibn und seine Familie, und benen er schmeichelnde Ramen beizuhatte das blutige Drama des dreißigjährigen legen liebte. Rrieges den Bohlstand der deutschen Nation auch untergraben und manche herrliche Bluthe der Cultur frühzeitig gefnickt, die Reime zur wirthschaftlichen Emfigkeit und Unverdroffenbeit nicht verloren gegangen. Mit ber gangen Babigfeit seiner Natur bing ber Deutsche an der Scholle, und die angeborene Liebe für Biebzucht führte der allmählig erstartenden Wirthichaft die landwirthschaftlichen Sausthiere wieder zu, denen nach und nach eine immer gunftigere Stellung in ber Dekonomie eingeräumt wurde.

Mit der fortschreitenden Zeit wurden die Rundgebungen des Interesses für die Thierwelt ernster, gediegener, missenschaft= licher. Unverkennbar üben die hentigen Bestrebungen, der großen Raffe des Bolles eine tiefere Ginficht in das Leben und Befen der Thiere au verschaffen, unbeschadet der gemuthlichen Freude an ihnen ben gunftigften Ginfluß auch auf bas praktische Leben Borbem waren es vorzugsweise Menagerien in fleinerem oder größerem Umfange, denen die Aufgabe gufiel, die Bifbbegierde der schauluftigen Menge zu befriedigen. Man hatte an den fremdartigen Geftalten der Thiere ferner Gegenden fein Ergötzen. Der Cicerone der Bretterbude verfehlte nicht, theils ftraubende, theils heitere, faft immer aber fabelhafte Schilderun= gen des Lebens und Treibens ber im engen Rafig gequalten Geschöpfe zum Beften zu geben. In unseren Tagen ift burch bie in den bedeutenderen Stabten ins Leben gernfenen goologischen Barten bafür gesorgt, daß wir ein richtiges Bilb von dem Charafter und den Gigenthumlichkeiten der Thiere gewinnen können; was gegen früher an Unterhaltung des Augenblicks und beiterer Beluftigung verloren gegangen, ift an wirklicher Belehrung und burch fie vermittelter Bolksbildung gewonnen morben. Der fürftlich ausgestatteten, glänzenden Sofhaltung durfte im Mittelalter ein Barengwinger ober "Lowengarten" nicht feblen, und die darin arrangirten Thierkampfe mit ihren aufregenden Scenen voll Blutdurft und Mordluft maren das Ergoten von Bornehm und Gering. Heute ift bas Beftreben Fürften darauf gerichtet, in Thiergarten erleuchteter Publicum eine Quelle ber Belehrung zu erschließen ober auf landwirthichaftlichen Sofen Mufterftude von Sausthieren zu halten, um dadurch ein auregendes Beispiel für ihre Bucht und Pflege zu geben.

Ich habe zu zeigen versucht, daß, wenn auch allen den Thieren, welche direct ober indirect dem Menschen Nutzen gewähren, ein nicht zu unterschätzender Einfluß auf seine Culturentwickelung zugesprochen werden muß, doch die Hausthiere unter
ihnen obenan stehen. Aus ihrer Zahl nehmen aber wieder diejenigen die erste Stelle ein, welche mit der Landwirthschaft so
innig verbunden sind, daß sie gewöhnlich kurzweg und bezeichnend
landwirthschaftliche Hausthiere genannt werden. Pferd,
Rind, Schaf und Schwein treten unter ihnen, sowohl was ihre
Bedeutung als Zahl anbetrisst, entschieden in den Bordergrund.

Die Schicksale und Erfolge der Thierzucht stehen mit der Entwickelung ider Landwirthschaft in einer so unlöslichen Berbindung, daß wir bei der Betrachtung jener unsern Blick nothwendig auch dem Landbau, dieser Mutter aller gewerblichen Thätigkeiten, zuwenden müssen. Wohl war der Uebergang des Mensschen vom Säger zum Hirteuleben für den sittlichen Ausschwung und die materielle Wohlfahrt des Menschen in hohem Maße försbernd, mächtiger aber noch war nach beiden Richtungen die Wirtung, als die Cultur den Romaden die Führung des Pfluges lehrte

"Und in friedliche, fefte Gutten Bandelte das bewegliche Belt."

Jest erst sand in der sich allmählig ausgestaltenden Dekonomie das hausthier die günstigsten Bedingungen seines Gedeihens. Erschienen früher die Nahrungsmittel für das Bieh auf den weiten Weideräumen zu Zeiten auch unerschöpslich, nur zu leicht konnten widrige Witterungseinslusse den Uebersluß in Mangel verwandeln und mit der Existenz der heerden zugleich die des Menschen bedrohen. Aber die sorglich geleitete Landwirthschaft wußte die Mittel so zu wählen, daß den Thieren gleichmäßig durch das ganze Sahr der Entterbedarf gewährt und so ihre Productivität erhalten werden kounte.

Bur allgemeinen Charakteristik des Landwirthschaftsbetriebes der europäischen Gulturstaaten dürsen wir die innige Berbindung des Ackerbaus mit der Biehzucht zählen, wodurch der ganzen Birthichaft ihr eigenthumliches Gepräge aufgebruckt wirb. ben außerhalb ber landwirthschaftlichen Thätigkeit Stehenden tritt die Frage heran, ob eine solche Vereinigung der Gesammtwirthschaft bes Bolles zum Segen gereiche und ben gewerblichen Anforderungen der Landwirthschaft wirklich eutspreche? Säuflein der Begetarianer in unserem Baterlande und den Rachbarlandern dürfte geneigt sein, die erste Frage zu verneinen. Bir wollen auf ihre Anschauungen eingehen, weil in neuerer Zeit für fie Propaganda gemacht und da und dort ein Beichmuthiger von Zweifeln gequalt wird, ob er nicht aus humaniflichen Grunden fich ihnen anschließen muffe. Der Begetarianer beabsichtigt, durch Bereinfachung der Genüffe und Mäßig= feit ein gottgefälliges Leben zu führen. Diefem Grundfate tonnten wir nur unsern Beifall zollen, es sei uns aber nicht zugemuthet, ben vorgezeichneten Weg zur Erreichung diefes ichonen Zwedes für angemessen, ja auch nur für vernünftig anzusehen. An erfter Stelle verlangt nämlich ber Begetarianer, daß fich ber Rensch der animalischen Nahrung enthalte, da ihr Genuß eine Graufamkeit gegen die Thiere einschließe, also unmoralisch sei; da fie ferner nicht allein vollständig entbehrlich und durch vegetabilifche Nahrungsmittel zu ersetzen, sondern auch für des Menschen leibliches Wohl nachtheilig sei. Man fieht daraus, daß unfere nordischen Anhanger bes Buddhismus die Biehzucht in gewiffen Grenzen für auläsfig erachten, insoweit fie nämlich nicht ber Ernährung des Menschen dient und namentlich ihre Rutzung nicht bas Töbten ber Thiere nothwendig macht. Im ersten Augenblid könnte die Anficht der fleinen, gutmuthigen Secte Manchem beherzigenswerth erscheinen, denn wenn man auch den Vorwurf des Unmoralischen beim Tödten des Thieres als vollständig un= haltbar zurückwiese, so würde immer noch in Frage kommen, warum wir nicht der ausschließlich vegetabilischen Nahrung als ber billigeren den Vorzug vor der gemischten geben sollten? Die Antwort darauf ift folgende: bie Billigfeit ber Ernahrung bes Bolfes ist gewiß von großer Bichtigkeit, eben so wichtig jedoch ist es, daß sie zwedmäßig sei, damit sowohl des Menichen phyfische als seine geistige Kraft und alle die Thätigkeiten, welche daraus entspringen, zur vollendeten Anspannung und Entfaltung Und das ift in unferen Breiten nur möglich, gelangen können. wenn wir neben vegetabilischen Rahrungsmitteln ber ausreichen: ben Fleischkoft nicht ermangeln. Mögen immerhin die Bolfer in der tropischen Zone auf Aleischgenuß verzichten und verzichten können, mag ber Oftafiate bei seinem Reis in apathischer Rube verharren, unfer himmel und Leben verlangen einen anderen Phyfliche Schlaffheit und moralische Energielofigleit Tild. treffen die Bevölkerung, welche fich in unserem Rlima aus Gewohnheit ober Armuth entweder ausschließlich oder doch in bebeutend überwiegendem Mage von pflanzlicher Roft ernährt. Anforderungen, welche heutigen Tages die Zeit an den Meniden ftellt, und die Rothwendigkeit, burch harte Arbeit, sei es mit dem Ropfe oder mit der Hand, unferer Aufgabe gewachsen zu bleiben, bedingen einen überaus ftarken Verbrauch an Lebenstraft. Bind dafür nicht durch zweckmäßige, intenfive Ernährung, welche ohne reichliche Fleischkoft nicht durchführbar ist, hinlanglicher Erfat geliefert, so haben wir es mit einem muden Arbeiter und magen Uns wurde die nervige Kauft des denischen Deufer au thun. Arbeiters ebenso mangeln wie der werthvolle Artikel, den wir und andere Nationen vom deutschen Gehirn beziehen. würden Knechte werden, an benen die Stimme des Gottes, "ber Eisen machsen ließ", ungehört verhallte. Bur fittlichen und polis tischen Freiheit wird ein Volk nicht gelangen, dem die animalische Nahrung verfagt ift.

Ein Staat, der ein mannhaftes Bolk heranziehen, aber nicht ein lenksames Bolk cheu mit dem Despotismus befreunden will, wird es daher auch als eine seiner Aufgaben erkennen, (381) burch Forberung ber Biebzucht ber fraftigen Ernahrung ber Bevollerung nach Möglichkeit Borschub zu leiften. Die Mittel. welche für diesen Zweck in Anwendung kommen können, bangen auch aufs engfte mit der Berfolgung einer gefunden Aderbaupolitit zusammen, denn mit ber Hebung ber Biebzucht gewinnt augleich der gandbau, und seine Ertrage fteigen mit ihrer Bervollkommnung. Um biefes richtig zu würdigen, muß man fich vergegenwartigen, daß die hochfte Ausnutung des Bobencapitals von einer zwedmäßig gemählten Aufeinanderfolge ber für das Aderland geeigneten Culturvflanzen abbangig ift. Der Land= wirth darf, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nicht ausichlieblich Rornerfruchte, also birect vertäufliche, marttgangige Baare produciren, sondern ift zur besseren Verwerthung des Bodens gezwungen, auch andere Gemächse, wie namentlich Kutterfrauter und Behacfruchte - Ruben, Kartoffeln - anzubauen und die letteren mit jenen angemessen abwechseln zu lassen. Dadurch erreicht er ben Vortheil, die Bestandtheile bes Bobens bis in deffen tiefere Schichten dem Pflanzenbau zugänglich zu machen. Die flachwurzelnden Kornerfrüchte ernahren fich in der oberen, vom Pfluge berührten Aderfrume, die Futterfrauter, Knollengewächse und Ruben bringen mit ihren Burzeln tief in den Untergrund und fördern aus den durch fie eröffneten Schachten die Nahrstoffe empor, aus Bodenschichten alfo, die fich sonft an der Pflanzenproduction nicht betheiligen könnten. ferner macht der Blattreichthum dieser Gewächse fie mehr als die Grafer, zu benen auch die Getreidearten gehören, dazu geeignet, fich Pflanzennährstoffe aus der Atmosphäre anzueignen, aus jener unerschöpflichen Quelle alfo zu ichopfen, beren Schate uns umsonst geliefert werden. Es ist daraus ersichtlich, welche hobe Bebentung die Cultur der Futterfrauter und Burgelfruchte für ben Aderbau besitzt und wie sich ohne fie nur in den seltenften Fällen eine rationelle, die vorhandenen Pflanzennährstoffe hin-(385) V. 106.

länglich in Bewegung febende Fruchtfolge geftalten laft. Damit ift aber auch zugleich wieder die Tragweite der landwirthschafts lichen Sausthierzucht fur die gewerbliche Seite ber Landwirthschaft ausgesprochen. Die in Menge auftretenden Bodenerzengnisse, welche sich, wie Futterkräuter und manche Rübenarten. gur Ernährung bes Menschen nicht eignen, geben für bie Biebbestände werthvolle Kuttermittel ab. Dazu treten Schoten, Schalen und Spreu der Körnerfrüchte und berjenige Theil des Strobes derselben, welcher als Einstreu für die Thiere nicht erforderlich Auch gesellen fich biesen Substanzen die Abgange technischer Gemerbe zu, welche u. A. Kartoffeln, Rüben, Delfaaten verarbeiten und in ihren Rudftanden werthvolle Kuttermittel liefern. Man wird nicht fehlgreifen, wenn man annimmt, daß etwa 1 ber Gesammtmaffe vegetabilischer Stoffe, welche wir bei unfern modernen Wirthichaftsspftemen bem Boden abgewinnen, nicht birect verfäuflich find und erft eine Wanderung durch den Leib der Thiere zu machen haben, um nutbar zu werden. Durch die physiologische Thatigkeit des Thierkörvers aufgeschlossen und umgewandelt, liefert nunmehr das Kutter je nach der Art und dem Nutungszweck des Thieres bald Arbeitsfraft, bald körperlichen Zuwachs, Fleisch, Fett, Milch, Wolle. Theils durch diese Leiftungen, theils durch die Ausscheidungen der Thiere (Excremente) erfolgt die Bezahlung beziehentlich Verwerthung der Bodenerzeugnisse, welche einen directen Absatz nicht zulassen.

Somit kommen wir zu dem Schluß, daß eine umfassende Thierzucht ebensowohl der Menschheit zum Segen gereicht, als den gewerblichen Zwecken des Landbaues — Erzielung höchster Reinerträge der Grundstücke — in hohem Grade förderlich ist, Das Ineinandergreisen der Wirkungen in jener und dieser Richtung macht die Thierzucht gleich wichtig für die Interessen des Staats wie für das Gedeihen der Landwirthschaft. Der Stand(1866) puntt, welchen fie einnimmt, ift ein Maßstab für die Culturftufe der Bolter Europas.

Bir haben gesehen, daß die landwirthschaftlichen Sausthiere unter entwidelten wirthichaftlichen Buftanben nicht ihrer felbft willen gehalten werben, sonbern nur ein Mittel zum 3med find. In der Hauptsache ift es nämlich ihre Bestimmung, vegetabilifche Stoffe, auf beren Erzeugung ber Landwirth nicht verzichten tann und deren birecter Bertauf fich entweder gar nicht ober nur ju unverhaltnigmäßig niedrigen Preisen bewertstelligen läßt, angemeffen zu verwerthen. Es handelt fich also vorzugsweise um voluminofe Futtermaterialien, deren Beftandtheile burch bie animalische Lebensthätigkeit eine Concentration erfahren und balb in Thierforper, bald in thierische Erzeugnisse umgewandelt werben, so daß fie eine Gestalt annehmen, in welcher ihre Nukbarfeit für wirthschaftliche 3wede bestimmbar hervortritt. Die Besonderheit der Futterstoffe, welche die Birthschaft zur Verfügung stellt und der Thierzucht zur Berwerthung überweift, bat zunächst Einfluß auf die Art des zu haltenden Biebes. Die Anfpruche, welche Pferd, Rind, Schaf und Schwein bezüglich der zwedmäßigsten Ernährung machen, find ihrer Natur gemäß sehr verschieden, und die verfügbaren Futtermaterialien muffen diesen Ansprüchen angevaßt werden. Da nun die Kimatischen sowie die Boden- und Culturverhaltnisse vorzugsweise auf die Wahl und Qualität berjenigen Pflanzen einwirken, die im Bege der Thierzucht verwerthet werben follen, so werben fie zugleich auch bei der Entscheidung über die Angemessenheit der Haltung biefer oder jener Art landwirthschaftlicher Sausthiere in erster Reihe Berudsichtigung finden muffen. Zieht daneben der Landwirth alle bie Umftande in Betracht, welche auf den Absatz und die Preise ber thierischen Erzeugnisse von Ginfluß find ober bie Productivität derfelben balb begünftigen, bald erschweren, so wird er in

(387)

ber Bahl der Art unserer landwirthschaftlichen Sausthiere taum feblareifen können. Ift damit entschieden, ob und in welcher Ausdehnung er die Pferde-, Rindvieh-, Schaf- ober Schweineaucht in seinen Dienst ziehen muß, so tritt jest die nicht minder wichtige Frage an ihn beran, welcher Race dieser Thiere er den Vorzug geben soll. Seder kennt die bedeutenden Unterichiebe, welche zwischen ben mannigfaltigen Racen unferer Sausthiere berrichen, wenn man fie auch nur nach ihrer außeren Erscheinung ins Auge faßt. Begegnen wir bier schon jo erbeblichen Abweichungen, daß wir schwer zu einem einheitlichen Bilde von ber Art gelangen, so werben bie Contraste noch um Bieles vermehrt, sobalb man auf die Eigenschaften, welche den wirthschaftlichen Ruten bedingen, eingeht. Wem ware nicht bekannt, daß es unter allen Arten der landwirthschaftlichen Sausthiere Zwerge und Riesen, plumpe und zierliche Geftalten giebt, daß dem strogenden Guter der einen Ruh ungeheure Milchmassen abgenommen werden, mährend eine andere davon nur färgliche Spenden gewährt; wer hatte nicht ichon Gelegenheit gehabt, fich von ben großen Unterschieben in ber gange, Sanftheit, Keinheit und Wellung der Wolle verschiedener Schafe zu überzeugen? Solche und viele andere Abweichungen läßt schon eine nur flüchtige Umschau erkennen, viel umfangreicher noch werden fie, wenn der Renner die Thiere einer ftrengen Prufung unterzieht. In diesem anscheinenden Chaos von Gestalten und Eigenschaften findet man fich jedoch leicht zurecht, wenn man einheitliche Abtheilungen bilbet und die in allen Hauptcharafteren übereinstimmenden Artgenoffen einer gemeinsamen Race zuweist. Wie durch die Gattung — gonus — alle die Arten vereinigt werden, welche, wie groß ihre Unterschiebe auch erscheinen mogen, fich verwandtschaftlich boch so nahe stehen, daß die Merkmale dafür in jeder Art anzutreffen find, so wird durch die Race das Uebereinftimmende in der Bielgestaltung der Artgenoffen (388)

zusammengefaßt. Die Gattung "Pferd" — equus — begreift z. B. die Arten Duagga, Zebra, Dschiggetai, Esel, Tigerpferd und das gewöhnliche Pferd — equus caballus; die letztere Art zersfällt wieder in mannigfaltige Racen, von denen ich hier nur des Beispiels wegen das arabische Pferd, das englische Vollblutspferd, den Harttraber Rußlands, das schwere Karrenpferd Engslands und den Shetland-Pony nennen will.

Wird durch die Bildung von Nacen schon große Neberssichtlichkeit gewonnen, so trägt dazu eine Gruppirung derselben noch mehr bei. Sie ergiebt sich zwangloß, wenn man dabei auf die Entstehung und Entwickelung der verschiedenen Nacen einsgeht. Wir erhalten alsdann drei Gruppen, nämlich 1. primitive, 2. Nebergangs und 3. Jüchtungs-Nacen, in welche man ohne Schwierigkeit die mannigfaltigen Typen der landwirthschaftslichen Hausthiere bringen kann.

Die primitiven Racen find in geschichtlicher Zeit unverandert geblieben, ja die Uebereinstimmung ihrer Formen mit benen, welche uns in bilblichen ober plaftischen Darstellungen durch die altesten Denkmale überliefert find, lassen barauf ichließen, daß fie von der Zeit an, wo fie dem hausstande der Menschen eingereiht murben, feine wesentlichen Beranderungen erlitten haben. Geographisch begründet und herausgewachsen aus natürlichen und Wirthschafts-Verhältniffen, die wenigstens keinem durchgreifenden Wechsel unterworfen gewesen sind, gewähren fie bas Bild einer Stabilität, die auch durch Blutmischungen mit andern Racen feine Beeinträchtigung erfahren hat. Pferd des heutigen ruffisch-litthauischen Bauern wird fich in nichts von bem Röglein unterscheiben, welches das Daino, das alte Volkslied des Litthauers, feiert, und über beffen Geftalt bie in alten Grabern aufgefundenen Steletrefte uns Auffchluffe geben. Der masurische Ponn stellt sich heute wohl noch so bar wie in grauer Borzeit. Die Schafe, welche zu ben Zeiten ber Erzväter vie Beiben des Morgenlandes belebten, und die ägyptischen Rinder zu den Zeiten der Pharaonen werden nicht anders gestaltet oder mit andern Eigenschaften ausgestattet gewesen sein wie die Thiere, welche heutigen Tages in jenen Gegenden austreten. Bo die Culturzustände und mit ihnen die Wirthschaft des Bolks eine Fortentwickelung nicht ersahren, da werden auch die Hausthiere in voller Ursprünglichkeit und Reinheit des Blutes fortdauern und durch unverkennbare zoologische Merkmale ihre Angehörigkeit zu sest begründeten Racen bekunden.

Es bedarf nur eines geringen Grades der Berpollfommung landwirthschaftlichen Betriebes, um das einheitliche Bild, welches die primitiven Racen gewähren, zu verändern. Die Dekonomie hat nun die Ausbildung erfahren, daß die Schwankungen in der Ernährung der Thiere sich vermeiden lassen; fie darben nicht mehr, wenn auch Bitterungseinfluffe das Bachsthum der Futterpflanzen bemmen, benn Borrathe aus den Zeiten des Ueber-Huffes tommen ber Ernährung jest zu Statten. Auch schützt fie in ungunftiger Jahredzeit Dach und Fach, mahrend fie vorbem allen Unbilden der Witterung preisgegeben waren. die Individualität, der in den primitiven Racen kaum eine Beachtung geschenkt wird und welche bier in der Masse verschwinbet, findet jest schon einige Berudfichtigung. Man ftellt Bergleiche zwischen dem Aufwande an Futter und dem entsprechenden Mage des thierischen Erzeugnisses an: das trage, wenig ausdauernde Pferd, die milcharme, lange Zeit trocken stehende Ruh, bas armwollige Schaf muffen fruber ben Plat raumen als bie ergiebigeren Stallgenoffen. Diese fortbauernde Sauberung ber heerbe von werthloseren Studen tann auf die Größe, Form und Ertragsfähigfeit ber Thiere nicht wirfungslos bleiben. fluß ift bedeutend genug, um die primitive Race gur Uebergang 8-Race umzugestalten. Gie wird fur gewöhnlich in Gegenden, wo der Landbau fich von der Gebundenheit an Die (390)

burch Gewohnheit ober Gebankenlosigkeit ihm angelegten Fesseln zu befreien strebt, die herrschende werden.

Eine andere Phase ber Wirthschaftsentwidelung bricht an es wird Licht! Gelbftbewufit betritt ber Landwirth die Pforten. welche die Biffenschaft bem menschlichen Kortschritt weit geöffnet bat; er begreift, daß man die Natur verfteben muß, wenn man fie in seinen Dienst ziehen will. Mit bem feinem Stande eige nen und unentbehrlichen ordnenden Sinne und rührigen Aleife vaart fich jest die Intelligenz, welche mit Unterstützung reichlichen Capitals die Silfsmittel hauft, ber Dekonomie ben Stemvel wirthichaftlicher Bollendung aufzudrücken. Der Benutung ber Aeder liegt bas Princip zu Grunde, bem Boden die Mineralbestandtheile, welche man ihm in Gestalt landwirthschaftlicher Erzeugniffe entzogen und aus bem Gute ausgeführt hat, im vollen Umfange wieder zu erfeten: Die Stofferfatwirthichaft wird das berrichende Spftem. Ihren Anfpruchen überhaupt und den Anforderungen insbesondere, welche man behufs boberer Berwerthung ber Bobenerzeugnisse an die Productivität ber Thierzucht stellt, find die primitiven Racen ebenso wenig gewachsen wie die Uebergangs-Racen. Gine neue Racengruppe ericheint auf bem Schauplate: bie Buchtungeracen. Sie find nicht wie jene geographisch begrenzt, sondern verbreiten fich in allen Gegenden, in die fie der Alügelichlag wirthschaftlichen Auffowungs tragt, und wo bie Bedingungen ihres Gebeihens erfüllt werden. Bie der Rame schon andeutet, ift ihre Eristenz an die Buchtung gefnupft, an die Runft, durch zweckentsprechende Paarungen die Vorzüge der Race nicht allein zu er= halten, sondern wo möglich zu steigern. Wird in den Copulationen der Buchtthiere unrichtig verfahren, fo bugt die Heerde einen Vorzug nach dem andern ein und kann unter der Fortbauer ungeschickter Leitung jum Berrbilbe ber Race herabfinken. Alle Individualitäten erheischen baber volle Berudfichtigung und ihre Buchttauglichkeit unterliegt ebenfo der eingehendften Controle, als das Mag ihrer Brauchbarkeit für diejenige thierische Production, welcher die Race zu dienen bestimmt ift. Diefen Gefichtspunkten wird die Leiftungsfähigfeit ber Einzelwesen beurtheilt und nach dem Grade berfelben ihr Berth geschätzt. Das Individuum erhalt baher innerhalb ber Buchtungerace eine ganz andere Bebeutung als in der primitiven und Uebergangs=Race. Gine hervorragende Leiftung verleiht ihm einen Rang, der es weit über die Menge erhebt, indem durch seine Nachzucht Vorzüge verallgemeinert werden, die ohne sein Buthun in diesem Mage nicht zum Gigenthum der Geerde beziehentlich ber Race hatten gemacht werden konnen. Die Ge schichte fast einer jeden Züchtungsrace hat einige wenige stolze Namen von Buchtthieren zu verzeichnen, die ihr Blut und bamit ihre hervorragenden Gigenschaften auf Stammgenoffen übertrugen und bald eine neue Race begründeten, bald der ichon bestehenden einen neuen Smpuls, eine höhere Leiftungsfähigfeit verlieben. Die Stammbaume der in allen Theilen der civilifirten Belt verbreiteten englischen Bollblutpferde führen auf drei Individuen zurud: ben türkischen Gengft Byerley, die Araber Darley und Godolphin; die kaum weniger verbreitete Shorthorn = Race, welche unter den Rindern die Rolle spielt, wie in jener Thierart das Bollblutpferd, gelangte zur Ausgestaltung ihrer charalteriftischen Gigenschaften erft mit dem Auftreten des Stieres hubback und feiner Nachkommen Bolingbroke, Favourite und Comet. Gine verhältnismäßig fleine Bahl von Thieren, welde Robert Bakewell in Dishley vermöge feines Buchtertalents mit den vortrefflichften wirthschaftlichen Gigenschaften ausftattete, genügte zur Begründung der New = Leicester Schafrace, welche umgestaltend und verbeffernd auf alle Buchtungsracen langwolliger Schafe eingewirft hat. Die in Feinheit und Abel unvergleichlich schönen Wollen, welche vordem die Merinoschaf-

nicht Schlefiens lieferte, "bas golbene Bliefe" biefer Provinz. das dem Kabrikanten das Rohmaterial zu den kostbarsten tuchartigen Geweben lieferte, verbreitete fich von der kleinen Bucht in Chrzelts. hier wirkte, nicht weniger genial wie Bake well in Disbley, Chuard heller, boch feierte er feine Buchter-Triumphe erft nach der Geburt des Bockes Napoleon, deffen Descendenz die Bucht auf die Sobe ber Ansprüche damaliger Beit, der 20er bis 50er Sahre dieses Jahrhunderts erhob. der Rucht des Merino-Negrettischafes, welches den Träger des ichlefischen goldenen Bliefies ablösen sollte, leistete der Bock Ricodemus in ber heerbe des Freiherrn von Maltahn in Benicow Achnliches wie dort Navoleon. — Ein Eber, welchen Lord Bestern in der Gegend von Neavel erkaufte, wurde der Stammvater einer Rucht von Schweinen, welche bazu berufen war, die groben, gemeinen Formen und die wenig befriedigenden Eigenschaften der primitiven Racen des wildschweinähnlichen Sausichmeines umzubilben. Welche Zuchtungsrace wir fo auch ins Auge faffen mogen, in jeder begegnen wir einzelnen Indivibnen, die einen durchschlagenden Ginfluß auf fie ausgeübt haben, und ohne welche die Race fich nicht zu größerer Vollkommenheit emporgearbeitet hätte. Und was von so glänzenden Ericheinungen auf bem weiten Gebiete ber Race gilt, bas hat and wieder für einzelne bevorzugte Individuen einer jeden he erd e Beltung, indem ihre Leiftungsfähigkeit fie ju Begrundern einer böheren Bolltommenheitsstufe in dem engeren Rahmen berbe macht. Ich wieberhole also, was vorhin schon angebeutet und durch Belege ausgeführt wurde, daß in der Züchtungsrace es bie Macht des Individuums, die Individual=Potenz ist, welche in die Bestrebungen des Züchters, Bedeutendes zu erreichen, das Erreichte festzuhalten und fortzubilden, entscheibend eingreift.

In einigen selteneren Fällen hat man sich zur Bildung ber Jüchtungsracen des Materials bedient, das die unvermischten,

reinblütigen primitiven und Uebergangs-Racen boten; in Regel gingen sie jedoch aus Blutmischungen ober Krenzungen von Racen bervor. Der zweifelhafte Borzug der Reinheit des Blutes tommt beshalb nur den wenigsten zu, und die zoologis ichen Rennzeichen, die uns bei ber Beurtheilung ber beiben erften Racengruppen leiten, geben uns bier verloren. Dagegen treten andere Merkmale in den Borbergrund, die wir physiologische nennen konnen, weil fie mit ziemlicher Bestimmtheit Aufschluffe darüber ertheilen, ob das Individuum die Race in ber Richtung, in welcher die wirthichaftliche Bedeutung berselben zu suchen ift, murbig repräsentirt. Mit bem geringften Aufwande von Auttermitteln nicht etwa das Thier am Leben au erhalten, sondern ein bestimmtes Dag thierischer Leiftung dieser ober jener Art zu erzielen, das ist die Angel, um welche fich die Rüchtung dieser Racen dreht. Die Kunctionen des Körpers, durch welche der Umfatz der Nahrungsstoffe in nutbare Producte bewertstelligt wird, find zwar bem Besen nach bei den Judividuen aller Racen gleich, die Kähigkeit aber, vermoge dieser Functionen ein Mehr ober Minder an Erzeugniffen zu liefern, unterliegt den bedeutenoften Schwankungen. es erlaubt, den thierischen Körper mit einem Mechanismus zu vergleichen, so könnte man sagen, daß die Maschinerie der Buchtungeracen im Bergleich mit andern, ben gleichen Anfwand an Betriebsmitteln porausgesett, mit größerem Erfolge arbeitet.

Nach dem Borgetragenen wird es einleuchten, daß die Züchtungsracen nicht die Natur schuf, sondern daß menschliche Kunst sie aus dem bilbsamen Material, welches andere Racen boten, aufbaute. Bestimmten wirthschaftlichen Ansorderungen sollten sie entsprechen, für diese waren sie berechnet, ihnen mußten sie fortdauernd gewachsen bleiben. Wie sie sie dem Menschen nicht sertig überliesert wurden, so können sie auch zur vollen Fertigskeit wie die primitiven Nacen mit dauerndem Gleichbleiben ihrer

Eigenschaften nie gelangen. Die Cultur erhöht und verandert die Ansprüche an die thierische Stoffproduction, die Buchtungsracen muffen diesem Strome wirthichaftlichen Lebens folgen und den daraus entspringenden neuen Forderungen gerecht merben. Es ift mithin die Arbeit ber Zuchtung nie beendigt, und es bleibt feine Buchtungsrace für alle Zeit biefelbe, ja neue tauchen auf und werden als solche anerkannt, wenn die vorhanbenen für Bedürfniffe, welche fich aus der fortschreitenden Gultur ergeben, nicht mehr ausreichen und in dem neu Geschaffenen biefem Mangel abgeholfen wird. Ift es gelungen, der Idee, von welcher man bei Bilbung ber Race ausging, durch allmählige herstellung ber amedentsprechenbsten Formen und Gigenschaften des Thierkörpers Geftaltung zu geben, so ift auch die Grundlage für die Züchtungsrace gewonnen. Man bezeichnet den Sobepunkt ihrer Ausbildung, ber jedoch die Fortentwickelung und ihre modificirenden Einwirkungen nicht ausschließt, mit -Bollblut". Rur in fich geschloffene Buchtungsracen konnen auf diefe Bezeichnung Anspruch machen, den primitiven und Uebergange-Racen fommt fie nicht zu, weil Bollblut von dem Begriff ber Buchtung, welcher die letteren nicht unterworfen find, untreunbar ist.

Nachdem wir uns über das Wesen der verschiedenen Racengruppen unterrichtet haben, sind wir dadurch zugleich zu einer Einsicht in die Beweggründe des Landwirths, sich für diese oder jene Race bei der Wahl der Zuchtthiere zu entscheiden, gelangt. Die primitiven Racen mit der Bescheidenheit ihrer Ansprüche an Ernährung und Pflege passen vortrefslich für Wirthschaften, die der Cultur noch verschlossen sind; ein vermittelndes Glied bilden die Uebergangs-Racen, dis in die hochentwickelte, intensive Landwirthschaft die Züchtungsrace einzieht, den höheren Auswand, welcher mit ihrer Haltung nothwendig verbunden ist, reichlich vergeltend. Das wird aber nur dann zutressen, wenn die individuellen Eigenschaften ber zur Bucht erwählten Thiere eine Bürgschaft für ihre Leiftungsfähigkeit geben. Es ift daber nothwendig, Merkmale für die letteren zu finden und physiologische Rennzeichen aufzusuchen, welche zur Erkennung bes Berthes ber hierher gehörigen Thiere von nicht minderer Wichtigkeit find als die zoologischen Charaftere für die Bestimmung der Zugehörigfeit zu primitiven Racen.

Die Tauglichkeit des thierischen Korpers fur beftimmte wirthschaftliche Zwecke ift mit der gesammten Organisation desfelben verwebt. Da nun alle Organe, welche bas Bildungeleben vermitteln, zulet auf das einfache, urfprüngliche Formelement bes Organismus, die Zelle, zurudzuführen find, so wird von ber Thatigkeit ber letteren auch die bes Gesammtorganismus beberricht werden. Diese Erkenntniß wurde aber an und fur fich uns immer noch feinen Aufschluß darüber geben, was wir von bem Individuum zu erwarten haben, da es unmöglich ift, einen birecten Ginblid in feine Bellen-Thatigkeit zu erhalten. fonnen uns barüber jeboch auf einem andern Bege aufflaren, da die Lebensverrichtungen der Zelle und die von ihnen bedingte, mehr ober minder energische Function der Organe und Apparate auch einen mahrnehmbaren Ginfluß auf die Formgestaltung bes Thierforpers ausüben. Diefer Busammenhang zwischen dem Erterieur und der Wirkungsweise des Organismus setzt uns in den Stand, mit ziemlicher Sicherheit von dem Neugeren bes Thieres Rückschlüffe auf das Daß feiner wirthschaftlichen Brauchbarkeit zu ziehen und uns vor ber Bahl ungeeigneter Individuen im Buchtbetriebe zu ichüten.

Die verschiedenen Racen unserer landwirthschaftlichen Sausthiere erheischen eine Specialifirung berjenigen Gigenschaften, bie fie vorzugsweise nuthar erscheinen laffen. Es ift z. B. selbftverständlich, bag wir von einem englischen Bollblutpferbe, bas fich durch Ausdauer in schneller Gangart hervorthun foll, andere (39E)

Leistungen verlangen als von dem Ader- pher Laftpferbe. minder ausgemacht ift es, bag die Shorthorn-Race in Milchergiebigteit gegen einzelne Riederungsracen in dem Mage gurudtritt, als sie dieselben durch leichte und billige Erzeugung von Fleisch und gett überragt; daß ferner das Merinoschaf in der letteren Richtung von den "hochgezogenen" (edeln) Fleischichafracen geschlagen wird, mahrend es fie in ber Qualität ber Wolle übertrifft. Der Züchter tann und wird fich nie barauf einlassen, alle wünschenswerthen Gigenschaften, die gesondert in verschiedenen Racen auftreten, in einem Individuum vereinigen zu wollen, weil daffelbe ihm fonft in teiner Richtung Bedeutenderes leiften wurde. Thiere "für Alles" entsprechen nicht den Forberungen der Zeit, welche bazu auffordert, auch auf diesem Gebiete eine Theilung der Arbeit zu vermitteln. Die Ginseitigkeit ber Leistung des Thieres unterliegt daber, wenn sie sich nicht in zu engen Grenzen bewegt, keinem Tabel, vielmehr kommt es barauf an, in möglichfter Steigerung ber Productionsfähigfeit nach der Seite, auf welcher die Ueberlegenheit des Racetypus beruht, den Bortheil zu suchen. Der Züchter wird baber, um in der Babl der Thiere nicht fehlzugreifen, die Merkmale aufzusuchen haben, welche für biefen ober jenen Borzug des Thierkörvers sprecken, und viele Dunkte bat er dabei zu berücksichtigen, um por Taufdung bewahrt zu bleiben. Darf ich boch bier nur daran erinnern, mit welchen Schwierigkeiten die Prüfung und Bahl eines Pferbes für den einen oder den andern Gebrauch verbunden find, und wie dringend es geboten ift, bei einem folchen Geschäft die Augen offen zu halten. Aehnlich verhalt es fich auch mit der Berthbestimmung von Buchtthieren anderer Art, fei es, daß fle eingekauft ober aus eigener Bucht bem Betriebe derfelben übergeben werden follen. Wie viele Specialitaten nun aber auch bei den verschiedenen Racen der Aufmerksamkeit und Pflege werth erscheinen, es giebt ein von jenen unabhangiges

Gemeinsames, bas wir von allen verlangen muffen, Gigenschaften, die obenan ftehen und die Nutbarfeit des Thieres, welchen Ameden es auch dienen foll, bedingen. Solde unveräufterliche Eigenschaften find eine fraftige Conftitution und ein gutes Tem-Sie find begründet in richtiger Proportion der Rörpertheile zu einander, in gunftiger Entwickelung ber zur Blutbereitung dienenden Organe und in einem normalen Rerven-Bie es mithin Grundbedingungen für die Brauchbarkeit der landwirthschaftlichen Hausthiere giebt, so muß es auch eine Grundgeftalt für fie geben, ein Prototyp, bas unabbangig von allen Ginzelbeiten des Baues ihrer verschiedenen Racen und Arten uns als leitendes Princip bei ber Betrachtung ber unendlichen Fulle ihrer wechselnben Geftaltungen bienen fann. Und in der That halt es nicht schwer, diese Grundgestalt heraus-Betrachtet man ein normal gebautes Thier ber Zuchzufinden. tungeracen von ber Seite und benit man fich ben hals mit dem Ropfe und die Extremitäten entfernt, fo daß die Aufmertsamkeit auf den Rumpf concentrirt ift, so kann nicht entgeben, daß die Umriffe besselben annähernd ein Varallelogramm dar-Dieselbe geometrische Rigur finden wir leicht beraus, wenn wir den Rumpf von vorne, binten, oben und unten ins Auge fassen. Wir haben es baber mit einem Prisma zu thun, beffen beibe Endflächen rechtwinklige Parallelogramme find, wobei wir natürlich die fleinen Abweichungen, welche durch die zur Abrunbung neigenben Contouren bes Thierforpers berbeigeführt werben. unbeachtet laffen. Die Mannigfaltigleit in den Gestaltungen ber Rüchtungeracen landwirthschaftlicher Hausthiere läft fich baber auf diese Grundaestalt als der Einheit, von der wir bei ihrer Beurtheilung auszugehen haben, zurudfahren. Um biefes zu veranschaulichen, habe ich ein Prisma von Golg aufertigen laffen, das hier vorliegt und das Modell der beschriebenen Grund-Es fiebt einem Klote abnlicher als bem gestalt darftellt. (398)

Rumpse ebler Hausthiere, und doch bemerkt man, daß durch Einsiehen dieser Hälse (mit den Köpfen) und der entsprechenden Extremitäten der Klot sich zu einem wohl proportionirten Pferde, Rinde, Schafe und Schweine umgestalten läßt (vergl. die Abbilzdung). Die Formverschiedenheit dieser Thiere beruht daher nicht auf wesentlichen Abweichungen im Bau des Rumpses, sondern wird durch Eigenthümlichseiten solcher Körpertheile hervorgerufen, die sür das Bildungsleben ohne Bedeutung sind.

Die normale Grundgestalt führt es ferner mit sich, daß das richtige Verhältniß in der Lage und Ausdehnung der Organe des Rumpfes durch äußere Merkmale erkennbar wird. Wenn man nämlich das aus der Seitenansicht des Thieres gewonnene Parallelogramm durch Senkrechte in drei gleiche Abschnitte theilt, so kommt auf den ersten die Partie von der Bugspitze dis dicht hinter die Schulter, auf den zweiten die Rückenpartie dis zur hüfte und auf den dritten der Theil von der hüfte bis zum Schwanzansape oder Sitzein. Eine Verkürzung der ersten und dritten Partie, wodurch der Kücken lang und schwach wird, ist auch mit einer Störung der harmonie im Ban des Thieres verbunden.

Bon einer zweckentsprechenden, durch Ebenmaß ausgezeichneten Gestalt verlangen wir außerdem ein richtiges proportionales Berhältniß der Länge des Körpers zu seiner höhe und 
Breite. Die letztere soll bei landwirthschaftlichen hausthieren 
ungefähr z ihrer Länge (von der Bugspitze dis zum Sithein) 
betragen. Für die Schätzung der wünschenswerthen höhe vom 
Boden dis zur Mitte des Widerristes gelten solgende Proportionszahlen: wenn die Länge des Thieres durch die Zahl 24 
ausgedrückt wird, so kommen auf die Höhe

des Reit-, Sagd- und Soldatenpferdes 22 bis 25 gangeneinheiten, " Pferdes für landwirthschaftliche und

ähnliche Zwede . . . . . 20 bis 22

| bes | Rindes für mehrseitigen Gebrauch,<br>namentlich auch für Fleischer- |                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------|
|     | zeugung 18                                                          | Längeneinheiten, |
| "   | Rindes, vorzugsweise zur Be-                                        |                  |
|     | nutzung als Milchvieh 18 bis 20                                     | n                |
| 11  | Schafe8 20                                                          | n                |
| n   | Schweines 16                                                        | n                |

Endlich soll sich die Brusttiese, d. h. die Linie von der Mitte des Widerristes bis zum Ellenbogen, zu der Rumpslänge verhalten wie 10:24.

Ich hoffe, daß es mir gelungen sein wird, darüber Klarbeit zu verschaffen, daß die Schwierigkeit, die Formen «Complicirtheit der Thiere, mit denen es der Landwirth vorzugsweise zu thun hat, aufzulösen und unter einen Gesichtspunkt zu bringen, so groß nicht ist, als man meinen sollte. Tritt man mit Liebe an die Sache heran und mangelt es nicht gänzlich an Formensinn, so wird auch in der Beurtheilung der Thiergestalt Uedung dald den Meister machen. Und dessen bedarf es, wenn nicht aus Fehlgriffen und durch Benutung unproportionirt gedauter und darum schlecht organisirter Individuen das Schicksal ebler Thierzucht gefährdet werden soll.

## Bemerkung zu Seite 12.

\*) Dr. Ed. Grube, die Bedeutung der Thierwelt für den Menichen. Gine Rede, gehalten bei Uebernahme des Rectorats. Breslau. 1863.

## Lord Palmerston.

Ein Bortrag

pon

Theodor Bernhardt.

Berlin, 1870.

C. G. Euderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht ber Ueberfetung in fremde Spruchen wird vorbehalten.

Während schon dem Alterthum die Geschichte als Lehrmeisterin ber Menschen gegolten und in ben hiftorischen Schopfungen jener Zeit ber subjective 3wed, die auf die Gegenwart bezogene Tendenz fich häufig allzu entschieden in den Bordergrund gebrängt hatte, entfremdete man fich später dieser Auffassung von der Ratur des geschichtlichen Wiffens: die Geschichte verbr ichen Zusammenhang mit bem wirklichen Leben und wurde pur geiftlosen Alterthumsforschung. Erft bie jungfte Entwickehung der hiftorischen Wiffenschaft scheint wieder bazu befähigt, jener antiken Vorstellung von dem Wesen der Geschichte gerecht ju werden; aber freilich in einem andern und bohern Sinne als des im Alterthum ber Fall gewesen ift. Denn heute ftrebt man ebenso selbstlos in die Natur der vergangenen Dinge einzudringen, wie man den Blick unverwandt auf die Gegenwart gerichtet halt. Go erhebt fich bas Chebem in reicher plaftifcher Beftaltung por unfern Augen, und zugleich findet bie Betrachtung felbst ber entferntesten Zeiten eine Anknupfung an bie Bedürfnisse des jetzt lebenden Geschlechtes. Wird auf diesem Bege das geschichtliche Object zur vollen Entfaltung feines Besens gebracht, so bleibt nicht minder die lehrende Bestimmung der Geschichte gewahrt. Am vollkommensten aber und in einem V. 107. (403)1\*

besondern Sinne wird die biftorische Betrachtung ihre bibattische Aufgabe erfüllen, wenn fie mit rubig wagendem Blide, gleichmohl aber innerlich und innig theilnehmend, die Entwidelung ber letzten Vergangenheit verfolgt, die Wurzeln aufdeckt und die Reime blokleat, aus benen hervorgewachsen ift, mas ber Gegenwart Hoffen und Streben bilbet. Dadurch gewinnt diese lettere bas volle Verständniß ihrer selbst, tritt in den Stand, bas ge wordene, von dem fie umgeben ift, an dem zu messen, was nach der Bater Abficht hatte werben follen. Diefe Erkenntniß aber wird fie lehren, nicht nur in ihrem Urtheil über die Bergangenheit, sondern namentlich in ihren Entwürfen für die Zukunft Makigung und Selbstbeidrankung zu üben, ohne die menichliches Wirken unfruchtbar bleiben muß. Das heute lebende Ge schlecht aber ift in einem Grade wie kein früheres zu ftaatlicher Thätigkeit berufen, indem das Bölkerleben in unseren Tagen angefangen hat, nach allen Seiten und in der ganzen Kulle der in ihm enthaltenen Elemente fich auszugeftalten. ber hochverehrte Lefer daher auch mir, in jungft Bergange nes hineinzugreifen, ihn hinüberzuführen auf die Massische Erde nicht gefellschaftlicher Gleichheit, aber achter burgerlicher Freiheit. Eine flüchtige Stizze bes mobernen England mochte ich ent werfen, eingefügt in den Rahmen der Lebensentwicklung eines feiner hervorragenden Staatsmanner, des Lord Palmerfton, welcher nach einer reichen politischen Wirksamkeit vor etwas mehr benn vier Jahren, am 18. Oftober 1865, bahingeschieben ift.

John Henry Temple Bidrount Palmerston entstammte einem altadligen und hochangesehenen Geschlechte. Beit über die normännische Eroberung hinaus, in die Zeit der angelsächstischen Heptarchie reichte die aristokratische Bergangenheit seiner Familie zurück. Damals besahen seine Ahnen das Gut Temple in der Grafschaft Leicester. Aber die Zeit der Er-

oberung schmälerte ihren Besitz und beraubte fie des stolzen Litels ber Earl's of Leicefter. Doch hob die Kamilie unter den Tudor's aufs Neue das Haupt empor; in den Tagen der Königin Elisabeth wurden die Brüder, John und Anthony Temple, die Stifter ameier ginien, pon benen die eine durch bie bentigen Bergoge von Budingham und Chandos reprafentirt wird, während die andere in Lord Palmerfton ihren letten mannlichen Sproffen gehabt bat. Anthony Temple und feine Nachkommen zeichneten sich durch Bildung und Tüchtigkeit aus, bis diefer Zweig der Familie in Sir William Temple, dem bedeutenden Politiker und Freund Wilhelm's III., zu hohem Ansehen und nachbaltigem Einfluß gelangte. Der Reffe Sir William's aber, ber Großvater des jungft verftorbenen Ministers, henry Temple, erwarb 1723 Besitzungen und Titel eines Biscount Palmerfton of Palmerfton in der Grafschaft Dublin, sowie eines Baron Temple of Mount-Temple in der Graffchaft Sligo, und bas Saupt der Familie zählte fortan zur irischen Pairie. Als Glied biefes mit bem Staatsleben seit Jahrhunderten verwachsenen Stammes wurde John henry am 20. Oftober 1784 geboren. Seinem geiftigen Dasein traten daber bei bem erften Erwachen bie Eindrucke einer tief erregten und machtig gabrenden Zeit entgegen, die Erweisungen eines Geiftes, welcher in ursprunglicher Naturfraft und voll titauenhaften Uebermuthes alle Ordnungen bes Staates und der Gesellschaft einzureißen ftrebte. Bie weit von der Entwickelung der continentalen Monarchien ber politische Zustand Engkands abliegen, wie wenig daher in diesem lettern ein Anlaß sich bieten mochte, um auch jenseit des Ranales ben Ibeen ber socialen Umwälzung zu hulbigen, welche von Frankreich her einen Triumphzug durch die civilifirten Nationen des festländischen Europa hielten, — so waren doch in England die Stimmen feineswegs vereinzelt, welche fur das In-

felreich die Wohlthaten ber Prinzipien von 1789 begehrten. So allein wird der leidenschaftliche Gifer verftandlich, mit dem Cbmund Burte an die Befampfung ber frangofischen Revolution herantrat in Betrachtungen, welche Friedrich von Gent bem bamaligen Deutschland burch eine Ueberschung nahe brachte. Die Auslassungen Burke's wider die Revolution find in mancher hinficht sehr bezeichnend fur die englische Anschauung: bas Schwergewicht feiner Polemit richtet er nämlich feineswegs gegen die revolutionaren Ideen an fich, sondern nur wider beren Anwendbarkeit auf die Buftande seiner Beimath. Bie gang anbers bachte man bagegen in den maßgebenden Rreisen Deutsch-Seine mächtigften Fürften waren eben im Begriff lands! auszuziehen, um den schwankenden Thron Ludwig's XVI. mit festen Stupen zu umgeben: bie Beiligkeit bes monarchischen Pringips schien angetaftet, und dem Frevelmuth des fessellos gewordenen Bollsgeiftes follte die Solidarität ber legitimiftischen und dynastischen Interessen in überwältigender Erscheinung entgegentreten. Bahrend Deutschland in fo nuglosem Ringen seine Rraft vergeudete, blieb England ruhig. Als jedoch der Sabel bes Cafarismus von einem Ende Europas bis zum andern ber Bolter Freiheit und Selbständigkeit bebrohlich geworden war, ba hielt Britannien nicht langer an fich: unter Pitt's fraftiger Leitung hob eine machtige Roalition nach der andern ihr Haupt wider ben Zwingherrn der europäischen Nationen.

So erwuchs der junge Palmerston in der Lebensluft für die Bildung starker Geister, unter einem Volke von hochherzigen Entschließungen und selbstbewußten Mannesthaten. Allein daß der Gang der Weltbegebenheiten frühzeitig einen Eindruck auf ihn gemacht hätte, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist es nicht der Fall gewesen; wenigstens ließ der reisende Jüngling in keiner Beziehung eine besonders tiese und ernste Geistesrichtung exten

Natürlich waren ihm alle Mittel einer ftandesgemäßen Bilbung zuganglich: ben Schulunterricht empfing er einige Jahre früher als Boron und Deel in Harrow, ftubirte sodann in Edinburgb, wo er die Vorlesungen von Dugald Stewart besuchte, und endete damit, daß er 1806 in dem St. John's College zu Cambridge den Grad eines Mafter of Arts erwarb. Das maren die beiben Universitäten, welche die Sprofilinge ber whigistischen Aristofratie gern und häufig besuchten. Bhige aber wies den jungen Palmerfton die Ueberlieferung seiner Familie. Gereichte es boch Sir William Temple jum aröften Ruhme, den Begründern der whigiftischen Doctrin beis gezählt zu werden. Und andererseits war den Palmerston's während der lang dauernden herrschaft der Bhigs im 18. Jahrhundert aus der Berbindung mit denselben Ehre und Bortheil Schien John Henry Temple in der Wahl der erwachien. Studienorte ber politischen Tradition seines Geschlechtes zu folgen, so lag ihm dabei fürs erste eine tiefere Absicht fern. Roch war feine Aufmerksamkeit nicht auf die öffentlichen Interessen gerichtet; aber gleich ben andern jungen Edelleuten fühlte er fich auch in den Hallen der Biffenschaft weniger heimisch wie in der Rennbahn, auf der Sagd und namentlich in den Gemächern der Gin schlanker und boch stattlicher Rorperbau, offene ausbrudevolle Buge, eine schillernde Beweglichkeit bes Geiftes, das Erbtheil der irischen Herfunft, blendende Anmuth des Wites machten ben jungen Ebelmann zu einer ben Damen ebenso angenehmen wie gefährlichen Erscheinung. Schon zu jener Beit batte er Lord Cupid heißen mogen, - spater ift er wirklich so genannt worden, als man sich erzählte, daß er hier und da in Liebesaffairen ben verführerischen Reiz feiner Perfonlichkeit bewährt habe. Bon ernster wissenschaftlicher Arbeit konnte also bei John Henry nicht viel die Rede sein; und dennoch muß er (407)

schon damals bei einem jeden, der mit ihm zusammentraf, den Eindruck ungewöhnlicher Befähigung hinterlassen haben. Benigstens nahm er frühzeitig die bevorzugte Stellung ein, welche Neberlegenheit des Geistes jederzeit gewährt, wenn sie sich mit den seinen und freien Formen einer höheren gesellschaftlichen Bildung verbindet.

Mochte es indes immerhin scheinen, als ob der junge Valmerfton nur tandelnd und spielend sein Leben genieße, er war boch vollständig gerüftet, da ihn der frühe Tod seines Baters in die Bahn einer öffentlichen Birksamkeit wies. Sedenfalls batte diese lettere von vornherein als ernste Lebensaufgabe im Sinterarunde seiner Seele geftanden. Wie fehr ihn jedoch Ueberlie ferung feines Standes und feiner Familie, Reigung wie Fahigfeit auf ben Weg bes Staatsmannes hingewiesen, tropbem batte er es, im Gegensat zu so vielen andern, vermieben, schon auf ber Universität politische Berbindungen anzuknüpfen. scheint ihm der für den Politiker so eminent bedeutungsvolle Bahlspruch seines Geschlechtes "Flecti non frangi" Richtung in Fleisch und Blut übergegangen zu sein. net es ausreichend die ganze spätere Wirksamkeit des Mannes, wenn man fagt, er sei biegsam genug gewesen, um ftets bie rechte Mitte zu finden zwischen haltlosem Schwanten und winzipiellem Starrfinn, fo entspricht es bem volltommen, wenn ber Jungling nicht ichon in Ebinburgh und Cambridge Farbe bekannte, keine engern Beziehungen mit der jungen whigiftischen Aristokratie anknupfte, soudern sich frei erhielt, um je nach ben Umftanben Partei zu ergreifen.

John Henry Temple zählte achtzehn Jahre, als ihn ber Tob seines Vaters in den Besitz der Titel und Güter der Famiste brachte. Da er nicht unter die achtundzwanzig im Oberhaus sthenden irischen Peers zählte, so richtete der junge Viscount Dalmerfton feine Bunfche auf die Berfammlung ber Gemeinen und trat 1805, nachdem er einundswanzig Sahre alt geworden war, als Bewerber um die Vertretung der Universität Cambridge auf. Damals befand fich Vitt wieber im Amte, und die Reigung des Königs. überhaupt die innern Verhältnisse wie die Lage nach Außen schienen mit Sicherheit barauf hinzubeuten, bag bie Lories noch für eine langere Zeit im Befitze ber Dacht bleiben Das war für Palmerfton entscheidend. minden. Nielleicht mochte ihn indeh auch so wie manchen andern in dem damaligen England angefichts ber Vorgange in Frankreich eine conservative Anwandelung ergriffen haben, — genug er abgerte nicht, die politische Ueberlieferung seiner Kamilie abzuwerfen und bei den Lories Plat zu nehmen. Cambridge aber war doch vorerft noch zu tief mit dem Bhigismus verwachsen, als daß es Palmerfton hatte gelingen follen, über feinen whigiftischen Gegner, Bord henry Petty, den nachmaligen Marquis of Landsdown, bei ber Bahl den Sieg davonzutragen. Daher nahm auch Pal= merfton wie die Pitt's und andere große Staatsmanner den Ausgangspunkt für seine politische gaufbahn von einem der berüchtigten Vocket Boroughs. Bunachft in Horsbam gewählt wurde er verhindert, seinen Sit einzunehmen, trat 1807 noch einmal als Bewerber um Cambridge auf und unterlag zugleich mit feinem frühern Gegner, Bord Henry Petty, erlangte jedoch die Bertretung von Newport auf der Insel Wight und begann jest seine lange parlamentarische Laufbahn. Doch blieb er nicht auf die parlamentarische Wirksamkeit beschränkt, sondern trat, da 1807 nach der kurzen Berwaltung Grenville-For-Grey ein Cabinet von rein torpftischer Farbang unter dem Herzog von Portland an das Ruder kam, als jüngerer Lord der Abmiralität in die Verwaltung ein. Bahrscheinlich hat er schon jest eine später bis in das Erstannliche gefteigerte Arbeitetraft entfaltet, und jedenfalls

mit Rudficht barauf geschah es, baß Palmerfton, nachbem 1809 ber wegen ber Expedition nach Balderen amischen Canning. bem Minister der auswärtigen Angelegenheiten, und Caftle= reagh, bem Secretar bes Rriegsamtes, entfachte 3wift ben Rudtritt beider veranlaßt hatte, die namentlich in jenem Zeitpunkt außerordentlich wichtige Leitung des Kriegsbepartements übertragen wurde. Go hat er indirect fein Theil beigetragen zum Sturze Napoleons, indem er in raftlofer Thatigkeit fur die Rampfe in Spanien und Portugal und spater fur ben enticheis benben Schlag am Tage bei Waterloo ruftete. Mochte Bellington immerhin in den Depeschen aus dem Kelde in bitterm Unmuth fich ergeben über die lässige und ungenügende Fürforge ber Rriegsverwaltung, die Arbeitsamkeit des Kriegssecretars batte biefe Vorwürfe jedenfalls nicht verdient. Ungefähr zwanzig Sahre lang hat Valmerston unter den wechselnden Ministerien eines Portland, Perceval, Liverpool und Canning und geraume Beit, ohne dem eigentlichen Cabinet anzugehören, biefes Amt mit unverdroffenem Gifer und einer nach turzem außerorbentlichen Routine verwaltet. Der von Sause aus farbenreiche, glanzende, leichtlebige Geist schien ganz und gar aufgegangen zu fein in bem trodenen Mechanismus einer bureaufratischen Abministration, - fo unermudet füllte feine Feder Bande von Acten, fo ausschließlich hielt er fich in dem Rreise seiner speziellen Thatigfeit. Man hatte glauben follen, er ftebe allen andern Spharen bes Staatslebens völlig theilnahmlos gegenüber; beun Palmerfton, welcher später zu ben ichlagfertigften und witzigften Rämpfern in der parlamentarischen Debatte gehörte, trat damals fo selten in die Discuffion ein, daß er Allgemein "ber schweigende Freund" genannt wurde. Und wenn er einmal redete, dann beschränkte er fich gewöhnlich auf Details aus bem Gebiete feiner Berwaltung. Tropbem konnte man alsbann eine außerorbent-(410)

liche Gewandtheit in der Leitung einer Verhandlung an ihm wahrnehmen.

Bie von einer eigentlich parlamentarischen Thätigkeit so bielt fich Palmerfton auch von bem Hofleben jener Zeit fern: er hat nicht an dem engern Rreise gebort, welcher sich um den Regenten und nachmaligen König Georg IV. scharte, erschien jeboch regelmäßig in ben Salous ber Gemablin Georg's, ber burch ihr trauriges Schicksal bekannten Caroline von Braunfoweig, welche als Prinzessin von Bales in Kensington refibirte. Sehr sympathisch scheint ihr Palmerfton nicht gewesen zu fein; man bachte in der Umgebung der Brinzesfin febr nüchtern über ben jungen Staatsmann, allein eben barum ift bas Urtheil von Interesse, welches man in jenem Kreise von ihm hatte. Man trante ihm zu, daß es sein einziges Streben sei, Dacht und Einfluß zu erwerben, und daß er nichts, weder eine Person noch eine Sache gering achten wurde, wenn fie ihm für biefen 3wed forberlich sein konnte. Es moge leicht geschehen, daß er mit seinen ehrgeizigen Planen Erfolg haben werbe, wie alle diejenigen, welche ihren Geist unverrückt auf die Verfolgung eines Zieles gerichtet bielten. Alfo fünftige Bebeutung maß man Palmerfton ichon damals bei, - für ben Augenblick aber und noch eine geraume Beile ift er über den Kreis seiner eigentlichen Amtsthätigkeit hinaus wenig bekannt gewesen. Bie weit a mit der Diplomatie Englands in den Jahren unmittelbar nach der Niederwerfung Napoleons einverstanden gewesen, ist fower zu fagen; ber fpatere Palmerfton wurde wenig Freude dabei empfunden haben. Denn es war doch ein Ritterthum ber Legitimität von der allerbeften Art, mit dem der Herzog von Bellington und Lord Caftlereagh als Leiter ber auswärtigen Do-Utit Großbritanniens por Europa bebütirten. Gar manche Berschuldung gegen die europäischen Nationen hat das damalige Regiment in England auf fich geladen, mahrend es daheim ben Kuß scharf auffeten mußte, um ben immer machtiger schwellenben Strom liberaler Regungen und popularer Beftrebungen gurudzuhalten: heftig gahrte ber Unmuth wegen bes brudenben Rorngesetzes, während die Lage Irlands und namentlich die Katholikenemancipation als stete Gefährdung über ben Sauptern ber Minister schwebten. Endlich schien auch der brobende Ruf nach einer Parlamentsreform nicht länger mehr zu beschwichtigen. Bachsender Groll der Massen lastete auf den Leitern des Staates und ward von keinem andern so schwer empfunden wie von Lord Caftlereagh. Ale bas Gefühl feiner Unpopularitat biefem Staatsmann so weit die Sinne verwirrt hatte, daß er freiwillig den Tob suchte, und an feiner Stelle George Canning bie Kührung des auswärtigen Amtes übernahm, da meinte man, es gehe ein frischer Luftzug über England babin. Gin Staatsmann ber Pitt'ichen Schule und in Wahrheit ein Trager ber Ibeen dieses Politikers hatte sich auch Canning ursprünglich den Tories Allein sehr bald stand bei ihm die Ueberzeugung fest, daß bloge Stabilität nicht in Wahrheit confervativ und daß ein großes Gemeinwesen nur dann wohl begrundet fei, wenn in ihm Stetiafeit ber Entwidelung mit Freiheit ber Bewegung band in Sand gehe. Der oft ermähnte Bablipruch Canning's "Liberty civil and religious, all over the world" aber fiel jest wie ein befruchtender Thau auf das von der heiligen Allianz gefeh felte Europa und ließ den englischen Minister als beredten Bop kampfer für die Rechte der Bolker wider den Absolutismus ber Regierungen erscheinen.

Unter dem Einfluß einer einseitigen Bezeisterung für bloße Machtentwickelung und von dem Gesichtspunkte einer ausschließelichen Interessenvolitik geschieht es heute nicht selten, daß man die Canning leitenden Grundsätze geringschätzig beurtheilt. Man

greift einzelne Aragen der auswärtigen Politik beraus, um an ihnen die Kurzfichtigkeit des Canning'schen Liberalismus zu il-Am meiften scheint bagu sein Verhalten im Drieut luftriren. Dhue Frage war es von einem englischen Minister aecianet. feblgegriffen, wenn er wie Canning dem emporftrebenden Griechenthum ben Arm lieb, an einer Schwächung ber Türkei faft bis an völliger Erschöpfung Theil nahm und ben bellenischen Staat begründen half, welcher im beften Kalle dazu dienen mußte, den ruffischen Abfichten im Often eine ftets bereite Sandhabe zu ge-Baren bies Fehler vom Standpunkte des englischen währen. Intereffes, fo moge man auf ber anbern Seite boch niemals vergeffen, von welcher Bebeutung es für bie allgemeine Entwitkelung in Europa sein mußte, wenn im Gegensate zu der engberzigen Legitimitat, die nach Außen, wie zu dem kleinlichen und in feinen Mitteln demoralifirenden Regierungsfoftem, weldes meift im Innern ben politischen Buftand bestimmte, mit einem Male und in voller Entschiedenheit die fittliche Ibee von bem Recht und der Freiheit der Bolfer proflamirt wurde.

Bas für England, ja für ganz Europa von tief einschneibender Bebentung zu sein schien, konnte an Palmerston nicht
spurlos vorübergehen; vielmehr bezeichnet Canning's Ministerium
einen Bendepunkt seiner politischen Entwickelung. Die Grunds
siche diese Staatsmannes hatte Palmerston so vollständig in sich
aufgenommen, daß er nach dessen Tode allgemein den Canningiten
zugerechnet ward. Und es kann kaum einem Zweisel unterliegen,
daß unter dem Ginsluß von George Canning die leitende Idee
eines späteren Birkens in Palmerston Gestalt gewonnen hat,
die Ueberzengung nämlich, daß England berufen sei, überall in
Europa das Recht der Bölker wie die constitutionelle Freiheit zu
schirmen und zu pslegen. Allein was nach Cannin'gs Bahlspruch der ganzen Welt zu Theil werden sollte, mußte natürlich

junachft in England unter feiner Sand jur Geltung tommen. So leitete er benn die Aufhebung der Korngolle ein und betrieb namentlich die Katholikenemancipation. Ein tiefer Zwiefvalt ging in Folge davon burch das Cabinet, dem auch entschiedene Tories wie Bellington und Deel angehörten. Palmerfton aber ftand hinsichtlich dieser inneren Fragen nicht minder wie in Abficht auf die auswärtige Politik Canning zur Seite, wahrend ihn von der Dehrzahl seiner ehemaligen Parteigenoffen bereits so wichtige Interessen trennten. Gleich ben übrigen Canningiten blieb auch Palmerfton nach bes Meisters Tobe noch eine Zeit lang, felbst nachdem Bellington an die Spite ber Regierung getreten war, in seinem Amte. Gines verband ihn freilich nach wie por mit den Tories, der gleichfalls von Canning übertommene Grundfat, daß trot aller seiner Mangel bas einmal vorhandene Repräsentativspftem als ein in bestimmter Entwidelung gewordenes jedem Berfuche einer Berbefferung vorzugieben fci. Allein Palmerfton's Bund mit den Tories war doch nicht mehr von Dauer: er schied, als Wellington, der fich mit Suskisson, dem Rührer der Canningiten, entzweit hatte, eine Reinigung des Cabinets in ftreng torpstischem Sinne vornahm, und ließ fich, fest eutschlossen, bei ber Opposition seinen Plat ju nehmen, trot wiederholter Aufforderung nicht zur Rudicht bewegen.

Die Grundsätze der Bewegung vom Jahr 1830 waren weniger wie die Prinzipien von 1789 in specifischen Bedürsnissen der continentalen politischen Entwickelung gewurzelt. Daher ging der jetzt entsachte Sturm and, an England nicht spurios vorüber und rüttelte namentlich an den ohnehin erschütterten Grundlagen der Torpverwaltung: ehe das Jahr wendete, hatten die Whigs unter der Führung des Lord Grey die Staatsleitung in händen. Wenn nun auch das neue Ministerium der Parlamentseites

reform die vornehmfte Stelle in feinem Programme zugewiefen batte, so trug Valmerfton doch tein Bedenten, in basselbe ein= zutreten. Gleichwohl aber ging er damals in der Anerkennung einer Berechtigung zur Parlamentereform noch nicht eben fehr Einer grundfätlichen Umgestaltung bes Repräsentativfostems war er fürs erste ganz abhold und schien nur dazu aeneigt, unter ber Sand die ichreiendsten Difftande zu beseitigen, bas Bahlrecht gang verrotteter Orte nämlich auf die Städte zu übertragen, welche wie Birmingham, Manchefter und manche andere im Laufe ber Zeit zu großartiger Bebeutung fich entwidelt batten und tropbem ohne Antheil an der parlamentaris ichen Bertretung waren. Wenn Palmerfton gleichwohl der Aufforberung bes Lord Gren Folge leiftete, fo bot fich bafür auch seinen ehrgeizigften Soffnungen die Erfüllung bar. es wurde ihm nichts geringeres als die Berwaltung bes auswartigen Amtes zu Theil. Ebenjo wenig wie porbem ber Uebergang zu den Tories scheint Valmerston jetzt die Rudfehr ju der in feiner gamilie herkommlichen Parteiftellung Sorge gemacht zu haben. Wenn die Gegner in der Folge hauptfächlich wider ihn als den Renegaten ihre Pfeile spikten, so schien dies Valmerston niemals tief zu berühren: scherzend, wie dies seine Art war, trat er solchen Angriffen entgegen. Auch in biefer Beziehung batte fich eine Gigenthumlichkeit Canning's auf Palmerston übertragen: in der parlamentarischen Berhandlung liebte et die Fronie. Und wenn ihm der scharfe und feine Wit Canning's abging, fo besaß er boch eine nicht geringe Geschicklichfeit darin, seinen Gegner lacherlich zu machen oder einen ihm unbequemen Gegenstand mit einem Scherz auf die Seite an Bie er aber ben Bechsel seiner Parteistellung ohne große Rühe vollzogen hatte und durch kein bitteres darüber sich aufechten ließ, so kam es ihn auch nicht hart an,

mit ben zaghaften Reformgebanten zu brechen. Schon in einer am 1. März 1831 gehaltenen Rebe batte er seinen bisberigen Standpunkt verlaffen und sprach fich für die Rothwendigkeit einer gründlichen Umanderung ber bisherigen Bertretung and Daß es jett nicht mehr mit kleinen Aushilfemagregeln gethan fei, schrieb er vor allem bem Starrfinn zu, mit welchem Bel lington berechtigten Forderungen entgegengetreten sei. Schen fprach es Palmerfton aus, bag nicht langer mehr ber ariftofratische Besit als ausschliefliche Stute ber politischen Ein richtungen Englands betrachtet werden durfe. Bielmehr urtheilte er, daß überall wo Reichthum sei ein Interesse an den Inflitutionen des gandes zur Seite gebe. Judem er sich aber in foldher Beise von seiner Vergangenheit löfte und zu so freien Grundfagen befannte, ftand ihm in feiner icharfen Ginficht auch die volle Tragweite dieser lettern klar vor Augen: er verhehtte fich nicht, daß eine Parlamentereform die Stellung ber Ro gierung, ja den Charafter des gangen öffentlichen Lebens in England erheblich verändern wurde. Und wie Valmerfton die auswartige Aufgabe Großbritanniens auffaßte, bas ließen bie Borte klar erkennen, welche er noch in den Reihen der Opposition im Juni 1829 gesprochen hatte. In folgerichtiger Entwidelung Canning'scher Anschauungen galt ihm die auf phyfische Gewalt gegründete Macht für nichts: nur der Geist ist ihm die be wegende Kraft, ohne diesen die ganze Natur trage und leblos. In dem Dasein der Bölker aber betrachtete Palmerfton die of fentliche Meinung als bas alles Bebingende, bie Uebereinstimmung mit ihr als die einzige Quelle mahrer Macht.

Im Sinne solcher Ideen trat Palmerston an die Konstituderung Belgiens heran, die erste allgemeine europäische Angelegendheit, bei der er berufen war mitzuwirken: einen in der Inkunst siberaus segensreichen Zustand hat Palmerston hier begründen (416)

beffen. Reuerdings laut gewordene Stimmen, welche die ganze answärtige Politif Palmerfton's als felbftfüchtigen Abfall von ben alten Grundlinien der Diplomatie verurtheilen, baben auch biejenige feiner Schöpfungen, welche ibn ftets mit ber größten Genugthung erfüllt hat, eben das Königreich Belgien, von diesem Tabel nicht ausnehmen wollen. Man macht es dem britischen Dinifter zum Vorwurf, daß er, sobalb der englische Candidat für ben belgischen Thron gesichert gewesen, mit dem französischen Renige Hand in Hand gegangen sei, schon bamals erfüllt von der Lieblingsidee, the Grand Conception, wie er sie bezeichnete, eine Berbindung des constitutionellen Westeuropa wider die abfolutiftischen Höfe bes Oftens in bas Leben zu rufen. bentige Lage Belgiens foll es auf das beutlichste zeigen, wie viel die britische Politik im allgemeinen von ihrem früheren Anseben verloren habe. Das lettere mag man immerhin augeben. allein diefe Thatfache wird boch hinreichend verständlich durch ben wirthschaftlichen und socialen Umschwung, welchen Großbritannien seitbem erfahren bat, beffen Entwickelung noch immer einem ungewissen Ziel entgegengeht, und der allerdings für die Politik Englands von bedenklichen Folgen gewesen ift. Und follten nicht die unvergleichliche Bluthe bes wirthschaftlichen Lebens in Belgien, die Sicherheit, welche ber kleine Staat angesichts ber Bewegung vom Sahr 1848 zeigte, hinreichende Burgschaft bafür geben, daß es wohlgethan war, jenes unnatürliche Band zu lojen, welches die einander widerftrebenden Bolksstämme der Hollander und Belgier in gewaltsamer Berbindung hielt? Dber will man im Ernste behaupten, es sei tropbem die Aufgabe der Lonboner Conferenzen vom Jahre 1831 gewesen, die Schöpfung aufrecht zu erhalten, welche oranische Herrschsucht und britische Dandelsintereffen den Staatsmannern des Wiener Congresses in bie Feber gegeben hatten? Jebenfalls ist in Belgien selbst zu (417) . V. 107. 2

aller Zeit anders barüber geurtheilt worden. Bas man bier Dalmerston zu verdanken glaubte, läßt fich nicht beffer ausbrutten als mit den Worten des Generals Goblet, welcher an der grundlegenden Verhandlungen betheiligt und mit Bezug auf der englischen Minister der Meinung gewesen ist: Belgien bat in ihm ftets ben treuesten Bertheidiger gefunden, und wenn die Arertennung seinen Dieusten entsprechen foll, so muß die unlen unbegrenat fein gegen ben Mann, welcher mit vollem Recht das neue Königreich als feine Schöpfung ansehen barf". Bohl und Webe ber füblichen Rieberlande den Weften Europas in Anspruch nahm, fo verfolgte man im Often mit ebenso lebhaftem Interesse die Bewegung in Volen. Auch Valmerston beichaftigte bas Schickfal bes Weichsellandes: bag es nicht in bem gleichen Make und mit bemielben Erfolge ber Kall war wie bei Belgien, wird man nur natürlich finden. Allerdings war ber polnische Aufstand die directe Antwort auf den Bruch der bem Lande verliehenen Berfaffung, eine Ginmischung zu Sunften ber volnischen Nation batte also ben Valmerston'ichen Grundiaten nicht febr fern gelegen. Allein England mußte auf Raiser Ritolaus Rücksicht nehmen, mit dem es in auten Beziehungen ftand und wegen des Drientes zu bleiben munschte. Birksamer ward bas Eingreifen Palmerfton's auf der pprenäischen Salbinfel. Die bynaftischen Handel zwischen Donna Maria und Dom Miguel, Donna Stabella und Don Carlos bargen wenigstens für den Augenblick den Biderftreit ftaatlicher Grundfate in fic, den Zwist des Absolutismus mit constitutioneller Freiheit. wird Palmerfton nicht zum Vorwurf machen wollen, daß die junge Saat bürgerlicher Freiheit in Spanien fehr balb von absolutistischer Billführ, flerifaler Undulbsamfeit, Militarrevolutionen und Gewaltthaten verschiedener Art übermuchert und erftidt worden ift. Genug, daß jener Bund, welchen England und (418)

Benfreich, die Ronigin Christine und Dom Bedro von Brafilien im April 1834 foloffen, nicht nur ber Entfernung der Pratendeuten von dem Boden Spauiens und Portugals galt, sondern gang bestimmt gogen die Ideen der beiligen Allianz gerichtet war. einem Rechte zu folcher Ginmischung tonnte allerbings nicht wohl die Rede fein; allein man befand fich damals in der Bluthezeit der Interventionsvolitik, und Valmerston folgte somit nur einem allgemeinen Buge ber Beit. Daß er im Jutereffe ber Freiheit einschritt, erregte natürlich den Groll der absolutiftischen Sofe in Europa, brachte die conservativen Kreise der englischen Aristofratie in heftige Erbitterung. Die tornstische Opposition judte die Lage so viel als möglich im eigenen Interesse zu verwerthen. Bereits im Juli 1834 erflärte ber Bergog von Bellington, England habe kein Recht, fich in die Angelegenheiten Spaniens und Portugals einzudrängen. Allein bezeichnend genug tadelt er die Valmerston'sche Politik, nicht weil sie eine gelegentliche Einmischung in die inneren Berhaltnisse anderer Staaten fei, sondern indem er ihr den 3weck unterlegt, dauernd in jenen Ländern festen Suß zu fassen. Also eine einfache Intervention ware fein hinreichender Borwurf gewesen, um die Stellung der Regierung zu erschüttern. Indeffen arbeiteten die Tories so unverdroffen und soweit mit Erfolg, daß, noch ehe das Jahr zu Ende ging, Bellington und Deel in England bas Ruber führten und bem Staatsichiff einen gang veranderten gauf gaben. genügten wenige Monate, um die Unmöglichkeit eines alttorpftiichen Regimentes in England darzuthun. Ihre auswärtige Dolitit hatte den Whigs also dennoch nicht in dem Mage den Boden unter ben Füßen weggezogen, wie ihre Gegner damals glauben machen wollten, und wie heute biejenigen verfichern, welche bie Borwürfe der Tories gegen Palmerfton wiederholen. Relbourne als Chef des Cabinets aber fehrte diefer lettere im (419)

Sahr 1835 zur Leitung des auswärtigen Amtes zurück und üch gar bald wieder erkennen, wie sehr ihn praktische Erfahrung geleitet, wenn er früher einmal den Ausspruch gethan hatte: "Ge giebt zwei große Parteien in Europa, die eine, welche durch die Macht der öffentlichen Meinung, und eine andere, die durch das Nebergewicht physischer Gewalt zu herrschen strebt." Es bedarf kaum der Bemerkung, daß er selbst den Grundsätzen der ersteren huldigte, und es kam dies unter anderm auch bei der schließlichen Ordnung der Dinge auf der pyrenäischen Halbinsel zu Tage.

Inzwischen aber hatte die orientalische Frage, bis hente ber gordische Knoten der europäischen Politik, aufs neue eine drobente Wenn gegenwärtig bas Gebiet berfelben Geftalt angenommen. einen fehr weiten Raum umfaßt, von der Donau bis zum Druf und Indus fich erftreckt, so concentrirte fich zu jener Beit bat englische Interesse im Often auf eine zwiefache Aufgabe, die Tinki por ruffischer Begehrlichkeit und Aegypten vor einem Ueberwuchen bes französischen Ginflusses zu bewahren. Run war inden ge rabe von Aegypten die verhängnifvolle Wendung gekommen: im Bertrauen auf die Freundschaft Frankreichs meinte der Pascha Mehemed Ali seinen ehrgeizigen Entwurfen nicht langer Bigd anlegen zu muffen. Und der Beherrscher des Rillandes trat mit einem folchen Erfolge wider ben Sultan auf, daß er nach turzen bessen Hauptstadt bedrängte und eine Zeit lang wohl dazu im Stande gewesen mare, seinen Lehnsherrn aller Dacht zu berat England hatte fich für den Augenblick außer Stande ge feben, der bedrängten Türkei mehr als diplomatische Unterstühung zu gewähren, auch Frankreich, im Junern beschäftigt und über bies mit Aegypten sympathisirend, keine Bilfe gespendet, und fo war, da die beutschen Mächte nicht in erster Linie dabei in Frage famen, nur Rufland übrig geblieben. Wirklich mochte fich ber Sultan lieber bem Garen in die Arme werfen, als ber (4**2**U)

Exenlofiateit eines feiner Dafcha's zum Opfer fallen. Aber im Detersburg ließ man fich bie Unterstützung reichlich bezahlen: der befannte Bertrag von Sunfigr Steleffi führte die Ruffen an bedeutendem Ginfluß in Konstantinopel. Jeder Erfolg aber, welchen Rugland im Often davontrug, bedeutete nach der hertommlichen Anschauung einen Berluft für England, an deffen Erfat alle Krafte gelegt werden mußten. Auf Kranfreich, den Bundesgenoffen in ben weftlichen Fragen, tounte Palmerfton für ben Often nicht rechnen. Denn in den orientalischen Dingen machte man in Baris den Ralful gerade mit Aegypten und boffte bie gaben fo fein zu ichlingen, daß das Gewebe aller Augen verborgen bliebe. Wieder bilbete es, wie 1798 bei der agnotischen Unternehmung des ersten Napoleon, die lette Absicht, dem englifden Sandel einen tödtlichen Schlag zu verfeten: jest wie damals follte Aegypten als Mittel dienen. Allein Palmerfton fab icharfer wie man an der Seine gedacht hatte: 1838 trat der britisch-turkische Sandelsvertrag in das Leben, deffen Spite wiber die gebeimen Plane Frankreichs gerichtet war, und zwei Sabre später brachte Palmerston in Berbindung mit Rufland, Defterreich und Preufen den Londoner Bertrag zu Stande, welcher bie Entwürfe Mehemed Ali's in ihrem Kerne traf und den Briten anherbem ben Erfolg eintrug, daß Rugland aus freien Studen die durch den Vertrag von Hunkiar Stelessi erworbenen Bortheile im wesentlichen wieder aufgab. Frankreich stand allein, und an den Burgertonig trat die Erwägung heran, ob er um Aegyptens willen einen Krieg beginnen folle? Er beugte fich und gab nachträglich (1841) dem Condoner Abkommen feine Bufimmung.

Erot unzweifelhafter Erfolge entgeht auch dieser Act in der biplomatischen Wirksamkeit Palmerston's den heute von gewisser Seite erhobenen Borwürsen nicht. Schon daß ihm die Integri-

tat der Turfei am herzen gelegen, mochte man bem englischen Staatsmanne als ein thatlofes Bollen anrechnen. Allerdings bat et einmal in der Opposition gegen Bellington geänstert, er mistis lige eine Politif, ber die Erhaltung der Türkei unter allen Umftanden als ein Interesse bes driftlichen Europa gelte. Der öffentlichen Meinung in England wurde er indek doch wenig entsprochen haben, hatte er seine haltung im Drient darnach bestimmen wol-Allein mehr wie dies findet man es tabelnswerth, daß Palmerfton mit dem Czaren Sand in Sand gegangen ift. Berbindung mit den absolutistischen Sofen im Often Europas scheint eine zu augenfällige Untreue gegen die früher vertretenen Aber wurde man ihn nicht prinzipiellen Starrfinnes Grundfäte. zeihen muffen, wenn er, nur um nicht in Gemeinschaft mit Rusland zu handeln, dem Caren verftattet hatte, die Lage fur fich allein auszubeuten? Schon damals leitete Palmerfton die Anschauung, welche er in der letten Zeit seines Lebens, in einer am 25. Anguft 1864 gehaltenen Rede, offen ausgesprochen hat, und bie das Geheimniß der meiften seiner politischen Erfolge geweien ift, nämlich "gar tein Prinzip in hochtonenden Gaten zu verfünden, sondern bei jeder einzelnen Frage, wie fie eintritt, die Regeln bes allgemeinen Menschenverstands und ber Klugheit anzuwenden". Und mochten immerhin im Parlament des Jahres 1841 heftige Angriffe gegen die answärtige Politif des Ministeriums fich richten, den Sturz desselben hat fie nicht verschuldet. mehr geschah es gang im Sinne ber bamaligen öffentlichen Meinung, wenn Friedrich von Raumer schrieb: "In Spanien, Portugal, Reapel, Sprien, Meanpten, Perfien, Indien, China ift Englands Wille wenigstens für den Augenblick durchgeset morden. Durchgesett ans tausend Gründen und mit febr verschiedenen unermeglichen Mitteln; die Geschichte wird aber dereinft bestätigen, daß ohne Lord Palmerston's raftlose Thatigfeit, (422)

Kraft des Geistes und nicht minder Kraft des Charakters dieser Eriumph des Gelingens schwerlich so eingetreten wäre. Er ist ein Mann, und das ist genug gesagt." Wenn das Cabinet Lord Melbourne's trozdem im Sommer 1841 zu Fall kam, so war der Grund in seiner Finanzpolitik zu suchen, den äußern Anlaß aber bot die Berwerfung der von dem Ministerium in sreihändelerischem Sinne vorgeschlagenen Abschaffung der Kornzölle.

So wichen die Whigs ihren torpstischen Gegnern unter Peel's Führung. Bon biefem Zeitpunkt an bis zum Jahr 1846 war daher auch Palmerston ohne Amt und saß wieder auf den Banten ber Opposition. Bahrend seiner gangen öffentlichen ganfbahn hat er sich nicht so lange wie damals außerhalb der Verwaltung befunden. Den Tories aber erschien er ebenso sehr in ber Kritit ihrer auswärtigen Beziehungen wie in bem inneren Rampfe zwischen Schutzoll und Freihandel unbequem. jest bekannte er fich auf bas entschiedenfte zu den Grundsaten Allein wenn er feine Gelegeneiner freien Birthichaftspolitit. beit au Ausstellungen unbenutt ließ, fo wurde auch seine Amtsführung noch nachträglich herb getadelt und vielfach für Dinge verantwortlich gemacht, welche ber unfähigen Schlaffheit seines Rachfolgers, Lord Aberdeen, zur Laft fielen. Namentlich mußte Palmerston's mittelasiatische Politik berhalten, als im November 1841 der Aufstand der Afghanen gegen die Briten losbrach. Daß man Doft Mohammed entthront und versucht hatte, in Afghanistan feften Fuß zu faffen, konnte bochftens Parteileibenschaft für einen Berftoß gegen die britischen Interessen erklären. Und wer fich bis in die jüngste Zeit dieser Ginficht verschlossen hat, dem konnten bie Greigniffe vom Sommer 1868 zeigen, wie richtig Palmerfton, wenn auch vielleicht nur inftinctiv, schon bamals bie Lage in Mittelaffen zu würdigen wußte. Allein wirklich tabelnswerth ericbien die Sorglofigfeit, mit der fich die Englander in

dem zu nur ganz loser Abhängigkeit gebrachten Lande niederließen. Und wenn die spätere Entwickelung dem Unternehmen Palmerston's den Erfolg versagt hat, so stand die von den Lories eingenommene Haltung, namentlich die Wiedereinsehung Dost Mohammed's, den englischen Interessen schuurstracks entgegen.

Die Kornzölle oder die hinter ihnen verborgenen allgemeineren Erwägungen über Schutzoll und Freihandel, feit mehreren Sahren der Gegenftand einer heftigen inneren Bewegung, maren inzwischen zum Angelpunkt ber englischen Politik geworden und boten ben Anlaß zu einem Ministerwechsel: am 29. Juni 1846 trat Sir Robert Veel, nachdem ihn Cobben's eindringliche Beweisführung für die erftrebte wirthschaftliche Reform gewonnen hatte, von der Leitung des Staates zurud. So war ein neuer Rif in den Reihen der Tories entstanden: wie früher die Canningiten zweigten fich jetzt die Peeliten ab. Fürs erfte aber tebrten die Bhigs in das Amt gurud. Schon 1845, als einen Augenblid Deel's Rudtritt in Ausficht ftand, batte fich Lord Gren geweigert, ein Cabinet zu bilben, beffen auswärtige Politif in den handen Lord Palmerfton's liege und badurch vereitelt, daß den Whigs die Ehre zu Theil murde, das gand von den Rornzöllen zu befreien. Wegen feiner Stellung im Unterhaufe aber war Palmerfton jedem liberalen Ministerium unentbebrlich, und io wurde im folgenden Sahre von Garl Gren Abstand genommen und Lord John Ruffell mit der Bilbung der Regierung betraut. Palmerston und Russell, langiährige Rivalen, waren fehr verichiedenen Befens: ber irifche Biscount befaß neben überlegener Geschäftsgewandtheit eine außerorbentliche Beweglichleit und Leichtigkeit, gegebenen Berhaltniffen fich anzuschmiegen, erschien also, was nur die Rehrseite hiervon bilbet, ohne gang feste Grundfate. Ruffell dagegen verleugnete bei feiner Gelegenheit ben correcten Parteimann, erwies fich jederzeit als überzeugungstren und boctrinar in der Handhabung der parlamentarischen Grundfage.

Rach Palmerfton's Rudfebr in bas Amt galt es wieber große und bedentende Greignisse im Interesse Englands zu be-Bunachst bot ein Aufstand in Vortugal, ben die Digueliften auszubenten fuchten, bem Minister bie Gelegenheit, um das frühere Uebergewicht Großbritanniens in bem fleinen Ronigreich aufs neue zur Geltung zu bringen. Auch die Polen rufteten wieber, Palmerfton aber ließ fich baran genügen, seine Feber für fie in Bewegung zu feten. Birtfamer erschien sein Gingreifen in ben Conflict ber Schweizer Rantone: Die Sprengung bes Sonderbundes, ber Sieg ber liberalen Partei erfolgten unter wefentlicher Mitwirkung bes englischen Ministers ber auswärtigen Angelegenheiten. Den gleichen Biberftreit freiheitlicher und reactionarer Bestrebungen, wie er in ber Schweiz zum Borichein getommen mar, zeigte in größeren Verhaltniffen die Bewegung bes Sahres 1848. England ftand mahrend berfelben unerschuttert da, vielleicht zu feiner Zeit fo wie bamals wegen ber Segnungen seiner staatlichen Ginrichtungen bewundert und beneidet. Die Palmerston'sche Interventionspolitif aber zu Gunften freibeitlicher Interessen fand jetzt den weitesten Spielraum, ward mich auf ihren Höhepunkt geführt. Freilich ber endliche Erfolg ließ fich burchaus nicht überall gunftig an: die Sicilianer, beren aufftandische Bewegung offentundige Unterstützung empfangen hatte, fanden fich nach einiger Zeit der Rudfichtslosigkeit und Erbitterung Ferdinand's II. bedingungelos preisgegeben, und um bie Breiheitsbeftrebungen ber Romer legte fich mit eiserner Gewalt die französische Occupation. Allein tropdem war der edle Lord in allen Kreisen, die sich unterdrückt fühlten, eine populäre Sigur, conservativen Politikern aber der verhaßte "Feuerbrand" Europas oder nach dem treffenden Ausbruck Roebuck's bas "di-(425)

plomatische Allerweits-Schwefelholz". Füt alles und jedes, mas ihnen unbequem und unangenehm erschien, meinten bie absoln= tiftischen Staatsmanner Lord Valmerston verantwortlich machen zu muffen, und wie fehr er ihnen ein Dorn im Auge war, zeigte die gelegentliche Aeußerung, es konne in Europa nicht eher beffer werden, als bis Lord Valmerfton am Galgen bange. Indes jene ausschweifenden Soffnungen unruhiger Ropfe wie biefer Unmuth und Born reactionarer Geifter haben bem eng-Itichen Minister zu viel Ehre erwiesen. Rachdem man beffen inne geworden war, konnte bie Rolge nicht ausbleiben, daß et und mit ihm England einen Theil bes Ansehens vor Europa Also es hat nicht, wie gegnerischer Seits behauptet verloren. wird, der Gang ber von Palmerfton befolgten Politit bas Aunbament des Bölferrechts durchbrochen und England darüber Achtung wie Vertrauen der auswärtigen Nationen, namentlich aber die Macht und die Vortheile eingebüßt, welche aus bem Ruhme entsprangen, "bie einzige vertrauenswerthe Regierung mitten unter anderen zu fein, benen Riemand trauen fann", sondern Großbritannien ift mit ber Beit von der Sobe feines Ginfluffes etwas berabgestiegen, weil Valmerston Erwartungen zu weden schien, welche er später nicht Willens war zu befriedigen. Maffe bes englischen Bolfes aber hat man langer, als es beu wirklichen Berhältniffen entsprach, an der Borftellung eines moralischen Prestige festgehalten. Burs erfte war ja auch gerade burch bas felbstbemußte, fast fede hervortreten Palmerfton's ber Rame Großbritanniens draugen zu einer imposanten moralischen Mit stolzer Genugthuung gewahrten es die Be-Macht geworden. wohner des Inselreiches; und als Palmerston wegen einer unbebeutenden Bermögensbeschäbigung bes Dom Pacifico, eines in England naturalifirten portugiesischen Juden, im Gerbft 1849 den Piraus blockirte, da zeigte es fich, wie entschieden die Debt-(426)

beit des englischen Volles bei dem auf das jublimfte Nationals gefühl gegrundeten Auftreten ihrem Minifter der auswärtigen Angelegenheiten gur Seite ftanb. Den Gegnern beffelben bof ber Borgang natürlich willtommenen Stoff und rief im Unterhause eine der bentwürdigften Berhandlungen hervor. Tage ergriff Ruffell bas Wort und fagte am Schluß feiner Rebe: "So lange wir die Regierung biefes gandes führen, tann ich bas für einstehen, daß mein ebeler Freund nicht als Minister von Desterreich ober Rufland ober Frankreich ober von irgend einem anderen gand, sondern als ber Minister Englands handeln wird. Die Ehre und die Intereffen Englands find Gegenftande unferer Obbut, und biefen Interessen und biefer Ghre wird in Butunft so wie bisher unfer Berhalten dienstbar sein." Am zweiten Abend aber rief Palmerfton, unter bem raufchenben Beifall feiner Freunde, der in den weitesten Kreisen der Nation Widerhall fand. in die Bersammlung der Gemeinen hinein: "Wie ehedem der Romer fich von Schmach frei wußte, wenn er sagen konnte Civis Romanus sum, fo foll ein britischer Unterthan, in welchem Lande er fich immer befinden mag, das Bewußtsein in fich tragen, wie das wachsame Auge und der ftarke Arm Englands ihn vor Ungerechtigfeit und Unbilben ichuten werden." Der Ginbrud ber fünfftundigen Rede Palmerfton's, der machtvollsten, die er je gehalten, war ein gewaltiger: selbst diesenigen, die sein Berfabren misbilligten, wurden von dem Glanze geblendet, in weldem ber Minister Englands Große und Ehre vor ihren Augen erscheinen ließ. Einmertwürdiges Beugniß bilbet die Rebe Sir Es war wenige Tage vor seinem Tobe und zum Robert Deel's. letten Mal richtete ber einft gefeierte Staatsmann bas Wort an die Gemeinen. Bie entschieden er auch Palmerfton's Politik tabelte, bennoch konnte er nicht umbin, die Rede des Ministers ju bewundern, und ihm das ehrende Zeugniß zu geben, daß alle auf den Mann stolz seien. Das Ergebniß der Berhandlungen war ein glänzender Triumph für Palmerston und das Ministerium, dem er angehörte; in der Gunst des Bolles erschien seitdem keiner so fest gewurzelt wie der Leiter der auswärtigen Angelegen-heiten.

Und bennoch ftand ber Amtsführung Palmerfton's das Ende wieber nahe bevor. Bu Frankreich bat fich Palmerfton ftets in einem eigenthumlich verhängnifvollen Berhältniß befunden: zu wieder bolten Malen hat ihm die dortige Entwidelung verfonliche Als im Sahr 1839 bie Begiehungen Schwierigleiten bereitet. bes auswärtigen Amtes in England zu der frangofischen Regierung erfaltet maren, gewann die Meinung Raum, als habe Palmerfton bem Strafburger Attentat nicht gang fern geftanden und nach dem Mislingen dieses Bersuches mit dem napoleonischen Prätendenten eine geheime Busammenfunft gehalten: ber Minifter fab fich genothigt, folden Gerüchten öffentlich entgegenzutreten. Rach seinem Wiebereintritt in die Berwaltung im Jahre 1846 verursachten Valmerfton sodann die befannten spanisch-französischen Beirathen nicht minder Unannehmlichkeiten: wie fein er auch Guizot gegenüber operirt zu haben glaubte, dennoch wollte es ibm nicht gelingen, die bourbonisch verleanistische Familienverbindung zu bintertreiben. Der Staatsstreich vom 2. Dezember endlich brachte ihm den Berluft feines Minifterpoftens. namlich ein Beschluß bes Cabinets möglich gewesen mar, gleich am folgenden Tage, gab Palmerfton in einer läugeren Unterredung mit dem frangofischen Gesandten, Grafen Balemeti, eine Billigung bes Gefchehenen zu erkennen. Mittlerweile erbat fich ber Bertreter Englands in Paris, der Marquis von Rormanby, Berhaltungsmaßregeln aus, welche dabin lauteten, er folle mit ber neuen Regierung auf gleichem Suße wie mit ber früheren vertebren, ohne jedoch irgendwie die innern Berhaltniffe Frantreiche zu berühren. Bie erstaunte ber Gefandte, als ihm ber frangofifche Minister auf seine in biesem Sinne gehaltene Mittheis lung an erkennen gab. bak Lord Balmerston bereits zwei Tage früher seine Uebereinftimmung mit ben Schritten bes Prafibeuten andgesprochen habe. Berftimmt begehrte ber Marquis von Rormanby Aufflärung von bem auswärtigen Amte in London und empfing alsbald die Antwort. Lord Valmerston ziehe Einheit und Ordnung in Frankreich der Anarchie vor und sei der Meinung, daß der gegenwärtige Zustand mehr wie der frühere den engliichen Intereffen entspreche. Offenbar tauchte in bem auswärtigen Minister Englands auch jest wieber die Ibee einer westmächtlichen Allianz auf. Fürs erste ward er ihr Martyrer; benn Lord John Ruffell wollte dies eigenmächtige Verfahren nicht ruhig hinnehmen. Freilich verlautete bamals auch, es feien auf die französischen Borgange bezügliche Deveschen in anderer Form, als in der fie der Königin vorgelegen, aus dem Foreign Office abgeschickt worden. Genug, Palmerfton's Rudtritt war unvermeidlich geworden; allein es zeigte fich nach turzem, wie wenig ein liberales Ministerium seiner entrathen konnte. Palmerfton's Popularität mar eben jest in rafchem Steigen begriffen, und Roebuck gab einer weit verbreiteten Mifftimmung Ausbruck, wenn er flagte, daß bie bervorragendste Persönlichkeit der Verwaltung, der Mann, beffen Borbandensein ftreng genommen die Eristenz des Cabinets bebinge, entlaffen worden fei. Es lagt fich erwarten, daß Palmerfton so gunftige Umftande nicht unbenutt ließ, daß er kein Bedenken trug, obwohl er mit den Tories an demselben Strange ziehen mußte, Ruffell und mit ihm die andern feiner im Amt befindlichen Parteigenoffen zum Sturz zu bringen. Der Triumph Ruffell's über feinen Rebenbuhler war unter biefen Umftanden von nur kurzer Dauer: ein Antrag Palmerfton's zu bem Milizengeseh am 20. Februar 1852 hatte den Rudtritt des Cabinets

zur Folge. Füns erste blieb es jedoch Palmerston verwehrt, die Brüchte dieses Erfolges zu genießen, indem die Tories, unter Earl Derby's Führung, die Erbschaft des Whigministeriums antwaten. Freilich fristeten sie nur eine kleine Beile ihr Dasein; dann traten Liberale, Tories und Peeliten zu einem Coalitionseadinet zusammen, dessen Haupt Lord Aberdeen ward, Palmerston's langsähriger Gegner, und in dem dieser letztere seiner bisherigen politischen Thätigkeit seltsam widersprechend, allein trotzem wit der an ihm gewohnten Energie und Gewandtheit die inneren Angelegenheiten verwaltete.

Das Ministerium des Lord Aberdeen barg unzweifelhaft bebeutende geistige Krafte in seinem Schooke; allein bas Band. welches seine disparaten Glieder verknüpfte, mar zu schwach für Beiten außerordentlicher Ereignisse. Und gar balb brobten im Often schwere Wetterwolfen. Angefichts ber orientalischen Rrifis aber hatte Großbritannien, jest in engem Bunde mit bem taiferlichen Frankreich, wohl einer festeren Sand bedurft, als fie ihm fein leitender Minifter, Bord Aberbeen, zu bieten vermochte. Englischer Seits war man bem ruffischen Kriege ziemlich unvorbereitet entgegengetrieben. Daß sich die militärische Berwaltung Englands auf einem ichlechten Fuße befinde, mar laugft tein Geheimniß mehr; allein so entsetliche Mangel, wie fie ber Binter 1854.55 an das Licht brachte, hatte doch niemand vermuthet. Die daraus erwachsenen Berlufte wie die Beschämung Frantreid gegenüber waren berart, daß das Ministerium Aberdeen, mochte auch die Schuld zum größten Theile früheren Regierungen zur Last fallen, nicht länger möglich zu sein schien. In biefem Augenblick der Krifis aber hielt Palmerfton reiche Ernte, gelangte an bas Ziel seiner höchsten Bunfche. Denn biesmal murbe er nicht wieder zum auswärtigen Minifter, sondern zum Chef der Berwaltung ausersehen. Die Folge ließ nicht auf fich warten, trat

vielmehr in erhöhter Entschiedenheit der Kriegführung, in einer völligen Bereftelung der Absichten Ruklands zu Tage. Allerdings hatten bie Umstäude den Erfolg erheblich leichter gemacht; für eine rafche und vortheilhafte Beendigung des Krieges mar es von der größten Bedeutung, daß bald nach Palmerfton's Amtsantritt ber Tob des Raifers Nitolaus erfolgte. Satte Frankreich in der Kriegführung fich überlegen gezeigt, so war auch bei ben Friedensverhandlungen bas lebergewicht biefer Macht unvertenn-Deunoch knüpfte fich nach dem orientalischen Krieg bas Band amischen den Westmächten enger, und sie standen balb daranf noch einmal zu einer Action zusammen, als es sich darum bandelte, dem Berkehre der europäischen Nationen die Pforten bes bimmlischen Reiches zu öffnen. Und wenn die Ankanger einer Friedenspolitik quand momo, an ihrer Svike Richard Cobben, das Parlament zu einer Migbilligung des Verfahrens in China zu bewegen mußten, so war Palmerston ber Maffe ber Ration so sicher, daß er nicht zögerte, in einer Neuwahl an das Land Berufung einzulegen. In der That war es teine Tauschung gewesen, wenn er darauf gerechnet hatte, eine ansehnliche Majoritat fur fich zu gewinnen. Die Führer ber Manchefterschule, ein Cobben, Bright und Milner Gibson, standen alle außerhalb bes neuen Parlamentes, welches Palmerfton fo vollständig ergeben ichien, daß er fast als ber Dictator des britischen Reiches gelten Schwere Sorgen bereitete bagegen ber indische Auftounte stand; faum ichienen fie beseitigt, als fich Palmerfton aufs Reue von Frankreich ber ein Anlaß zum Rücktritt erhob.

Bie entschieden die Allianz Großbritanniens mit Frankreich den beiden Mächten politischen Vortheil gebracht hatte, die personliche Jutimität Palmerston's mit Napoleon war unverkennbar eine Klippe. Und das bewährte sich jetzt, indem Palmerston nach dem Attentate Orsini's in der sogenannten Verschwörungsbill das stolze

Gefühl ber Briten, volltischen Flüchtlingen eine Statte ber Freiheit au gemähren, den Bunichen Rapoleons allau bereitwillig aum Ovier Bum Sturze Valmerfton's batten Ruffell . Die Veeliten wie die Radikalen unter Gladstone den Conservativen die Sand gereicht. Noch einmal faß Valmerfton fünfzehn Monate lang auf ben Banten ber Opposition, aber er mußte feine Beit zu benuten. Die frühere Berbindung mit Lord John Ruffell wurde wieder angebahnt, ebenso näherte er sich den Raditalen, welche bet Bundes mit den Tories rasch überdrüssig geworden waren. Trothdem brachte Distraeli, um feine raditalen Freunde bei autem Muth zu erhalten, eine Reformbill por bas Parlament, erntete indek nur gachen und Spott über ein Gefet, welches mehr nach dem Rovellisten und Romandichter wie nach dem Politiker and Unverkennbar babnte sich ein Umschwung an. Marz 1859 blieb die Regierung bei ber Reformdebatte in ciner wichtigen Frage in der Minderheit; allein Garl Derby batte pon Palmerfton gelernt. Auch er versuchte es mit einer Auflösung bes Parlamentes, gewann indeg nur eine furze Galgen-Im Sommer 1859 war das Torpcabinet nicht länger zu frift. balten, und Palmerfton fehrte an die Spite ber Staatsleitung zurud, eben rechtzeitig, um das Gewicht seiner liberalen Anschauungen für die nach Freiheit ringenden Staliener einzuseten. eigenthumliche Bedeutung bes Mannes tam erft in diesem Augenblick in voller Deutlichkeit zum Borichein: alle Parteien fanden in ihm den Bereinigungepuntt. Seine bedeutenden mbigiftischen Gegner, Ruffell und Glabftone, ließen fich fur bas Cabinet go winnen, und durch die Berufung Milner Gibson's erwarb Pals merfton die volle Sympathie der fortgeschrittenen Liberalen. Bar Derby's lettes Ministerium an einer ungenügend befunde nen Reformbill zu Grunde gegangen, fo durfte fich Palmerfton auf die blobe Buficherung eines Reformgefetes beschräufen, obne (489)

an die Ansführung hand anzulegen; und daher bot sich auch den Conservativen ein Punkt dar, an dem sie das Wirken des Ministers mit entschiedener Befriedigung erfüllte.

So baufte fich von allen Seiten die Bollsaunst auf Dalmerston: die alten Varteien ließen sich gern durch ihn in einer Art von Neutralität halten, mahrend ber an Bebeutung ftets aunehmende burgerliche Mittelftand mit freudigem Erstaunen bei Palmerston eine immer entschiedenere Neigung wahrnahm, um jeben Preis Frieden zu balten. Englands Reichthum zu mehren und dem Prinzip des Freihandels, welches dem merkantilen Leben Großbritanniens einen unbegrenzten Spielraum in Aussicht ftellte, durch Bertrage bei ben benachbarten Nationen Ginaana au verschaffen. Und bei allebem fehlte es Dalmerston noch immer nicht an Erfolgen feiner auswärtigen Politit. Der italienische Ginbeitsftagt meniastens verbanfte ibm Großes; boch mar bies fireng genommen bas lette Dal, bag es Palmerfton gelang, Englands moralische Geltung mit Glud zu verwerthen. In Sprien ericien er bereits im Schlepptau Franfreichs, und ben Bereinigten Staaten gegenüber hat er Großbritannien ichwerlich Die seinen mahren Interessen entsprechende Rolle spielen laffen. Bas wurde die mexitanische Unternehmung, aus der Palmerston fich fehr bald wieder herauswand, bedeutet haben, wenn ihr eine Auerfennung der aufstandischen Gubftaaten zur Geite gegangen ware? Sollte es mahrscheinlich sein, daß auch unter dieser Boraussetzung beute bas Sternenbanner ftolger benn je über ben Erdfreis flatterte, keinem fo ernstlich und so unmittelbar bedroblich als dem europäischen Inselreich? Allein wenn Palmerston bie Rege biefer Politif zu fuhn und gefahrvoll dunften, warum trat er bann nicht in offenes Ginvernehmen mit den Stammesverwandten jenseit des Oceans? warum unterließ er nicht das berftoblene Liebaugeln und Sandedruden mit bem Guben, wel-¥. 107. (433)

des gerade bimreichte, um fleine Berlegenheiten zu bereiten, vor allen Dingen aber dazu angethan war, eine gefährliche Saat bes Mistrauens zwischen bie beiben aus gemeinsamer Burzel entsproffenen Nationen zu werfen? Und wenn man weiter auf bie lette Erhebung in Polen ben Blick richtet, wenn man fic Englands Stellung zu bem beutschehänischen Conflict vergegenmartigt, in welchem Valmerfton bereits 1850 mit seinem bekannten Theilungsvorschlag eine uns Deutschen wenig erfreuliche Rolle gespielt bat, so springt die Beränderung in der politischen Stellung Großbritanniens von felbst in das Auge. Es traf daber burchaus bas richtige, wenn bie Times am 16. September 1865 in ungewohnter Offenherzigkeit fich babin erklarte: "Bir machen beständig die Entbedung, daß unsere Politik eine Richtung eingeschlagen hat, von der wir nie gehört haben, und daß wir in ber unverantwortlichsten Beise unsere Stellung verandert baben, ohne daß wir im geringften mahrgenommen, daß bies geschehen ift." Und fragt man nach bem Charafter biefer Beranberung, so find an die Stelle entscheibender Thaten brobende Roten ober lange Strafreben getreten.

Ueberklickt man den hier gezeichneten Gang der auswärtigen Politik Großbritanniens, richtet man namentlich sein Augenmerk auf das gegenwärtige Jahrzehnt, so wird man leicht zu dem Schlusse geneigt sein, daß England von seiner ehemaligen Höcke tief herabgesunken, daß es in politischer Unthätigkeit und Stagnation begriffen sei. Ein derartiges Urtheil wird für unantalbar gelten müssen, wenn staatliches Leben in auswärtigen Actionen und Interventionen, überhaupt in sogenannter Großmachtspolitik sein eigentliches Wesen hat. Darin leistet das kaiserliche Frankreich mehr wie jeder andere Staat in Europasannuenwbar scheinen die von ihm in Scene gesehten Fragen, die italter nische, sprische, mexikanische, polnische, orientalische, belgische,

mifche n. f. w. Aber bas Dafein ber eigenen Ration ift darüber verkummert und gebrochen, ist zu einem wesenlosen Schatten, einer inhaltsleeren Form berabaefunken. Gine üppige Fülle gesunder Rraft zeigt dagegen England: nirgends bietet es ben Anblick eines im Berfall begriffenen Bolkslebens, weldes von vergangener Groke zehrt und eingebildeten Ebrenvorrechten nachtrachtet. Bielmehr erscheinen auf bem Boben Englands die realsten Interessen bes Lebens in einem Reichthum und in einer Macht der Entwickelung, welche kaum wieder ihres Gleichen haben. Und treten nicht in dem Dasein der Bolfer die gesellschaftlichen Interessen mehr und mehr in den Borbeigrund? find nicht die unsere Zeit am tiefften bewegenden Fragen keineswegs rein staatlicher, sonbern social-politischer Natur? Darf bies als richtig gelten, bann wird man schwerlich bestreiten können, daß England nicht im Rudichreiten begriffen sondern dem übrigen Europa noch immer um eine Spanne vorausgeeilt ift. Allerdings hat Großbritannien, von dem Gesichtspunkt der blo-Ben staatlichen Macht aus angesehen, von seiner früheren Bedeutung verloren. Anders bagegen gestaltet sich bas Urtheil, wenn man das Ganze der menschheitlichen Entwickelung in das Ange faßt, für welche bas nacte Machtbedürfniß jedenfalls nur eine Uebergangestufe bilbet. Denn Großbritannien, welches Sahrhunderte lang nationale Einheit und politische Freiheit sein eigen nannte, mahrend auf dem Festlande der Absolutismus thronte, fteht gegenwärtig inmitten eines social-politischen Prozesses, der erst dann ernstlich an uns andere herantreten kann, wenn wir einmal wirklich nicht bloß zu einem nationalen sonbern auch zu einem freien Staatswesen gebieben sein werben.

Diesen Prozeß in England in Fluß gebracht zu haben, ist großen Theils das Werk der Paxlamentsreform. Bor dem Jahre 1832 und der ersten Umgestaltung des früheren Sp-

stems war die Vertretung des englischen Bolkes durchaus im Sinne einer ständischen Ordnung gegliedert. Die Reformbill pon 1832 aber brachte neben den früher reprasentirten Stanben bie burgerlichen Mittelklassen zu politischer Berechtigung, mabrend die arbeitende Bevölkerung auch jett noch ganzlich ausgeschloffen blieb. Die Bedeutung bieser lettern aber erschien ausehende gu wachsen, namentlich je mehr es ihr möglich wurde, an ber Bilbung ber übrigen Gesellschaftsklassen Theil zu nehmen. An ein Stille stehen der einmal entfesselten Reformbewegung konnte also nicht mehr gedacht werden: in der Form des sogenannten Chartismus nahm bieselbe fürs erfte eine bestimmte Geftalt an. bem frangofischen Socialismus ftrebte in dem Chartismus Englands ber Arbeiterftand, im Gegensatz zu den übrigen Rlassen ber Gesellschaft, eine Stellung im öffentlichen Leben zu erringen, aus der politischen Rechtlosigfeit zu einer bestimmten Berechtis gung fich zu erheben und daburch mittelbar seine gesellschaftliche Stellung zu verbessern. So weit, indeh um keinen Schritt mehr, steben die Chartisten mit den Socialisten des Continents auf bem gleichen Boben. Im übrigen aber dachten die englischen Arbeiter viel zu nüchtern und verständig, um sich den socialistis den ober gar kommunistischen Utopien zu überlassen. Aufhebung des Eigenthumsbegriffes oder die Nationalwerkflatte, sondern das allgemeine Stimmrecht bilbete ihr Biel. Tories erschien natürlich ber Gebanke baran ein Greuel, während bie alten Whigs an der Meinung hielten, die Reformbill vom Jahr 1832 habe ein für alle Mal jedem irgendwie berechtigten Begehren Genuge gethan. Allein die Freihandelsbewegung 209 ein weniger vorurtheilsvolles Geschlecht von liberalen Politiken groß, Manner wie Bright, Cobden, Milner Gibion. auch fürs erfte die Berwirklichung der chartistischen Buniche nach ihrem vollen Umfang als unmöglich, so erkannten sie boch (436)

deren Berechtigung an und waren bereit, öffentlich für dieselben einzustehen. Das Streben dieser Führer der sogenannten Manchesterpartei, der Emporkömmlinge der Industrie, war auf eine Beschränkung des grundbesitzenden und aristokratischen Esementes, eine Förderung der bürgerlichen und industriellen Interessen gerichtet. In der Unterstützung der Tendenzen des Arbeitersstandes aber erkannten sie ein Mittel zur Verfolgung der eigenen Pläne. Mächtiger gestaltete sich die Bewegung, als 1848 die kürzlich zu Grabe getragene Resormassociation in das Leben getreten war, der erste Bund des bürgerlichen Mittelstandes mit den arbeitenden Klassen.

Dem heftigen Andringen folder Beftrebungen aber ift Palmerfton zwar nicht erlegen, indeß doch um ein bedeutendes entgegengekommen. In der Reformfrage hat er allerbings ftets zurudgehalten und es feinen torpftischen Nachfolgern im Amte überlaffen, in weitem Umfang die Reformplane zur Berwirk lichung zu führen. Allein in anderer Sinficht schien er fich vollig den Ideen des fortgeschrittenen Liberalismus hinzugeben: bilbeten zulett doch auch für ihn der immer weiter geführte Ansban bes freihandlerischen Spftems, die Bebung bes Bohlftanbes und die stetige Minderung der Steuern das vornehmste, ja das seine Politik fast ausschließlich bestimmende Ziel. Daß Palmerfton als Minister des Innern das Umsichgreifen einer centralifirenden Administration begünftigte und an dem Abban der ohnebies morsch gewordenen Grundlagen bes politischen Zustandes, ber Setbitverwaltung, mitarbeitete, barf fcwerlich als zufällig angesehen werben. Denn wie das Eindringen eines socialen Prinzips in die sonst rein politische Entwickelung Englands bie feste Parteistellung ber früheren Beit vernichtet bat, so ift bas Selfgovernment, gegründet auf die stabilen Berhältniffe einer aderbautreibenden Bevölkerung, durch das Ueberhandnehmen der Industrie wesentlich alterirt, ja in mancher Hinsicht gang untergraben worden.

Indem aber Valmerston, ursprünglich ein Politifer ber alten Schule, bem raschen Bechsel ber bie Entwidelung ber letten Sabrzehnte bestimmenden Strömungen gefolgt ift, erschien a ein Proteus unter ben Staatsmannern Europas. Dag er bes balb viel geschmäht murbe, lag in der Ratut der Dinge, allein es ist ihm jeder Zeit gelungen wie die gelegentlichen Borausberechnungen seiner Politit zu Schanden zu machen, so auch feinen Gegnern wider Billen ftillschweigende Anerkennung ab zunöthigen. In einer öffentlichen Laufbahn von fast 60 Jahren aber war Palmerfton auf ber Buhne ber Beltbegebenheiten gur ftebenden Figur geworden: ein Janustopf schaute er weit zurud auf längst Bergangenes, mabrend fein Blid zu gleicher Beit einer fernen Zukunft entgegeneilte. Bie bem Zeitalter Wellington's, Metternich's und Canning's, fo gehörte er bem Geschlechte an, welches in Bright, Cobben und Milner Gibson feine guhra verehrt. Und das eben ist die eigenthümliche Bedeutung bes Mannes gewesen, daß er nicht, wie wir meistens thun, in einem einmal beschlossenen Ibeenfreis sich hielt, sondern daß er mahrend eines ungewöhnlich langen, vielbewegten und an Aufregung reichen Lebens so viel ursprüngliche Kraft und Krische fich be wahrte, um jeder berechtigten Zeitströmung sich hinzugeben, um niemals ftabil, niemals reactionar, sondern ftets in lebendigen Fortschreiten begriffen zu erscheinen. Daburch gewann Palmer fton daheim bei feinen gandsleuten, aber auch braugen im übrigen Europa eine Popularität, der feine Bedentung durchans nicht entsprach. Denn nicht schöpferische Genialität, sondern nur ein reiches allseitiges Talent zeichnete Palmerfton aus, beffen bervor ragendste Gigenschaft in einer unendlichen Receptivität, einer nie ruhenden Beweglichkeit bes geistigen Lebens bestand. Diese letter (436)

aber prägte sich bis in das hohe Alter auch in dem äußern Auftreten bes Mannes aus: mar auch zulett feine Geftalt etwas gebeugt und hinfällig, fein Geficht bleich und burchfurcht, bennoch erschien er noch immer an allem theilnehmend, geistvoll und wikig, noch immer als ber alte Lebemann, welcher es sich au ber Tafel wohl fein ließ und bie fashionablen Bergnugungen liebte. Wenn biefe unvermuftliche Jugendlichkeit seines Befens Palmerfton zu einer feltenen Erscheinung unter ben Staatsmannern machte und ihm in den Augen der Bolfer einen eigenen Berth verlieh, so war ber alte Pam in gang besonderem Sinne bie Lieblingsgeftalt ber englischen Nation. Denn Bug für Bug fand fie in ihm ben Prototyp bes eigenen Befens. Alle Bor= zuge und Sehler ber Race schienen auf feltene Beise in Palmerfton Geftalt gewonnen zu haben, und mas für Wandelungen er im übrigen burchgemacht hatte, in einem war er ftets berfelbe geblieben. Englander mit Leib und Seele. Daher war ihm weder die Geistestiefe des Deutschen, noch die Logit des Franzofen eigen, wohl aber befaß er die eminent praktische Befähigung bes Briten in ihrem gangen Umfange.

In demfelben Berlage ericien :

### Richard Cobden.

Ron

Franz von Holzendorff.

3meite Auflage.

1869. 38 Sciten gr. 8. 71/2 Sgr.

## - Machiavelli.

Ror

C. Tweften.

1868. 36 Seiten gr. 8. 6 Sgr.

#### Walter Bagehot,

## Englische Verfassungszuftande.

Mit Senehmigung bes Berfassers ins Deutsche übertragen. Mit einem Borwort versehen

מסמ

Dr. Frang von Solbendorff.

1868. XVI n. 350 Seiten gr. 8. 1 Thir 15 Sgr.

Die

#### Principien der Politik.

Von

Dr. Franz von Holtzendorff, Professor der Rechte an der Universität zu Berlin.

1869. gr. 8. XVI u. 360 Seiten eleg. Preis 1 Thir, 18 Sgr.

Inhalt: Erstes Buch. Das Wesen der Politik. 8. 1-80.

Zweites Buch. Das rechtliche und sittliche Princip der Politik.

Drittes Buch. Der Staatszweck als Princip der Politik.

S. 183—320.

Anmerkungen und Nachweisungen. S. 321-360.

# Das Eisenhüttenwesen.

#### 3weite Abtheilung:

Die Darftellung bes Stahls und Schmiedeifens.

Bon

Dr. Ø. Webbing, Bergrath.

Mit 3 holgschuitten.

Berlin, 1870.

C. G. Liberit'siche Berlagebuchhandlung. A. Charifins.

| Das Recht | der Ueberfehung | g in fremde Spra | ihen wird vorbehalten. |
|-----------|-----------------|------------------|------------------------|
|           |                 |                  |                        |
|           |                 |                  |                        |

Der Centner Eisenmetall im Erze wird gegenwärtig bei uns mit 0,1 Thir. oder 3 Sgr. bezahlt. Dieselbe Menge Metall im Robeisen kostet bereits zehn Mal so viel, d. h. einen Thaler, als Guswaare 3 Thaler, in der Form des Stabeisens 3,3 Thir., in der des Bleches 3.7 und in der des Drathes 4 Thir.; als Gußstahl bezahlt man fie mit 9 Thlr. Ausgeschmiedet zu Defserklingen erlangt das Eisen einen Werth von 5-700 Thir., in Gestalt feinfter Uhrfedern einen solchen von beinahe 2 Millionen Thr. pro Centner. Kaum berechenbar erhöht sich jeder dieser Berthe durch Zusammenfügung einzelner Eisentheile unter sich ober mit Theilen aus auberen Stoffen zu ben verschiebenen Gegenständen des Gebrauches, namentlich aber zu Maschinen. Obschon kein Metall im Erze so billig ift, wie das Gifen, so er= micht boch anderseits fein einziges im verarbeiteten Zuftande, ohne doch bereits Theil eines Gebrauchsgegenstandes geworden m sein, einen so hohen Werth, wie ihn das Gifen 3. B. in der einfachen Uhrfeder hat, ehe dieselbe noch in ein Uhrwerk eingefügt worden ift. Das Gold, von dem der Centuer 48000 Thlr. als Münze kostet, hat einen fast eben so hohen Werth als roher bom Goldgraber gefundener Rlumpen. Selbst das Silber, weldes meift mannigfacher und verwickelter Arbeiten zur Gewinnung aus seinen Erzen bedarf, tauft man in letteren gemeiniglich zu nicht viel geringeren Preisen, als im reinen Zustande. V. 106. (443)

Es folgt hieraus, daß bei keinem Metalle die Arbeit besser bezahlt wird als beim Eisen. Forscht man nach dem Grunde, so sindet man ihn zwar eines Theils darin, daß zur Gewinnung und Berarbeitung keines anderen Metalles ein so hoher Aufwand von mechanischen Mitteln und Verbrauch von Materialien statt sindet wie für das Eisen, andrentheils muß man die Ursache aber darin suchen, daß keine hüttenmännische Arbeit einen so hohen Grad von Intelligenz wie die Eisenezzeugung erfordert. Deshalb hat sich aber auch die Gewinnung und Berarbeitung des Eisens auf die gegenwärtige Stuse erst erheben können nachdem man nicht nur aufgehört hatte, die Arbeit als etwas nur Sclaven Zukommendes, Entehrendes anzusehen, sondern erkennen gelernt hatte, daß nur die auf Bildung gegründete Arbeit wahren Rutzen schaffe und daß Arbeit erst dem Menschenleben seinen Werth gebe.

Der erste Abschinitt dieses Aufsatzes im 93. Hefte der IV. Serie unserer Sammlung gab bereits ein Bild von den zahlreichen Operationen, Borrichtungen und Hülfsmitteln, welche zur Abscheidung des Eisens aus seinen Erzen in Form von Robeisen nothwendig waren, der vorliegende Abschnitt soll dieses Bild vervollständigen durch die Beschreibung der noch mannigsaltigeren Arbeiten und Apparate, welche nothig sind, um Stahl und Schmiedeisen in einer für den Handel brauchbaren Form herzustellen.

In alten Zeiten erzeugte man allen Stahl und alles Schmiedeisen direkt ans den Eisenerzen, indem man dieselben in heerden oder in Desen geringer höhe soweit erhitzte, daß zwar die Reduktion der Eisenoryde zu metallischem Eisen und eine geringe Rohlenstoffaufnahme erfolgen konnte, die Temperatur aber nicht zur Bildung von Roheisen, d. h. hochgekohlem Eisen ausreichte. Das Produkt bestand in einzelnen Broken von teigiger Beschaffenheit, welche sich leicht zu einem (444)

Rlumpen zusammenschweißen ließen. Die Gangarten ober erbigen Beimengungen, welche jedes Erz neben dem orydirten Gifen entbalt, ließen sich zwar bei der herrschenden Temperatur an sich allein nicht schmelzen, aber fie vereinigten fich mit einem Theil bes noch nicht reduzirten Gisens zu einer leichtfluffigen, eisenreichen Schlade, welche bagu beitrug bei etwa zu hoch fteigender Temperatur die Bildung von Robeisen zu verhindern, indem fie entfohlenden Ginfluß ausübte. Diese Methode ber Stabl= und Schmiedeisen-Erzeugung auf unmittelbarem Bege nennt man Rennarbeit. 1) Gie hat ben Borzug, daß wegen ber niedrigen Temperatur, bei welcher fie von statten geht, schädliche Stoffe, namentlich Phosphor, nur in geringem Mage reduzirt werden und in das Eisen gelangen. Aus diesem Grunde hat auch das noch heutigen Tages auf solche Beise erzeugte Material für den indi= iden Bootsftahl mit Recht einen fo boben Ruf. Dem genannten Bortheil, dem sich noch die Einfachheit der zur Arbeit gebrauchten Apparate (aus Gisenplatten gebildete, mit Holzkohle ausgefütterte, taftenartige Heerbe, ober kleine aus Thon ober Backfteinen errichtete Defen, sammt Blasebalg ober ähnlichen einfachen Geblasen) angefellt, fteben indessen so viele Nachtheile gegenüber, daß der Prozeß heutigen Tages nur noch an wenigen Orten ausführbar ist. Erstens wird nämlich ein sehr großer, den für die mittelbare Eisen- und Stahlbarftellung aus Robeisen nöthigen, weit überwiegender Aufwand an nur in Holzkohle bestehendem Brenn= material erfordert, zweitens wird durch die Verschlackung des Gifens ein so großer Eisenverluft herbeigeführt, daß nur ein fehr reicher und von Erdarten beinahe freier Gifenstein benutybar ift, und drittens ift bei geringer Produktion viel Handarbeit, folglich ein großer Aufwand an Arbeitslohn nöthig. maß ift auch die Arbeit im heerde (bie katalonische Rennarbeit), welche früher über den größten Theil Europas verbreitet war,

auf einzelne holzreiche Punkte der Pyrenäen zurückgedrängt worden. In Nordamerika bilden die Rennseuer einen Gürtel an der Gränze der Civilisation, welcher im Rücken von der mittelbaren Eisenerzeugung mit Hochofen und Puddelwerk verdrängt, wie eine Vorpostenkette von Osten nach Westen vorwärts schreitet.

Die Rennarbeit in kleinen Schachtöfen ist noch jetzt im Inneren Afrikas, in Ostindien und am himalana in Ausübung, aber aus dem mittleren Europa und Schweden, wo sie bis zum Ende des vorigen Jahrhunderts blühete, ganz verschwunden.

Man hat versucht, diesen scheinbar fürzesten Weg ber Schmiedeisen= und Stahlerzeugung mit verbefferten Gulfsmitteln und auf Grundlage ber neueren wissenschaftlichen Erfahrungen wieder aufzunehmen, in dem Glauben, daß der 3weck beffer durch eine getrennte Reduktion der Erze in geschlossenen, von außen geheizten oder von einem Kohlenorpdgasstrom durchzogenen Gefäßen und eine barauf folgende Schweifjung best reduzirten Gifens unter gleichzeitiger Abscheidung der Erden in einem besonberen Ofen erreicht werden konnte, hat aber daburch die Schwierigfeiten nur erhöht, den Brennmaterialverbrauch und den Gijenverluft vergrößert, ja bei vielen Versuchen Nichts als Schlade erhalten. - Im Sochofen wird allerbings auch das Gifen zuerst reduzirt, aber es wird in bemfelben Raume ohne Abfühlung in ein fo hochgefohltes Gifen umgewandelt, daß beffen Schmelge punkt zusammenfällt mit ber Bilbung einer eifen freien Schlade. Bahrend bei ber Rennarbeit immer ein teigiges, innig mit den die gesammten Erben ber Erze enthaltenben Schladen gemengtes Produkt erfolgt, trennt fich im Hochofen leicht das flüffige Robeisen von der flüffigen Schlade. Bortheile des Hochofenbetriebes tind so wesentlich, daß die mittelbare Gifenerzeugung trot ihres auf den erften Blid verkehrten Ganges, nach welchem zuerft ein hochgekohltes Gifen erzeugt wird, (446)

bem dann wieder der gröfite Theil des Roblenftoffs entzogen werden muß, immer die Oberhand behalten hat und soweit sich bis jest übersehen läßt, and behalten wird. Im Allgemeinen arundet fich baber bie Stahl- und Schmiedeisenerzeugung auf die Entfohlung des Robeisens. Je nach dem Grade, bis zu welchem diese Entfohlung geführt wird, kann jede Sorte vom barteften Stahl bis zum weichsten Schmiebeisen erzielt werben. Oft — und zwar weniger bei der Darstellung des tohlenftoffarmen Schmiedeisens, als bei der des toblenstoffreicheren Stabls ift es indessen schwierig, genau ben richtigen Punkt bes gewünschten Entfohlungsgrades festzuhalten und man verfährt dann jo, daß man zuerst eine ganz oder beinahe vollständige Entfoblung des Robeisens herbeiführt und darauf dem entfohlten Gisen die entsprechende Menge Roblenftoff von Neuem auführt. der Entsohlung Sand in Sand muß die Entfernung der übrigen im Robeisen enthaltenen, auf die Eigenschaften des Stahls und Schmiebeisens nachtheilig wirkenden Stoffe, namentlich des Siliciums, des Schwefels und des Phosphors geben.

Das wichtigste zur Entsohlung des Roheisens angewendete Bersahren ist die Frischarbeit. Sie besteht darin, daß das geschmolzene, flüssige Roheisen in innige Berührung mit atmosphärischer Lust gebracht wird. Der Sauerstoff der Lust orydirt vor Allem das im Roheisen enthaltene Silicium, zugleich aber einen entsprechenden Theil Eisen und es bilbet sich eine Schlacke von tiesels aurem Eisenorydul. Diese wird, nachdem der größte Theil des Siliciums orydirt ist, immer etsenorydulreicher, bis die gebildete Rieselsaure ganz gesättigt ist. Von nun an orydirt der Sauerstoss der Lust weitere Mengen von Eisen zu Orydorydul. Diese Substanz, welche wir im gewöhnlichen Leben unter dem Namen des Hammerschlages kennen, löst sich leicht in der gesättigten Schlacke und ist dann im Stande, eners

gisch auf den Kohlenstoff des Robetsens einzuwirken, indem sie unter Abgabe eines Theils ihres Sauerstoffs jenen zu Kohlensoph oder Kohlensäure umwandelt, Gasarten, welche einfach ans dem flüssigen Eisen aufsteigen und entweichen. Der Sanerstoff der atmosphärischen Luft orphirt also beim Frischprozes nicht etwa direkt den Kohlenstoff des Robeisens, sondern erst dunch Bermittelung der vorher gebildeten Schlade.

Die Frischarbeit wird nun auf drei verschiedene Beisen andgeführt, nämlich entweder in kleinen Heerden bei Holzichken (Heerd frischen), in Flammösen bei Steinkohlensenung (Puddeln) oder in retortenartigen Gefäßen ohne Anwendung eines besonderen Brennmateriales (Bessem ern). Bei der ersten Methode läßt man das schmelzende Roheisen tropfenweis durch einen Luftstrom fallen, bei der zweiten rührt man die Luft in das slüssige Gisen ein, bei der dritten läßt man sie von unten durch das Eisenbad auswärts steigen.

Das heerdfrischen geschieht in einem aus eisernen Platten (Baden) gebilbeten, taftenartigen Beerbe (Feuer), beffen Boden beim Gifenfrischen ebenfalls aus einer eifernen Platte. beim Stahlfrischen dagegen aus einem Sandsteinblock besteht. Das Feuer hat im Inneren eine Breite von 85, eine Lange von 75 Centimetern und ist etwa 30 Centimeter tief. licher die eine Oberkante hinmeg wird burch eine kupferne Rober (bie Form) ber von einem Geblase gelieferte Binbftrom unter einer solchen Reigung eingeführt, daß er bei ungehindertem Fortgange ungefähr auf bie biagonal gegenüber liegende Unterfaute bes Feuers stoßen würde. Der Heerd wird mit Holzsohlen gefüllt, welche angezündet unter der Einwirfung des Binbstromes energifch verbrennen. Gleichzeitig wird das in Form von Studen (Gangen?) benutte Robeisen über bie ber Binbform entgegengefette Oberlante des Feuers vorgeschoben und schmilgt allmälig (448)

tropfenweis ab, eine Operation, welche das Gange= oder Roh= eisenschmelzen genannt wird. Jeder Tropfen paffirt nun den Bindstrom und wird von diesem in der vorhin geschilderten Beise orodirt. Aber die Orodation ist in der kurzen Zeit, in welcher ber Gisentropfen auf ben Boden des Reuers gelangt, teine vollständige. Das fich auf bem Boben sammelnde Gifen ift nur von dem Schlacke bilbenden Silicium befreit worden, der Roblenstoffgehalt ist noch nicht vermindert. Man hebt daher das nieberaeichmolzene Gifen, nachdem es durch Abfühlung hinreichend konststent geworden und in einige Stude zerbrochen ift (das Durchbrechen) wieder auf den mit frifden holzsohlen gefüllten heerd und läßt es von Neuem niederschmelzen. Diese zweite Operation beift das Robfrischen. Hierbei beginnt nun die eigentliche Entlohlung, aber die Zeit genügt auch jetzt nicht zu ihrer Bollenbung. Das niedergeschmolzene Produkt hat den Rohlenftoffgehalt bes Stahls. Will man Schmiebeisen erzeugen, so wird das auf dem Boden des Feuers angesammelte Produkt aufgenommen (aufgebrochen) und von Reuem Dies beifit das Gaarfrischen. Um bierbei niebergeichmolzen. die Entfohlung zu befordern, vermehrt man gewöhnlich kunftlich die Eisenorpdorpdulmenge, indem man Hammerschlag, welcher bei ber nachfolgenden Bearbeitung des Gisens in reichlichem Mage gewonnen wird, zusett.

Bahrend bes ganzen Frischprozesses scheibet der Schwefel sich allmälig durch Orybation zu schwesliger Säure ab und dieser schädliche Stoff wird daher um so vollkommner entsernt, se mehr die Arbeit in die Länge gezogen wird. Mangan orybirt sich leicht und geht gleich im Ansange mit dem Silicium in die Schlade, in welcher es die Stelle des Eisenoryduls vertritt. Phosphor orybirt sich ebenfalls im Ansange und geht in die Schlade. Man muß aber behufs seiner Entsernung einen mög-

lichst großen Theil der beim Gänzeschmelzen gebildeten Schlade aus dem Feuer ablassen, weil soust bei der später steigenden Temperatur der Phosphor wieder reduzirt und in das Gisen zurückgeführt wird.

Soll nicht Schmiedeisen, sondern Stahl erzeugt werben, so ist das zwar einsach dadurch zu erreichen, daß die Arbeit bereits nach dem Rohfrischen unterbrochen wird; da aber zur Abscheidung schädlicher Substanzen, namentlich des Schwefels, wie erwähnt eine gewisse Zeit gehört, so ist es nöthig, entweder von vornherein ein sehr reines Roheisen anzuwenden, oder aber die Zeit der Entschlung zu verlängern. Das letztere geschieht am leichtesten durch Bildung einer manganreichen Schlacke. Das Kieselsaure Manganorydul ist nämlich kein Lösungsmittel für das Eisenorydorydul. Ze mehr davon also die Schlacke enthält, um so weniger Eisenorydorydul nimmt sie auf und um so langsamer geht die Entschlung vor sich.

Sft das Eisen arm an Silicium, so bedarf es der ersten Periode nicht und es kann sofort mit dem Rohfrischen begonnen werden. Unter diesen und ähnlichen Verhältnissen entstehen mehrsache Modisicationen der Frischarbeit, welche man mit den bezeichnenden Namen: Einmal-, Zweimal-, Dreimalschmelzerei belegt. Aber auch unter diesen Hauptarten hat die besondere Eigenthümlichkeit des verwendeten Roheisens, die Gewohnheit und Geschicklichkeit der Arbeiter vielsache Variationen hervorgerusen, die schließlich freisich alle zu demselben Ziele führen. Eine der wichtigsten Abarten wird dadurch herbeigeführt, daß man das graue filiciumreiche Roheisen durch eine vom übrigen Frischprozesse getrennte Operation von seinem Silicium befreit und es dadurch gleichzeitig in weißes Roheisen Iumwandelt, weil der Graphit dann in chemisch gebundenen Kohlenstoss übergeht, ein Vorgang, der ziemslich genau den Veränderungen entspricht, welche das Roheisen

beim Ganzeschmelzen im Frischfeuer selbst erleidet, obwohl sich dort derselbe mehr der Beobachtung entzieht.

Man nennt diesen Prozeß, wenn er in besonderen Feuern ausgeführt wird, Hartzerrennen oder Feinen; wenn er im Hochofen geschieht, Läutern. Im lettren Falle richtet man die in den Hochofen eindringenden Windströme einfach nach unten auf das angesammelte flüssige Roheisen.

Andere Abarten des Heerdfrischprozesses ergeben sich dadurch, daß das niedertropfende Eisen zum Theil an kalten ins Feuer gesteckten Stäben aufgefangen wird (Anlaufnehmen), daß man die Entkohlung durch größere Zertheilung des einmal niedergeschmolzenen Eisens oder durch Einrühren großer Mengen Hammerschlag oder Zuthat von Stücken weichen Schmiedeisens unterstützt, daß man das Roheisen in kleinen Mengen (Heißen) und längeren Zwischenräumen einschmilzt u. dgl. m. Alle diese Modisicationen führen lokale, oft höchst närrische Namen, wie Judenfrischen, Müglaschmiede, Schwallarbeit, Kartitschschmiede u. s. w.

Das Heerdfrischen erfordert als Brennmaterial durchaus Holzschlen. Es hat sich daher mit dem Theurerwerden derselben mehr und mehr durch das klammofenfrischen, welches unter Anwendung von Steinkohlen ausgeführt werden kann, verdrängen und auf solche Gegenden beschränken lassen, in welchen noch großer Holzreichthum herrscht. Das Flammosensrischen erlaubt zudem aus einem unreinen Roheisen noch ein brauchbareres Produkt zu erzeugen, als das Heerdfrischen, obwohl freilich aus einem guten Roheisen sich niemals ein so vorzügliches Produkt durch jenes wie durch dieses herstellen läßt. Daher kommt es denn auch, daß das Heerdfrischen sich selbst in holzarmen, steinkohlenzeichen Gegenden, wie z. B. in Süd-Wales<sup>4</sup>), für besondere Zwede, z. B. zur Darstellung seinsten Weißbleches, schwächsten Drahtes u. s. w. erhalten kann.

Der bei Weitem größte Theil alles Schmiedeisens und Stahls wird indessen gegenwärtig durch den Flamm ofenfrischoder Puddelprozeß dargestellt. Der Ofen, in dem dies geschieht, ist in den untenstehenden drei Holzschnitten dargestellt.

%ig. 1.



0 6 0 1 2 8 4 5 Fss

8ig. 2.





Die erfte Figur zeigt eine Ansicht von vorn, die zweite eine Anficht von oben, bei welcher der in der erften Figur fichtbare Verbindungefanal zwischen Dfen und Effe (ber guchs) fortgelaffen ift. während die dritte Figur einen gangs= durchschnitt bar= ftellt, welcher ents ftebt, wenn man fið die pordere Sälfte des Ofens

fortgenommen benkt. Die Steinstohle, welche als Brennmaterial bient, wird burch die Oeffnung a auf ben Rost fgeschütztet und verbrennt in Berührung mit der von unten zwischen den Rosts

stäben hindurchtretenden atmosphärischen Luft. Die Flamme schlägt über die Feuerbrücke g, welche hohl ist, auf den Heerd (448)

11, wo fie an das zu verarbeitende Gifen ihre Site abgiebt. Dieser Heerd ist zugänglich durch die Thur c, welche indessen gewöhnlich verschloffen nur die kleine Deffnung d zur Ginführung des Arbeitswerkzeuges frei läßt. Die verbrannten und ihrer Site großentheils beraubten Gafe ftromen nun aus dem Beerde in einen schräg abwärts führenden Canal, den Fuchs und aus diesem in die nicht mehr abgebildete Esse, von deren Sobe wesentlich die Stärke des Buges und die Lebhaftigkeit der Berbreunung auf dem Rofte abhängig ift. Der heerd felbft ift aus festgeschmolzner, zähflüssiger Schlade (k) gebilbet, welche von eisernen auf Ständern ruhenden Platten (ii) getragen wird. Die seitlichen Begranzungen bes Heerbes (h) sowohl an ba Rudwand, wie in der Feuerbrude und Fuchsbrude, find gleich falls aus Gifen und nur nach oben mit feuerfesten Steinen abgebeckt. Sie find, wie erwähnt hohl und werden meift burd Luft- oder Bafferftrome, die in ihnen circuliren, vor dem Berbrennen geschützt. Den ganzen Ofenraum bedeckt ein Gewölbe aus feuerfesten Steinen, welches fich nach bem Fuchs zu allmalig feutt. Umgeben und zusammengehalten wird ber Dfen von eisernen verankerten Platten z, z', z". Zuweilen ift ba tieffte Punkt bes heerbes mit einer Abflugrinne o in Berbindung gebracht.

Das Robeisen, welches gefrischt werden soll, wird in Stulten auf den heerd des bereits angewärmten Ofens gelegt und nun bei steigender Temperatur zu einem fluffigen Babe einge schmolzen. Bei biefem Ginschmelzen beginnt bereits die mit dem Flammenstrom eingeführte Luft ihre Wirksamkeit burch Orpbation des Siliciums und eines Theils Eisen zu äußern, so daß nach Bollenbung ber Ginschmelzung bas Robeisen mit einer fluffigen Schladenbede verfeben ift, welche eine weitere Ginwirkung ber Luft auf bas Gifen verhindert. Sett öffnet man (454)

bie bis dabin verschloffene Deffnung d in der Arbeitsthur und führt eine hakenformig gebogene eiserne Stange (bie Rrate) in ben Ofen. Mit berfelben burchfurcht man bas Eisenbab in ber Beise, daß der Reihe nach alle Stellen des Dfens berührt werden. Von dieser Operation hat der Prozest den ans de m Engtifden entnommenen Ramen bes Pubbelns (Puddling). besmal wenn die Krate eine Furche zieht, bringt die Luft hinein und fest ihren orpbirenden Ginfluß fort. So kommt es, daß die Schlacke allmälig mehr Eisenorvhul aufnimmt und wie Heerdfrischen endlich in ein geeignetes Losungsmittel für Eisenornbornbul übergeführt wird, welches seinerseits Roblenftoff bes Gifens orybirt. Man erkennt bas Gintreten bes letten Vorganges leicht an der Bilbung von Rohlenoryd, welches in Form von blauen Alammehen aus den von der Kratze gebildeten Furchen brennt. Die gegenseitige Einwirkung der Schlade und des Roblenftoffs wird bald febr heftig und das Ganze gerath in ein ftartes Schaumen. Die Schlade fteigt fo hoch auf, daß fie theils über die Auchsbrude fort bis zum Boden der Effe und von bort durch eine kleine Deffnung auf die Huttensoble läuft, theils über die Schwelle der Arbeitsthur berausflieft, mo fie in einem fleinen Wagen aus Blech aufgefangen wird. Bei fortschreitender Entfohlung des Gifens läßt auch das Aufschäumen (Rochen) nach und ber Arbeiter fühlt beutlich ben Wiberftand, welchen die nicht mehr im geschmolzenen, sondern nur im teigigen Buftande befindlichen tohlenftoffarmen Gisentheilchen ber Rrate entgegensetzen. Diese Theilchen schweißen nun bei gegenseitiger Berührung an einander und ftehen balb, blumentohlartige Gruppen bilbend, mit ihren weifiglübenden Spiten aus bem röther gefärbten Schladenbabe hervor. Da jett bie Luft bas Gifen ohne Beiteres felbft trifft, fo schreitet in Folge reichlicher Bildung von Oppdorpbul die Entfohlung schnell voran und. während der Arbeiter es mit einer spitzen Brechstange (dem Spit) zu Rugeln ballt, wird es bald in den Zustand des Schmiedeisens übergeführt. Durch hin- und herrollen und Drücken der gebildeten Bälle (der Luppen), denen man gewöhnlich ein Gewicht von circa 1 Ctr. giebt, wird die Schlacke möglichst herausgequetscht und eine gleichartige Beschaffenheit aller Theile erzielt.

Soll nicht Schmiebeisen, sondern Stahl dargestellt werben, so muß die Entfohlung früher unterbrochen werden, ohne daß doch die Arbeit fürzere Zeit dauern darf, weil fonst die schädlichen Stoffe, namentlich der Schwefel und Phosphor nicht binreichend entfernt werden wurden. Um dies zu erreichen, wendet man ein (übrigens möglichst reines) manganhaltiges Robeisen an, vertieft ben heerd, so daß ber größte Theil der Schlade im Ofen bleibt und arbeitet mit einer rufienden, also wenig ombirenden Flamme. Die an fich schon schwächer entfohlend wirlende 6) manganhaltige Schlade bedeckt nun in reichlichem Maße das eingeschmolzene Robeisen und es hängt lediglich vom Willen bes Arbeiters ab. wie viel Luft an das Eisen zur Oroborydulbildung gelangen, wie schnell also die Entroblung vor sich gehen soll. Der gebildete Stahl wird bann auch ohne baf a an die Oberfläche kommt, so viel als möglich unterhalb ber Schlade zusammengeschweißt und in Rugelform geballt.

Obwohl die chemischen Borgange ganz ähnlich wie beim Heerdfrischen sind, so zeigt sich doch ein wesentlicher Unterschied him sichtlich des Phosphors. Derselbe geht zwar auch hier, zu Phosphorsaure orydirt, in die Schlacke, aber er wird daraus nicht wieder in dem Maße reduzirt, wie beim Heerdfrischen, hauptsächtlich weil die Temperatur beim Puddeln nicht so hoch steigt. Daher läßt sich auch durch fortgesetzt Arbeit, umgekehrt wie beim Heerdfrischen, der Phosphor immer mehr entsernen und das ist (446)

der wesentlichste Grund, aus welchem zum Puddeln ein schlechteres Robeisen anwendbar ift, als zum Geerdfrischen.

Auch für den Puddelprozeß bereitet man das Roheisen, wenn es grau ist, meist durch einen getrennten Prozeß vor, durch welschen man den größten Theil des Siliciums entsernend es in den weißen Zustand überführt. Man schmilzt es zu diesem Zwecke gewöhnlich in einem von eisernen Platten gebildeten Heerde, dem Feinfeuer oder Raffinirheerde, in welchen von zwei Seiten je drei oder vier Windströme eindringen, bei Kolsein, nimmt aber auch zuweilen den Prozeß in einem mit Kohleusordgas geheizten Flammosen (dem Feinosen) vor. Es kommt wesentlich darauf an, den Prozeß nur so lange sortzusezen, daß Silicium allein orydirt, aber kein Kohlenstoff entsernt werde. Das geseinte Eisen läßt man in eiserne Formen ab, in denen man seine Abkühlung durch Wasser befördert.

Den Sauerstoff ber Luft ersett man zum Theil burch anbere jauerstoffabgebende Rörper. Schon feit lauger Zeit pflegt man zu biefem 3mede wie beim heerbfrifchen hammerichlag und Balafinter, die eisenorphorphulreichen Abfalle von ber Beiterverarbeitung des Eisens anzuwenden, setzt auch wohl die Djenmande mit Gisenoryd in Form von Rotheisenstein aus. Reverdings hat man nicht ohne Erfolg versucht, Salpeter in ben Ofen zu bringen, beffen allzuheftige Wirkung man badurch abschmacht, daß man ihn in durchlöcherte Blechbuchfen verschließt. Die Anwendbarkeit dieses und ähnlicher Mittel wird stets in erster Linie durch die Frage der Dekonomie entschieden werden muffen. In ameiter Linie ift indeffen dabei zu beachten, daß je hoher man die Temperatur durch fräftige Orydationsmittel steigert, um so schueller zwar die Entfohlung vor fich geht, aber auch um fo weniger Zeit zur Abscheidung bes Schwefels bleibt und daß um so leichter der bei niedriger Temperatur in Phosphorsaure umge-V. 108. (457)

wandelte Phosphor wieder reduzirt und in's Eisen zurückzesührt wird. — Beim Stahlpuddeln bringt man sehr oft Stahlpulver in Anwendung, von denen eine große Zahl, zu den sogenannten Geheimmitteln gehörig, zu theuren Preisen verlauft wird, ohne auch nur im Geringsten zu nützen. Die wirksamen Theile aller dieser Pulver bestehen in der Regel in Mangan und Alkalien, welche beide eine leichtslüssige, ersteres auch eine die Entsohlung verzögernde Schlacke, bilden, dadurch das Robeisen vor zu schneller Einwirkung der Luft schützen und so allerdings die Darstellung von Stahl erleichtern. 8\*)

Die aus dem Frischsener oder dem Puddelosen ansgebrachten Klumpen oder Balle von Schmiedeisen oder Stahl, welche man Luppen, Deule, beim Stahl auch wohl Schreie neunt, werden noch ganz heiß zuerst unter schweren, durch Wassers oder Dampstraft bewegten Hämmern oder in Onetschwerken zusammengepreßt, dadurch von den noch eingeschlossenen Schladen größteutheils befreit und zugleich in eine prismatische Form gebracht, welche es ermöglicht sie durch ferneres Hämmern oder durch Auswalzen in eine für die Weiterverarbreitung geeignete Gestalt überzusühren. Diese Arbeit nennt man das Zängen und das daraus hervorgehende Eisen heißt Schirbel, Kolben oder Bramme, oder wenn es bereits Stabsorm erhalten hat, Rohstab oder Luppen stab.

Während bei den beiden geschilderten Frischprozessen das Produkt nicht als stüssige, sondern als teigige, mit Schlade mehr oder minder gemengte Masse erhalten wird, liesert die dritte Frischmethode, das nach seinem Ersinder genannte Bessemern, ein flüssiges Produkt.

Bu diesem, anfangs allgemein und heutigen Tages um noch in Schweden in niedrigen feststehenden Defen ausgeführten Prozesse, wird jetzt meistentheils ein Gefäß angewendet, (458) welches an amei borizontalen Banfen aufgebangen und um biefe brehbar ift. Das Gefäß hat im Inneren fast genau die Korm einer natürlichen Birne 8b), beren dunnerer Theil (ber Halb) etwas ichräg gewachsen und furz über bem Stiele abgeschnitten ift, und führt beghalb auch ben Ramen Frischbirne. Es ift ans Reffelblech bergeftellt, mit einem ftarten Autter von quarzreichem fenerfesten Thone versehen und außen in der Mitte mit einem fraftigen eifernen Reif umgeben, an welchem die in Lagern rubenden Bavfen befestigt find. Babrend ber Arbeit bangt bie Birne aufrecht, b. h. mit bem Salfe, welcher unter bie Mündung eines in eine Effe führenden Rauchmantels ragt, nach oben. Giner der Zapfen ift hohl und dient zur Zuleitung des von einer Geblafemafchine gelieferten ftart gepreßten Binbes 9), welcher von dort vermittelft eines abwärts gehenden Rohres in einen unter dem Boden der Birne befindlichen, mit diefer verschraubten Sammelkaften geführt wird. Bon bier gelangt der Bind ichlieflich burch den mit zahlreichen (meist 49 oder 84) Deffnungen versehenen Boben in Form feiner Strablen in bas Innere bes Gefähes und durchdringt das dort befindliche fluffige Robeisen. Das Robeisen nämlich, welches gefrischt werden soll, wird in einem Flammofen geichmolzen, seltner birett im fluffigen Buftande aus einem Sochofen entnommen, und dann durch den hals der um etwas mehr als 90 Grad gedreheten Birne berart eingelaffen, daß seine Oberflache nicht die am Boden befindlichen Bindeinftromungsöffnungen erreicht. Nachdem das geschehen, wird gleichzeitig mit dem Aufrichten der Birne der Wind angelaffen und berfelbe halt nunmehr das flüffige Metall vom Eindringen in jene Deffnungen Die feinen Luftstrahlen orydiren gang wie bei den anderen Krifchprozessen zuerst das Silicium und den entsprechenden Theil Eisen, bis eine Verbindung gebildet ift, welche Orydorydul löst und dadurch entfohlend auf das Eisen einwirkt. Da indessen

hier die Orndation ungemein energisch verläuft, so braucht fie nur furze Reit zu ihrer Bollendung und mahrend 100 Ctr. Robeifen zur Entfohlung im Frischfener etwa 14 Bochen, im Duddelofen 14 Tage verlangen, find fie in der Birne binnen 20 Minuten 10) entfohlt. Bei dieser lebhaften und schnellen Opdation wird hinreichende Wärme entwickelt, um nicht nur ohne fremdes Brennmaterial den Drozek zu Ende führen zu toumen, fondern auch als Endprodutt ein fluffiges Schmiedeisen ober einen fluffig en Stahl zu erhalten. Es tann nicht auffaller, bas bei der Kurze der Zeit und der Höhe der Temperatur eine M scheidung des Schwefels nur wenig, eine Abscheidung des Photphors, welcher in dem angewendeten Robeisen enthalten war, gar nicht erfolgt und daß daher für den Bessemerprozes nur ein von jenen Stoffen hinreichend freies Material tauglich ift. Uebrigent aber wird es ähnlich, wie bei den anderen Frischprozessen, von der Zeit abhangen, wie weit die Entfohlung getrieben, d. b. ob Stahl, Schmiebeisen ober ein 3wischenproduft erhalten werden foll. Da indeffen die ganze Zeit, welche bazu gehört das Gifen vollkommen frei von Roblenftoff zu machen, fich nur nach Minuten berechnet, so halt es fehr schwer, die richtige Granze für eine nicht vollftändige Entsohlung in der Pracis einzuhalten und man zieht es daher vor, das Gisen zuerst ganz zu entsohlen und ihm dann durch einen zweiten Prozest wieder so viel Rohlenstoff augufügen, als man im Produtte verlangt. Diefen Roblenftoff führt man nun in der Beise zu, daß man eine abgewogene Menge Rob eisen von bekanntem Rohlenftoffgehalt schmilzt und mit dem in der Birne enthaltenen entfohlten Gifen mischt.

Die Darstellung eines Stahls, welchen man mit dem Namen Flußstahl'') belegt, durch Zusammenschmelzung eines niedrig gekohlten Eisens d. h. Schmiedeisens mit hochgekohltem Eisen d. h. Roheisen, ist schon seit Anfang des vorigen Jahrhunderts (460) befannt, aber bie laugfte Zeit hindurch nur im fleinen Dafiftabe burch Schmelzung von Stabeifenftuden und Robeifenbroden in Biegeln mit einem Faffungsraum von wenigen Pfunden ausgeführt worden. Erst durch ben Bessemerprozes ift biese Methobe zu allgemeiner und großartiger Anwendung gelangt. Es wird hierbei in der Praris folgendermaßen verfahren: Rach vollftanbiger Entfohlung bes ursprünglich eingesetzen Gisens tippt man bie Birne und lagt bas fluffige Zusat=Robetien burch ben Sale Daffelbe mischt sich sofort mit dem in der Birne enthaltenen Produtte zu einer gleichartigen Raffe. Die in dem zugesetzten Robeisen enthaltenen Bernnreinigungen geben naturlich größtentheils in bas Endprodutt über. Es muß daher auf ein möglichft reines Robeisen gesehen werden. Rein Gifen eignet fich hierzu so gut, wie das Spiegeleisen 12), welches daher auch ju biefem 3wede von feinen Erzeugungsorten (z. B. bem Siegerlande) weithin versendet wird.

Der Bessemerflußstahl ist das auf die beschriebene Beise erhaltene Produkt, welches unter dem abgekürzten Namen Bessemerstahl wegen seiner Billigkeit im Gegensatz zu anderen Stahlsorten, wegen seiner Freiheit von Schladen und seiner Festigkeit immer weitere und allgemeinere Berbreitung zur Darstellung selbst solcher Gegenstände findet, die bisher nur aus Schmiedeisen erzeugt wurden.

Der durch den Bessemerprozes bewiesene Erfolg der Darsstellung von Flußstahl führte bald auf den Bunsch, die auf den Hüttenwerken in reichlichem Maße erzeugten Abfälle und die im handel in großer Menge unter dem Namen Alteisen vorkommenden Schmiedeisenstüde ähnlich und in größerem Maßstabe verwerthen zu können, als dies in Tiegeln möglich war. Man richtete daher seine Ausmerksamkeit auf den Flammosen. Aber alle Bersuche Alußstahl direkt auf dem heerbe eines Flammosen

ofens darzuftellen, blieben lange Zeit erfolglos, weil es weber gelingen wollte, die nothige Temperatur jur Schmelzung ju erzengen, noch die Schmelzung selbst so zu beschleunigen, das während derselben nicht ein zu großer Theil des Gisens orvbirt und verschlackt wurde. Erft durch Anwendung der sogenannten Regeneratorfeuerung glückte es, eine beständig hohe Tempe ratur zu erzielen und dabei durch einen scheinbar sehr einfachen Runftgriff bie Schmelzung bes Schmiebeisens faft plotlich babeizuführen. Diefer Kunftgriff besteht barin, daß man nicht gleichzeitig Rob- und Schmiedeisen schmilzt, sondern querft ein Bab von Robeisen erzeugt, in bieses das Schmiedeisen eintaucht und so letteres bei der Schmelzung vor Orydation gang ichutt. Die Anwendung der Regeneratoren, welche von Sahr m Sahr mehr an Bedeutung gewinnen, beruht auf folgenden Grundfaten: Bei ber gewöhnlichen Ginrichtung eines Flammofens wird die heizkohle sofort möglichst vollständig verbranut. Die Klamme giebt im heerbe bes Ofens so viel Barme als erforderlich an das zu erhikende Material ab und geht dann als ein Gasstrom von meist noch sehr hoher Temperatur zur Esse. Nun benutt man zwar biefe Site bes fortgebenden Gasftromes, die Ueberhite, schon lange zu anderen 3weden, namentlich zur Erbitung von Dampffesseln, jedoch ift das niemals ein fo rationelles Bufahren, als wenn man die Site für den 3med gang aufbraucht, für den fie bestimmt ift. Dies gelingt nur dann, wenn man zuerst ftatt einer gewöhnlichen Feuerung mit vollständiger Berbrennung eine Roblenorphaasfeuerung einrichtet. Man bäuft ju biefem 3wede eine ftarte Schicht Roblen an. Der autretende Luftstrom verbrennt zwar die auf dem Roste liegenden Koblen vollständig; die hierbei erzeugte Kohlenfäure aber nimmt bei ihrem Aufsteigen zwischen den darüber liegenden Roblen Roblen ftoff auf und verwandelt fich in Roblenorvbgas. Das lettere (462)

fann man nun fortleiten und unter Buführung eines ameiten: Stroms atmosphärischer Luft an jeder beliebigen Stelle, wo man eben eine hohe Temperatur erzeugen will, verbrennen und zwar mit um fo größerem Erfolge, wenn Luft und Gas vorher moglichst beiß gemacht worden waren. Für den vorliegenden Zweck verbreunt man das Roblenord bei seinem Gintritt in den Schmelzofen. Die abziehende, noch heiße Flamme aber läßt man nicht dirett zur Effe geben, sondern leitet fie zuvor durch zwei nebeneinander liegende Rammern, welche lose mit feuerfesten Steinen ausgesett find und welche Regeneratoren genannt An diese Steine giebt die Flamme ihre letzte Sitze ab merben. und geht dann ziemlich fühl in die Effe. Allmälig nehmen inbeffen die Steine selbst sammtlich die Temperatur der Alamme an, und dann wird lettre nicht mehr abgefühlt. Ift biefer Zeitpuntt eingetreten, fo breht man durch Stellung zweier Beutile ben 3ng um und läßt das Rohlenorndgas und die Berbrennungsluft, jedes für fich durch eine der erhitzten Kammern, durch welche bither die Flamme zur Effe gegangen mar, ftromen. nehmen nun die Barme der Steine auf und vereinigen fich beim Eintritt in ben Ofen zu intensiver Berbrennung. Die Flamme geht nunmehr auch in umgekehrter Richtung als zuvor durch den Dfen und findet, nachdem sie ihre Arbeit geleiftet, an der entgegengesetten Seite bes Ofens wiederum zwei Regeneratoren vor, durch welche fie unter Abgabe ihrer Ueberhitze zur Effe ftromt. Sind nunmehr diese Regeneratoren beiß genug geworden, und die ersten gleichzeitig abgefühlt, so dreht man die Richtung des Gasftromes abermals um, läßt durch die zulett erhitten Regeneratoren Gas und Luft ein- und die Flamme durch die abgefühlten austreten u. f. f. Dadurch wird bis zu einem gewiffen Marimum, bei welchem die mehr erzeugte Warme das Gleichgewicht mit der durch Ausstrahlung u. f. w. verlorenen Warme halt, eine

timmer höhere Temperatur erzengt und diese erhält sich bann in geringen Gränzen schwankenb auf einem für den angegebenen Zwed andreichenden Grade.

Die Außstahlbereitung in Klammöfen, die mit sochen Regeneratoren versehen sind, wird berart ausgesührt, daß in das zuerst eingeschmolzene von seiner Schlackendecke besreite Abbeisenbad Schmiedeisenabsälle eingesetzt werden, dis eine Prode den verlangten Kohlungsgrad ergiedt. And, hier pflegt man in dessen gewöhnlich etwas weiter zu gehen und durch einen schließlichen Zusas von Spiegeleisen die Kohlung wieder zu vergrößern. Hin mit wieder hat man and, durch Zusas seiner Eisenerze (Eisenglung, Magneteisenstein) die Entsohlung zu beschlennigen versuckt.

Während die Erzengung des Flußstahles ebensowohl Eudschlung von Roheisen, als Kohlung von Schmiedeisen gemannt werden kann, so giebt es noch einen Weg Stahl darzustellen, der darauf gegründet ist, daß dem Schmiedeisen Kohlenstoff als selche durch Holzschle zugeführt wird. Einen solchen Stahl nennt man Kohlungsstahl. Entweder erhist man zu diesem Zwede des Schmiedeisen mit Holzschlenpulver in Tiegeln dis zur Schmelzung des Produktes, oder man treibt die Erhitzung nur dis zu einer Temperatur 13), bei welcher das erzengte Produkt noch unzeischmolzen bleibt und daher die Korm des Materialeisens bellehalt. Die erste Art wendet man selten an. Der berühnte ächt Damaszenerstahl wird auf diese Weise hergestellt.

Man schmilzt Stüdshen jenes durch die Rennarbeit erzensten in Stäbe ausgerecken Schmiedeisens mit Pflanzen- (namend lich Winden-) Blättern zusammen. Diese verkohlen und man erhält in dem unvollkommen gestoffenen, daher ungleichstänig gekohlten Produkte jenen schönen Stahl, der der Reinheit der Erze und des Mittelproduktes seine vorzägliche Festigkeit und Elastizität zu verdanken hat und in Folge des verschsebenen Ber-

haltens der in einander gefloffenen, ungleich gekohlten Theile beim Aehen die prächtigen Figuren giebt, an denen sich eine ächte Klinge jener Art leicht erkennen läßt.

Die zweite Methode der Rohlung des Stahles, bei welcher nicht Schmelzung stattsindet, giebt den Cementstahl. Man erbitt Schmiedeisenstübe, welche in Holzschlenklein gepackt sind, in großen thönernen Küsten mehrere Tage hindurch. Diese Kästen stehen zu je zweien über einer Steinkohlenseuerung, deren Bamme sie in zahlreichen Canalen umspült. Das Eisen kohlt sich dann von außen nach innen höher und höher. Ist die hinreichende Kohleustossaufundhme bis zum Kerne vorgedrungen, was man an einem heransgenommeuen Probestab untersucht, so läßt man abkühlen und sindet einen Stahl vor, welcher wegen der seine Oberstäche bededenden Blasen und der unvermeidlichen Verschriedenartigkeit des Kohlungsgrades in seinen einzelnen Theilen zwar ohne Weiteres kaum anwendbar ist, welcher aber ein seiner Keinheit wegen vorzügliches Material für die Weiterverarbeitung abgiebt.

Es möge bei bieser Gelegenheit Erwähnung sinden, daß die Birkung der meisten sogenannten Stahlbildung 8- oder Harstemittel, durch welche man Instrumente aus weichem Eisen oberstächlich verstählt, auf der Aufnahme von Kohlenstoff bei der Erhthung mit kohlenstoffhaltigen Substanzen unterhalb der Schmelztemperatur des Stahls beruht. Diese Mittel bestehen meist aus organischen Substanzen, wie Horntheisen, geraspelten Klauen u. s. w. ober aus Blutlaugensalz. 14)

Die sammtlichen Produtte, wie sie aus den verschiedenen bisher geschilderten Prozessen der Schmiedeisen- und Stahlbildung hervorgeben, sind noch nicht fertige Handelswaaren: Die Schirbeln bes bei Holzschle gefrischten Denks und die aus den Puddelluppen bergestellten Kolben, Brammen und Rohstäbe enthalten noch

ziemlich viel Schlacke eingemengt, welche ihre Haltbarkeit sehr beeinträchtigt. Der flüssige Bessemerstahl und aller Flußstahl treunt sich, wenn man ihn nach seiner Bollendung ruhig einige Zeit stehen läßt, zwar gut von der gleichfalls flüssigen Schlack, so daß man ihn ohne Schwierigkeit in eiserne Formen gießen und ihm dadurch jede beliebige Form geben kann, aber er bedarf noch eines kräftigen Hämmerns (des Dichthämmerns), um zahlreiche Blasen, die sich in Folge fortdauernder Gasentwickelung in seinem Innern besinden, zu zerstören. Der Gementstahl und in gewissem Grade auch der flüssige Kohlungsstahl sind zu ungleichmäßig, um ohne weitere Bearbeitung benutzt werden zu können.

Es bedürfen daher also alle Eisen- ober Stahlsorten zuvörberst der Verfeinerung arbeiten, und diese bestehen entweder in dem Schweißen (beim Stahl Gärben genannt) oder dem Umschmelzen, von denen ersteres für Schmiedeisen und Stahl, letzteres nur für Stahl anwendbar ist. Da nun für das Eisen und den Stahl, welche Handelswaare sein sollen, eine ganz desstimmte Gestalt verlangt zu werden psiegt, so verdindet man in der Regel diese Verbesserungsarbeiten mit Arbeiten zur Formsgebung.

Erhist man jene schladenhaltigen Eisen- oder Stahlstüde, welche als Rohprodukte aus den Umwandlungsprozessen des Roheisens hervorgehen, die zur Weißglut, so gelangt die eingeschlossene Schlacke in Fluß, während das Metall teigig wird. In diesem Zustande lassen sich nun durch Hämmern oder Walzen mehrere solcher Stücke innig vereinigen, zusammenschweißen, während gleichzeitig die Schlacke hinausgepreßt wird. Durch Wiederholung der Schweißarbeit, läßt sich daher das Eisen immer gleichmäßiger und immer schlackenfreier herstellen, auch lassen sieht verschiedenartige Eisensorten z. B. weiches Eisen und Stahl in beliebiger Weise mit einander vereinigen. Indessen ist

bei der Schweißarbeit stets zu berücksichtigen, daß die eingeschlose sewe Schlacke und das sich durch Einwirkung der Luft auf das erhitzte Eisen bildende Orydorydul (Hammerschlag, Balzesinter) entschlend einwirken und daß man daher ein niedriger gestohltes Produkt erhält. Für weiches Eisen hat dies meistentheils keinen nachtheiligen Einfluß, beim Stahl kann es dagegen sehr unerwünscht sein, und man wird in letztrem Falle oft genöthigt ein höher gesohltes Material anzuwenden, oder die Oberfläche gegen die Einwirkung der Luft durch einen Neberzug aus Thon u. das. m. zu schüßen.

Die Schweißarbeit wird selten in Heerben, welche mit Holztohlen ober Roll geheizt werden, gewöhnlich in Flammöfen mit Steintoblenfeuerung ausgeführt. Dieje Flammöfen gleichen im Allgemeinen den Puddelofen, haben aber einen aus Sand gebildeten Geerd und der Fuchs schließt sich an diesen ohne Trennung durch eine Brude an; auch befitzen fie meist mehrere Arbeitsthuren und häufig viel größere Dimenfionen. Das zu schweißende Gijen wird zuerft in gleich langen Studen aufeinandergelegt, padetirt wie man technisch fagt. Jebes Padet, beffen Größe und Querschnitt wesentlich von der Schwere und Form des zu fabrizirenden fertigen Gisens abhängig ift, umwindet man mit idwachen Gisenbandern oder Draht, und schiebt es dann vermit= telft einer eisernen Schaufel an die kuhlste Stelle des Schweiß= ofens b. h. an ben Fuchs. Beim Ginsetzen bes zweiten Padetes rudt das erfte naber an die Feuerbrude u. f. f., bis der Ofen gefüllt ift. In biefer Zeit muß bas erfte hinreichend beiß ge= Man erkennt die richtige hipe an der Fluffigkeit worden sein. der Schlade, welche fich aus dem an der Oberfläche orndirten Eifen und bem Sande bes Bobens gebilbet hat, und welche gleich Bettblasen auf einer Suppe fich auf dem Packete entlang zieht.

Um aus ben ichweißwarm gemachten Padeten fodann bie

, N

Schlade auszudrücken, um die einzelnen Gisenstüde zu vereinigen und dem Ganzen die gewünschte Form zu geben, wendet man Hämmer oder Balzen an, vereinigt auch beide in der Beise, die man das Packet zuerst durch Hämmern schweißt und nachher durch Balzen formt.

Die Form, in welcher das geschweißte Gisen und der State meist in den Handel kommt, ist die des Stabes, des Bleches und des Drahtes.

Die Stabe haben theils den Duerschnitt einer einsachen Figur, am häusigsten einen quadratischen, oblongen oder treisförmigen, und werden dann Stabeisen im engeren Sinne des Wortes oder Handelseisen (je nach dem größeren oder theine ren Querschnitt auch Grob- und Feineisen) genannt, theils ist der Querschnitt ein complicirterer, wie bei den Eisenbahnschen, den T, Z, U, E-förmigen Eisen und dann führen die Stübe den Namen Façoneisen. Bleche nennt man diesenigen Eisensorten, welche im Verdältniß zu ihrer Breite und Länge eine geringe Dicke haben, und unterscheidet nach der Größe der letztem seine oder Schwarzbleche, mittlere oder Kesselbleche, starke oder Panzerbleche.

Bahrend man noch im Anfang dieses Jahrhunderts Siebe und Bleche fast nur durch Bearbeitung unter schweren Hammen herstellte und deshalb nicht im Stande war große und gewichtige Stücke, sowie complicirte Formen zu Preisen zu sabriciren, welche eine allgemeinere Berwendung ermöglichten, so ist jetzt durch Benutzung der Balzwerke kaum eine Größe und Form noch unerreichbar geblieben. Ein solches Balzwerk besteht aus je zwei schweren Ständern, welche die Lager für die Zapsen der Balzen tragen. Die letztren liegen meist zu zweien übereinander und sind cylindrische aus Gußeisen angesertigte Körper, welche sich in entgegent (448)

gesetzer Richtung umdreben. Bringt man zwischen zwei solche fich brebende Rorper irgend einen Gegenstand, fo tounen verichiebene Kalle eintreten: Ift die Reibung, welche entsteht, wenn der betreffende Gegenstand die Oberfläche der beiden Balzen berubrt, biureichend groß, um die rudwirtende Seftigfeit deffelben an überwinden, so wird er, wenn er sprode ift, zerbrochen ober zerbrudt, wenn er dagegen behnbar ist, ausgereckt, indem sein urwrünglicher Duerschnitt bis zu bemienigen des kleinsten 3wischen= raums zwischen beiben Balgen zusammengebrudt und feine gange entsprechend vergrößert wird. Ift die Reibung nicht genügend, so wird ber Gegenstand überhaupt gar nicht von ben Balgen gefaßt, sondern schleift an denselben. Dies Lettere tritt jedesmal ein, wenn ber Querschnitt bes zu malzenden Körpers ein bestimmtes Berhaltniß gegen ben Durchmeffer ber Balgen überschreitet. Daber tann man ein ftartes Stud Gifen nicht auf einmal auf einen geringen Querschnitt walzen, sondern muß unter ftufenweiser Verkleinerung bes 3wischenraumes zwischen ben Balgen bei mehrmaligem Durchgang den Querschnitt allmälig auf das richtige Maß führen.

Hat man es nun mit einem Querschnitte zu thun, bei welschem, wie z. B. am Bleche, zwei Begränzungs-Flächen bedeutend ausgedehnt gegen die vier anderen sind, so läßt sich die Verringerung des Zwischenraumes leicht dadurch erreichen, daß man die aufänglich weit von einander entfernten Walzen nach jedem Durchgang des Eisens mehr einander nähert, was durch Anziehen von Stellschrauben geschieht. Da sich indessen das Eisen bei seiner Streckung stets, wenn auch nur wenig in die Breite ausdehnt, diese Ausdehnung aber in keiner Weise begränzt ist, so läßt sich nicht vermeiden, daß bei der augegebenen Art des Walzens die Kanten zackig, rissig und unganz werden. Bei Blechen pflegt

man diesen Uebelstand wieder dadurch auszugleichen, das man ihre Ränder nachher mit großen, durch Maschinen bewegten Scheeren gerade schneidet. Bei Stäben ist dies nicht ausssührten, man muß vielmehr auf einen überall gleichen und von allen Seiten scharf begränzten Duerschnitt hinarbeiten. Um dies zu erreichen, dreht man Einschnitte (Kaliber) in die cylindrischen Balzenförper, legt viele derselben in der Beise nebeneinander, daß jeder solgende einen kleineren Duerschnitt, als der vorhergehende hat, und läßt das Eisen der Reihe nach durch diese Kaliber gehen, von denen das erste etwas kleiner als der Duerschnitt des schweiswarmen Packets ist, während das letzte dem verlangten Onerschnitt des sertigen Stabes entspricht. 15)

Ift schon die herstellung solcher Reihen von Raliben schwierig, wenn das Gifen einen einfachen und regelmäßigen Querschnitt erhalten foll, so erfordert die Ralibrirung derjenigen Balzen, welche für die Herstellung complicirterer Profile 2 B. bes Binteleisens, Doppel-T-Gifens und Fenftereisens, der Gifenbahnschienen u. s. w. dienen, große Renntuisse und Borficht, un eine richtige Vertheilung des Druckes, entsprechende Abnahme verhältnisse zu erzielen, um zu vermeiben, daß bas Gifen an ein zelnen Stellen mehr geftrecht werde als an anderen, ftumpfe Rav ten annehme und rauhe Oberflächen zeige. Die Schwierigleiten wachsen noch, wenn gleichzeitig bei einem verwickelten Querschnitte verschiedene Gisensorten mit einander vereinigt werden sollen Dies tommt 3. B. bei Gisenbahnschienen vor, welche eine bate Lauffläche und einen nachgiebigen Untertheil erhalten sollen. 31 biefem 3med macht man den Ropf des Packetes aus Stahl obe einem diesem fich annahernden, Fein torn genannten toblenftoff reichen Gifen und den Juß aus weichem (sehnigem) Schmied eifen.

Obwohl im Allgemeinen die Schweißung eng mit der Formsgebung verbunden wird, so pflegt man doch die ersten Kaliber, durch welche das Packet geht, vorzüglich zum Schweißen zu besunzen und giebt ihnen deßhalb meist einen hiefür sehr wirksamen Duerschnitt von der Form einer aus vier Kreisbogen zusammensgesetzten Figur (Spipbogenkaliber).

Die britte Korm, in welcher das Gifen in den Handel kommt, ift ber Draht. Derfelbe tann zwar als ein Rundeisen von geringem Querschnitt und großer gange betrachtet werden, läßt fich aber nur bis zu gewiffen Dimenfionen durch faliberirte Balgen berftellen. Bon da ab muß man den Querschnitt durch die Biebarbeit verkleinern, welche in folgender Beife ausgeführt wird: Man widelt das vorgewalzte Drahteisen auf eine Trommel, spitt das eine Ende zu, führt daffelbe durch eine konische Deffnung, welche fich neben zahlreichen anderen in einer verftablten Platte befindet, und befestigt das durchgeführte Ende auf einer zweiten, um eine vertikale Are brebbare Trommel. Bird biese lettere nun in Umbrehung versett, so widelt sie ben Draht um fich auf, und zieht ihn durch die tonische Deffnung hindurch, auf deren Querschnitt der ursprüngliche Querschnitt des Drabteisens demgemäß verringert wird. Dies wird nun mit Benutung immer fleinerer Deffnungen so oft wiederholt, bis ber gewünschte Duerschnitt erreicht ift. Bei ber ganzen Manipulation befindet sich das Eisen im kalten Zustande; es wird in Folge beffen schnell hart und sprobe und man muß ihm von Zeit zu Zeit seine Geschmeidigkeit durch Ausglühen wiedergeben. Das Glühen geschieht in großen, verschlossenen eisernen Topfen, welche von außen erhitzt werden. Trot des Berschlusses bildet fich auf der Oberfläche des Drahtes Eisenorydorydul. Dasselbe wird durch Beizen mit verdunnter Saure entfernt, dann wird die überflus-

ť

٠

3

fige Säure abgewaschen und durch Kalkwasser neutralisert und nun erst kann das Ziehen fortgesetzt werden. Ohne diese Borsicht würde man nicht die im Handel verlangte glatte und glänzende Oberfläche des Drahtes erhalten. Zuweilen läßt man vor dem letzten Zuge den Draht noch durch gährende Flüssigkeiten, Urin, hefe u. dgl. mehr gehen, was das blanke Aussehen vermehrt, oder giebt ihm durch eine Aupservitriollösung eine rothe Oberssläche.

Der zweite, indessen bisher nur für Stahl anwendbare Beg der Verfeinerung des Rohproduktes, ist die Umschmelzarbeit. Das ans dieser Arbeit hervorgehende Handelsprodukt heißt Gußstähl. 16)

Das Umschmelzen geschieht in Tiegeln, welche aus einer Mischung von gebranutem und ungebranutem feuerfesten Thone und Graphit hergestellt werden. Diese Tiegel werden mit Stablbroden gefüllt, ftark vorgewärmt und dann einzeln, zu zweien oder vieren in kleine schachtförmige Defen gestellt, beren Boden von einem Rofte gebildet wird. hier werden fie von Rofs umgeben und mit benfelben überbect und bleiben viele Stunden bindurch einer außerst hohen Temperatur ausgesett. Buweilen ftellt man die Tiegel auch in einen längeren horizontalen Canal, beffen beide Enden mit Regeneratoren in Verbindung stehen und der duch Rohlenorndgasfeuerung geheizt wird. Als Material fann jede Art von Rohftahl angewendet werden, sei sie durch Heerdfrischen, Puddeln, Beffemern, durch Cementation oder auf anderem Bege erzeugt, und man kann noch durch Zusatz von Holzkohle oder Schmiedeisen einen Ginfluß auf ben Rohlungsgrad bes Gußftables ausüben.

Ift der Stahl hinreichend dünnflüssig, was man mit einem Drahte untersucht, so hebt man den Tiegel aus dem Ofen und gießt (472)

feinen Inbalt in die bereit stebende Korm. Das Ausheben ift wegen der großen Site, welcher die Arbeiter ausgesetzt find, eine febr läftige Arbeit, am ichlimmften bei ben schachtformigen Defen, etwas leichter bei den canglartigen Schmelzappara-Das Ausgießen erforbert große Geschicklichkeit, sobalb mehrere Liegelfüllungen vereinigt werden follen. Es darf namlich ber Strom nie abbrechen und der nachste Tiegel muß bereits zu flieken anfangen, ebe ber porbergebende ganz erschöpft ift. Bei fehr großen Guffen sammelt man ben Stabl erft in einer Pfanne und läft ihn nach Deffnung eines im Boden befindlichen Bentils in die Form fließen, ein Berfahren, welches and bei der Alufstahlbereitung Anwendung findet. Rur felten bringt man den Gufiftahl durch den Guß fofort in die Geftalt bes fertigen Gebrauchsaegenstandes. Es geschieht dies hauptfachlich nur bei Glocken, Gifenbahuradern und fleineren Dafchinentheilen; ber Regel nach werben entsprechende prismatische Blode in gußeisernen Kormen erzeugt, welche noch warm durch fräftige hämmer ober Balzen verbichtet werben und dann Sandelswaare find, ober auf dem Berte felbst zu Schienen, Rabreifen, Aren u. f. w. ausgewalzt werden.

Der größte Theil des Stahls verläßt das Hüttenwerk im ungehärteten Zustande, nur hin und wieder verlangt ihn der Fabrikant bereits gehärtet. Das Härten geschieht auf solgende Beise: Das Stahlstüd oder der daraus hergestellte Gegenstand wird erhitzt und dann schnell abgekühlt. Je kohlenstoffzreicher der Stahl ist, je heißer er gemacht worden und je schnelzler die Abkühlung erfolgt, um so höher fällt der Härtegrad aus, welcher leicht so weit getrieben werden kann, daß der Stahl Glas ritt. Die Erhitzung des Stahls behufs des Härtens geschieht gewöhnlich in einem Holzkohlenseuer, in welchem das Kohlenorydzen.

gas jede Einwirkung der Luft abhalt. Die plotliche Abkühlung wird meift durch Eintauchen des erhitzten Gegenstandes in Bafer herbeigeführt; je falter lettres ift, um fo größer fallt bie Barte aus. Bur Berbeiführung geringerer Bartegrabe benutt man Del und fluffiges Kett, welche die Barme ichlechter leiten als Baffer und baher feine fo fchnelle Abfühlung bewirten. Trot der Anwendung angemeffener Bartefluffigfeiten ift es in beffen doch außerst schwierig einen ganz bestimmten Bartegrad zu erhalten und man verfährt daher in der Regel fo, bas man den Stahl auf eine möglichst hohe harte bringt und biefe wieber durch allmäliges Erhitzen milbert. Man nennt diese lette Arbeit bas Nachlassen ober Anlassen. Je bober man bied bei die Temperatur fteigert, um fo weicher wird ber Stahl und es ift nicht schwierig ihn wieder in den Zustand, welchen er vor ber Hartung hatte, zurudzuführen. Bei der Erhitung überzieht fich die blante Oberfläche des Stahls mit einer fehr bunnen Drydhaut, welche die Lichtstrahlen bricht und durch Interferenz berfelben je nach ihrer Dicke in verschiedenen Farben erscheint. Bon Gelb anfangend durchläuft fie alle Nüancen des Drange, Roth, Violett und Blau und biese Forben geben ein ausgezeich netes und fehr scharfes Mittel an die Sand, die jedesmalige Garte bes Stahles beurtheilen zu können. Man weiß z. B., daß ber Stahl bei geringer Erhitzung, bei welcher er bie gelbe garbe zeigt, also noch am härtesten ift, am geeignetsten für Rastrmeffer, bei rother Farbe am paffendsten für Tischmeffer, bei hellblauer für Uhrfedern, bei bunkelblaner für Sandfagen ift.

Diese und ähnliche Arbeiten stehen bereits an der Gränze des Eisenhüttenwesens und der Eisenverarbeitung und es ift schwer zu bestimmen, wo das erstere aushört und die letztere beginnt, um so mehr, als auch die gewöhnlich angenommene Unterscheidung, daß das Hüttenwesen Rohprodukte erzeugt, die (474)

Fabrilation Gebrauchsgegenstände darstellt nicht zutrifft; denn die Eisenbahnschienen, deren Anfertigung doch gewiß in das Gebiet des Hüttenwesens fällt, sind bereits Gebrauchsgegenstände. Hält man indessen die Gränze aufrecht, welche der Verkehr in dieser Beziehung festgestellt hat, so ergeben sich für die Bedeutung des Eisenhüttenwesens in den verschiedenen Ländern folgende Vershätnisse:

Die jährliche Produktion aller gander der Erde beläuft fich gegenwärtig auf etwa 190-200 Millionen Centner schmiedbares Eisen (Schmiedeisen und Stahl). hiervon tommt auf Eng. land beinahe die Galfte; ben zweiten Rang nehmen die vereinigten Staaten von Nordamerita und Franfreich (jedes Land mit etwa 16-17 Millionen Centner) ein, bann folgt febr nabe Preugen mit 154 Millionen Centner, und in größerem Abstaude tommen Belgien mit 8, Rufland mit 7, Defterreich mit 4, Schweden mit 3 Millionen Centner. Etwas anders ftellt fich die Reihenfolge des Gisenverbrauches auf den Ropf der Bevol-3m Durchschnitt fallen auf jeden Bewohner ber Erde 17) jährlich noch nicht gang 10 Kilogramme schmiedbaren Gisens, aber dieser Verbrauch ist sehr ungleich vertheilt. In England ift er auf 95 Ril. geftiegen, in Nordamerita beziffert er fich erft auf 50 Kil., in Preußen nur auf 37, in Frankreich auf 35 Kil. 18) Ebenso ift das Verhaltniß zwischen Stahl- und Gifen-Erzeugung und Berbrauch ein fehr verschiedenes. Am meisten Stahl im Berhältniß zur Gesammtproduktion wird in Preußen bargestellt. Ein Bild biefes Berhaltniffes geben folgende Bahlen:19) Es werden bier in runden Rablen:

| Schmiedeisen | in | Form          | von | Stabeiser | 1 |  | 10,454,000 | Ctr. |
|--------------|----|---------------|-----|-----------|---|--|------------|------|
|              | н  | "             | #   | Blech)    |   |  | 1,819,000  | n    |
| n            | #  | "             | n   | Drath     |   |  | 872,000    | •    |
|              |    | Zusammen also |     |           |   |  | 13,145,000 | "    |

Stahl (mit verschiedenen Prozessen) 2,447,000 Ctr.

Im Ganzen also schmiedbares Eisen: 15,592,000 Ctr. erzeugt.

Das Verhältniß der durch das Eisenhüttenwesen in den civilisirten Ländern beschäftigten Arbeiter, ist wie sich aus den angegebenen Produktionszahlen erwarten läßt, ein sehr bedeutendes, ein um so bedeutenderes, wenn man bedeukt, eine wie große Zahl von Menschenhänden noch mittelbar durch diesen Industriezweig in Anspruch genommen wird, z. B. also zur Gewinnung der Eisenerze, der Kohlen, des Kalksteins u. s. w., zum Transport aller dieser Materialien zur Hütte und andrerseits der Produkte zum Markte oder in die Stätten zur Weiterverarbeitung. Als Beispiel möge Preußen dienen, wo z. B. im Jahre 1868 das Eisenhüttenwesen ohne Hinzurechnung aller dieser davon abhängigen Arbeitsquellen im Ganzen über 83,000 Menschen beschäftigte, welche gegen 166,000 Familienglieder ernährten.

Alle diese Zahlen würden nichts Auffallendes haben, wenn sich zeigte, daß sie sich mit Zunahme der Bevölkerung in alle mälig steigender Linie entwickelt hätten, etwa wie die Produktionsverhältnisse des Ackerbaues, der Viehzucht, ja selbst wie diese der meisten anderen Metalle. Staunenswerth sind aber die Zahlen, wenn man sie vergleicht mit den entsprechenden vor einigen Jahrzehnten oder gar einem Jahrhundert.

Seit 1740 hat sich die Erzeugung des schmiedbaren Eisens in England um mehr als das 200 sache vermehrt, in den letzen 40 Jahren versechsfacht. In dem letzenannten Zeitraum ist in Preußen die Menge des dargestellten Eisens um das Fuuszehnsfache gestiegen und in den letzten 10 Jahren allein um das 21 sache.

Im Großen und Ganzen findet sich überall ein inniger

Zusammenhang zwischen der Verwendung mineralischer Brennstoffe und der Vermehrung der Eisenproduktion 20) und es ist daher erklärlich, daß diesenigen Länder, deren Boden am reichsten mit Steinkohlen gesegnet ist, die schnellste Entwickelung ihrer Eisenindustrie aufzuweisen haben 21), ja es gehört keine große Sehergabe dazu, um vorauszusagen, daß das in dieser Beziehung von der Natur am meisten begünstigte Land, nämlich Rordamerika, in nicht allzu ferner Zeit an die Spitze aller eisenerzeugenden Länder treten wird.

## Unmertnugen.

- 1) Bergl. heft 93, IV. Serie der Sammlung wiffenschaftlicher Bortrage. S. 10.
  - 2) Bergl. daffelbe G. 41.
  - 3) Bergl. daffelbe G. 8.
- 4) In Sub-Bales wird die holzsohle, mit welcher der Frifchprozes ansgeführt wird, aus ben dunnen Stammen des die stelleren Abhange der Berge bededenden Strauchwerkes durch Erhipung in eisernen Retorten vermittelft Steinkohlenfeuerung gewonnen.
- 5) Die holzschnitte find im rylographischen Atelier von Fried. Biemes und Sohn in Braunschweig angesertigt und gehören dem handbuch des Berfassers über Eisenhüttenkunde, welches mit Benuhung des englischen Berdel "Motallurgy by Percy" bearbeitet, in dem Berlage derfelben Firma erscheint, an.
  - 6) Bergl. S. 9 und 10 biefes heftes.
- 7) Durch das Begießen des fluffigen Eifens mit Waffer wird ein Deil des in demfelben enthaltenen Schwefels in Form von Schwefelwafferfloff entfernt.
- 8a) In wie weit die Chlorentwidelnden Stahlpulver burch Bilbung von Chlorphosphor wirten, ift noch nicht hinreichend feftgeftellt.
  - 8b) 2 Meter im weiteften Durchmeffer, 2,5-3 Meter boch.
- 9) 18-21 Pfund Preffung pro Quadratzoll oder 97-113 Gentimeter Quedfilberfaule über den Druck der Atmosphare.
- 10) 100 Etr. ift jest gewöhnlich die Füllung einer Birne, obwohl man auch 190, ja 200 Etr. anwendet, welche höchstens einige Minuten länger zur Entfohlung bedürfen, aber schwieriger zu leiten find.
- 11) Bergl. Berg- und Sattenmannische Zeitung 1869. S. 377 that bie Romenflatur bes Stable.
- 12) Bergl. IV. Serie ber Sammlung wiffenschaftlicher Bortrage, beft 93, S. 8.
  - 13) Rupferichmelzhite.
- 14) Raliumeifenchanur, eine Berbindung des Raliums und Gifens mit bem aus Stidftoff und Roblenftoff bestehenden Chan.
- 15) Der Querichnitt ift nur um fo viel größer, ale bas Gifen fich bei ber Abtublung aufammengieht (fcumpft ober fcwinbet).
- 16) Es wird falfchlicher Weise nicht selten jeder geschmolzene Stahl 3. B. Beffemerflußstahl, Gubstahl genannt und dadnrch einem Rohprobutt der Name gegeben, welcher richtig angewendet immer nur das verfeinerte Produkt bezeichnen follte.

- 17) 1000 Millionen Menfchen angenommen.
- 18) Rach hewitt und anderen ftatiftifchen Quellen.
- 19) Rach amtlichen Quellen für das Jahr 1868.
- 20) 1837 wurden in Preufen 68,9 00 bes Stabeifens bei Golgtoblen 1861 nur noch 8,00 mit biefem Brennmaterial ergeugt.
- 21) Die Ginführung des hochofenbetriebes mit Kols ober roben Steinbhlen und des Puddelns find daber auch die wesentlichsten Elemente der Entwicklung gewesen. Obwohl Bersuche mit Steinkohlen im hochofen in England bereits zu Ansang des 17. Jahrhunderts durch Dud Dudley gemacht wurden, beginnt doch der Kolshochofenbetrieb sich erst seit 1735 (wo
  ihn Darby zu Colebrook-Dale einführte) Bahn zu brechen.

1796 wurde der erfte Kofshochofen auf dem Continent von Europa, welcher von dem damaligen Bauinspeltor Wedding, dem Großvater des Bersaffers erbant worden war, zu Gleiwit in Preußisch Oberschlesien angeblasen. 1784 wurde das Puddeln von Cort in England erfunden und einzestährt. Auf dem Continent ging das hüttenwert Creusot in Frankreich (vor 1818) damit voran und erst 1824 entstand der erste Puddelosen in Preußen zu Rasselfelstein (am Rhein) durch Remy.

In demfelben Berlage erschien:

## Das Eisenhüttenwesen.

Erfte Abtheilung: Die Erzeugung bes Robeifens.

Von

Dr. D. Webding, Bergrath.

Mit 2 holzschnitten.

1870. 48 Seiten. 71/2 Sgr.

## Die Beziehungen

ber

## Gewerbezeichen schulen

zur Kunftindustrie und zur Volksbildung.

Bon

Bruno Meger.

Das Recht ber Neberfetjung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Nicht oft ist eine geistige Bewegung so plötzlich zum Durchbruch und so schnell zu Einfluß gekommen, wie die Befrebungen gur Bebung ber Runftinduftrie in ben letten brei bis vier Jahren. Was fich bis dabin in den deutschen Gauen in biefem Sinne regte, lag abseits von der großen Strömung der Tagesintereffen und wurde von der Allgemeinheit nicht be-Seitbem hat fich ber Stand ber Dinge gründlich verachtet. Die neue "Frage" hat sich ben vielen schon vorhande nen als eine gleichfalls "brennende" angereiht, wird lebhaft discutirt, hat kräftige Organe in ihrem Dienst und zeigt überall Spuren ihrer Birksamkeit. Wohin wir bliden, entstehen tunftgewerbliche Sammlungen und Lehranftalten, der Staat und Private wetteifern in der Förderung der Angelegenheit, und schon find wir auf dem Bege, ein Netz nach einheitlichem Plane wohl organistrter, mit einander in Verbindung und Wechselwirfung ftebenber Gewerbezeichenschulen fich über das ganze gand verbreiten zu sehen.

Unter so liegenden Verhältnissen mag es wohl angezeigt ersicheinen, unsere Ausmerksamkeit diesem Gegenstande zuzuwenden, dessen Bichtigkeit uns schon durch die Macht verkündigt wird, mit der er sich trot allen Widerstrebens Geltung verschafft hat.

Also: Bas sind die neuen Gewerbezeichenschulen, und was ist von ihnen zu erwarten?

Ich bemerke ausbrucklich, daß nicht die gegenwärtige Einrichtung dieser Schulen oder überhaupt eine bestimmte als die beste Gegenstand unserer Betrachtung sein soll, sondern ihre aus den V. 100. Berhältnissen sich ergebende Aufgabe und die gewünschten und zu hoffenden Resultate ihrer Wirksamkeit. —

Die Gewerbezeichenschulen haben die Aufgabe, dem Gewerbe treibenden diejenige künftlerische und wissenschaftliche Ausbildung zugänglich zu machen, welche ihm die Schulen, felbft die "ge hobenen", die er allenfalls besucht hat, nicht übermitteln, und deren er gleichmohl bedarf, um fich und feine Thatigkeit m Höherem zu befähigen. Jenseits der technischen Sandgriffe ber Gewerk - Thatigkeit liegt Etwas, was fich in der Werkstatt und in der Kabrif nicht erlernt, Etwas, mas von der außersten Bich tigkeit und der menschenwürdigfte Theil der Arbeit ift. viel von den Manipulationen der Herftellung kann selbst Reichinen übertragen werden und erfordert feine Bethätigung eines bentenden und empfindenden Befens; die Erfindung aber und bas Berftandniß für die Bedeutung besjenigen, was in dem Werke der hand über die Nothdurft des Gebrauchs hinaus sich manifestiren foll, für das Rünftlerische im Gutwurf und in der Ausführung, erheischt einen Arbeiter mit feinfühlendem Ginne, gebilbetem Auge und willig geschickter Sand; und bies Alles fich anqueignen, dazu muß er eine gründliche und zweckgemäße Schulung burchmachen - in der Gewerbezeichenschule.

Häusig gehörte Einwände, die man jest eigentlich längst endgültig widerlegt und für alle Zeiten beseitigt halten ioute, die aber bei der Zähigkeit, die ihnen mit allen Borurtheilen zemein ist, noch stätig wieder erhoben werden, machen es nötbig, daß ich mich mit dem Leser über Sinn und Bedeutung dessen, was hier gemeint und beabsichtigt ist, auseinandersetze. — Im Intereste gründlicherer Ueberzeugung sei mir diese Abschweifung gestattet.

Kunft, ein Thun von Zweck und Bedürfniß entbunden, sich selbst genug, die seinsten, geistigsten Genüsse des Lebens bereitend, — und Gewerbe, im Schweiß ihres Angesichts schaffende Thätigkeit, zweckbedingt, emfig für die Befriedigung der gewöhnlichen Bedürfnisse sorgend, — was haben Beide mit ein-

ander zu schaffen? Was heißt Kunstgewerbe? Zeigt das Bortgebilde nicht schon einen inneren Widerspruch des Begriffes auf?

Allerdings, jede gewerbliche Thätigkeit hat die Befriedigung irgend eines Bedürfnisses zum Iweck. Sie sucht durch die ihr gerade eigenthümlichen Proceduren und Manipulationen die in der Natur ihr gegebenen Stoffe einzeln oder verbunden, in natürlichem oder künstlich dargestelltem Zustande dem vorliegenden Iwecke dienstdar zu machen. Dies geschieht, indem der Stoff in eine Korm gesaßt wird, die ihn zur Berrichtung des gesorderten Dienstes geschickt macht. Die gewerbliche Thätigkeit ist also nicht im Geringsten minder lediglich formbildend als die künsteleriche, mit dem wesentlichen Unterschiede freilich, daß jene von dem Zweck, ein concretes Bedürfniß zu befriedigen, diese von den Anforderungen der reinen, von der Dienstdarkeit des Zweckes befreiten Schönheit beherrscht wird.

3wischen diesen beiden außersten Punkten find nun aber beiderseits Annäherungen und dadurch gebildet Zwischenftufen Das einzelne Kunftwerk ordnet sich willig einem größeren Gangen unter, wenn, ober fo daß dadurch die Freiheit eigener selbständiger Entwickelung nicht gestört wird. sich — in der monumentalen Malerei oder der decorativen Plastif — die Bedingungen eines gegebenen Plates gefallen, zufrieden in solcher Beschränkung sich nach eigenem inneren Schopfungsbrange als eine Welt in fich entfalten zu konnen. -Das gewerbliche Product gegentheils findet seine Korm durch den 3wed nur in ganz allgemeinen schematischen Umrissen gegeben; andere ichon bei Beitem pracisere Bestimmungen entspringen aus der Natur des Materials, aus dem das Gerath gebildet werden foll, und der diesem Material entsprechenden Santirung. ben Combinationen diefer Bedingungen ergeben sich verschiedene Möglichkeiten für die Lösung irgend einer Aufgabe, und ber formbildende Trieb des menschlichen Geistes erfreut sich daran, das Gebiet dieser Möglichkeiten noch zu erweitern. Er giebt der Form des zu schaffenden Geräthes eine immer höhere Bedeutung und bildet dieselbe allmählich in einer weit über das Bedürsniß hinausgehenden durchaus kunstlerischen Beise durch. Rur das von 3weck und Stoff entlehnte Grundschema bleibt unaugetastet stehen, und erinnert in dem fast zum freien Aunstwert geadetten Product der werkthätigen Hand an den Ursprung des Vorwurts aus "menschlicher Bedürstigkeit".

In dieser Durchdringung des frei Kunstlerischen und des gebunden Zwecklichen in der Herstellung eines Geräthes, das einem bestimmten Bedürfnisse dient, in dieser Berschmelzung des Schönen mit dem Nothwendigen besteht das Besen der Kunstindustrie. Auch der gewerdlicke Kunstler ist in dem ästhetischen Theile seiner Arbeit von äußeren Rücksichten frei, auch er schafft — innerhalb der durch technickzweckliche Rücksichten gezogenen Grundlinien — wie seder andere Künstler getrieben von der Idee, um dem innewohnenden Gestaltungstriebe zu genügen.

An dieser künftlerischen Qualität hat — selbstredend in ichr verschiedenem Grade — jedes Gebilde der Menschenhand Theil, genau ebenso, wie jedes Schriftwerk, felbft bas anspruchstoiefte und troden wiffenschaftlichfte, in feiner Schreibart immer we nigftens ein Minimum von Kunft ber Darftellung zeigt; und vielleicht dürfen wir es als eine neue überraschende Legitimation für die Zeitgemäßheit der modernen Beftrebungen auf tunftge werblichem Gebiete in Anspruch nehmen, daß ja gleichzeitig auch bei schriftstellerischen Arbeiten aller Art gegenwärtig auf ge schmadvolle und selbst schone Darftellung, daß heißt auf tunftlerische Form, ein erhöhter Werth gelegt wird. Barum follte die Arbeit der Hand hinter der des Kopfes in diesem Punkte zurudbleiben? Daburch erft erhalt Bertzeug und Stoff, Die als eigenartige Dinge über ber Benutung und Bearbeitung gang vergeffen werden wurden, an fich eine eigenthamliche Bedeutung,

und nach einer solchen verlangt seiner innersten Natur gemäß der Geist des Schaffenden: Er mag, lebendig wie er ist, nicht mit todten Dingen verkehren, sondern wünscht denselben individuelles Leben einzuhanchen, um mit ihnen eine Art von geistigem Austunsch zu ermöglichen.

Es ift gewiß im höchsten Grade beachtenswerth, daß alle Meuschen schon auf den niedrigsten Culturstusen ihre ersten Bassen, die sie sich zum Beistande im Kamps um das Dasein bereiteten, die treuen Begleiter und lieben Gefährten in Genuß und Gefahr, mit Schmuck versahen; mochten es auch nur gereihte Punkte, vertieste Ringe oder schon zierlicher geführte Zickzacklinien sein; — und wie dem Versertiger selbst des künstlerisch ausgestalteten Dinges sein Werk als beseelt erscheint durch die geistige Zuthat, die er von dem Seinigen dazu gegeben, das bezeistige Zuthat, die er von dem Seinigen dazu gegeben, das bezeistige Unthat, die er von dem Seinigen dazu gegeben, das bezeistige Unthat, die er von dem Seinigen dazu gegeben, das bezeistige Unthat, die er von dem Seinigen dazu gegeben, das bezeistige Buthat, die er von dem Seinigen dazu gegeben, das bezeistige Buthat, die er von dem Seinigen wahr in ihrer Einsacheit wahrhaft erhabenen Inschriften in der ersten Person auf alten Gefäßen, wie z. B. die bekannten Worte auf den antiken Preisvasen: "Ich bin von den athenischen Siegespreisen", oder den Ursprung von einem namhaften Künstler: "Exeksä", oder "Amasse" u. s. w. "hat mich gemacht".

Der Begriff der Kunftindustrie ist also so wenig ein unbegreiflicher und widerspruchsvoller, daß er sich vielmehr aus der Ratur der kunstlerischen und der gewerblichen Thätigkeit und aus dem Bedürfniß des menschlichen Geistes heraus mit Nothwendigkeit ergiebt.

Wie aber verträgt es sich damit, daß die Kunst-Industrie und ihre Pflege gewissermaßen erst unter jüngstem Datum entbeckt und zu einer Lebensfrage der Gesellschaft gemacht worden ist? Was so nothwendig ist, das besteht doch allein, und was so alt wie die Menschheit ist, das bedarf dach nachgerade keiner kunstlichen Pflege mehr! — Ganz recht; wer wollte denn auch behaupten, daß man aufgehört habe, gewerbliche Arbeiten zu schmücken und sie dadurch gefälliger zu machen? Auch soll ja nicht die bloße Eristene funftgewerblicher Thatigleit das Ernet nif ber jett beabficitigten Pflege fein.

Dak man fich der Körderung der Kunftindustrie annimmt, bet feinen Grund nicht in der ganzlichen Abwesenheit derselben, sondern in ihrem augenblicklichen nichts weniger als wünschenswerthen und befriedigenden Buftande, von dem freilich unfer Gewerbetreibenden zu überführen bis zur Parifer Beltansftellung fast unmöglich war und das große Publikum zu überzeugen bis gur Stunde noch schwer balt. Und dieser gegenwartige 3 uftand der Runft gewerbe hat wiederum einen doppelten Grund, ben uns zu vergegenwärtigen und stätig zu berücksichtigen in allen zur Sache gehörigen Fragen fehr forberlich und beilfam fein wird.

Der nachft liegende Grund gehort ber hiftorischen Entwidelung an. Die Sturme ber frangofischen Revolution riffen gewaltsam den bis dahin consequent weiter gesponnenen gaben ber Stilentwickelung ab. Das Rococo, wie man es auch beurtheilen mag, eine abgerundete und in sich einige Runftform, wenn auch schon mehr eine Manier als ein Stil, verwilderte allmählich ganglich; es erwies fich wie die Zeit unfähig zur Rege neration, es brangte wie die Zeit zur Repolution. endlich - nicht feines fünftlerischen, sondern feines politischen Gepräges wegen — geächtet und spftematisch ausgerottet.

Jede Revolution kampft und ringt nach einem Ibeale, das jede mehr ober minder unverstanden und unklar aus der Kom abstrahirt, in der ein Bolt von Gbedem fich in der Belt em pfunden. So geschah es auch hier, und zwar tauchte das nem Ibeal nicht plotlich auf, sondern erschien von langer Sand verbereitet. Schon lange bevor in der politischen Ummalzung von 1789 der romisch republicanische Radicalismus des "Citonen" alle Lebensformen in ein mobisch verfehrtes antifes Schema gu pressen sich gefiel, hatte die Kunft auf die antifen Motive gurud. gegriffen. Die knappe Anmuth und feusche Strenge bes

Eouis-XVI. Weschmackes mit dem todesbräutlichen Charakter ihrer Erscheinung, um den klassischen Ausdruck Semper's nicht zu umgehen, hatte längst bereits das Rococo zu verdrängen ansgesangen; aber die sinnige Zartheit dieses Stiles wurde bald selbst durch die nothdürftig wieder aufgefrischte spätrömische Formenwelt mit ihrer hohlen, verlebten Größe von ihrer Stelle getrieben.

Die durch Decret aus dem heiligen Frieden des Alterthums an das blutige Licht des Tages geschleppten Musen konnten unter ben Greueln bes Terrorismus nicht heimisch merben, und auch das Raiferreich prefte ihnen nur mit Roth ben Formen = Apparat für eine gewiffe obe Pracht ab. war die Lude, die in den Zusammenhang der Erscheinungen geriffen worden, groß genug, nm eine gefunde Beiterentfaltung auf bem Grunde des Bestehenden sehr schwer zu machen, da kam die Restauration, und indem sie es für geboten hielt, ben vermeintlichen " Trrthum in der Weltgeschichte" durch ein flottes 3gnoriren der letzten fünfundzwanzig Sahre mit all ihrem reichen wetterschütternden Inhalt zu corrigiren, riß fie abermals ben gaben ganglich ab, und bestrebte sich, ihre eigenen Geschmacksformen an die vor einem Menschenalter über Hals und Ropf zu Grabe getragenen wieder anzuknüpfen; aber die Tradition war erloichen und das allgemeine Bewußtsein unterftütte die retrograden Bemühnugen ber leitenden Gemalten nicht: Das Rococo war und blieb eine veraltete, überlebte Runstform, die man nicht beffer und nicht schlechter als jete andere aus bem Staub und Soutt ber Bergangenheit wieder an das Tageslicht ziehen konnte; und einzig in diefem allgemeinen Sinne einer Biebererweckung und Reubelebung bes Alten verftand ber Zeitgeift bie von ben herrschenden ansgegebene Parole.

Vergebens brachte die deutsche Kunst in der Malerei durch Asmus Carstens, in der Bildhauerkunst durch Bertel Thorwaldsen, in der Baufunst durch Karl Friedrich Schinkel das eble Griechenthum als eine unvergängliche Rorm kunstlerischer Gestaltung in genialer Wiedergeburt dem modernen Berständmisse näher, vergebens auch übertrug Schinkel die hellenischen Formen mit seinem Sinn und wahrhaft kunstlerischer Begeisterung auf die Gebilde der Aunstindustrie: Europa war einmal seit dem großen Ariege daran gewöhnt, von Frankreich die Normen des Geschmacks zu empfangen, und so durfte es erfolgversprechender erscheinen, den westlichen Einfluß durch sein Gegentheil zu verdrängen, als ihn zu läutern.

Die Hebel, die man zu jenem Zwecke in Bewegung seste, waren kräftig und handlich genug: das deutschen ationale und das christlichereligiöse Gefühl widersprach dem modernen französischen Wesen, das die Bölker zu knechten und einen Tempel der Vernunft zu weihen sich erkühnt hatte. Das christlichegermanische Element wurde so die Losung einer Partei, welche die größten geistigen Capacitäten der Zeit unter ihren Häuptern zählte; und wo wäre jenes schoner und kräftiger in die Erscheinung getreten als im Mittelalter. Folgerecht wurde nun auch für die Kunst die Wiederbelebung der christliche mittelalters lichen — romantischen — Kunstsormen, vornehmlich der gothischen, als das Ideal gepriesen, und durch gleichzeitige sehr bedeutende Künstler in der Praris der Kunst verwirklicht.

Lange konnte jedoch diese Richtung in dem evaugelischen Deutschland, in dem Vaterlande der kritischen Philosophie, auf dem Heerde eines Bölkerbefreiungskrieges nicht unangesochten des stehen. Nicht persönliche Reigung, nicht zufällige Gelegenheit ließ viele hervorragende Vertreter der mittelalterlichen Reaction in den Schooß der "allein seligmachenden" Kirche sich slüchten, sondern die naturnothwendige Consequenz des Systems. Die Romantik erwies sich als nichts, denn als eine Entwickelungskrankheit des modernen Geistes, reich an anziehenden Erscheinungen, reich nicht minder an fruchtbaren Anregungen und löblichen Folgen, aber dennoch an sich als krankhaftes Durch-

gangsstadium charafterisirt. Unabhängigere Geister, klarere Köpse, thatkräftigere Männer erkannten die Morgenröthe des modernen Geisteslebens in der gesegneten Spoche der Renaissance, wie sie geleitet von den Grundsähen des Humanismus alle Kräfte zu freier That entsesselte, die Religion verbesserte, die Wissenschaft in allen ihren Zweigen neu begründete, den Gesichtskreis mid die Macht des Menschen durch unvergesliche Entdeckungen und Ersindungen erweiterte, die Kunst neu befruchtend resormirte und zu nie gesehener Bollendung emporsührte. So wurden, und zwar in noch höherem und weiterem Sinne, als sie ursprünglich gemeint waren, innerhalb weniger Decennien die Worte zur vollen Wahrheit, die Cornelius in jener Zeit des gewaltigsten Ringens schrieb: Es wurden die Bahnen von Sahrhunderten durchkreist!

Die Bieberaufnahme der Renaissance fand indessen weniger Schwierigkeiten in Frankreich als in Deutschland; benn die hier auf den Schild erhobene Gothit, obgleich ja frangösischen Urhrungs, wie man allmählich erfuhr, und ein echt französisches Product, hatte an dem gerade in Frankreich herrschenden antiken Formalismus einen natürlichen und gewaltigen Widersacher und brachte fich nur in geringem Grade in exclusiv kirchlich-hierarchischen Kreisen und bei trodenen Theoretikern, niemals aber in ber lebendigen Praris zur Geltung. Die Renaissance aber, die die ewig gultigen symbolischen Kunstformen suchte, und fie meift in antifen Borbilbern wiederfand, so fehr, daß migverständliche Uebertreibung ihr Wesen in die Wiederaufnahme der thatsächlich nur während der kurzen gothischen Periode - und in Italien gar nicht — verloren gegangenen antiken Formen-Elemente sepen tounte, knupfte verhältnismäßig leicht an die verwandten kunft= lerischen Stimmungen an, mahrend ihr frischer, gewiffermaßen weltlicher, am Beften gefagt humaner Geift ber finfter ascetischen mittelalterlichen Schwärmerei bei uns innerlichst zuwider sein mußte, und also nicht ohne schweren Kampf und lange nicht unbeftritten zur Herrschaft gelangen konnte. Sa, man wurde selbst zu viel sagen, wollte man den Kampf auch nur in unsern Tagen als zum rollen Austrag gebracht bezeichnen. —

In dem Rreugfeuer dieser beterogenen Strebungen entwil telte fich die moderne Runft und Runftinduftrie. Bas Bunder, daß fie zu feinem felbftandigen, priginellen, allgemeinen Stil gelangte und über bem vergeblichen Sin- und Bieberringen bas Stilgefühl und Stilbewußtsein verlor. In Diefem Schiffbrud bes gefunden Gefchmads ergreift die willfürlich wech jelube Mode heute dieses, morgen jenes Element, es auf einen ichon bei der Errichtung untergrabenen Thron zu setzen, und daß es nicht das Befte und der Verewigung Burdigfte ift, mas fie et mablt, dafür bürgt das Bedürfniß zu blenden und zu überraschen, das die Mode ftets auf das Bizarre, Geschmacklose, Unnatürliche Dies wiederum fann fich nicht lange im Ansehen erbalin haftiger Flucht eine mobische Unnatur die ten . daher andere verdrängt. Die Gewöhnung an die Subordination unter die Mode ift aber mit dem Aufgeben eines eigenen, soliben, kunftlerisch gebildeten Geschmackes identisch: und fo führte diefe Bahn bas Zeitalter in feiner afthetischen Saltung pfeilschnell und reißend bergab.

Indessen würde die Verwirrung und Verwilderung nicht so allgemein geworden sein und einen solchen Grad erreicht haben, wenn nicht die Verhältnisse und Bedingungen des inneren Lebens diese Zustände unterstützt und gefördert hätten. Die Menschheit des 19. Jahrhunderts kommt mir immer vor wie ein Jüngling, der nach langer tödtlich schwerer Krankheit wieder zur Besinnung kommt. Sich selbst undewußt ist er zum Manne gereist, und "der Erinn'rung blasse Nedelsterne" tauchen serne die Gegenstände und Empsindungen vor seinem Geiste auf, die seiner Kindertage Inhalt und Reiz ausgemacht. Die glückliche Unschuld und Unbefangenheit der ersten Jahre ist dahin, und mit gewichtigem Ernst blickt der plötzlich Gealterte in die branbenden Bogen des Lebens hinaus. Einficht und Ueberlegung ist an die Stelle einer glücklich findenden Unabsichtlichkeit getreten. So bot sich der Welt von heute nicht ungesucht für die kunstlerischen Ideen eine bestimmte neue und charakteristische Form dar, sondern in bewußtem Suchen mußte sie die passende Hulle für ihre Gedanken zu gewinnen hoffen.

Wie übel diese unvermuthet eingetretene Mündigkeit mit dem gegebenen Momente zusammentraf, liegt auf der Hand. Alles ging bunt durcheinander, und noch sehlte die historische Erkenntniß des Dagewesenen, die allein hätte eine Norm des Handelns und Wählens an die Hand geben können. Nun mußte wohl oder übel dasjenige aushelsen, worüber man gebot, und das Reueste und Beste, was vorhanden war, trat in den Dienst der Aunstgewerbe, oder besser bemächtigte sich der Aunstgewerbe als eines herrenlosen Gutes: die Naturwissenschaft im Bunde mit der Maschinentechnik.

Baren die Sulfsmittel, welche beide dem menschlichen Schaffen auführten, einer Epoche zu Gute gefommen, deren fünftlerisches Gewiffen geweckt, beren afthetische Empfindung gefund, deren geistige Productionsfraft energisch gewesen ware, so wurde fich eine nachtheilige Birfung gar nicht haben berausstellen fonnen: auch frühere Verioden haben wichtige und die gesammte Lechnif umgeftaltende Entdedungen und Erfindungen gefeben, und bennoch ift das Runftgewerbe durch sie nicht begenerirt, sonbern hat von ihnen, wie sich's gebührt, neue Motive und Anregungen entnommen. Aber in unserem Jahrhundert mußte die Runftinduftrie nicht das Ueberlieferte zu bewältigen, fie lag im Rampfe mit sich selber, war durch und durch zerfahren; wie batte fie da zwei so machtige Elemente ihrem Zwecke dienstbar affimiliren follen? Die Runft verlor die Führung aus den Sanben, die Technit, im Dienste der commerciellen Speculation, bemachtigte fich einseitig ber neuen Gulfsmittel, und die Folge bavon, die unvermeidliche Confequenz mar eine staunenswerthe

Entfaltung des Sandwerts ober vielmehr ber Rechanit auf Roften ber Runft. Bas ichwierig zu machen und überraschend anzusehen war, das wurde bewundert und von der armseligen, neuerungssüchtigen Mobe als Lieblingskind bes neuesten Geschmads, ober richtiger ber neuesten Geschmadlofigleit, burch die elegante Belt geführt. Die Naturwissenschaft, die immer genauer die demicalischen und physicalischen Gigenschaften ber Stoffe, die Gesetze ber Prozesse, die Beziehungen und Bechielwirtungen beider aufhellte, ließ fich dazu migbrauchen, die Dittel anzugeben, burch die man, außerlich ungeftraft, aber mit Ginbuße ber Bafis für ftilgemäße Kormentfaltung, die natürlichen Bedingungen der Production verachten konnte. Wo nichts feblte ober mehr half als die blinde Gewalt, da griff die Maschine ein und zwang jedem Material die widernatürlichsten Leiftungen ab. Sie ermedte und beforberte die Maffenproduction nad ber Schablone, und anftatt daß die untrügliche Sicherheit ibrer Arbeit im Interesse bochfter Sorgfalt ber Ausführung batte verwerthet werden follen, griff die abscheulichste Lüderlichkeit um fich, die dem Modell für tausenbfache Repliten die lette Bollenbung vorenthielt, weil die schaffende Thatigkeit ber eigenen Sand in bem fertigen Dutend : Berte boch feine Anertenuung fand; und ftatt die gefügige Maschine den Anforderungen des eigenen gefund erhaltenen Geschmades und Stilgefühles zu accomobiren, ließ man fich dazu herab, die Formen des Modells der Daschine munbrecht zu machen: ber schaffenbe Geift ordnete fich ber tobten und tobtenden Mechanif unter.

Gerade dies waren zwei der allerboseften und verhängnist vollsten unter den wirkenden Kräften bei dieser bergab gehenden Entwickelung, denn sie entzogen der wahren Kunstindustrie am Ersten den veredelnden Einfluß auf das überall verbreitete Geräth des täglichen Lebens und durch dieses auf das Leben, auf das künstlerisch gehobene Sein der überwiegenden Rehrheit der Menschen selber. Die Formen des einsachen Hausrathes,

sonst stets durch seinen Geschmack geläutert, wurden plump, gemein, unangemessen ihrem Dienst, von der Farbe zu schweigen, die der Trostslosigseit des modernen aschgrauen Eusturgeschmackes als Opfer siel; denn ebenso wenig wie die Maschine. die Fähigseit für die Production, behielt das moderne Gesühl Sinn und Berständniß für die Aufnahme des geheimnisvoll webenden Farbenzaubers. So wurde die Aunstindustrie, soweit überhaupt von einer solchen noch die Rede sein konnte, das, als was die Franzosen, charakteristisch genug für ihre oberstächliche Auschauung von der Sache, sie bezeichnen: industrie de luxe, Lurussache, beschäftigt mit Pracht- und Weihgeräthen und überslüssigem, häusig sinnlosem, ja widersinnigem Zierat des Lebens, glänzend durch das Prunken mit der technischen Gewandtheit und durch die Routine eines bestechenden Ausputzes der im Schimmer der Reuheit strahlenden Producte.

Daß hierbei das Beste für die Kunstindustrie verloren geben mußte, ift offenbar. Das ift nicht die originelle Mannichfaltigfeit, welche fich in die fünftlerische Einheit eines dominirenden eigenthumlichen Geschmades, eines ausgeprägten Stiles gurudfindet und zusammenfaßt; sondern das ift die Berfahrenheit, welche die vollständigfte Stillofigkeit bocumentirt, ja die Unfähigkeit eine gemaße kunftlerische Form fur die geiftige Substang ber Beit zu schaffen ober zu finden conftatirt. Der kunftinduftriellen Production fehlt darum in unseren Tagen gründlich und ganglich dasjenige, was ihr fonft nie gemangelt hat, und was felbst ihren Capricen und Bunberlichkeiten in Beiten bes Rudganges einen unlengbaren und dauerhaften Reiz zu verleihen vermochte, die entschiedene Zeitfarbe; - wenn man biefelbe nicht etwa in der durchschnittlichen gangweiligkeit erkennen will — wahrlich aber feine wurdige und entsprechende Signatur für unfer Beitalter.

Es ist ein falscher afthetischer Rosmopolitismus in der Kunstindustrie geltend geworden, der ebenso wie der falsche politische Kosmopolitismus alle die heilsamen und nie veraltenden Schranken und Unterschiede zwischen den Nationalitäten ausheben möchte, sich das Ansehen zu geben sucht, als sei er in allen zeitlich und örtlich verschiedenen Berhältnissen bürgerlich zu Hause, und indem er mit Wohlgefallen sich in den entlegensten Eultur-Formen bewandert zeigt, den Zusammenhang mit der eigenen Zeit, in der allein die starken Wurzeln seiner Kraft stecken, wie für den Kosmopolitismus im Anschluß an das Baterland, erst vernachlässigt, dann verachtet, später verleugnet, und endlich — verliert.

Das giebt ein unsicheres Tasten und Tappen durch das ganze Gebiet der Formen hin, das so ohne Leitstern betreten ein unentwirrbares Labyrinth wird. Das Urtheil hört auf, und ze wissermaßen bloß der Zufall — denn das capriciöse Ergreisen irgend einer besonderen Gattung von Formen ist doch auch um eine Art desselben — bestimmt die Bahl der Ausdrucksmittel, die von Innen heraus nach nothwendigem Gesetz und mit fünstlerischer Freiheit geboren werden sollten. Die Stilformen der Geräthe gelten da nicht mehr als naturnothwendige Erscheinungssformen der zwecklichen Idee des Dinges, in denen der Charakter der Zeit und des Künstlers sich in sonnenklarer Reinheit wieder spiegelt, sondern sie sind der blendende, frappirende Ausputz, der nicht ein künstlerisches Bedürfniß zu befriedigen, sondern nur die Neugierde zu erregen bestimmt ist.

Die Natur aber, auch in der Kunst, wirkt ewig mit ihrem unnennbaren Zauber, der nicht trügerisch einen Theil, sondern belebend die Gesammtheit des Geistes in Schwingungen versetzt, während jeder einseitige Reiz sich abstumpft und überboten werden muß, um nicht die Wirkung zu versagen. Eine Kunstsschöpfung ist aber kein Rechen-Erempel, in dem man durch Wiederholung desselben Calcüls zu beliebig höheren Potenzen aufsteigen könnte, sondern es giebt da eine ziemlich balb erreichte Gränze, an der der berechnete und berechnende Effect ermüdet stille steht.

Rublt fich die Production por dieser Granze angelangt, bann verameifelt fie an ihren ausgeklügelten Runftstudichen, fie erkennt fich als überwunden und - fehrt jur Ratur jurud, aber nicht um sie gelten zu lassen, sondern um auch an ihr ihre juperflug spielende Birtuofitat zu erproben. Mit Mitteln ift fie ta überreichlich verseben: die Sand ist fertig, die Erkenntniß hoch, die Maschine mächtig, was gilt's, sie wagt es, mit ber Natur an wetteifern. Gie giebt die ftilifirten Formen, welcher Epoche und welchem Bolte fie auch immer entstammen mögen, auf, und wie sie bisher diese nachgeabmt bat, so abmt sie jest die Natur felber nach. Das Publifum, längft entwöhnt, den tiefen Sinn der zwed- und stilgemäßen Formen zu würdigen oder ihren Mangel zu empfinden, bemerkt die Unterschiebung taum; es bewundert die Schwierigkeit und Accuratesse der Arbeit, für die es fich ichon eine fünftliche Begeisterung bat angewöhnen muffen, um an Werten, die das Gefühl falt laffen, boch wenigftens einen Genuß des Verstandes haben zu können, — und ber succès ber neuen Richtung ist gemacht.

Der Naturalismus in der Ornamentik ist aber der Tod der decorativen Kunst. Früher trat er nur sehr bescheiden und schücktern auf, zum Princip erhoben wurde er zuerst in der Gothik, deren einfach von der Natur abgeschriebene Blatt- und Rankenformen u. s. w. sich gleichgültig gegen Form und Dienst des zu schmückenden Theils oder Gegenstandes über die Kernsform desselben hinlagern. Aber die letztere, die zum Dienst gesichassene Kernform, blieb wenigstens verschont. Setzt trieb man die Sache auf die Spitze und behandelte die Dinge einsach als günstige Gelegenheiten zur Entfaltung naturalistischer Darstelslungen aller Art, oder man hob gar den Gegenstand seiner ganzen Natur nach auf, beseitigte gänzlich seine zweckliche Kernform und setzte naturalistische Gebilde an die Stelle.

Diese babrlonische Sprachverwirrung bewirkte natürlich, daß nun keine Sprache mehr rein gesprochen wurde. Die tollsten v. 109.

Mischungen wagten sich ohne Scheu vor die Augen des Publikums und wagten es, da sie geschickt, ja virtuos gemacht und vom tadellosesten appret waren, um die Gunst der Menge nicht nur, sondern der Besten zu werben, — und leider mit Ersolg.

Da öffnete plötzlich im Jahre 1851 bie Londoner Beltindustrie ausstellung der hochmüthigen modernen Industrie der
europäischen Culturstaaten die Augen über ihren gottverlassenen Zustand. Die schlichten, an Sahrtausende alter Tradition unverbrüchlich treu sesthaltenden kunstgewerblichen Erzeugnisse namentlich der orientalischen Bölker stellten die Arbeit unserer raffinirten Cultur tief in Schatten; und wieder einmal regenerirte der
Drient mit seiner ewigen Jugendfrische der Phantasie den gesunkenen und verwilderten Geschmack des Abendlandes.

Doch nur England war weise und entschlassen genug, sich die beschämende, aber unabweisbare Erfahrung und Einsicht zu Rute zu machen, und ging mit ungeheuren Opfern an das Werk, der eigenen Industrie wieder zu geläutertem Geschmad der Ersindung und zu verständnisvoller Gediegenheit der Ausstührung zu verhelfen. Die pariser Welt-Ausstellung von 1867 legte bereits das günstigste Zeugniß für die überraschenden Ersolge der aufgewandten Bemühungen ab: England stand in verschiedenen Vranchen seines Kunstgewerbes unter den concurrirenden Nationen in erster Linie. — Am nächsten war ihm in seinen Bestredungen Oesterreich auf gleicher Bahn nachgesolgt, und es theilte nicht zu geringem Theile seine Triumphe. Für das übrige Deutschland aber brachte der Wettlampf auf dem Champ de Mars die niederschlagendsten Enttäuschungen und die demüthigenbsten Niederlagen.

Bir wollen Erfolge und Mißerfolge diefer Bestrebungen bei benjenigen Nationen, die uns mit gutem Beispiel in dieser Sache vorangegangen sind, weder über- noch unterschätzen. Unzweifelhaft erreicht ist das, daß die Erkenntniß der Mängel unserer Industrie sich dort befestigt und spe(488)

cialifirt hat, daß eine große Anzahl bedeutender Kräfte fich ber Erforichung aller Mittel zur Abhülfe mit Ernst und Rachdruck widmen, und daß die hervorragendsten Industriellen fich bem funftlerifden Theile ihrer Aufgabe wieber mit Singebung zuwenden. Aber freilich zu erreichen bleibt noch immer, daß die Einficht in das gegenwärtige Uebel und in die vorhandenen heilmittel allgemein werde, daß Gewerbtreibende und Publitum fich in bem Berlangen nach nur ftilgerechten Bildungen begegnen, und daß Gefühl und Verftandniß für biefe Dinge fo ficher werde, daß absolut Widerfinniges und Stillofes zu den Unmöglichkeiten gehört. Diefer Zustand ift noch nicht erreicht und wird auch so bald noch nicht erreicht werden. Dazu ift ber hochmuth bes gelernten Technifers, ber auf seine guten Sahresbilancen weift, zu unerschütterlich und geläuterter Einsicht unzugänglich. Noch wuchert neben dem Guten, mas den kunftinduftriellen Studien zu danken ift, aller eben geschilberte Buft ungescheut weiter. Der Producent schwelgt noch mit Selbftgefälligkeit in ber Bewunderung feiner Geschicklichkeit, und für das "große" Publikum gehören die Attribute "schon" und "neu" noch auf jeden Fall untrennbar zusammen.

Diese Beschränktheit der Resultate darf uns aber nicht irre machen. Noch haben wir es mit vereinzelten Bestrebungen zu thun; jeht aber, wo überall in Deutschland, wo neuerdings mit sast ungestümer Intensität auch in Frankreich das Kapitel auf die Tagesordnung gestellt wird, wo die wirkenden Kräfte so zahlzeich, so wohl vertheilt und so gut disciplinirt auftreten, daß sich Riemand und Nichts mehr auf die Dauer ihrer Wirkungssphäre entziehen kann, da werden und müssen die Ersolge auch sehr bald merklich bedeutender werden. In dieser Hossnung bestärkt mich ein Gedanke, der bisher noch lange nicht genug in den Bordergrund gestellt worden ist.

Man könnte nämlich meinen, der Realismus der mos bernen Bildung verschmähe oder entbehre wenigstens leicht bie Berschönerung seiner Requisiten durch die Mittel der Kunst, er werde sich sehr bald damit begnügen, daß alle Dinge, deren er sich bedient, der früheren Gestaltung derselben ungefähr ebenso gegenüberstehen, wie die glatt abgedrehten Geschützrohre Arupp's den reich verzierten und als gewerbliche Kunstwerke bewunderten Kanonen der Renaissance und selbst noch des vorigen Jahr-hunderts.

Dem ist aber keineswegs so. Zwar giebt es eine Beltansschauung, die sich und Andere glauben machen möchte, sie habe und es gäbe überhaupt keine idealen Bedürfnisse. Wenn diese Aussicht mehr als eine pikante Paradorie zu sein prätendirte, so gäbe es für ihre Anhänger in der That nur eine Consequenz, das Leben noch in dieser Minute, in der sie sich zu solcher Ueberzeugung bekennen, wegzuwersen. Denn es verlohnt sich wahrlich nicht der Nühe, ein bewußtes Wesen zu sein und Schmerzen zu ertragen, um nur den Beränderungen einer Handvoll Waterie als Schauplatz zu dienen. Wer diese einzig vernünstige und nothwendige Consequenz aus seinem System nicht zieht, der beweist, daß er bloße Spiegelsechterei treibt, und thäte viel besser mit seinem losen Wortespiel und seiner cynischen Weisheit nicht sich und Andere zu verwirren oder wenigstens zu langweilen.

Der Materialismus ift das unumstößliche Regulativ und Grundprincip der Forschung, namentlich auf naturwissenschaftlichem Gebiete, aber wenn er sich erfühnt, die Thatsachen des Geistes zu beurtheilen oder gar zu leugnen, so hat die Menschheit ihm zuzurusen, wie Apelles jenem Schuhslicker, der, nachdem seine Bemerkung über eine Sandale den Künstler zu einer Aenderung an seinem Bilde bewogen hatte, am folgenden Tage nun auch an dem Beine zu mäkeln ansing: "Schuster, — bleib' bei deinem Leisten!"

Gerade das Uebergewicht der Berstandesthätigkeit im modernen Leben verlangt ein Gegengewicht, eine Ausgleichung, die nur durch das freie Spiel der Phantasie und durch den Ge-

nuß der reinen Schönheit, den die Runft in feder ihrer Formen darbietet, in befriedigender Art und Fülle zu bewirken ift. Beobachtung ganz unverfänglicher, weil rein außerlicher That-Sachen giebt hierfur ben besten Beweis. Der brutale Absolutismus im Zeitalter gubwigs XIV., bas eines Nebermaßes von Sbealität noch mit weit größerem Unrecht bezichtigt werden würde als unfere Zeit, hielt es für eine wichtige Pflicht die Runft zu pflegen und zu fördern, und nicht nur etwa um der Lebenden willen, soubern dieselbe Zeit legte auch den Grund zu den meisten und iconften Sammlungen von alteren Runftwerten in Gurova. Und in unseren Tagen, wo die Ertragsfähigkeit der Fabrikation und der Speculation ins Fabelhafte geftiegen ift, - an welcher Stelle macht fich die Steigerung ber Berthe am Meiften geltend? Sind es nicht die Runftwerke, alte wie neue, die heute mit Preisen bezahlt werden, daß Ginem schwindelt, mit Preisen, daß noch nie ähnliche Summen für gleiche Dinge gegeben worden find, mit Preisen, daß noch jett, und jett erst recht, das Runftwert der höchste absolute Werth, obwohl doch nur ein eingebildeter, kein materieller ift?

Oder sollen wir uns diese Thatsachen durch den Pessimismus begeisern und verkümmern lassen? Das sei serne! Gewiß hat die Sucht zu prunken, und die Röthigung der allgemeinen Strömung zu solgen, großen Theil an den Opfern, die mancher Einzelne für den Erwerd von Kunstbesitz bringt. Aber woher kommt denn eben die allgemeine Strömung? Und warum ahmen die gebildetsten und gesittetsten Kreise nicht dem Beispiel nach, das von anderer Seite gegeben wird, und das Reichthum zu zeigen, das Leben materiell zu genießen, als Mann von Welt zu erscheinen auch Gelegenheit genug gewährt? Warum trägt die Kunst über Wein, Weiber und Würfel, schöne Pferde und Hunde und andere "noble Passionen" den Sieg davon? Nur das ideale Bedürfniß der menschlichen Ratur kann das erklären, und der steigende Werth, der den Producten der Kunst

beigelegt wird, zeugt laut und unwiderleglich für das lebhaft gefühlte Bedürfniß nach einem Gegengewicht gegen den Alles verknöchernden Realismus unseres Lebens.

Dieses Gegengewicht barzuftellen find aber die Runftgewerbe nicht minder befähigt, als die darstellende Runft; ja, es spricht sogar Etwas noch zu ihren besonderen Gunften. Die reinen Kunftwerke find ein wirklicher Lurusartikel, ben fich überhaupt nicht Jeder, und Niemand in beträchlicher Menge beschaffen fann. Dagegen das Gerath des täglichen Lebens, das jelbft der Aermste doch in irgend einer Form haben muß, kann bei richtig geleiteter Production fast für benselben Preis ichon und anmuthig geliefert werden, fur ben es unter jetigen Umftanben nur plump und langweilig zu haben ift; und bei ber großen Daffe von Gebrauchs-Gegenständen, die das Leben des Menschen, nach bem Mage seines Besitzes in rapider Progression sich mehrend, umgeben, sammelt fich eine Menge von Schonheit in dem Sausstande jedes Einzelnen und felbft des Unbemittelteren an, mit der die spärlich zugemessene und zugezählte Schönheit der reinen Kunftwerke gar nicht entfernt concurriren kann.

Es kommt hinzu, daß bei dem Kunstwerke die Absicht und die Stimmung zum Genusse vorhanden sein muß, wenn es seine rechte Wirkung üben soll; häusig aber ist es nicht eiw mal gegenwärtig, und die Disposition fehlt nur gar zu häusig. Dagegen die Schönheit, welche über die sämmtlichen Stücke des Hausrathes ausgestreut ist, diese umgiebt uns in jedem Augenblick, und die Nothwendigkeit des Gebrauches führt die Disposition zum Genuß der über die Form des Geräthes gebreiteten Schönheit unmittelbar mit sich. So wird die materielle Berfriedigung jedes Bedürfnisses zugleich Beranlassung ästhetische Befriedigung zu empfinden: das zwecklich bedingte Thun führt sofort ein ideales Correctiv mit sich und stellt so das früher gesorderte Gleichgewicht her.

So also entspricht die Kunftindustrie und ihre Pflege und

Förderung auf's Beste einem bringenden Bedürsniß der gegen= wärtigen Welt; das scheint mir immer die beste Legitimation unserer Bestrebungen, und deswegen glaubte ich auch die Ausmerksamkeit des Lesers besonders auf diesen Punkt lenken zu mussen.

Es verfteht sich, daß eine so wichtige Angelegenheit von vielen verschiedenen Seiten angesehen intereffante Gesichtspuntte liefert; von allen diesen kann ich hier nur die specifisch kunftlexische Seite vom bistorischen und afthetischen Standpunkte aus maber ins Auge fassen; bennoch, scheint mir, barf ich zwei weis tere Puntte wenigstens nicht ohne Andeutung lassen. Die Runstindustrie hat für unsere Zeit noch eine ganz besondere Wichtigfeit, nämlich in national=öfonomischer Beziehung. Bobl trägt auch die Rohmaterialien-Production viel zum Wohlstande eines Landes bei, aber einerseits ift biese Quelle des Reichthums von der natürlichen Beschaffenheit des Bodens abhängig, andrerfeite tann verhaltnigmäßig wenig geschehen, um fie voller fliegen ju machen. "Der Stoff gewinnt erft feinen Werth durch fünftlerifche Geftaltung!" hier liegt der Punkt, wo man die Arbeit angreifen muß, den nationalen Bohlstand zu beben. die Arbeit, die Bearbeitung der Rohmaterialien lohnender machen. Und in der heutigen Zeit, in der es sich mehr als je nach theilweiser und voraussichtlich balb vollständiger Befreiung der Arbeit von den läftigen Fesseln, die lange Zeit ihre Entfaltung und rechte Berwerthung gehindert, um eine Berth-Steigerung ber Production durch die Arbeit handelt, ift gerade diese Seite unserer Sache von unberechenbarem Gewicht. Die Runftinduftrie erzeugt aus verhältnismäßig werthlofem Material progreffiv Werthe, die fich endlich benen ber freien Runftwerke, wie gezeigt den höchsten vorhandenen, annahern; und biefe Werthe repräsentiren zudem in ihrer Totalität eine ungleich höhere Summe, als die Werthe der Kunftwerle, weil jedem Gerath bes menschlichen Bedarfes durch fünstlerische Buthat ein höherer Berth beigelegt merben tann, und die für die Runftwerke immer

beschränkte Production und Consumtion hier, da die Gegenstände bem Berbrauch und der Abnutzung unterworfen und der Erneuerung und Ergänzung bedürftig sind, in die Unendlichsteit sortschreitet. Und in den einsacheren Zweigen dieser Thätigkeit werden diese durch die Masse der producirten Gegenstände enormen Werthe sast ohne jeden besonderen Auswand, sei es an Waterial oder an Arbeitstraft, erzeugt.

Wie coloffal aber in einem verhältnihmäßig geringen Beit raum der Gewinn für bas Nationalvermogen aus ber Steigerung bes Absates tunftgewerblicher Erzeugniffe in Folge verbefferten Geschmades und gebiegenerer Ausführung felbft unter gang gewöhnlichen Bedingungen sein tann, dafür entnehme ich ber fleinen Schrift bes Dr. hermann Schwabe "bie Draanife tion von Kunftgewerbeschulen" folgende wenigen ftatiftischen Em gaben über England. Seit der Begründung des South-Renfington-Museums hat fich der Werth des Exportes bloß an Spiegelglas, an Alintalasgefähen, an Vorcellan und Kapencen, an einigen Arten von Geweben, besonders Wollen-Teppichen, und an Topeten alljährlich nicht bloß gefteigert, sondern vervielfacht, und fich in rund 10 Jahren auf den Werth von nabezu 97 Dis lionen Thaler belaufen. Wenn man hiervon die Summen für die importirten Baaren deffelben Genres (mas herr Schwabe übersieht) in Abzug bringt, Summen, die mir nicht genau be kannt, aber jedenfalls eben fo ftark im Abnehmen wie die gegenüberstehenden im Bachsen geblieben find, und biesen auch nicht entfernt gleich kommen werden, so bleibt jedenfalls noch ein febr erkleckliches Capital übrig, und um biefen Betrag bat fich alse nur durch diese wenigen Artikel bas englische Nationalvermögen in einem Decennium vermehrt. Daß aber diefe große Steigerung der Ausfuhr wesentlich auf Rechnung der guten Wirkung det Renfington=Museums und der damit verbundenen Zeichenlehrinftitute zu setzen ift, das beweist die enorme Junahme des hanbelsverkehrs in biefen tunftgewerblichen Artikeln gerabe mit Frautveich, dem gande, das bis da in all folchen Sachen maßgebend, austheilend, nicht empfangend dastand.

Derselbe Schriftsteller, auf ben ich mich eben berufen, hat aber auch an bemselben Orte noch einen anderen Gesichtspunkt erörtert und in treffenden Worten barauf hingewiesen, daß und wie die Beforberung ber Runftinduftrie bie fociale Frage, dieses Sauptfavitel unserer Zeit, berührt. "Wenn die Maschine die sociale Frage geschaffen bat, wenn die hauptursache für die Roth der arbeitenden Rlaffen und kleinen Gewerbsteute in der wirthschaftlichen Unselbständigkeit derselben besteht, wenn diesel= ben in der Kabrif ihr verfonliches Ich einbuffen und rein zum Arbeitswertzeug des großen Rapitals werden, - fo muß nothwendig jeder Gewerbsbetrieb die sociale Frage losen helfen, welcher ben Arbeiter wieder individualifirt, feine felbständige Probuctivitat ermöglicht und erhöht, und die Maschine bei ihrer ichwachen Seite angreift. Beibes leiftet bie Runftinduftrie in hohem Grade. — Die größte Wirfung ber Londoner Ausstellung (von 1851, deren Birfung durch die folgenden nur vertieft worden,) ift die Reaction gegen die Maschine in ihrem tunftfeindlichen Auftreten; damit hat eine neue, beffere Zeit begonnen. Der Gewerbeftand nehme also diesen Rampf gegen die Maschine muthig auf und mache die Kunft im Sandwert wieder lebendig; er erklimme den Punkt einer kunftreichen Handarbeit, der für die Maschine unerreichbar ist. laffe ihr das Gebiet der porherrichend auf physischer Rraft ober mechanischer Fertigkeit beruhenden Arbeit zur ausschließlichen und möglichft maglosen herrschaft. Denn Fortschritt ift nach Budle Beherrschung der Materie. Man mache die Daschine gum vierten Stand und treibe die bisherigen Mitglieder beffelben, wenigstens großentheils, jurud jum britten Stand, um innerhalb deffelben das von ihr eingeengte Gebiet der Runftinduftrie unter Leitung von Industrie = Museen und Runftschulen gurud zu erobern und die Intelligenz in höherem Mage zu verwerthen." -(505)

Diese Gedanken sind, denke ich, schlagend und anregend zenug, um als Andeutung nach dieser Richtung hin zu genügen, und wir dürfen uns also durch die letzten Worte wieder auf unser eigentliches Thema zurücksühren lassen.

Auf die Frage: Was läßt sich für die Kunstindustrie nun thun, nachdem wir ihre Pflege als wichtig, als nothwendig, als unumgänglich erkannt haben? ist die einzige Antwon: Regeneration durch planmäßige Unterweisung.

Diese Unterweisung zerfällt in zwei Theile: ber erste umfaßt die sustematische Anschauung mustergültiger Industrieerzeugnisse unserer und vergangener Kunstepochen, wie sie uns in den Kunstindustrie-Musen dargeboten wird. Darüber des Ausführlicheren mich zu verbreiten, muß ich mir hier versagen; es wäre Stoff für eine eigene Betrachtung.

Den zweiten mindestens ebenso wichtigen Theil dieser Unterweisung in der Kunstindustrie macht aber der Unterricht in der Gewerbezeichenschule aus. Die Aufgabe der letzteren haben wir schon Eingangs präcifirt und durch alles Vorstehende näher beleuchtet; hier liegt uns noch ob, ihre Wirkungen zu betrachten, die wir in dreisacher Richtung wahrnehmen: auf die Kunstindustrie, auf die Arbeiter und auf die allgemeine Volksbildung.

Die Kunstindustrie selber gewinnt durch die Thätigkeit der Gewerbezeichenschulen die Zurücksührung und feste Begründung auf gesunde Stilprincipien. Das ganze Elend unserer modernen Kunstgewerbe rührt ja davon her, daß das naive, undewußt sichere Stilgefühl verloren gegangen und in dem Haschen nach Anhalt bei den verschiedenartigsten alten Borbildern auch die gründliche Kenntniß, die Auffassung aus der Idee heraus und die seine Unterscheidung den Stilarten der Borzeit gegenüber in Bergessenheit gerathen ist. Dazu kommt dann noch, daß die einfachsten und natürlichsten Grundlagen stilgerechter Bildung, es sei in welcher speciellen Zeitsorm auch immer,

bie Entwickelung der Gestaltungen aus dem Zweck, dem Material und der Hantirung heraus, auf unbegreisliche Weise versnachlässigt, ja verachtet worden sind. In allen diesen Bezieshungen kann gründliche Unterweisung an der Hand der historisichen Betrachtung, durch sossenstische Stillehre, endlich und ganz vorzüglich durch Nachzeichnen guter Muster und Ueb ung im Entwersen kunftgewerblicher Gegenstände Hüsse schaffen.

hier ift wieder die Runftindustrie der Runft gegenüber sehr im Bortheil. Aller Unterricht ber Runftakabemien reicht gerade nur bis dabin, wo die Runft eben anfangt; ein Bischen Ruft= zeug zum Rünftlerberuf vermag dort mitgetheilt zu werden, aber ber Künftler wird auf Afademien nicht gebildet. Nun liegt es freilich bei der Kunftindustrie auch nicht so, daß Talent und Phantafie, Formenfinn und Gedankenfülle nicht eine Rangfolge unter den becorativen Kunftlern bedingten, und nicht das Gebeimniß der eigentlichen Erfindung eben Geheimniß bliebe. Lehre und Beispiel reicht hier bei Weitem tiefer in bas Gebiet ber Runft selber hinein, als bei der Bildung des eigentlichen Befet und Regel find hier icharfer gu for= Künftlers. muliren und gelten mehr als bei ber barftellenden Kunft; und überhaupt ift dem Wesentlichen der decorativen Runft in höherem Grade durch Fleiß und Studium beizukommen. Go kann und muß durch verständig geleiteten Unterricht der Gewerbezeichen= schulen die Runftinduftrie felber gefordert, und ihr Buftand verbesiert werben.

Am Meisten aber gewinnt wohl der Arbeiter. In seis nem Beruf bildet er sich zu höherer Geschicklichkeit aus, als er sie sich anderswo und swie aneignen könnte. Das Zeichnen und Modelliren und die genauere Bekanntschaft mit den Erzeugnissen früherer Zeiten verhilft ihm zum Verständniß der Kormen und zur Einsicht in ihre Bedeutung und ihren Zusammenhang. Die beim Anschauen nur ganz im Allgemeinen aufgesaßten Züge zers legen sich bei der Nachbildung in eine Vielheit von Details, in

Beschaffenheit die Individualität gerade biefes Berfes beren anderen gegenüber liegt. Indem Auge und Sand genothigt werben, im gegebenen Kalle fich um die geringften Rleinigfeiten zu fümmern, entsteht allmählich die Uebung, jede Form erfüllt von kleinen individuellen Zügen zu sehen, durch welche das leere Schema einer oft febr allgemeinen Geftaltung erft zu Bedeutung gelangt, und diese Kähigkeit erhöht den Werth seiner Leiftung, wenn der Arbeiter, sei es selber entwerfend, sei es Anderer Iden ausführend, Auge und hand am Berte erprobt. Die Renntnif ber Stilarten bewahrt ihn vor argen Miggriffen, die Gewöhnung an gefunde Geftaltung läßt ihn felber flare, angemeffene Glieberungen erfinnen und in gleichem Geifte fremde Erfindungen auffaffen und in die Erscheinung überführen. Aus bem mechanischen Sandwerfer wird ein benfender und empfindender Arbeiter, ber im Stande ift etwas Werthvolles aus seinem Gigenen in bas Bert seiner Sande zu legen. Und mit mäßiger Begabung läßt fich hier unverhaltnifmäßig viel mehr Gutes leiften, als in der bilbenden Runft, die Fertigkeit der hand und die Uebung des Auges fordern bier weiter als dort. Nicht als ob damit die fünftlerische Bethatigung des Schaffenden in der Gerathe-Bildnerei als eine untergeordnete und der eigentlichen Kunft principiell nachstehende bezeichnet würde; benn mahres und felbst außerordentliches fünftlerijches Talent vermag fich auch bier vollauf zu zeigen, und es giebt ja keine Rangordnung der Kunftgattungen, die den absoluten Berth ber jeder angehörigen Werke bestimmte, soudern in jeder kommt es auf die besondere Vollendung der einzelnen Arbeit an, und in jeder ift alles Vollendete werthvoll; — aber dem decorativen Rünftler genügen leichtere, einfachere Gedanken als dem darftellenden, dafür braucht er ihrer freilich in größerer Fulle; fehr häufig reicht aber auch ein bloges Spiel mit bedeutungslos fich mit einander verfnüpfenden, aus einander entspringenden und in einander übergehenden Formen aus, analog der durch Raphael in die Renaissance=Kunft nach antifen Borbildern eingeführten

Grottesken - Decoration; "nur daß das Spiel gefällig sei." So öffnet sich dem Gewerbtreibenden ein vielverheißendes Gebiet der Thätigkeit selbst mit seinen bescheidenen Kräften, die frucht- bar und ergiebig gemacht werden durch die kunstgewerbliche Unterweisung.

Mit dieser bedeutsamen Entwickelung und Bereicherung seiner Rrafte und Fähigkeiten aber verbeffert fich nun auch die foci= ale Stellung des Gewerbtreibenden. Der Mann, der nicht mehr als eine Nummer unter gleichartigen auftritt, ber etwas ihm allein Gigenthumliches in seinem Geschmad, seiner Geschicklichkeit, seinem Berständniß zu bieten hat, bekommt dadurch naturlich einen höheren Werth. Seine Leiftung wird beffer bezahlt, und wie fein Erwerb steigt, wird er auch fabig, fich sein Leben freundlicher und angenehmer zu geftalten. Runft bringt Gunft, und mit der Verbefferung feiner außeren Lage fteigt der fünftlerisch gebildete Gewerbtreibende auch in der Achtung seiner Mitbürger. Seine Individualität bekommt Wichtigkeit. mit dem Einzelnen hebt fich der Stand, und so wird allmählich der Fortschritt herbeigeführt, den ich schon so eben angedeutet habe, die sociale Emancipation der Handarbeit.

Alle diese Umstände wirken aber wiederum auf den Gewerdtreibenden zurück. Sich selber gegenüber steht er ganz anders da mit seiner künstlerischen Ausbildung als ohne dieselbe. Bährend die mechanische Handarbeit ihm eintönig und ohne Interesse Tag auf Tag verstließen ließ, dietet ihm jest die Beschäftigung seiner Hand und seines Geistes Abwechselung und täglich neue Reize dar. Das Bewußtsein der Sicherheit und der Tüchtigkeit erhöht seinen Lebensmuth, flöst ihm einen berechtigten Stolz über den selbst errungenen Werth ein, und spornt ihn an, in regem Streben zu verharren. Der Geist in ihm fühlt sich befreit und ist zu einer Macht, zu einer wirkenden Kraft geworden, welche die Schwere der Materie, das dumpse Hindammern eines bloß körperlichen, in gedankenloser Thätigkeit dahin slichenden Lebens überwindet und veredelt. Als fittliches Besen erhebt sich der kunftgebildete Arbeiter hoch über den Standpunkt des bloßen Handarbeiters, und die Veredelung vieler Einzelnen in diesem Sinne wirkt auch auf die Gesammtheit, nicht bloß seines Standes, vortheilhaft zurück.

Doch ift dies auch wieder nicht der einzige Bortheil, ben die Allgemeinheit aus der tunftgewerblichen Ausbildung des Ab beiters gieht. Die Bolfsbildung im Gangen wird unmit telbar durch die Thätigkeit der Gewerbezeichenschulen gehoben. Benn wir zunächst einmal den Zuftand antecipiren, ber boch über furz ober lang ber gegenwärtig wirkliche werben muß, daß alle Gewerbtreibenden, deren hantirung irgend welche Berührungs punkte mit der Kunft hat, — und wie viele gehören denn nicht in diese Kategorie? — den Unterricht einer Gewerbezeichenschule genießen, so wird die Kunftübung eine ziemlich allgemeine & ganzung zu den Resultaten der Bolksschule werden. Es ift aber nicht bloß als das vorher geforderte Gegengewicht gegen den Realismus des modernen Lebens sondern überhaupt aus psoche logisch-pabagogischen Grunden die Bereinziehung des Aefthetifden in den Rreis des Unterrichts und der Erziehung eine innere Nothwendigkeit. Die von der mahren Bil dung mit Recht zu fordernde Harmonie aller menschlichen Rufte und Fähigkeiten ist nur durch dieses Mittel zu erzielen, eine Bo hauptung, die ich bitten muß, mir einmal unbewiesen zuzw geben, da die Erörterung des Gegenstandes hier zu weit führen würde. 1) Es genüge bie Andeutung, daß die Sphine ber Erkenntnig und die des Willens im menschlichen Geifte burch eine ebenmäßig entwickelte und erftartte Gefühlssphäre vermittell und verbunden werden muffen, um das volle Gleichgewicht ber Rrafte im Menschen herzustellen; und daß das Erziehungs-Die tel für biefe lette Sphare eben das Aefthetische ift, welches plan mäßig genoffen und durch Uebung angeeignet auch diese Gebiete des Geistes so cultivirt und befruchtet, wie es mit den beiden

anderen durch Erziehung und Unterricht in dem gewöhnlichen Sinne geschieht.

Nichts kann erwünschter sein, als daß diese nothwendige und bisher in dem Organismus unserer Pädagogik arg vernachlässigte Seite der Bildung gleich in einer Form auftritt, durch die sie sich an die Massen wendet und sich ergänzend neben die Thätigzteit der Bolksschule stellt. Denn auf der Basis einer guten und allgemeinen Elementarbildung, wie sie so neben der wissenschaftzlichen und sittlichen auch in ästhetischer Beziehung erreicht wird, lät sich alsdann ohne große Schwierigkeit für die mittleren und böheren Stufen weiter banen.

Doch bleibt auch schon so die Wirkung der Gewerbezeichenichulen nicht auf die gesellschaftlichen Kreise der Gewerbtreibenben eingeschlossen. Durch fie und über fie hinaus pflanzt fie fich fort durch alle Schichten ber Gefellschaft hindurch, indem junachft die Runft als etwas Beachtenswerthes und größerer Pflege, als ihr bisher gewidmet, Burdiges erscheinen muß, wenn ihre bis jum Ronnen gefteigerte Renntnig zu einem Bedurfniß selbst auf den niedrigften Graben der Bildung geworden ift. Mit der Beachtung findet fich bas Verständniß, denn für die höheren Rreise ift es mit den vorhandenen Mitteln nicht allzu schwer, ihre Bildung nach ber Seite des Aefthetischen zu vervollständigen, wenn fie es nur wollen. Die verfeinerte Production, die als die Frucht des tunstgewerblichen Unterrichts alsbald hervortreten muß, fordert, weckt und fördert dieses Verständniß, indem es durch die täglichen Vorführungen guter Bildungen die theoretische Erkenntniß zur praktijden Auschauung macht. — So fortschreitend muß fich bas Berftandniß bald in Liebe und Enthufiasmus für die Runft verwandeln, wo dann die gegenwärtig noch vielfach herrschende Barbarei in kunstlerischen Dingen, das heißt die Ginsei= tigfeit und gudenhaftigfeit ber jest fogenannten Bilbung und ber Mangel an eingehender Theilnahme für die Kunft als die schönste Bluthe im Kranze ber menschlichen Thätigkeiten, zu den

vergessenen Dingen gehören, und das Ideal mahrer Menschenbildung, wenn auch nicht allgemein erreicht, so doch der Berwirklichung näher geführt sein wird.

Und dies find keine mußigen Ideale, keine ichonrednerischen Selbsttäuschungen, sondern Anschauungen und Aussichten, die ber Realität der wirklichen Dinge vollkommen entsprechen. Die mannichfachen Jutereffen geiftiger und materieller Ratur find in unserem mit allen Mitteln schnellften Austausches überreichlich versehenen Zeitalter so eng mit einander verknüpft, daß fie alle in lebhafter Bechselwirfung auf einander begriffen find. Go barf fein Streben gering geachtet ober unterschätzt werben, und wenn auch die Pflege der Runftindustrie mit der Errichtung unserer neuen Gewerbezeichenschulen einen scheinbar geringfügigen Anfang nimmt und allzu bescheiben aufzutreten scheint, so burfen wir doch nicht einen Augenblid zweifeln, daß diese Beftrebungen von unberechenbarer Tragweite find, und überzeugt von ihrer Bebeutung und ihrem nicht zu ermeffenden Ginflug muffen wir fortschreiten unbeitrt, ohne Sast, aber ohne Rast. Beit nur tann fo große Dinge reifen, und ba tann nur Bebarrung jum Biele führen. Die kleinen Anfänge aber burfen uns weder schrecken noch verstimmen; auf den großen Apparat und die geräuschvollen Anstalten kommt es nicht an, wenn der boffnungsvoll in ben empfänglichen Boben ber Butunft gejentte Reim nur frisch und gesund ift; er wird fich schon froblich und gebeihlich entfalten:

Der Kern allein im tleinen Raum Berbirgt den Stolg des Waldes, den Baum.

## Anmertung ju Geite 30.

') Berfaffer hat den hier als einfache Behauptung aufgeftellten Sat im vergangenen Binter in einer Reihe öffentlicher Bortrage, die in Kurzem im Drud erscheinen sollen, ausführlich erörtert und bewiesen.

(612)





## Teben in den grössten Meerestiesen.

Bon .

## Dr. Eruft Saedel,

Bortrag, gehalten am 2. März 1870 im akademischen Rosensale zu Sena.

Mit 1 Titelbilb in Rupferftich und 3 holgichnitten.

Berlin, 1870.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht ber Uebersehung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

In den letzten dreizehn Jahren haben die Regierungen von England, von Schweden und von den vereinigten Staaten eine Anzahl von Kriegsschiffen für einen Zweck ausgerüftet, der früher niemals ein Arsenal in Bewegung gesetzt hat. Es galt dabei weder eine kriegerische noch eine diplomatische Mission. Auch handelte es sich nicht um eine von jenen zahlreichen und berühmten Entdeckungs-Reisen, durch welche insbesondere die englische Marine sich um unsere Kenntniß ferner Erdtheile und ihrer Bewohner so hoch verdient gemacht hat. Der Zweck dieser Expeditionen war vielmehr ein ganz anderer und neuer. Es sollten in großartigem Maaßstade genaue Untersuchungen über die Beschassenheit des Meeresbodens in den größten Tiesen des Oceans, und über die Spuren von organischem Leben, die etwa dort zu suden seien, angestellt werden.

Die erste Beranlassung zu diesen Untersuchungen gab der elektrische Draht, welcher seit vier Jahren, die Schranken von Raum und Zeit überspringend, Europa und Amerika in den unmittelbarsten geistigen Berkehr gesetzt hat. Um dieses Telegraphen-Kabel legen zu können, mußte zuvor der Grund des atlantischen Oceans bezüglich seiner Tiese und Bodenbeschaffenbeit auf das genaueste geprüft und ausgemessen werden. Als
v. 110.

nun im Jahre 1857 das englische Kriegsschiff Cyclops unter dem Kommando von Capitan Dayman diese Prüfung aussührte, stieß man auf lebendige Thiere in Meerestiesen, die man dis dahin für gänzlich todt und entblößt von allem vegetabilischen und thierischen Leben gehalten hatte. Auch ergab sich bei mitrosstopischer Untersuchung des seinen Schlammes, der jene Liesen bedeckt, daß derselbe zum großen, sa ost zum größten Theile aus zahllosen kleinen Organismen zusammengesetzt sei. Diese überzraschende Thatsache regte zu einer eingehenden Untersuchung aller Verhältnisse der größten Meerestiesen und ihrer lebendigen Bewohner an, und führte zu den interessanten Resultaten, von denen mein Vortrag in gedrängter Kürze Bericht abstatten soll.

Die Berbreitung diefer Resultate in weiteren Rreisen erscheint nicht bloß wegen ber wichtigen allgemeinen Folgerungen wünschenswerth, die fich daran knüpfen laffen, sondern auch deßbalb, weil sie geeignet sind, lebhafteres Interesse für die guberorbentlich intereffante Gruppe ber nieberen Seethiere zu erweiten. Im Ganzen ift unfere nabere Kenntnik von den lebendigen Bewohnern des Meeres überhaupt noch fehr jungen Alters. Dbgleich schon Aristoteles, 350 Jahre vor Chrifti Geburt, in seiner berühmten Naturgeschichte ben Seethieren besondere Aufmerksamkeit gewidmet und viele merkwürdige Thatsachen aus ihrem Leben mitgetheilt hatte, blieb bennoch mehr als zwei Sabrtausende hindurch das Interesse an diesen Geschöpfen fast ganz erloschen. Auch der neu belebte Eifer, mit dem im porigen Sahrhundert die Naturgeschichte der Thiere und Pflanzen wieder in Angriff genommen wurde, berührte die Bevöllerung bes Meeres im Ganzen nur wenig. Die porzugsweise das feste Land bewohnenden Thiere und Pflanzen, namentlich die großen Sauge thiere und Bogel, und unter ben fleineren Thieren die Insecten, nahmen die Aufmerksamkeit gang vorwiegend für fich in Anfpruch. Erft in unserem Jahrhundert wandte fich die Bifibegierde der Naturforscher auch den vernachlässigten Meeresbewohnern wieder zu und wurde bald durch eine Rulle ber überraschendften Entdedungen belohnt. Insbesondere in den letten breißig Jahren find alljährlich Zoologen und Botaniter, mit Mitroftop, Net und anatomischem Besteck bewaffnet, an die Meerestüste gezogen, und haben die biologische Biffenschatt mit einem mahren Schatze intereffanter Thatsachen bereichert. Die früher taum dem Namen nach gekannten Abtheilungen ber Burzelfüßer. Debufen, Sternthiere, und viele andere niedere Thiergruppen des Oceans fteben in Bezug auf Mannichfaltigkeit und Reiz der Formen und Lebenserscheinungen ben landbewohnenden Insecten und Birbelthieren keineswegs nach; fie übertreffen dieselben sogar in vieler Auch find von den fieben großen Sauptabtheilungen, Beziehung. in welche die neuere Zoologie das Thierreich eintheilt, nicht weniger als vier zum größten Theile auf bas Deer beschränft; eine berielben lebt ausschließlich im Meere (die Sternthiere ober Echinodermen); und nur zwei Abtheilungen, die Birbelthiere und Bliederthiere, bilben jenen gegenüber die ganz überwiegende Bevölkerung bes Kestlandes. Kur die wissenschaftliche Roologie aber. welche nach einem wahren Verständniß der Erscheinungen und nach den bewirkenden Ursachen der biologischen Thatsachen strebt, muß die Reuntniß gerade ber niederen Seethiere um fo höhere Bebeutung beanspruchen, als diese letteren vorzugsweise geeignet find, uns gur Bofung ber größten biologischen Rathfel gu führen. Bas das Leben ist, wie es entstand, wie es sich entwickelt hat, bas lehren uns grade bie niedersten und unvollkommenften Bewohner der Meerestiefen; unter ihrer geheimnisvollen Schaar find auch die Burzeln der höher entwickelten Thiergruppen verborgen, bie uralten Stammformen, aus benen die letteren fich mahricheinlich entwickelt baben.

Der allergrößte Theil unserer Kenntnisse vom Leben des Meeres beruhte übrigens bis vor wenigen Jahren fast nur auf densenigen Beobachtungen, welche an den Bewohnern der Küsten und der Oberstäche des Meeres angestellt worden waren. In größere Tiesen war die biologische Forschung die vor zwanzig Jahren noch nicht vorgedrungen. Es herrschte sogar fast ganz allgemein die Ansicht, daß der Reichthum und die Mannichsaltigkeit der Pstanzen- und Thier-Bevölkerung nur an den Küsten bis in sehr geringe Tiesen hinad zu sinden sei, und daß mit zunehmender Tiese das Leben rasch abnehme und endlich vollständig ausschöfen. Man glaubte, daß der ungeheure Druck der Wassessische wegung und andere Verhältnisse der größeren Meerestiesen seden werhindere und ansschließe.

Allerdings tonnte biefe Borftellung gang gerechtfertigt erscheinen, angefichts der gewaltigen Verschiedenheit, welche bie Eriftenzbedingungen in den größeren Meerestiefen wirklich darbieten. In unseren Meeren ift schon bei 150 Kuß Liefe das helle Tageslicht in rothgelbe Dammerung umgewandelt Schon bei 600 Auf Tiefe berricht absolute Dunkelheit. In weniger als taufend Fuß Tiefe ist auch in den flarsten Meeren und bei bem blendendsten Schein ber Tropensonne jede Spur eines Lichtschimmers verschwunden. Wenn man nun bedenkt, wie wichtig das Licht für das organische Leben, namentlich der Pflanzen ift, wie ohne dasselbe keine Farbe eriftirt, so wird man schon ans diesem Grunde die ewige Racht der tiefen Abgrunde für abiolut lebensfeindlich halten. Dazu kommt die niedere Temperatur bes Baffers in den größeren Liefen. Obgleich die Angaben der verschiedenen Beobachter hierüber sehr abweichen, so stimmen boch alle barin überein, daß überall in ben bebeutenberen Liefen, mindeftens unterhalb 3000 Fuß, die Wasser-Temperatur entweder auf dem Gefrierpunkt oder doch diesem sehr nahe steht. Es scheint so- gar, daß in den tieseren Abgründen, unterhalb 10,000 Fuß, das Wasser eine Temperatur unter Rull besitzt, ohne zu gefrieren.

Die eigenthumlichste Eriftenzbedingung jedoch, welcher die Drganismen in größeren Meerestiefen ausgesett find, ift ber ungebeure Drud ber auf ihnen laftenben Bafferfaule. Diefer beträat bereits in einer Tiefe von Gintaufend Fuß 313 Atmosphären, demnach in 20,000 Juß 6260 Atmosphären. Brville Thom= fon giebt davon ein anschauliches Bilb, indem er bemertt: "Ein Mann in der Tiefe einer englischen Deile tragt auf seinem Rorper ein Gewicht gleich bemjenigen von gehn gewöhnlichen Gatergügen, die mit Eisenschienen beladen find. Da nun eine englische Meile etwas über 5000 Juß lang ift, die tiefften gemessen Abgrunde aber über sechs englische Meilen tief find, so wurde ein Menich auf dem Boden diefer Abgrunde einen Drud anszuhalten haben, welche bemjenigen von sechzig solcher mit Gifen beladenen Guterzüge gleich ift. Genauer ausgebrudt ift in 32,000 Fuß Tiefe der Druck gleich taufend Atmosphären. Bebe Atmosphäre laftet aber auf einem Quadratfuß Bobenflache mit einem Gewicht von 2176 Pfund. Es war bemnach gewiß febr natürlich, daß man die Eriftenz organischen Lebens unter einem solchen Drucke bezweifelte. Diefe Zweifel schienen ihre feste Begrundung burch die Untersuchungen des Engländers Ebward Forbes zu gewinnen, bes erften Naturforschers, welcher mittelft des Schleppnetes ober der Dredge die genauere Erforschung der Kauna und Flora in verschiedenen Recrestiefen unternahm. Forbes wies nach, daß fich die Thierund Pflanzenbevölferung ber Ruften beim Sinabsteigen in die Tiefe ebenso zonenweise verandere, wie die Fauna und Flora der Gebirge beim Sinaufsteigen in die Hohe. Anderen Tiefenzonen

entsprechen andere organische Formen. Demgemäß theilte Forbes die submarine Küstenabbachung in eine Anzahl von mehreren horizontalen, übereinander liegenden Jonen oder Tiesengürteln. Die letzte und tiesste von diesen Jonen sollte zwischen 100 und 300 Faden (600 und 1800 Fuß) liegen. Das organische Leben sollte innerhalb derselben immer mehr abnehmen. Die Pflanzen sollten schon bei 1400, die Thiere bei 1800 Fuß Tiese völlig aushören und in den Tiesen unterhalb zweitausend Fuß sollte alles organische Leben erloschen sein.

Diefe Angaben von Forbes erwarben fich fast allgemeine Annahme. Aber auf unvollfommene Methoden der Untersuchung und auf unvollständige Beobachtungsreihen gegründet, haben fie fich jest als vollftandig unrichtig berausgestellt. Die vorber er mabnten Tiefgrund-Untersuchungen bes atlantischen Oceans, welche mit vervollkommneten Instrumenten und besseren Methoden ausgeführt wurden, haben im Gegentheil ergeben, daß das organische Leben in massenhafter Entwickelung von zahllosen Individuen (wenn auch nur in wenigen verschiedenen Formen) fich bis in die tiefften Abgrunde des Oceans hinaberftreckt. Diefe Abgrunde erreichen zum Theil eine Tiefe, welche größer ift, als die Sobe der höchsten Gebirge über dem Deeresspiegel. Im nordlichen atlantischen Ocean haben die Messungen der letzten Sabre Tiefen von 25,000-28,000 Fuß erreicht. Ja in einigen Fällen hat das Senkloth bei 32,000 Auf noch keinen Grund gefunden. Der himalaya, das höchfte Gebirge unserer Erde, könnte in diesen Tiefen auf dem Meeresboden begraben liegen, und unser größten Schiffe konnten über feine bochften Spigen binwegfahren, ohne fie zu berühren.

Die genaue Untersuchung bieser ungeheuren Abgrunde und der lebendigen Bewohner, die dort unten begraben find, ist selbst verständlich sehr schwierig, und hierin liegt auch die Entschuldigung

dafür, daß fie uns erft in den letten Jahren bester bekannt ge-Sie tann gar nicht verglichen werben mit ber verworden find. baltnifmäßig leichten Untersuchung des Ruftenbodens von geringer Tiefe. Diefer lettere fann am besten und vollftandigsten in der Taucherglode untersucht werden. Jedoch find die Spaziergange und Ercurfionen, welche man in der Taucherglode auf dem Meeresboden anticllen fann, bei ber unvolltommenen Ausbildungsftufe bieses wichtigen Instrumentes immerhin etwas miglich und gefährlich. Selbst ber eifrigste Raturforscher entschließt fich bazu nur schwer. Man wendet deghalb zur zoologi= ichen Ausbeutung des Meeresbodens in geringeren Tiefen gewöhnlich bas Schleppnet ober Scharrnet an (auch Drague ober Dragge, Dredge oder Drediche genannt). Das ist ein einfaches Beruft von zwei oder drei ftarten Gifenftaben, welche am einen Ende an einem Tau befestigt, am anderen Ende bagegen feft mit einem eisernen Rahmen verbunden find. Dieser lettere fratt mit seiner scharfen Schneibe mefferartig ben Meeresboben ab, wenn das Netz niedergefunken ift und nun am Tau fortgezogen Alles, was da unten wächst und friecht, wird so ausammen gescharrt, und fällt bunt durcheinander in einen Gad von grober Leinwand ober ftartem Netwert, beffen Mündung an dem eisernen Rahmen befestigt und ausgespannt ift. Gewöhnlich wirft man bas Ret vom Boot aus in die blaue Tiefe, rudert bann eine Strede weit fort, mahrend bas Net am Taue nachgezogen wird, und windet nach einiger Zeit das Net am Tau berauf. Die abgefrante Dede des Meeresbodens wird bann aus bem Sad des Neyes in das Boot geschüttet und durchmustert.

Diese Plünderung des Meeresbodens mit dem Schleppnets oder der Dredsche ist ein Jagdvergnügen von ganz eigenem Reize, wenn auch oft Geduld und Kräfte start auf die Probe gestellt werden. Die neugierige Spannung, was wohl für kostbare

Schätze aus ber verborgenen Tiefe bas aufs Gerathemobl ausgeworfene Net heraufziehen moge, ist groß; sie machst mit den Auftrengungen, welche die schwere Arbeit des Dredichens erfordert. Die Aufregung und der Gifer des brebichenden Zoologen find nicht geringer, als die des californischen Goldgrabers. An manchen Tagen ift ber Ertrag bes Schleppnetes fo reich, baf alle mitgenommenen Eimer, Buchfen und Glafer nicht genugen, um die erbeuteten Schate aufzunehmen. An andern Lagen ift alle Mühe vergebens aufgewendet, und mikmuthig, enttäuscht und ermüdet fehrt man am Abend mit leeren Sanden beim. Schon als ich vor elf Jahren in Reapel und Meffina brebichte, babe ich diese Leiden und Freuden der Schleppnetfischerei reichlich gekoftet, und nicht minder im vorigen Sommer, we ich mehrere Wochen die norwegische Rufte bei Bergen mit ber Drediche abluchte. Bismeilen zog ich hier das Net fo ichmer gefüllt empor, daß ich hoffte, alle meine Glafer mit Thieren fullen gu tonnen, und wenn ber Sad bes mubfam beraufgewundenen Netes ausgeschüttet murbe, rollten Richts als Steine beraus. Andere Male glaubte ich das Net faft leer heraufzuziehen, und als es über Baffer erschien, überraschte mich ber Anblick einer prachtvollen Koralle ober Seerose, einer zierlichen Seelilie ober eines herrlichen Seefterns. Gines Tages hatte ich mich mit Absuchen eines Kjorbes in der Nähe von Bergen ben ganzen Tag über in strömendem Regen umfonft geplagt. Als ich endlich am Abend ermudet und entmuthigt nach hause fuhr, fiel es mir beim Herausrudern aus der Ginfahrt des Kjords ein, in dieser schmalen Meeresenge noch einen letten Versuch zu machen. Das Schlepp net wurde noch ein Mal ausgeworfen und schwer gefüllt heraufgewunden; und fiebe ba: beim Ausschütten bes Sades füllte fich bas ganze Boot mit ben berrlichften Schätzen: prachtige purpurrothe Seefterne von mehr als einem guß Durchmeffer, ftache-(322)

lige Seeigel von der Größe eines Kindestopfes, schwarze große Sees gutten, zarte weiße Seelilien mit gefiederten Armen, dünne langbeinige Seespinnen und feiste wohlgenährte Krabben, dazwischen große bunte Ringelwürmer, ungeheuer lange Schnurwürmer, prächtige Muscheln und Schnecken, Alles froch und krabbelte in bunten Haufen durcheinander!

Wenn übrigens das Schleppnetz nicht sehr klein ist, so erfordert sein Gebrauch viel Umsicht und Anstrengung. Mit großer Sorgkalt muß man auf Lage und Bewegung des Netzes achten, welche durch eine auf dem Wasser schwimmende Boie angezeigt wird. Die Boie ist ein leichtes Stud Holz oder Kork, das mittelst einer besonderen Leine am Netzbügel befestigt ist. Oft bleibt das Netz zwischen Steinen und Klippen hängen, und kann nur mit großer Mühe wieder siott gemacht werden. Nicht selten geht es dabei ganz verloren. Das Herauswinden des Netzes, wenn es mit ein paar Centner Steinen erfüllt ist, erfordert in einem Keinen Boote mit wenig Mannschaft große Vorsicht und vielen Kraftauswand.

Für die Untersuchung der größeren Tiesen genügt ein so einsaches Schleppnet natürlich nicht. Da ist ein sehr complizirter Apparat von Tauen, Netzen, Lothen, Winden und anderen Instrumenten erforderlich. Am unteren Ende der Senkleine, welche eine Länge von 20,000—24,000 Fuß haben muß, wird ein Senkloth von sehr sinnreicher Construction besestigt. Die neueste Ersindung der Art, von Fitzerald, macht es mögslich, einen kleinen Einer voll Schlamm ans den größten Tiesen zu holen. Um mit einem solchen Senkloth die tiessten Abgründe des Weeres zu sondiren, ist ein großes Schiff mit zahlreicher Wannschaft nöthig. Wie schon erwähnt, haben die englische, die schwedische und die nordamerikanische Regierung zu diesem Zwed schon verschiedene Kriegsschiffe ausgesendet. Insbesondere

hat die englische Admiralität auf Antrag von Professor Carpenter im Sommer 1868 bas Ranonenboot "Lightning" und im Sommer 1869 ein größeres Rriegsschiff ("Porcupine", bas Stachelschwein genannt) ben brebichenden Boologen gur Berfügung geftellt. Im letten August traf ich aufällig in Bergen ben herrn Gmyn Jeffrens aus London, einen ber eifriaften Dredscher, der schon seit Jahren die Tiefen der Rordsee durchforscht hatte. Er theilte mir die Zeichnung und Beschreibung ber Drediche-Apparate mit, welche die Admiralität dem Rriegsschiff Porcupine mitgegeben hatte, und erregte dadurch meinen Neib und meine Bewunderung. Zu bewundern war auch bier, wie gewöhnlich bei abulichen Unternehmungen der Englauder, das praktische Geschick, die unermudliche Energie und die verichwenderische Ausstattung mit allen möglichen Gulfemitteln für biese rein wissenschaftliche Expedition. Bu beneiben waren die gludlichen Naturforscher, Professor Carpenter und Professor Byville Thomfon, benen folde reiche Mittel und folde unvergleichliche Gelegenheit geboten murbe.

Die wichtigsten Resultate nun, welche sich aus diesen Tiefgrund-Untersuchungen des letzten Decenniums, und vorzüglich aus den sehr ausgedehnten und sorgsältigen Beobachtungen der letzten beiden Jahren übereinstimmend ergeben haben, sind in Kürze, soweit sie sich die jetzt sicher übersehen lassen, folgende: Die große Mannichsaltigseit und Ueppigseit des Thier- und Pslanzen-Lebens, welche man an den meisten Meeresküsten wahrnimmt, und welche an Formenreichthum die Festland-Bevölkerung weit übertrifft, beschränkt sich an den meisten Meeresküsten nicht auf geringe Tiesen, wie man früher annahm, sondern erstreckt sich in unverminderter Fülle wenigstens über 1000 Fuß Tiese hinab, in vielen Källen bis gegen 1500 und 2000 Fuß. Das Pslanzenleben, welches durch die sormenreiche Klasse der Algen oder Tange in-

nerhalb ber ersten fünshundert Fuß so reich vertreten ist, scheint gewöhnlich schon bei eintausend Fuß Tiese an Mannichsaltigseit der Arten und Masse der Individuen start abzunehmen. In Tiesen von 1200—1500 Enß ist es nur noch sehr spärlich und wohl nur selten steigen einzelne niedere Tangarten unter 2000 Fuß hinunter. Das Thierleben dagegen erreicht wenigstens die doppelte verticale Ansdehnung in der Tiese und geht in ansehnslichem Reichthum von Formen noch unter 3000 Fuß hinab.

Den norwegischen Fischern ift es schon seit langer Beit betannt, daß in einer Tiefe von 1500 - 2000 guß noch eine beträchtliche Anzahl von verschiedenen Vischen und Krebs-Arten lebt, zum Theil von aufehnlicher Größe. Unter biefen befinden fich sogar einige Kische, welche wegen ihres portrefflichen Kleisches und der großen Menge, in der fie vorkommen, einen sehr geschätzten Sandels - Artifel bilden. Das find namentlich Rifche aus ber Familie ber Gaboiden (Dorfche, Rlippfische, Schellfische u. f. m.). Bon diesen kommen 2. B. der wohlschmedende "Leng" (Molva vulgaris) und der über 4 Fuß lange, in noch größeren Tiefen lebende "Birkeleng" (Molva abyssorum), ferner der nahe verwandte "Brosme" (Brosmius brosme) in großer Menge auf den Kildsmartt von Bergen. Bu biefen Gaboiden gefellen fich in jenen nordischen Meerestiefen noch viele andere Fische, namentlich die ellenlangen, prachtvoll scharlachroth gefärbten Marusten (Sebastes norvegicus), deren Rückenstacheln die Estimos als Radeln benuten; ferner ein im Gismeer allgemein verbreiteter Saifisch (Scymnus microcephalus), sowie verschiedene Arten aus ber gamilie ber plattgebrudten Schollen ober Plattfifche (Pleuronectides), jener merkwürdigen Fische, bei denen die beiben Angen auf einer Seite bes plattgebrückten Rörpers, entweder auf der rechten ober auf der linken liegen. Rur die Körperseite, auf welcher die beiden Augen liegen, ift gefarbt. Die (525)

andere Seite, mit welcher fie flach auf bem Meeresboben liegen. ift farblos. Offenbar baben biefe unsommetrischen Schollen ibre sonderbare Körperform, durch die fie fich von allen anderen Fischen untericheiden, durch die Gewohnheit erhalten, fich mit einer Seite. der rechten oder linken, flach auf den Meeresboden zu legen und dabei mit dem halbverdrehten Ropfe nach oben zu schielen. Durch Diefe eigenthumliche Anvaffung ift im ganfe gablreicher Gene rationen allmählich die ganze Form des Körpers, und namentlich des Ropfes, unsymmetrisch geworden, und hat sich dann burch Bererbung von der gemeinsamen Stammform der Pleuronectiben auf alle die zahlreichen Arten übertragen, in welche fich späterhin diese Kischsamilie gespalten bat. In frühester Jugend find übrigens alle Schollen symmetrisch gebaut und erft im Laufe ihres Bachsthums und ihrer individuellen Entwidelung nehmen fie die schiefe und gang unsvmmetrische Geftalt an. Diefer wichtige Umftand erklart fich aus unferem biogenetischen Grund. geset), daß die Ontogenesis oder die individuelle Entwidelung eine turze und schnelle, burch die Gesetze ber Anpassung und Bererbung bedingte Wiederholung der Phylogen efis, b. b. ber palaontologischen Entwidelung der Borfahreu-Rette des betreffen-Von den zahlreichen wohlschmeckenden den Individuums ift. Arten der Pleuronectiben, welche die nordischen Meere maffenhaft bevölfern, und von denen namentlich bie Steinbutten, Flundern und Seezungen als Delicatessen geschätzt werben, geben vorzüglich drei Arten an der norwegischen Rufte oft in beträchtliche Tiefen hinab: der Nordflunder (Platessa borealis), der Fettbutt (Hippoglossus pinguis) und der Heiligenbutt (H. maximus), welcher lettere eine gange von fast 7 Fuß erreicht.

Da die meisten von diesen Fischen, welche noch in einer Tiefe von 2000 Fuß leben, große und gefräßige Fleischfresser sind, so läßt sich schon daraus schließen, daß eine entsprechend große (526) Menge von fleineren Thieren, die ihnen zur Rahrung dienen, ebendaselbst leben muß. Und in der That haben die barauf gerichteten neueren Untersuchungen bes Tieffee-Bobens, vorzüglich von norwegischen und schwedischen, sowie von englischen und nordameritanischen Naturforschern, den ficheren Beweis geliefert, baf auch noch in Tiefen von 2000 - 2000 Jug ber Meeresboben, wenigstens an manchen Stellen, mit lebenden Thieren bebect ift. Insbesondere nehmen folgende Thierflaffen an beffen Bevölkerung Theil: Schwamme und Rorallen aus bem Stamm ber Pflangent hiere (Boophyten ober Coelenteraten); Mantelthiere, Ringelwürmer und Sternwürmer aus bem Stamm ber Burmer; Rrebje ober Cruftaceen aus bem Stamm ber Glieberthiere ober Arthrovoden. Auch verschiedene Arten von Beichthieren oder Mollusten, sowohl Muscheln und Tascheln, als Schneden und Rraden, werden mit jenen vermischt gefunden. Borgüglich scheint aber ber intereffante Stamm ber Sternthiere (Astroda ober Echinoderma) durch zahlreiche und interessante Kormen in jenen größeren Meerestiefen vertreten zu fein. Alle vier Rlaffen ber Sternthiere find hierbei betheiligt: Die Seefterne (Asterida), von deren scheibenförmigem Mittelkörper mehrere, gewöhnlich fünf lange Strahlen ausgehen; die Seelilien (Crinoida), beren blumenkelchähnlicher Körper durch einen langen Stiel am Meeresboden befestigt ift; die Seeigel (Echinida), bei welchen der kugelige oder scheibenformige Körper bicht mit Stacheln bedeckt ift, und bie nahverwandten Seegurten (Holothurine), welche mit ihrem nadten, langgestreckt cylindrischen Körper außerlich eber großen Burmern als echten Sternthieren gleichen.

Unter diesen schönen Sternthieren der Meerestiefen sind bestonders zwei nordische Formen in mehrfacher Beziehung von hersvorragendem Interesse, Brisinga und Rhizofrinus. Beide sind uns durch den berühmten norwegischen Natursorscher Richael

Sars naber befannt geworden, beffen im letten Gerbste erfolgter Tod ein großer Verluft sowohl für die Wiffenschaft im Allgemeinen, als auch im Besonderen für die Erforschung des Lebens in den größeren Meerestiefen war. Sars war ursprünglich Pfarrer auf der Infel Manger unweit Bergen, gewann aber burch die vielfährige Beschäftigung mit den niederen Seethieren eine folche Borliebe für diese ebenso reizenden als interessanten Geschöpfe, daß er zu ihren Gunften auf fein einträgliches Pfartamt verzichtete. Je tiefer er in das geben der Medusen und Rorallen, ber Sternthiere und Seewürmer eindrang, defto mehr mußte er sich überzeugen, wie dieser unerschöpfliche und untrügliche Quell ber natürlichen Offenbarung, und bie baraus entspringende Naturreligion, in unlösbarem Biberspruch stebe mit bem Rirchenglauben und den mythologischen Offenbarungen ber Schriftgelehrten und Pharifaer. So verzichtete benn ber treffliche Sars auf seine Theologie, und um so lieber, als seine abergläubischen Pfarrkinder hinter dem vertrauten Umgange ihres Seelenhirten mit bem Seegewürm, bem nur mit Abscheu von ihnen betrachteten "Troll", eine unbeimliche Hererei witterten und selbst seine Entfernung verlangten. Sars wurde dann als Profeffor der Zoologie in Chriftiania angestellt und galt in Europa bald mit Recht als die erste Zierde der norwegischen Universität In seinen letzten Lebenssahren wurde sein Interesse vorwiegend durch die wunderbaren Bewohner der Tiefe gefesselt, welche die schwarzen Abgrunde des Meeres zwischen den Felsen-Labyrinthen ber zerriffenen Bestäufte Norwegens bewohnen. Die zahllosen, tief eingeschnittenen Buchten und Fjorde, welche hier weit in bas Land eindringen, die Myriaden von größeren und Meineren Inseln, welche langs biefes zerfehten Ruftenfaumes ausgefäet find, bieter der reichen Entwickelung des marinen Thierlebens ein außerordentlich gunftiges Feld. Biele von biefen malerischen Fjorden (528)

und Meerengen find bei einer fehr geringen Breite, die taum derjenigen eines großen Fluffes gleichkommt, von fehr beträcht= licher Tiefe. Das Urgebirge, das an der norwegischen Beftfufte ungemein fteil 2000 - 4000 Kuß boch aus dem Meeresspiegel auffleigt, erstreckt sich baselbst oft ebenso tief ober noch tiefer unter benselben hinab. An ber Oberfläche erscheint bas Wasser in Folge ber maffenhaft einftromenden Gebirgsbache schwach gefalzen ober faft fuß, und ift febr arm an lebendigen Bewohnern. Die start gesalzene Tiefe bagegen wimmelt von niederen Thieren. Sm Sahre 1868 gab Sars ein Berzeichniß ber wirbellofen Thiere, welche er an der norwegischen Ruste in einer Tiefe zwiichen 1200 und 2700 Fuß gesammelt hatte. Daffelbe enthält nicht weniger als 427 verschiedene Arten, nämlich 106 Rrebs= thiere, 133 Beichthiere ober Mollusten, 57 Ringelmurmer, 36 Sternthiere, 22 Pflanzenthiere und 78 Urwesen ober Protisten.

Mit besonderer Borliebe wurde von Sars der hardanger= Rjord untersucht, jener berühmte Kjord, der an landschaftlicher Schonbeit alle anderen übertrifft, ber mit den iconften schweizeriiden Alpenseen wetteifert, und wegen seiner berrlichen Buchten und Gebirgeftode, feiner großartigen Gletscher und Wafferfalle am meiften von Touriften besucht wird. In feinen Abgrunden ledt die schöne und seltene Lima excavata, eine große Ruschel mit schneeweißer, zierlich gerippter Schale und mit elegant gefranztem Mantelrand. In ihrer Gesellschaft findet fich die porber ermähnte Brisinga endecacnemos, ein prachtvoller und sehr mertwürdiger Seeftern, der bis jest nur im Sarbanger-Fjord gefunden worden ift. Als ich im letten August bort in der Rabe von Utne fischte, hatte ich die Freude, ein lebendes Erem= plar dieses herrlichen Thieres, unmittelbar nachdem es aus 1200 guß Tiefe heraufgezogen war, bewundern zu können. Diefe Brifinga batte ungefähr eine Elle Durchmeffer. Bon einer flei-(529)**V**. 110.

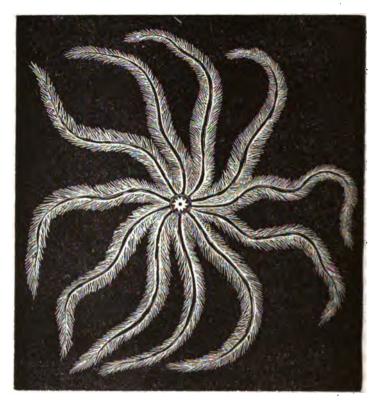

Big. 1. Brisinga endecacnemos, ber elfarmige Seeftern von harbanger.

nen runden orangerothen Scheibe strahlen elf lange, sehr zierliche Arme aus, welche 13-14 mal so lang sind als der Durchmesser der Scheibe. Die Arme sind prächtig korallenroth mit perlsarbigen Rippen, und auf jeder Seite mit einer dreisachen Reihe von langen Stacheln bewassnet. Seder Arm hat die innere Organisation eines gegliederten Burmes und eigentlich ist der ganze Seestern als ein Stock oder eine Gesellschaft von elf gegliederten Bürmern aufzusassen, denen die kleine centrale Scheibe nur als gemeinsamer Vereinigungspunkt und Ernährungs-Sentrum

bient. Diese Theorie, welche die historische Entstehung des Sternthierstammes portrefflich erklart und die Seefterne als Burmerftode deutet, aus benen fich die anderen Sternthierformen erft ipater durch Centralisation bes Stockes entwickelt baben, wird gerade durch die schone Brifinga vortrefflich geftützt. Gin besonberes Interesse erhält aber die Brisinga noch dadurch, daß fie ein vollkommenes Mittelglieb, eine verbindende Uebergangsftufe awischen den beiden scharf getrennten Gruppen der heute noch lebenden Seefterne barftellt, zwischen ben gegliederten Seefternen ober Colaftren und ben ichlangenarmigen Seefternen ober Dubiu-Indem die Brifinga in ihrem Körperbau die charafteriftischen Merkmale beiber Gruppen vereinigt, zeigt fie fich als einen wenig veränderten, directen Rackkommen jener uralten und längft ausaeftorbenen Seeftern-Form, welche ben Uebergang von alteren Gliedersternen (Colastra) zu ben jungeren Schlangenfternen (Ophiurae) bilbete und die Stammform der letteren wurde.

Ein ähnliches historisches Interesse knüpft sich an das zweite vorher genannte Sternthier, welches in den tiesen Abgründen der nordischen Meere lebt und welches von dem Sohne von Sars erst vor vier Jahren bei den Losoten-Inseln in einer Tiese von 1800 Fuß entdeckt wurde. Das ist der Rhizocrinus losotensis, ein zierliches Aftrod aus der Klasse der Seelilien. Die Seelisien oder Erinoiden gleichen einem fünsstrahligen Seestern mit gesiederten Armen. Sie kriechen aber nicht, gleich den Seesternen, frei auf dem Meeresboden umber, sondern sind auf einem schlausen gegliederten Stiele sestgewachsen, wie eine einblüthige Lise. In einer früheren Periode der Erdgeschichte, vor vielen Millionen Jahren, bedeckten diese Seelisien den Meeresboden in einer großen Menge und Mannichsaltigkeit von schönen Formen. Sie bildeten im Berein mit den blumengleichen Korallen bunte Wiesen, auf denen die dichterische Phantasse die lilienarmige

Meeresgöttin Thetis und ihre anmuthigen Gefährtinnen ihre Tänze aufführen lassen konnte. Gegenwärtig jedoch, und schon seit langer Zeit, ist die formenreiche Klasse der Seelilien beinahe ausgestorben und nur wenige Arten, welche fast alle einer einzigen Gattung angehören, haben dis heute den Kampf um's Dasein gustlich bestanden. Der norwegische Rhizostrinus aber, welcher neuerdings auch an anderen Stellen des nordatlantischen Oceans, in der Nähe der schottischen und der nordamerikanischen Küsten, in großen Tiesen gefunden worden ist, gehört zu einer Familie von Seelilien, welche man seit vielen Jahrtausenden ausgestorben glaubte. Die Ueberraschung über die Thatsache, daß ein vereinzelter Nachkomme jener sossilen Erinoiden noch heute in der Abgeschiedenheit der schwarzen Meerestiesen sein einsames Dasein fristet, war daher nicht gering.

Außer dem Rhizotrinus und der Brifinga hat man in der neuesten Zeit in Tiefen von 2000 Fuß und darüber noch eine Anzahl von anderen merkwürdigen Thieren verschiedener Klaffen entdeckt, welche alle durch ihren gesammten Körperbau ein jehr hohes Alter bekunden und weniger der Gegenwart, als der vor Millionen von Jahren entschwundenen Primar-Periode ber Erdgeschichte, ber Steinkohlenzeit und der permischen Beriode, angugehören scheinen. Sie find naher den damals lebenben, als den heutigen Bertretern derfelben Thierklassen verwandt, gleichsam "lebende Fossile". Offenbar tonnten diese tragen Geschöpfe an ber Oberfläche des Meeres und im Lichte ber Sonne, wo ber lebhafte Kampf um's Dasein beständig die mannichfaltige Berdiferung zur Arbeitstheilung und zu fortschreitender Entwicklung anspornte, die lebhafte Concurrenz mit ihren immer mehr sich vervollkommnenden Verwandten und Nachkommen nicht mehr befteben. Die natürliche Züchtung trieb die conservativen herren tiefer und tiefer in das unergründliche Dunkel der ftillen Abgründe hinab. Hier können sie noch jetzt, getrennt vom hellen Lichte und bunten Leben der Oberstäche, in stiller Abgeschiedensheit ihr beschauliches Leben weiter führen und von der guten alten Zeit der Steinkohlen-Bälder und des rothen Sandsteinsträumen. Möchten doch auch die conservativen Klassen der menschlichen Gesellschaft diesem löblichen Beispiele folgen und sich, wenn auch nicht in die Tiesen des Meeres, doch in die einsamen Büsten oder Gebirgs-Sinöden zurücziehen. Sie würden dann wenigstens der sortschreitenden Entwicklung des nach Vervollkommung strebenden Theiles der Menschheit keine Hindernisse mehr in den Weg legen können!

Bährend man von der Existenz einzelner der angeführten Thiersormen in Tiesen von 1000—2000 Fuß schon seit langer Zeit wußte, so sind dagegen die ersten sicheren Beobachtungen über thierisches Leben in viel größeren Tiesen erst vor wenigen Jahren bekannt geworden. Im Jahre 1861 wurde aus dem Mittelmeere das abgerissene Ende eines Telegraphen Aabels gehoben, welches die Berbindung zwischen Sagliari auf der Insel Sardinien und Bona in Afrika vermittelt und zwei Jahre lang in einer Tiese von 6000—8500 Fuß gelegen hatte. Dasselbe war mit einem Duhend verschiedener Arten von lebenden Muscheln, Schnecken, Würmern, Sternthieren und Korallen bedeckt. Mehrere von diesen, namentlich Korallen, kannte man bis dahin nur in versteinertem Zustande aus tertiären Gebirgsschichten der Mittelmeerküste, ebenfalls "lebende Kosstiel".

In demselben Jahre (1861) wurden in dem nördlichen Gismeere, in der Rähe von Spitzbergen, zahlreiche Tiefgrund-Untersuchungen von einer schwedischen Expedition von Natursorschern angestellt, welche unter Thorell's Leitung stand. Die Dredsche-Bersuche erstreckten sich dis zu derselben Tiefe, in welcher das Telegraphen-Tan zwischen Cagliari und Bona gelegen hatte. Auch hier fanden sich noch in einer Tiefe von 6000—8400 Fuß zahlreiche lebende Organismen, größtentheils allerdings mikrosschijch kleine Urwesen aus der Klasse der Polythalamien, dazwischen aber auch größere Thierformen verschiedener Klassen, insbesondere mehrere Arten von Würmern und Aredsthieren, serner Mollusken, Sternthiere und Schwämme. Roch reicher war die Ausbeute der vierten schwedischen Expedition nach Spikbergen, welche 1868 unter der Leitung von Nordenstisöld ausgeführt wurde. Hier wurden zahlreiche wirbellose Thiere noch in Tiesen von 4000—6000 Fuß, einzelne aber sogar noch in Tiesen bis über 12,000 Fuß angetrossen. In den Tiesen zwischen 6000 und 12,000 Fuß und darüber war der ganze Meeresboden mit dem merkwürdigen Bathybius-Schlamm bedeckt, den wir sogleich noch näher ins Auge fassen werden.

Aehnliche Resultate erhielten in den letzten brei Sahren bie von der nordameritanischen und englischen Regierung ausgerüfteten Erpeditionen. Die amerikanischen Untersuchungen, an benen ber Boologe Pourtales Theil nahm, geschahen hauptsächlich an der Kufte der Halbinsel Florida. Die englischen Expeditionen, bei denen drei Zoologen, Carpenter, Woville Thomfon und Gmyn Jeffrens thatig waren, bewegten fich theils in ber Gegend der Kar=Der=Juseln und des nördlichen Schottlands, theils in der Bucht von Biscapa. Hierbei muß nochmals rubmend die außerordentliche Liberalität hervorgehoben werben, mit welcher die englische, die schwedisch-norwegische und die nordameritanische Regierung biese Expeditionen ausrusteten und ben babei betheiligten Naturforschern alle erwünschten Mittel zur Berfügung stellten; Alles für einen rein wissenschaftlichen 3wed. Bon unfern bentschen Regierungen ift leiber ein Gleiches noch nicht zu sagen. Nur die österreichische Regierung, welche schon mehrfach ihre Kriegsschiffe für naturwissenschaftliche Expeditionen

verwerthete, hat in neuester Zeit eine Expedition für Tieffee-Untersuchungen im Mittelmeere ausgeruftet. In unserem Rordbeutschen Bundesftaate ift von einer berartigen Bermendung ber Marine für naturwissenschaftliche Werke noch keine Rede, obwohl bie Rriegsschiffe in Friedenszeiten feine paffenbere und nüglichere Berwerthung finden fonnten. Rudfichtslos verzehrt bei nns ber ungeheure Militar=Aufwand für fich allein die reichen Mittel, welche in anderen gandern zur Förderung von Wiffenschaft und Runft, von Unterricht und Bilbung verwendet werden. Sei aber wenigstens hierbei noch die Bemerkung gestattet, daß tropbem, trop aller mangelnben Unterftugung von Seiten ber größten nordbeutschen Regierung, die beutschen Naturforscher fich fast in allen Zweigen an ber Spipe bes Fortschritts erhalten und namentlich auch um unsere Kenntniß bes Meereslebens boch verbient gemacht haben. Alljährlich geht feit langer Zeit eine Bahl von deutschen Boologen, mit Mitroffopen und Neten ausgeruftet, an die Meeresfüste und ift um die Erforschung ber nieberen Seethiere, die nach so vielen Richtungen ber Biologie Licht verbreiten, unermublich bemuht. Und obgleich uns die glanzende Ausstattung und die reichen Silfsmittel unserer englischen und scandinavischen Mitarbeiter abgeben, obgleich wir alle biefe marinen Erveditionen aus unseren dürftigen privaten Mitteln bestreiten, nur bisweilen pon einer fleineren beutschen Regierung unterftust, bie ihren Ruhm in ber Forberung wissenschaftlicher Bestrebungen fucht, durfen wir bennoch beanspruchen, für die intenfive Erforschung des marinen Thierlebens viele der besten, ja im Berbaltuiß die fruchtbarften Beitrage geliefert zu haben. mugt bafur, ben Ramen Johannes Müller's und seine gablreichen Schüler anzuführen.

Die vorher angeführten Thatsachen, daß ein verhältnismäßig reiches und mannichsaltiges Thierleben noch in 2000 und selbst 3000 Fuß Liefe eriftirt, daß zahlreiche wirbellose Thiere bis zu 6000 und 8000 Fuß und einige wenige sogar noch bedeutend tiefer hinabsteigen, sind übrigens keineswegs das wichtigste Resultat, welches die vervollkommneten Liefgrund-Untersuchungen der letzten Jahre geliefert haben. Ungleich wichtiger und interessanter sind vielmehr die überraschenden Entdeckungen, zu welchen die Erforschung des Weeresbodens in größeren Liefen, zwischen 10,000 und 30,000 Fuß, geführt hat.

Wenn auch einzelne niedere Thiere, namentlich Schwämme, Korallen und Würmer, hie und da bis zu 10,000 oder sogar 12,000 Fuß hinabsteigen, so scheint dies doch nur eine seltene Ausnahme zu sein. In den Meerestiesen unterhalb 10,000 Fuß und namentlich in den ungeheuren Abgründen zwischen 20,000 und 30,000 Fuß scheint gewöhnlich für das underwaffnete Auge alles Leben gänzlich erloschen zu sein. Ein ganz anderes Resultat aber offenbart uns hier das Mikrostop. Gerade in diesen scheinden Decke von sehr zahlreichen, dem bloßen Auge unsichtbaren Organismen überzogen, und zwar in einer solchen Fülle, daß der Boden selbst gewissermaßen lebendig ist. Gerade diese höchst merkwürdige Thatsache und die daran sich knüpsenden wichtigen Folgerungen verleihen jenen Tiefgrund-Forschungen ihre außer ordentliche Bedeutung.

Der Boben jener größeren Meerestiefen, und zwar allgemein, wie es scheint, zwischen 5000 und 25,000 Fuß, oft aber schon zwischen 3000 und 5000 Fuß, ist mit einem Schlamm ober Mulder (Mud, Ooze) von höchst merkwürdiger Beschaffenbeit bedeckt. Dieser Schlamm, den wir wegen des wichtigsten darin vorkommenden Organismus kurz Bathybins-Schlamm nennen wollen, sindet sich in ganz gleicher Beschaffenbeit an allen Stellen der Erde, an denen man bis jetzt so bedeutende Tiesen (1286)

sondirt hat. Er bedeckt namentlich in einer zusammenhängenden Schicht das sogenannte "Telegraphen-Platean". Das ist eine ungeheure Tiesse-Ebene, welche sich mit einer durchschnittlichen Tiese von 12,000 Fuß von Irland durch die ganze Breite des nord-atlantischen Oceans hindurch dis nach Nord-Amerika erstreckt, und im Süden gegen die Azoren hin in noch bedeutend größere Tiesen sich hinabsenkt. Dieses ganze ausgedehnte Telesgraphen-Plateau scheint mit Bathybius-Schlamm überzogen zu sein.

Bathybius ift ein griechisches Wort und bedeutet: "in ber Liefe lebend". Der Bathybius-Schlamm ift in der That lebenbiger Schlamm ber Meerestiefen. Buerft murbe biefer Schlamm im Jahre 1857 von Capitan Danman, bem Rommandanten bes englischen Kriegsschiffes Cyclops, empor gebracht, und von dem erften englischen Boologen, Professor hurlen, genau untersucht. Die von ihm gewonnenen Refultate wurden 1860 von Dr. Wallich bestätigt, welcher die atlantifche Sondirungs-Expedition des Kriegsschiffes Bullbog unter bem Rommando von Dic. Clintod begleitete. Auch die Ditroftopiter, welche fpaterhin den Bathybius-Schlamm unterfuchten, namentlich im letten Sommer Professor Carpenter und Byville-Thomfon, haben Surley's Angaben im Befentlichen bestätigt. Ich selbst erhielt im vorigen herbst eine Probe von Bathybius-Schlamm burch bie Gate meines verehrten Collegen, herrn Professor Prener. Es war eine Probe des atlantifchen Schlammes, welche am 22. Juli 1869 von Carpenter und Thomson aus 2435 Faden (14,610 Fuß) Tiefe an Bord des "Porcupine" gehoben worden war (in 470 38" nördlicher Breite, 120 4" öftlicher gange). Der Schlamm war forgfattig in einem Glase mit Weingeift aufbewahrt und beftätigte mir bei ber genauesten mitrostopischen und chemischen Untersuchung alle die merkwürdigen Resultate, welche Professor Hurley in seiner letzten ausführlichen Mittheilung über den Bathybins (1868) veröffentlicht hatte. 2)

Der Bathybius-Schlamm erscheint in feuchtem Zustande für bas blofe Auge als ein außerft feinkorniger, gabfluffiger Brei von blaß graubrauner oder gelblich grauer Farbe, in welchem gröbere Formbeftandtheile gar nicht fichtbar find. Seine auffallendste Gigenschaft ift ein fehr hober Grad von Rlebrigdeit. Schon ber erfte Beobachter, Capitan Danman, bemertt in biefer Beziehung: "Die weiche, mehlige Substanz, welche ben Boben bes ganzen Telegraphen - Plateaus bededt, ift mertiebebig gabe und klebrig, so daß sie an dem Tau und Loth bes Senkapparates fest bangen bleibt, auch wenn letzterer beim heraufziehen durch eine Bafferfaule von mehr als 12,000 guß hindurch paffiren muß." Auch an meiner in Beingeist confervirten Probe war diese auffallende Klebrigkeit, die man mit berjenigen von recht bidfluffigem Sonig vergleichen tann, vollftanbig erhalten. Wenn man ben Schlamm trodnet, ericbeint er als ein grauweißes, schwer zerreibliches, feines treibeartiges Pulver, bas man leicht mit bem gewöhnlichen Kalkstaube unserer Chaussen verwechseln konnte. Bringt man aber nur ein Rabelspitzehen von dem Schlamm unter bas Mifroftop, fo wird man durch den Anblid einer ungeheuren Menge von größeren und kleineren, zierlich geformten Körperchen überrascht. Die Mehrzahl unter ben größeren Rörperchen find fogenannte Globigerinen, fallschalige Burgelfüßer ober Rhizopoben ans ber Polythalamien-Gruppe 2). (Bergl. im Titelbilbe Fig. g 1-g 6 und h 1—h 3). Ihr weicher Körper besteht aus weiter Nichts, als aus einem kleinen Klumpchen von jenem hochwichtigen Urschleim oder Protoplasma, den wir fogleich noch näher ins Ange faffen müffen. Das fleine Schleimflumpeben ift von einer mehrlammrigen (\$38)



Fig. 2. Eine lebende Globigerine mit einer aus vierzehn Kammern zusammengesehten Kallschale und mit ausgestreckten Pseudopodien (verzweigten und verschmelzenden Fäden von Urschleim oder Protoplasma).

Kalkschale umschlossen. Die Schalenkammern, spiralig um eine Are aufgerollt, sind fast kugelig. Ihre Wand ist von sehr seinen Löchern siebartig durchbrochen, aus denen äußerst zarte Fäden hersvorgesteckt werden. Diese Fäden, unmittelbare Verlängerungen der schleimigen Körpersubstanz, sind die einzigen Organe des kleinen Wessens, mit welchen dasselbe kriecht, frist und empfindet. 3) Neben den Globigerinen sinden sich in dem Bathybius-Schlamm auch noch andere verwandte Rhizopoden, obwohl seltener. Im Titelbildeist eine solche, Textilaria benannte Polythalamie bei i abgebildet. Zwischen den Polythalamien zerstreut liegen zahlreiche Radiolarien, die

fich durch sehr mannichfaltig geformte und zierliche Rieselschalen auszeichnen. 4) 3mei folde Radiolarien ober Strabl-Rhizovoden find auf dem Titelfupfer abgebildet, links oben (bei e) eine geglieberte helmförmige Gitterschale mit aufaeiester Stachelspite (Eucyrtidium), rechts in der Mitte (bei f) eine fugelige Riefelichale mit 6 rabialen Stacheln (Haliomma). Auch ziemlich viele Diatomeen, ober Riefelzellen, finden fich im Bathybius-Schlamme por. Die meiften gehören zu ber Gattung Coscinodiscus und bilben eine freisrunde Riefelscheibe mit regelmäßig parquetirter Oberfläche (Fig. d im Titelbilde). Bon den Diatomeen, sowie von den zierlichen Radiolarien, ift es febr wahrscheinlich, daß sie größtentheils (wenn nicht ausschließlich) Bewohner der Meeresoberfläche find, deren unzerftorbare Riefelffelete erst nach ihrem Tode auf den Meeresboden herabfinken. Von den Globigerinen dagegen und von dem Bathybius ift diese Annahme nicht zuläffig. Diese beiden Organismen find die eigentlichen Bewohner ber Abgrunde. Der Bahl nach bilben übrigens die Sauptmasse der Schlamm=Bestandtheile nicht die angeführten Rhizopoden, sondern viel fleinere runde Scheiben von Ralferde, die Coccolithen, und sodann eine erstaunlich große Menge unregelmäßiger Klumpen von freiem Urichleim oder Protoplasma. Das ift hurlen's Bathybius Haeckelii.

Bevor wir nun die Bathybius-Klumpen und die dazu gehörigen Coccolithen näher betrachten, muffen wir nothwendig noch ein paar Borte über die Sachen bemerken, die sich nicht im Bathybius-Schlamme vorsinden. Man sollte erwarten, in diesem, wie in dem gewöhnlichen Grunde des flacheren Meeres, eine Menge von ganzen und zertrümmerten Stelettheilen der gemeinen und überall verbreiteten Seethiere zu finden. Die unverweslichen und schnecken, Kalkpanzer von Seesternen und Seeigeln, Kalkröhren von

Bürmern und Kalkstöde von Korallen, ferner Knochen und Jähne von Fischen, findet man allenthalben an den flacheren Meeresstellen auf dem Boden zerstreut vor. Von allen diesen harten Formbestandtheilen höherer Thiere sindet sich in dem Bathydius-Schlamme entweder keine Spur, oder nur hie und da zufällig ein einzelnes verlorenes Stückhen. Selbst die Kieselnadeln von Schwämmen, die sonst überall im Meere zerstreut vorkommen, sind nur selten und einzeln zu sinden. Gänzlich sehlt ferner jede Spur von einem pslanzlichen Organismus. Aufstellend ist endlich die verhältnismäßig sehr geringe Menge von kleinen Gesteins-Trümmern, Krystallen und anderen anorganischen Körperchen.

Was find und was bebeuten nun aber jene vorher angeführten, mikrostopisch kleinen Organismen, welche die Hauptmasse bes lebendigen Bathybius Schlammes bilden? Wenn es keine Pflanzen sind, müssen es doch wohl Thiere sein! Die vorssichtigste Antwort hierauf lautet: Nein! Alle jene kleinen Lebewesen, welche zu unzähligen Milliarden zusammengedrängt den tiessten Reeresboden bevölkern, und welche gewissermaßen eine lebendige Bodendecke in den tiessten, bisher für leblos gehaltenen Abgründen des Oceans bilden, alle jene Globigerinen und Nadiolarien, Coccosithen und Protoplasma-Körper, gehören zu einer Eruppe von niedersten und unvollkommensten Wesen, welche weder echte Thiere noch echte Pflanzen sind, und welche man daher am besten vorläusig in dem neutralen Zwischenreiche der Urwesen oder Protisten vereinigt.

Die Unterscheidung von Thier und Pflanze ift kinderleicht bei allen höher entwidelten Formen der beiden großen organischen Reiche. Je tiefer wir aber in beiden Reichen auf der großen Stufenleiter der Entwidelung hinabsteigen, desto mehr verwischen und vermengen sich die bezeichnenden Charaktere, die wesentlichen Eigenschaften, durch welche Jedermann mit Leichtigkeit Thier und Pflanze glaubt unterscheiden zu können. Zuletzt stoßen wir tief unten auf eine große Anzahl von vielgestaltigen, meist dem bloßen Auge unsichtbaren Organismen, über deren Thier- oder Pflanzen-Natur von den Naturforschern ein unendlicher und unlöslicher Streit geführt wird. Diese neutralen Urwesen sind eben in der That weder Thiere, noch Pflanzen; sie sind Protisten.

Es ist hier nicht der Ort, die schwierige Rrage von ben Grenzen des Thier- und Pflanzenreichs, und von der neutralen Stellung bes Protiften-Reiches mitten zwischen Beiben, zu erörtern. 5) Doch muffen wir nothwendig zum Berftandniß bes Folgenden ein paar Worte über die fundamentale Uebereinstimmung im Körperbau der drei organischen Reiche hier einschalten. kanntlich gilt als das gemeinsame Form-Element, als der einfache Bauftein, aus dem der Körper aller Thiere und Pflanzen aufgebaut ist, die sogenannte Belle. Seit 30 Jahren wissen wir, daß jeder bobere Dragnismus aus fehr zahlreichen, aus Taufenden ober Millionen von Zellen zusammengesetzt ift. Diese entstehen burch wiederholte Theilung aus der einfachen einzelnen Belle, welche jedes Thier und jede Pflanze im Beginne ihrer individuellen Eristenz bilbet. Das Thier-Ei sowohl als das eigentliche Pflanzen-Ei ist weiter Nichts als eine einfache Zelle. Es giebt aber auch eine Anzahl von niederen Organismen, welche zeitlebens auf diefer Stufe ber einfachen Belle fteben bleiben.

Obwohl die verschiedenen Zellen nicht allein bei den verschiedenen Arten von Organismen, sondern auch an den verschiedenen Körpertheilen eines und desselben Organismus an Form, Größe und Zusammensehung höchst mannichsaltig geartet sind, so sind dennoch diese zahllosen Unterschiede erst durch Anpasung erworben. Ursprünglich sind alle Zellen gleich gebildet und bestehen im Wesentlichen aus einem weichen Schleimklümpchen,

bas einen festeren rundlichen Kern einschließt; im Groben ungefähr vergleichbar einer geschälten Kirsche ober Oflaume. häufig, aber nicht immer, wird sväterhin dieses nackte weiche Mumpchen ober Rlogchen von einer außeren festen Gulle, einer "Belleumembran", umichloffen. Dann besteht bie Belle (vergleichbar einer gauzen, ungeschälten Kirsche ober Oflaume) aus brei verschiedenen Beftandtheilen: aus festfluffigem Bellftoff, außerer bulle und innerem Rern. Somohl ber Rern ober Rucleus, als auch der Rellftoff ober das Protoplasma geboren in ftoff= licher Begiehung zu jener Gruppe von Körpern, welche bie Chemiter Gimeiftorper (Albuminate) ober Proteintorper Das find die wichtigften von allen Substanzen, welche nennen. wir tennen. Denn fle find die Eräger, wenn nicht die Factoren, ber fogenannten "Lebenserfcheinungen", und überall, wo wir an einem Naturkörper Ernährung und Fortpflanzung, Bewegung und Empfindung wahrnehmen, erscheint als die active Grundlage biefer Lebenserscheinungen ein eiweifartiger ober schleimartiger Körper, und zwar immer von jener Art der Zufammenfetzung, welche bem Protoplasma eigenthümlich ift.

Die ältere Naturphilosophie im Anfange unseres Jahrhunberts, an ihrer Spihe der geniale Oken, hatte die Behauptung ausgestellt, daß alles Lebendige ans einer weichen, eiweisartigen Rasse, dem sogenannten Urschleim, hervorgegaugen sei. Die Sigenschaften, welche jene Naturphilosophen ihrem berücktigten Urschleime zuschrieben, sind im Wesentlichen dieselben, welche die spätere Ersahrung uns an dem Protoplasma kennen gelehrt hat. Die verrusene "Urschleimtheorie" Oken's hat durch die berühmte "Protoplasmatheorie" Max Schulze's, die gegenwärtig das seste Fundament für unsere ganze biologische Ersenntniß bildet, gewissermaßen ihre eingehende Begründung ersahren. Thatsache ist, daß bei allen Organismen ohne Aus-

nahme die Lebenserscheinungen an einen bestimmten Stoff ge fnupft find. Diefer Lebensftoff ift amar im Ginzelnen unendlich mannichfaltig, aber im Wefentlichen doch immer gleichartig ansammengesett, und ftellt eine Berbindung von vier Glementen dar, von Roblenstoff, Sauerstoff, Bafferstoff und Stickftoff. Dit tommt dazu als fünftes Element noch Schwefel. 3m Grunde ift es fehr gleichgültig, ob wir biefe Berbindung mit ber alteren Naturphilosophie als Urichleim ober Lebensstoff, ober mit ber neueren Biologie als Sarcobe ober Protoplasma bezeichnen. Der Ausbruck Urschleim ist insofern nicht glücklich gewählt, als man bei Schleim gewöhnlich an eine fehr mafferreiche und zerfließliche Substanz bentt. Allerdings ift das lebende Protoplasma immer weich ober festflüffig, indem stets eine mehr ober minder ansehnliche Baffermenge die ftidftoffhaltige Kohlenftoff-Berbindung durchtränkt und aufgeguollen erhält. Allein mahrend in manchen Källen bas Protoplasma fo bunnfluffig wie gewöhrlicher Schleim ift, erscheint es bagegen in anderen Fallen fo bicht und fest, wie ein Stud Rautschut ober Leber. Bezeichnenber mare baber eigentlich der Ausbrud Bilbungsftoff.

Auch bei allen Protisten, wie bei allen Thieren und Pstanzen, ist der einzige wesentliche und niemals sehlende Körperbestandtheil dieser Bildungsstoff, der Urschleim oder das Protoplasma. Alle übrigen Stoffe, die soust noch im Organismus vorkommen, sind erst vom Urschleim producirt oder abgeleitet. Wir stohen aber bei vielen Protisten auf die sehr wichtige Thabsache, daß sie noch nicht einmal den Formwerth einer einsachen Zelle haben, indem ihnen jede Spur von Kern sehlt. Der ganze lebendige Leib besteht hier bloß aus structurlosem Urschleim ohne Kerne, und kann daher auch nicht als echte Zelle, sondern nur als Cytobe, d. h. als zellenähnlicher Elementar-Organismus bezeichnet werden. Die Zellen und die Cytoben sind

demnach zwei verschiedene Arten oder richtiger Stufen von elementaren Organismen, oder von lebendigen Individuen erster Ordnung. Wir können diese beiden Stusen von Lebenseinheiten unter dem Namen der Bildnerinnen oder Plastiden zusammenfassen. Denn sie allein bilden und bauen in der That alle belebten Naturkörper auf. Die kernlosen Cytoden sind die niedere und ursprüngliche Stuse, die kernhaltigen Zellen dagegen die höhere und entwicklere Stuse der Plastiden.

Entoden oder kernlose Plastiden sind nun auch die vorher genannten Globigerinen, welche die Mehrzahl von den größeren gessormten Körperchen des Tiessegrundes bilden. Ihr Körperchen besteht bloß aus der mehrkammerigen Kalkschale und dem darin eingeschlossen Urschleim. Aehnliche Sytoden sind auch die übrigen Polythalamien, deren mikroskopisch kleine Kalkschalen sich oft in solchen Wassen auf dem Meeresboden anhäusen, daß sie allein bei später eintretender Hebung des Bodens ganze Gebirge msammensehen, so z. B. des Nummulitengebirge an den Küsten des Mittelmeeres, die Steine, aus denen die egyptischen Pyramiden ausgebaut sind.

Es giebt aber noch einfachere und unvolltommnere Protisten, als diefe Polythalamien. Das find die merkwürdigen Moneren, die denkbar einfachsten unter allen lebendigen Wefen. 7) Das griechische Wort Moneres bedeutet "Einfach". Thr ganger Körper besteht zeitlebens einzig und allein aus einem nachten, structuriosen Klumpchen von beweglichem Urschleim, selbst ohne die schützende Ralfbulle der Polythalamien. Man kennt biefe wunderbaren Urwesen erft seit sechs Jahren. Sie scheinen aber in den fußen Gemäffern sowohl als im Meere feineswegs felten ju sein, und find mahrscheinlich sogar sehr weit verbreitet. Eigentlich verdienen diese einfachften Lebewesen taum noch die V. 110. (545)3

Bezeichnung von Organismen. Denn fie befitten feine Sonr von Organen, teine Spur von verschiedenartigen Körpertheilen. Und dennoch wachsen die Moneren und ernähren sich, dennoch find fie reixbar und empfindlich; bennoch bewegen fie fich und pflanzen fie fich fort. Der structurlose Urschleim ift bier Alles in Allem. Der Theil ift gleich bem Ganzen. Denn wenn man ein Moner in mehrere Studden gerschneibet, fo lebt jedes Studchen gleich eben so aut weiter, wie das ganze Urschleim-Rlokden. Eine beftimmte Form besitzen fie auch nicht, sondern andern biefelbe fortwährend, indem fie fich bewegen. Im Rubezustand find fie meift kugelig abgerundet. Die Fortpflanzung erfolgt in ber einfachsten Beise, indem das Protoplasma-Körperchen entweder in zwei Salften ober in eine größere Anzahl von Studden zerfällt, jedes von denselben Gigenschaften, wie das mutterliche Die Moneren liefern uns fo den unwiderleglichen Beweis bafur, bag bie Lebenserscheinungen nicht an einen maschinenartig zusammengesetten Rorper gebunden fein muffen, fondern an eine bestimmte chemische Ronftitution ber Materie, an bas formloje Protoplasma. Die Organisation oder die scheinbar zwedmäßige Rusammensetzung bes Körpers aus verschiedenartigen Theilen ift nicht die Urfache, sondern die Wirkung des Lebens, bas fecundare Product der Bechselwirfung von Bererbung und Anpaffung! 7)

Bu diesen wunderbaren Moneren gehört nun auch ber merkwürdige Bathybius, das wichtigste von allen Protisten, welche die Abgrunde des Meeres beleben. Bie ichon ermant, hat Huxley mit diesem Namen die freien, nackten Protoplasma-Rlumpen bezeichnet, die in erstaunlicher Menge in dem Tieffe grunde vorkommen, und benselben neben ben Globigerinen wesentlich zusammensetzen. Es find unregelmäßig gestaltete Urichleim-Rorver von fehr verschiedener Große, die größten mit blogem Auge als Puntichen fichtbar. (Auf bem Titelkupfer find diese Bathybius-Cytoden mit a und b bezeichnet. Ju Fig. a 1 bis a 4 und b 1 - b 3 find unregelmäßige (amoebenformige) Urschleimftude abgebilbet, in Fig. a 9 und b 4 netformige Stude. Die mit b bezeichneten Cytoben enthalten Coccolithen, die mit a bezeichneten dagegen nicht.) Ihr chemisches Verhalten beweift ihre Protoplasma-Natur unzweifelhaft. Auch haben Carpenter und Thomfon im letten Sommer an bem eben beraufgeforderten Bathybius-Schlamme die charakteristischen Bewegungserscheinungen des Urschleims wahrgenommen. In dem von mir untersuchten Tiefseegrunde find die Bathobius-Rlöhden in solder Menge zusammengehäuft, daß fie etwa 1-1 der gangen Maffe bilden, eine Thatsache von außerorbentlicher Bedeutung. Protoplasma-haufen scheinen auch die einzige Ursache ber mertwurdigen Rlebrigkeit zu sein, durch welche fich ber Tieffeegrund von gewöhnlichem Schlamm fo auffallend unterscheibet.

Bor den übrigen Moneren zeichnet sich Bathybius dadurch aus, daß er bei seinem Stoffwechsel kleine Körperchen von kohlensaurem Kalk ausscheidet. Das sind die schon erwähnten Kernsteine oder Coccolithen, die zahlreichsten unter allen kleineren Formbestandtheilen des Tiessegrundes. (Im Titelbilde Fig. c l bis c 4.) Ihr Entdecker, Hurley, nannte sie zuerst (1858) Coccolithen, unterschied aber zehn Jahre später (1868) als zwei verschiedene Formen derselben die Diskolithen und Cyatholithen. Die Diskolithen oder Scheiben von kohlensaurem Kalk, concentrisch geschichtet wie Stärkemehl-Körnchen (Fig. Aa, Ab, S. 36). Die Cyatholithen oder Napssteine sind aus zwei eng verbundenen Scheiben zusatholithen won kohlensaurem kalk, concentrisch geschichtet wie Stärkemehl-Körnchen (Fig. Aa, Ab, S. 36). Die Cyatholithen oder Napssteine sind aus zwei eng verbundenen Scheiben zusammengesetzt, von demen meistens die kleinere eben, die größere conver vorgewölbt ist. Daher besitzen sie genau die Form



Fig. A. Ein Distolith ober Scheibenftein, a von der Flache, b vom Rande. Fig. B. Ein Cyatholith oder Napfftein, a von der Flache, b vom Rande. Fig. C. Eine Kernkugel oder Coccosphare.

von gewöhnlichen Semdenknöpfchen oder Manschettenknöpfchen (Rig. Ba, Bb). 3wischen ben ungeheuren Maffen berselben kommen einzeln auch Rugeln vor, welche aus mehreren folden Scheiben zusammengefett ericheinen: Rernfugeln ober Coccofpharen (Rig. C). Alle diefe geformten Ralfförperchen icheinen lediglich Ausscheidungsproducte des Bathybius zu fein, und fich zu deffen nachten Urschleimftuden ebenso zu verhalten, wie die Ralfnadeln oder Riefelnabeln eines Schwammes zu beffen lebendigen Bellen. formten Kalkförverchen des Bathybius find deshalb noch von Wichtigkeit, weil fie auch massenhaft befonderer persteinert und zwar in der weißen vorkommen, Rreide. wird wiederum die langft aufgeftellte Anficht beftätigt, daß die Rreibelager Tieffeebilbungen find, verharteter Schlamm, welcher in sehr bedeutenden Tiefen des offenen Oceans abgelagert murde. Die Uebereinftimmung zwischen bem lebenden Bathyblus-Schlamme und der foffilen Kreide wird daburch vollständig, daß auch die Rallschalen ber Globigerinen neben ben Coccosithen und Coccosphären zu den Hauptbeftandtheilen der Kreide gehören. Mit anderen Borten: ber Bathybius : Schlamm, welcher noch beutzutage ben Boben unserer größten Meerestiefen bebectt, ift in Bil-(548)

dung begriffene Kreide. Die Organismen aber, welche diese moderne Kreide bilden, find weder Thiere noch Pflanzen, sondern lediglich Protisten.

Benn man diese merkwürdigen Verhältnisse der lebendigen Tieffee-Bevölkerung in eingehendere Erwägung zieht, so drängen sich eine Menge von bedeutsamen Fragen auf. Sei es mir schließlich gestattet, in Kürze noch auf zwei von diesen Fragen hinzuweisen, auf die Fragen von der Ernährung und von der Entstehungs-Beise derselben.

Die Ernährung des Bathybius und der übrigen Protiften, welche die Abgrunde des Oceans zwischen 3000 und 30,000 Fuß beleben, erscheint außerordeutlich räthselhaft. Bekanntlich beftebt awischen Thier- und Oflanzen-Reich im Großen und Ganzen in ber Ernahrungsweise ein durchgreifender Gegensat, in der Art, daß beide organische Reiche fich gegenseitig erganzen und in der Dekonomie der Ratur das Gleichgewicht halten. Die Pflanzen befitzen meiftens die Kähigkeit, aus sogenannten anorganischen Berbindungen. namlich aus Baffer, Koblenfaure und Ammonial, burch Sauerstoff-Entbindung und Sonthese eiweifigrtige Stoffverbindungen. und vor allem Protoplasma zusammen zu seten. Diese Fähigteit besitzen die Thiere nicht. Bielmehr muffen fie das Protoplasma oder ben Urschleim, den fie nothwendig für ihr Leben brauchen, direct oder indirect aus dem Oflanzenkörper beziehen. Das Thierleben fett also eigentlich überall schon das Pflanzenleben poraus.

Wenn wir nun, eingebenk dieses fundamentalen Bechselvershältnisses, die Dekonomie des Meereslebens in Betracht ziehen, so begegnen wir zunächst der befremdenden Thatsache, daß gerade das Pflanzeuleben schon in verhältnismäßig geringer Tiefe ganzelich aushört. Während die Seethiere massenhaft bis zu 3000 Auß Tiefe hinabgehen, und einzelne auch noch tiefer, so scheint dagegen

das Oflanzenleben in der Regel schon bei 2000 Fuß völlig m verschwinden. Man nimmt nun an, daß die unterhalb diefer Rone vorkommenden Thiere fich von den unfichtbar fleinen Theilden von zerfetter organischer Substanz ernahren, die allentbalben im Meereswasser vertheilt sind. In der That ist das Seemasser, besonders in der Nabe der Rusten. teinesweaß eine reine Salglofung, fondern vielmehr eine Art von fehr dunner Denn von den zahllosen Thieren und Pflamen, Brübiuppe. die täglich im Meere fterben, vertheilt fich immer ein theinerer oder größerer Bruchtheil der Körpersubstanz, der nicht von anderen Thieren fogleich verzehrt wird, im Waffer. Wenn man nun aber auch seine Phantafie noch so fehr anstreugt, um fich das Meerwasser in der Rabe der Kuften als eine leidlich nahrhafte Bouillon vorzuftellen, so gilt das doch keineswegs für den offenen Ocean und besonders für bessen tioffte Abgrunde. Gerade bier aber fanden wir jenes wunderhar üppige Protistenleben, jene ungeheuren Protoplasma-Haufen des Bathybius und der Globigerinen. Daß diese alle sich allein von jener homoopatbisch verbunnten Brube, in der vielleicht auf hundert Milliontheile Baffer nur ein Theil organischer Substang tommt, sollten ernahmen tonnen, erscheint bei nüchterner Erwägung aller hier einschlagenden Berhältniffe fehr unmahrscheinlich.

Benn demnach einerseits die Ernährung des BathybiussSchlammes durch die im Wasser aufgelöste minimale Quantität
von organischer Substanz kaum glaublich erscheint, andrerseits aber
die Ernährung jener ansehnlichen Protoplasma-Massen durch
Pflanzen bei dem gänzlichen Mangel von Begetation gänzlich
ausgeschlossen wird, so bleibt kaum noch etwas Anderes übrig, als die
Annahme, daß die freien Urschleim-Körper des Bathybius sich
an Ort und Stelle unter dem Einflusse der eigenthümlichen hier
waltenden Eristenz-Bedingungen aus anorganischer Substanz bilden;

mit anderen Worten, baß fie burch Urzeugung entsteben. Bielleicht leitet uns die Entdeckung des Bathobius auf die lange geluchte Spur von ber ivontanen, mechanischen Entstehung bes Bebens. Theoretisch bat diese tiefgreifende biologische Grundfrage keine Schwierigkeiten mehr, seitbem die neuere Biologie den durchgreifenden Beweis von der Ginheit der organi. schen und der anorganischen Ratur geführt hat, und leitbem insbesondere die Doneren die letten bier noch bestehenden Schwierigkeiten ans dem Bege geräumt haben. 8) Bielleicht ift in dem Bathybius bereits ein Organismus gefunden, der durch Zusammensetzung von Roblenstoff, Sauerstoff, Bafferftoff und Stidftoff in bestimmten verwickelten Berhaltniffen freies Protoplasma bilbet, ber also durch Urzeugung ober Archigonie, auf rein mechanischem Bege, fich felbft erzeugt. Benigstens ließe fich bieje Annahme gerade hier eher, als bei jedem anderen, bisher befannten Organismus mit triftigen Gründen ftüten. Bermuthung richtig sein, so wurde fie eine glanzende Beftatigung des muftischen, von Dien prophetisch ausgesprochenen Sates enthalten: "Alles Organische ist aus Schleim hervorgegangen, ist Richts als verschieden geftalteter Urschleim. Dieser Urschleim ift im tiefen Meere aus anorganischer Materie entstanden."

### Erflärung des Titelbilbes.

Eine kleine Probe von Bathybinsschlamm bei einer Bergrößerung von 280. (Bergl. S. 25.)

- a. Lebendige Urschliemftlice (Protoplasma-Cytoden) des Bathybins, ohne Kalfforperchen (Coccolithen 2c).
- a 1, a 2, a 3, a 4. Bier verschiedene Bathpbins Stude von einfacher unregelmäßiger Form (Protamoeben-Form) mit lappenförmigen Fortfagen.
  - a 5, a 6. 3wei lugelige Bathpbine-Stude ohne Sille (Plasmofpharen).
- a 7, a 8. 3wei fugelige Bathybius-Stude mit weicher hantartiger bille ober Cyfte (Plasmocyften).
- a 9. Ein großes nehformiges Bathybins Stad, ans vielen bunnen ver fomolgenen Protoplasma-Straugen gufammengefett (Plasmobium).
- b. Lebendige Urichleimstäde (Protoplasma-Cytoden) bes Bathybins mit Kalfforperchen (Coccolithen 2c.).
  - b 1. Gin amoebenformiges Bathybine-Stud mit einem Coccolithen.
  - b 2. Ein amoebenformiges Bathpbins-Stud mit amei Coccolithen.
- b 3. Gin großes amoebenformiges Bathpbine-Stud mit gablreichen Coccolitben und einer Coccofpbare.
- b 4. Gin großes negförmiges Bathpbius-Stud, ans vielen dunnen verichmolzenen Protoplasma- Strangen zusammengesett, mit zahlreichen Coccolitben.
- c. Freie, zwischen ben lebenbigen Protoplasmaftuden bes Bathpbins in großer Menge zerstreute Kalfförperchen (Coccolithen und Coccospharen).
  - c 1. Bier Coccolithen.
  - c 2. Fünf Coccolithen.
  - c 3. Drei Coccolithen.
  - c 4. 3mei Coccolithen.
  - c 5. 3mei Coccofpharen.
- d. Gine Diatomee (Coscinobiscus), mit treisrunder icheiben formiger mabiger Riefelichale.
- o, f. Radiolarien oder radiare Rhizopoden aus der Protiftentlaffe der Burgelführer, mit gitterformig burchbrochener Riefelichale.
- o. Euchrtidium, ein Radiolar aus der Gruppe der Cyrtiden. Die Kiefelschale besteht aus sechs hinter einander liegenden ringförmigen Kammern, von denen die erste die kleinste und mit einem Kieselstachel besetzt ift, wie eine Pickelhaube. (Bergl. meine Wonographie der Radiolarien, S. 319.)
- f. haliomma, ein Radiolar aus der Familie der Ommatiden. Die Riefelicale besteht aus einer doppelten Gitterlugel (einer inneren und einer außeren). Die außere Gitterschale ist mit sechs radialen Stacheln besetzt. Bergl. meine Monographie der Radiolarien, S. 425.)

- g. Globigerinen, Polythalamien aus der Protiftentlaffe der Burgel-faber, mit porofer vielfammeriger Ralfichale.
  - g 1. Gine bunichalige Globigerina mit 6 Rammern.
  - g 2. Gine dunnichalige Globigerina mit 8 Rammern.
  - g3. Gine dannichalige Globigerina mit 8 Rammern.
  - g4. Gine bunfchalige Globigerina mit 10 Rammern.
  - g 5. Gine bannichalige Globigerina mit 13 Rammern.
  - g 6. Gine bidichalige Globigering mit 10 Rammern.
  - h. Ginzelne abgelofte Rammern von Globigerinen, fogengunte Orbuliner.
  - h 1. Gin dunichalige Orbulina.
  - h 2. Gine didicalige Orbulina.
  - h 3. Gin Stud Rammerwand von einer dichaligen Orbulina.
- i. Textilaria, eine talfichalige Polythalamie mit zweizeilig aufgereihten Rammern.
- m. Mineralifche Bestandtheile des Bathybius-Schlammes, fleine Bruchftade von gertrummerten Gesteinen 2c.

### Anmerkungen und Citate.

1) Das "biogenetische Grundgeset", ober bas allgemein gultige Entwidelnugsgefen von bem nriadlichen Ansammenbang amifchen ber Ents widelung jedes organischen Individuums und der Kormenreibe feiner Borfahreniette, habe ich ausführlich erörtert und begründet in meiner "Ratürlichen Soopfungegefcichte" (Gemeinverftanbliche wiffenfcaftliche Bortrage aber bie Entwidelungelehre im Allgemeinen und biejenige von Darwin, Goethe und Lamard im Befonderen, über die Anwendung berfelben auf den Urfprung des Menichen und andere damit zusammenhängende Grundfragen der Raturwiffenschaft). II. Anflage. Berlin 1870. Rach biefem biogenetischen Grundgesetze tonnen wir aus ber Formenreibe, die jeber Organismus mabrend feines individuellen Lebens vom Gi bis jum Tode burdlauft, uns eine ungefahre Borftellung von ben verfchiebenen Formen machen, welche die Borfahren beffelben im gaufe vieler Sabrtaufende angenommen baben. Wie man bemgemäß auch von ben verschiedenen thierischen Borfahren bes Menschengeschlechts fich ein annahernd richtiges Bild verfcaffen tann, baben zwei frubere Bortrage biefer Sammlung gezeigt. (II. Serie, heft 52 und 53: Ueber bie Entftehung und ben Stamm. baum des Menfchengefdlechts.) Die Gefete der Bererbung und ber An-Paffnug, und die zwifchen biefen beiben Funttionen beständig stattfindenbe Bechfelwirkung find die einzige Urfache jenes realen Caufglnerus wifden Ontogenefis und Phylogenefis.

2) Die ausführlicheren Resultate meiner mitroftopischen und demischen Unterfuchung des Bathybius-Schlammes, durch gablreiche Abbildungen ed lautert, habe ich in den "Beitragen gur Plafidentheorie" mitgetheilt, welche in meinen "Biologifchen Stubien" (Leipzig, 1870; mit 6 Rupfertafeln) enthalten find. Die Lefer biefes Bortrages, welche bem Gegenstande ein tieferes Intereffe abgewinnen, finden bort namentlich bie weitreichenden Folgerungen, welche fich an den Bathybind. Schlamm far bie wichtigften gragen ber Biologie fnüpfen, eingebend erörtert.

3) Die außerordentlich formenreiche und intereffante Rlaffe ber Burgel. fußer ober Rhigopoden ift uns erft in ben letten amangia Sabren genauer befannt geworden. Gie lebt größtentheils im Deere, nur einige Arten tommen im fußen Baffer vor. Die Rlaffe besteht aus drei Ordungen, ben gang einfach organifirten und meift mit einer Ralfichale verfebenen Achttarien, ben bober entwidelten, meift mit Riefelichale gepangerten Radiolarien, und der fleinen amifchen beiben Ordnungen in der Mitte ftebenden Ordnung der nadten Beliggoen (Actinosphaerium Bichhornii, Cystophrys Haeckeliana etc.). Bergl. ben 16. Bortrag meiner "Nathriiden Schöpfungegeschichte" (II. Aufl. S. 386-391). Die Ordnung ber Acut. tarien gerfallt in die beiden Unterordnungen ber Gintammerigen (Monothalamia) und ber Bielfammerigen (Polythalamia). find befondere baburd von großer Bedeutung, daß ibre gierlichen Ralfichalen einen großen Theil des Meeresfandes und Grundichlammes aufammenfeten Benn biefer im ganfe von Sahrtaufenden ju feftem Geftein verbichtet ift und dann in Rolge geologischer Borgange als neues Gebirge über bie Meeresoberflache gehoben wird, fo ericheinen die Polythalamien : Schalen als Sauptbestandtheile ber Gebirgemaffen (fo g. B. im Rummulitentall, Miliolidentalt u. f. w.). Die naturgefchichte diefer gebirgebildenden fleinen Organismen ift une vorzuglich burch die forgfaltigen Unterfuchungen bet ausgezeichneten Bonner Anatomen Dar Soulte befannt geworden (De Draanismus ber Polyt balamien. Leipzia, 1854).

4) Unter allen Organismen burfte die Rhigopoden Ordnung ber Rabiolarien injofern ale bie formenreichfte angefeben werden, ale innerhalb berfelben alle die verschiedenen geometrifchen Grundformen vortommen, Die überhaupt von den Organismen gebildet werden. Die meiften biefer Riefelichalen find burch ebenfo gierliche ale regelmäßige Geftalt und Arcie tectur ausgezeichnet, und boch find alle biefe mertwurdigen Formen nur bas Product formlofen Urfchleims oder Protoplasmas. Gine Auswahl biefer Kormen enthält der Atlas von 35 Rupfertafeln, welcher meine Monographie der Rabiolarien begleitet (Berlin, 1862).

5) Die Unterfcheidung des neutralen Protiftenreiches, welches awischen Thierreich und Pflangenreich mitten inne fteht und wahrscheinlich angleich die gemeinfame Wurzel diefer beiben Reiche barftellt, babe ich querft in meiner "Generellen Morphologie" durchgeführt (Berlin, 1862; L. Bb.

- S. 215). Später habe ich in ber "Monographie der Moneren" die Grenzen bes Protistenreiches schärfer umschrieben und als vorzüglich charafteristisch für alle Protisten den gänzlichen Mangel geschlechtlicher Differenzirung und Bengung hingestellt (Biologische Studien, I. Abschnitt). Bergl. auch den XVI. Abschnitt der "Natürlichen Schöpfungsgeschichte" (II. Anst. S. 364).
- 6) Das Berhältniß der Zellen zu den Cytoden und ihre Zusammenjaffung als Plastiden ist am ansführlichsten erörtert in meinen "Beiträgen
  zur Plastidentheorie" (Biologische Studien, II. Abschnitt). Die Natur der
  Zellen als selbstständiger Elementar-Organismen oder "Individuen erster
  Ordnung", welche den Kern der von Schleiden und Schwann 1839
  aufgestellten "Bellentheorie" bildet, ist später vorzüglich von Brücke,
  Bircho w und Mar Schulbe sehr eingehend gewürdigt worden. Bergl.
  namentlich Aud. Birchow: Bier Reden über Leben und Kranksein. Berlin,
  1864. Bergl. ferner meine Tectologie oder Individualitätslehre (im dritten
  Buche der "Generellen Morphologie" Bd. I, S. 239).
- 7) Die aussührliche Beschreibung und Abbildung aller bisher beobachteten Moneren enthält meine "Monographie der Moneren" und die Rachträge zu derselben (Biologische Studien, I. und IV. Abschrit, Taf. I—III und VI.). Kürzere Rotizen darüber enthält der VIII. und der XVI. Abschritt der "Ratürlichen Schöpfungsgeschichte" (II. Aufl. S. 165 und 365). Das erste Moner, dessen ganze Naturgeschichte im Zusammenhange versolgt wurde, ist der 1864 von mir bei Nizza beobachtete Protogonos primordialis. Werthvolle Beiträge zur Naturgeschichte der Moneren (Vampyrolla und Protomonas) hat außerdem besonders Cientowski geliefert (in Max Schulze's Archiv für mitrostopische Anatomie, I. Bd.).
- 8) Die Frage von der Urgengung ober Archigonie (Generatio spontanea oder aequivoca), welche icon im Alterthum von vielen Philofopben erörtert und von den confequenteften Dentern als nothwendiges Poftulat der moniftischen ober einheitlichen Beltanfcanung bingeftellt wurde, ift durch die biologischen Fortschritte bes letten Decenniums wieder in den Bordergrund gebrangt und vielfach besprochen worden. Gin fraberer Bortrag diefer Sammlung bat diefelbe ausführlich behandelt (Auguft Miller: Ueber bie erfte Entftebung organischer Wesen und ihre Spaltung Dag negative Experimente nicht im I. Serie, Deft 13). Stande find, die gange Frage negativ zu beantworten, nud daß überhanpt ber Schwerpuntt ber Frage nicht auf bem Gebiete ber experimentellen Empirie, fondern auf dem der confequenten Philosophie liegt, habe ich in meinen Untersuchungen über Urzeugung nachgewiesen (Generelle Morphologie, 1866. VI. Capitel, S. 167; Monographie ber Moneren; und Natürliche Schorfungegeschichte, II. Aufl. S. 301).

In demfelben Berlage erfchienen :

11eber

# die Entstehung und den Stammbanm des Menschengeschlechts.

3 wei Vorträge

DOT

Dr. Ernft Saedel, Professor in Jeng.

3weite verbefferte Auflage.

1870. Preis 15 Sgr.

11eber

### Arbeitstheilung

in

Natur= und Menschenleben.

Von

Dr. Ernft Daedel, Brofeffor an ber Univerfitat ju Sena.

Mit 1 Titelbild in Rupferftich und 18 holgschnitten.

1869. Preis 10 Sgr.

Die

## geologische Bildung

der

norddeutschen Ebene.

Box

Juftus Roth.

Serlin, 1870.

C. G. Euderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Nebersepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Wer fich vom Meer aus, von der Nordsee her oder der Office, den nordbeutschen Ruften nabert, fieht fie im Gegenfat zu anderen Ruften berfelben Meere flach anfteigen und findet binter ihnen ein Flachland, das hie und da wellig, selbst hüglig wird oder von Bodenschwellen durchzogen ift. Erst weit im Innern des Landes fteigen Gebirge auf. Die Natur hat an der gangen nordbeutschen Rufte nichts gethan für große fichere Bafen, Runft und Menschenhand muffen fie erft schaffen. Die größten nordbeutschen handelsplätze liegen nicht am Meer, sondern an den unteren Aufläufen. Ueberall, mit nur feltenen Ausnahmen wie in Rugen, befteht der Ruftenfaum, abgefehen von den nach herstellung ber jetigen Bobenverhaltniffe entstandenen neuesten Bildungen, dem Alluvium, aus geologisch jungften, vom Baffer abgesetzten biluvialen Ablagerungen. Auch in der nordbeutichen Sbene selbst treten anstehend an nur wenigen Punkten und in geringen Maffen altere Bilbungen auf. Die nordbentiche Ebene liefert, wie ihre geologisch und geographisch weit nach Oft und Beft reichenden Fortsetzungen, der geologischen Betrachtung ein einformiges, anscheinend einfaches Bild. Ginformig, wenn man die Ablagerungen in Bezug auf ihre Gefteinsbeschaffenheit betrachtet. Sand, Thon, Lehm (unreiner fandiger Thon) und falthaltiger Lehm (Lehmmergel), in denen größere oder kleinere Bruchftude alterer Gefteine eingebettet liegen, das ift die ganze Reibe. Bohl finden fich abnliche Bilbungen am Fuß jedes V. 111. (559)

größeren Gebirges; überall wird bas anftebende Geftein berfelben burch die Einwirkung des Baffers, der Atmosphäre und des Temperaturwechsels zerftört; überall werden die durch jene Vorgänge entstandenen loderen Massen von Bach und fluß in die nächste Ebene hinabgeführt; überall verrathen die mitherabgebrachten Gefteinsstücke bie Abstammung aus dem naben Ge birge — aber bie Gesteinstrümmer der norddeutschen Ebene können nur zum verschwindend kleinsten Theil auf deutsche oder gugemeiner ausgedrückt auf fühlich gelegene Ursprungsorte bezegen werden. Bare nur Sand und Thon vorhanden, fo tonute ein Schuf auf die Gerhunft große Schwierigkeiten bieten; Sand und Thon, Refte zentrummerter und zerftoeter Gebirgsarten, haben oft, abnlich den abgegriffenen Münzen, nicht Gepräge ge ung, ihre Geschichte zu erzählen. Die Gesteinstrümmer ber norddeutschen Gbene sprechen mit Sicherheit ihre Serfunft aus: fie Rammen aus dem Norden, aus Norwegen, Schweden, Finnland, den gufflichen Ditfee - Provinzen; einzelne auch ans Danemark. Ift bort ihre Beimath, so wird auch für die Sauptmaffe der Sande und der Thone dieselbe Abstemmung hochst wahrscheinlich. Wie aber gelaunten diese Massen bahin, wo wir fie finden! Wie kenuten lodere Maffen, der Sand, der Thon, die Office und ihre Arme überschreiten, ohne fie ausmfüllen? Welche Kraft war im Stande so viele und jum Theil so große Blode, bisweiten von vielen taufend Pfund Gemicht, fortzuschaffen und fo weit fortuichaffen? Und wenn diese Massen, die laderen wie die festen, aus den angeführten mordischen Gegenden fammen, wie kommt es, daß bort Sand und Thou meift so sparsam verbreitet find? Sparfam wenigstens im Vergleich mit der Mächtigleit in der norddeutschen Chene und deren Fortsetzungen. diese Fragen bringt ein einziger Blick auf die Rarte des nondlichen Europas. Die Antwort, welche bie Geologie giebt, ift. (560)

um es gleich an bieser Stelle autzusprechen, weder einfach noch durchaus vollständig. Aber sie ist sest begründet und ein Triumph der wissenschaftlichen Methode, welche, an die Gegenwart and knüpsend, die Bergangenheit begreisen lehrt. So erscheint das heute nur als Ergebniß der früheren Zustände und selbst wieder nur als ein Durchgang für das Kommende. Gilt dieset Sat für politische, sociale, für alle geschichtlich gewordenen Zustände, so gilt er ebenso für geologische Dinge; bei diesen nur mit dem Unterschiede, daß die Zeiträume unendlich viel länger gesaft werden müssen als die historischen, daß sie weit hinausreichen über das geschichtlich Beglaubigte und endlich, daß bei der Bielheit der Ursachen und der räumlichen Entsernung der in Bessiehung tretenden Stellen die Verknüpfung eine viel schwierigere wird.

Bon der rein geographischen Anschauung, die viel weiter verbreitet ift als die geologische, kommt man leicht dahin, die beutige Bertheilung von Land und Meer, von Gebirg und Ebene, die Korm und die Höhenlage der einzelnen Landmassen, die Tiefe der Meere als etwas Feststehendes, ein für alle Mal Gegebenes, Unveränderliches zu betrachten. Die geologischen, jetzt vor sich gebenden ober aus bistorischen Zeiten berichteten Beränderungen, mogen fie bedingt fein durch das die Ruften benagende Meer und die langfame Wirfung ber fließenden Gewässer, durch bie Birfung ber Bulkane und Erdbeben oder durch noch andere Ursaden, fie alle zusammen gerechnet find wenig geeignet biefe Borftellung zu erschüttern. Erft wenn man bis zu Soben von 10,000 bis 16,000 Rug 1) zweifellos von Meeresthieren herrührende Ueberrefte findet, also bis ju jo großen Sohen den frie heren Meeresboben gehoben fieht?), dann erft lernt man in bie Vorstellung sich einleben, daß die feste Erdrinde in gewissem Sinne beweglich genannt werden muß, daß in Folge ihrer Betschiebbarkeit alle jene Verhältnisse, weit entfernt beständig zu sein, im Laufe der geologischen Zeiten vielfach gewechselt haben. Liefern die eben mitgetheilten Angaben einen Maafstab für die Höhe der möglichen und der vorhandenen Sebungen, welchen schwerer nachzuweisende Sentungen entsprechen, so geben viele Meilen lang fich erftredende, jett im Binnenlande befindliche, durch Meeresmuscheln ficher als alte Seefusten bezeichnete Strandlinien und Terrassen den Beweis, wie weite Streden gehoben wor ben find. Weder die Höhe, bis zu welcher die Hebung reicht, noch die Größe des gehobenen oder gesenkten Gebietes erscheint ber geologischen Beobachtung gegenüber als hinreichender Grund, die Thatsache zu bezweifeln. Freilich ist, verglichen mit der Summe der Erscheinungen der alteren Zeiten, die bei dem Erdbeben am 23. Januar 1855 bei Wellington, Nordinsel Neuses land, plotlich eingetretene. 12 Miles weit fichtbare Sebung ber Rufte, im Maximum um 9 Fuß, nur höchft unbedeutend zu nen: nen, aber fie unterrichtet uns, daß, wie auch mit anderen Beispielen fich leicht belegen läßt, die früher thätigen Rrafte noch jett fortwirken, wenngleich nur in sehr schwachem Maaße. welchen Rräften diese bald, wie in dem erwähnten Falle, plot lichen, bald langsamen, aber andauernden Wirtungen ausgeben und ausgingen — die Darlegung der darüber vorgebrachten, zahlreichen, sehr abweichenden Anfichten wurde zu weit führen — als mächtig muß man beide anerkennen, und ficher haben diete Rrafte ihren Sit in betrachtlicher Tiefe.

Ebensowenig als die Vertheilung von Land und Meer, als die Höhenlage ist das mit beiden Bedingungen im engsten Wechselverhältniß stehende Klima eines Landstrichs, gemessen mit dem großen geologischen Maaßstab, etwas Feststehendes. Thiev und Pflanzengestalten, bewahrt in den Absätzen seit den ältesten Zeiten der Erde, zengen von einer allmählichen, freilich auf uns (1562)

geheuer lange Zeiträume vertheilten Temperaturabnahme, welche von einer gewiffen späteren Beit ab nach den Dolen bin rafcher wächst. Stellen fich schon ber Erklärung biefer Thatsache große Schwierigkeiten entgegen, welche namentlich die Ausgleichung des Ginflusses der abnehmenden Gigenwarme der Erde durch den Buichuß ber von der Sonne gespendeten Barme betreffen, so wird bie Aufgabe noch schwerer, wenn Grunde beigebracht werden follen für den Eintritt auffallend niedriger Temperaturen, wie fie in einem gewissen Zeitabschnitt nach der Tertiärzeit vorhanden gewesen sein muffen. Gine Fulle von Thatsachen weist darauf hin (f. A. Braun, Die Giszeit der Erde, heft 94 biefer Sammlung), daß eine solche lange andauernde Temperaturerniedrigung einen bedeutenden Theil der außerhalb der Tropen liegenden ganber betroffen hat, daß sogar an manchen Puntten diese Erscheis nung zwei Mal und zwar in weit auseinander liegenden, durch milbere Temperatur ausgezeichneten Zeitabschnitten eintrat. gen auch bis jest für Auftralien und Südafrita teine Beweise vor, so find fie für Europa, Afien, Nord- und Südamerika und Renfeeland in ausgezeichneter Beise geliefert. Rein örtliche Urkachen als Erklärung anzunehmen, wie vielfach versucht ist, verbietet die Ausdehnung des betroffenen Gebietes. Die für die Alpen etwa brauchbaren Voraussetzungen haben für den himmalaya und Neufeeland feine Geltung. Die Ginführung tosmischer Ursachen hat bis jetzt volle Billigung von Seiten der Aftronomen nicht gefunden. Aber trot des Mangels einer die ganze Erscheinung erklarenden Supothese muß die Geologie, eine Wiffenschaft viel reicher an Thatsachen als an Erklärungen, ben Schluß ans den wohlbegrundeten Beobachtungen aufrecht halten, ber Anfunft das Beitere anbeimftellend. Für diese porhistorischen Betten mit niedriger Temperatur, in denen Thier- und Pflanzenwelt mertwürdige und vielfache Berschiebungen und Beranderungen erleiben, für diese Zeiten, in denen die Gletscher eine außer ordentliche Ausdehnung und Wirksamkeit erreichen, hat zuerkt Agassisch die Bezeichnung Gletscherperiode, Glacialperiode (periode glaciaire) eingeführt. Später ist daneben die Kurzer, etwas ungenauere, zuerst von Schimper gebrauchte Benennung Eiszeit aufgekommen.

Um eine Vorstellung von der geologischen Vildung der norddeutschen Ebene zu gewinnen, ist es nothig auf die Beschaffenheit Nordeurspas in der Gletscherperiode einen Blid zu werfen.

Für diese Anschauungen dienen als Grundlage außer den älteren Arbeiten von Sefstroem, Böthlingk, Keilhau, Hördpe, Rilsson, Forchhammer namentlich die Aufsätze von Kjerulf, Sack, Arel Erdmann, Lovén, Post, Nordenskiöld, Torell, von Helmersen. Eine reiche Literatur, in der ein großer Auswand von Gedankenarbeit und Beobachtung niedergelegt ist, würdig sich auschließend an die früheren naturwissenschaftlichen Leistungen des Rordens.

Um diese Zeit sind der englische Kanal, die Belte, der Sund geschlossen, England ist mit dem Festlande, Südschweden mit dem dänischen Seeland verbunden, eine Berbindung zwischen Nord- und Ostsee nicht vorhanden. Die Ostsee hat weder die jetzige Gestalt noch die jetzige Ausdehnung, denn der bottnische und der sinnische Weerbusen entstanden erst später. Nördlich der Alandsinseln ist Festland, und die russischen Ostseeprovinzen hangen mit Finnland zusammen. Dagegen steht, wahrscheinlich in der Linie des Onegas und Ladogasees und durch das Weiße Weer, die Ostsee mit dem arktischen Weer in Verbindung. In Folge derselben trug die Thierwelt der damaligen Ostsee einen arktischen, hochnordischen Charakter, wie denn die arktische Thierwelt überhaupt viel weiter südlich als jetzt, sowohl im Weer, speziell im atlanttichen Ocean und ber Nordiee, als auch auf bem gande, vorgedrungen war. Die heute von der Oftsee bedeckte Flache war also großen Theils Festland und die Ostsee selbst ein Theil bes artifichen Meeres. Der Golfftrom, wie er auch damals beicaffen sein mochte, tonnte an seinem Nordende nicht den jetzigen Berlauf nehmen, nicht, wie jest, die nordischen Rusten treffen, nicht, wie jest, das Klima derfelben milbern. Endlich hatte die flandinavische Halbinfel andere Umriffe als jest, fie war höher und größer, ebenso batte Kinnland eine andere Sobenlage. Gine Eisbede, abulich ber jest in Gronland vorhandenen, bededte bas Land, faft das gange Land mar vergletschert. Je nach der Richtung des Gebirgsabfalles gleitete die Gismaffe langfam nach außen aum Meer hinab, mit gaber unwiderstehlicher Gewalt, ichweren Drud auf die Unterlage übend. Bis zur bobe von 5000 Fuß über dem Meere find die standinavischen Gebirge von ben im Gletschereise eingeschloffenen Steinen geglättet, gefurcht, gestreift, geritt, gerade so wie die Gletscher heute es noch überall Die Richtung ber Gletscherstreifung spricht die damalige Höhenlage und die Richtung des Gebirgsabfalles deutlich aus. Sie ift in den verschiedenen Theilen der flandinavischen Salbinsel eine verschiedene; die ganze Erscheinung geht von mehr als einem Mittelpunkt aus. Giner der Beweise gegen die frühere Annahme, nach welcher eine mit Steinen beladene Flut die Streifung bewirft haben follte, und gegen die Annahme, daß die Streifung von ichwimmenden Gisbergen herrühre, die über das ins Meer verlentte gand fich hinschoben. Ware bas Lette ber Kall, fo mußte die Streifung überall nabezu dieselbe Richtung haben. In den für die norddentiche Ebene gunachft in Betracht tommenden Theilen, im füdlichen Rorwegen und Schweden, ift die Richtung ber Streifung im Allgemeinen eine nord-füdliche mit Abweichungen nach RD—SB und NB.—SD, in Sübfinnland

vorzugsweise eine NB - SD liche. Da die Richtung der Streifung am Norbende bes bottnischen Busens dieselbe von Rord nach Sub ober von Nordnordweft nach Subsüdoft gerichtete ift wie am Meeresspiegel zu beiben Seiten bes Busens weiter sublich, da ferner im mittleren Finnland, also noch weiter nach Siben, bis über 860 Ruft reichende Soben Streifung in derfelben Richtung zeigen und zwar entgegengesett bem jetigen Abfall, fo erhebt fich die fpatere Bildung des bottnischen Bufens faft gur Gewißheit und ebenfo die fpatere Bildung bes finnischen Bufens aus der identen Streifung seiner füdlichen Ruften. Die größere Ausdehnung und Söhenlage ber fandinavischen Salbinfel wird namentlich aus Gletscherftreifungen gefolgert, welche unter ben Meeresspiegel fortseten. Bis zu welcher Tiefe binab, fteht nicht fest. Man kennt Streifung bei Carlscrona bis zu 21 Fuß unter bem Meeresspiegel; Arel Erdmann schatt jedoch die Tiefe, bis zu welcher fie hinabreicht, auf einige hundert Auß. Nicht selten fieht man am Fels in der Richtung abweichende, also wiederholte Streifungen neben einander; die Richtung des Gletschereises mar also im Laufe der Zeiten eine andere geworben. Sind die guchen nach einem glücklichen Ausbruck von Brongniart die Radfpuren, haben wir als Wagen das Gletschereis, so bleibt noch übrig von ber Beschaffenheit und bem Schickfal ber Ladung m Borhergehen mag noch eine kurze Ueberschau der weiteren geologischen Beränderungen, welche bie flandinavische Salbe insel erfahren bat.

Allmählich nahm die Vergletscherung ab; statt der zusammenhängenden Eisdecke bilden sich einzelne in die Thäler hinabsteigende Gletscher, welche die erwähnte zweite Streifung bewirkt haben mögen. Dann beginnt, ausgedehnt auf einen sehr langen Zeitraum, die Abschmelzung, endlich die Ueberleitung in den heutigen Zustand: die Gletscher ziehen sich auf die höchsten Theile

der Gebirge gurud, die beutigen klimatischen Verhältniffe treten allmäblich ein. Noch während der Gletscherzeit hatte sich das Land gesenst. In Norwegen fieht man vom Meeresspiegel ab bis zu 500-600 Fuß Meereshohe Ablagerungen mit marinen Ruscheln; man kennt bis zu 450 Fuß über dem Meer dem Fels anfinende Schaalen mariner Thiere; Bohrlocher mariner Bohrmuscheln herab bis zu 150 Auf Meereshohe. Alle diese marinen Ablagerungen, 3. Th. Muschelbante, 3. Th. Lehm und Sand mit Duscheln, liegen auf geftreiftem Geftein, fie find alfo fpaterer Bildung als die Vergletscherung. Die Streifung ift die ältefte Erscheinung der nordischen Glacialzeit. Bezeichnet durch die bochfte Terraffe mit marinen Reften betrug also in Norwegen das bochfte Maak der Sentung 500 — 600 Kuk. In Schweden finden fich Ablagerungen mit marinen Resten bis zu 500 Fuß Rach Arel Erdmann reichte bort die in verschiede-Recresbobe. nen Gegenden ungleiche Senkung noch weiter, bis über 1000 Fuß. Bezeichnend ift ber entschieden arktische Charafter ber Thierwelt in den oberften älteften Ablagerungen und die allmähliche Zunahme füdlicherer, noch jett in der Nachbarschaft lebender Thierformen in den tiefer unten gelegenen, später gebildeten Ablagerungen. Als der Meeresspiegel nur noch 400 Fuß höher ftand als jest, war in Norwegen der glaciale Zustand noch vorhanden, wenn gleich die Abschmelzung schon früher begonnen hatte. Von biefem Zeitabschnitt an, bem die postglacialen Ablagerungen augehören, nimmt ber glaciale Zuftand allmählich ab mit ber weiteren Hebung des gandes, die schließlich zu dem jetigen Niveau ober boch bis nahe zu diesem führt. Wie Kjerulf 1) nachwies, war die Hebung des Landes in Norwegen eine ungleichförmige, von Stillftanben unterbrochene, fo bag für jest wenigftens eine Berechnung der Dauer der Hebungszeit vollständig unthunlich erscheint. Das für Rormegen Geltende wird auch für Schweben

anwendbar sein, von wo ähnliche Untersuchungen nicht vorliegen. Sbenso wenig läßt sich in irgend sicherer Beise eine Berechnung anstellen über die Dauer der nordischen Glacialzeit überhaupt oder über die Dauer der Senkung der nordeuropäischen Länder. Rur soviel ist klar, die Zeiträume, in denen Thier- und Pflanzenwelt so große Beränderungen erleiden kounten, dürsen nicht zu kurz demessen werden. Die posttertiäre geologische Geschichte des nordischen Europas läßt sich kurz zusammensassen als Beogletscherung, Senkung des Landes, ungleichmäßige postglaciate Hebung, welcher endlich die Setzeit folgt.

Bahrend fich bei der Sentung des Landes eine Verbindung awischen Nordsee und Oftsee hergestellt hatte, wird bei ber fpater folgenden Gebung des Landes der frühere Zusammenhang zwifcen Eismeer und Oftfee aufgehoben, die Oftfee behalt ihre Berbindung mit der Nordsee und verliert den arktischen Charafter ihrer Thierwelt. In Schweden enthalten an ber Beftfufte Die gunadbit nach der Gletscherzeit untermeerisch gebildeten Ablagerungen (Die unterften poftglacialen marinen Thone und Mufchelbante) bie beutige Thierwelt der Nordsee neben einigen, jetzt nur weiter nördlich vorkommenden Formen, mahrend an der Oftfufte nur die hentige artenarme Thierwelt der Oftsee vertreten ift. Als lette untermeerisch entstandene Bildung tritt noch postglacialer Sand Die oberhalb des Meeresniveaus entstandenen glacialen, postglacialen und noch späteren Bilbungen fo wie die füngsten marinen, durch die heutigen Wafferläufe bedingten Ablagerungen liegen ber Betrachtung zu fern, um weitere Erörterung zu fordern.

Bas kounten denn die Gismassen vom skandinavischen Gebirge herunter bringen? Woraus bestand die Ladung? Rorwegen, soweit es hier in Betracht kommt, enthält Gesteine der krystallinischen Schiefer (Gneiß, Glimmerschiefer und Thonschiefer

mit den dazu gehörigen untergeordneten Gesteinen, von denen namentlich Ralle zu neunen find), ferner Gefteine ber alteften Sedimentsormationen 5) (Silur und Deven) und die entsprechenden Exuptingesteine, welche feurig fluffig die genannten Bilbunaen durchbrechen . namentlich Granit. Spenit. Porphyre. Diorit. Die gange Reibe ber bem Devon im Alter folgenden Gedimentformationen von der Roble bis zur Areideformation fehft, ebenfo juhlem die in biefe Zeiten gehörigen Eruptivgesteine. Bon Schweden gift daffelbe, nur mit dem Unterfchiede, daß Devon felelt, und daß im füdlichen Theile des Landes Jura, Kreide, Lactist und fnarfam jüngere Eruptivgesteine vorhanden find. Finnland besteht and kroftallinischen Schiefern und ben eutsprechenden Gruptlogestrinen, namentlich Granit. Die ruffilden Oftiewes vingen wenden der Hauptsache nach gebildet von filnrischen und denonischen Ablagerungen, neben welchen Bechstein und Jurg, aber teine Ernutivaesteine auftreten. Südlich vom finnischen Bujen fteben troftallinifche Schiefer nicht mehr an. consern Chebiet feblen demnach die Koblenformation, das Rothlienende, ber Buntombftein, der Minichelfall, ber Kenner.

In Bugug auf Härte, Wiberstandsstühigkeit gegen Dund und mechanische Gimwirkung bieten die gemannten Gesteine elemso zwise Verschiebenheit als im Vegug auf mineralogische Jusam-versiehung. Die krystallinischen Schiefer (bis auf die Rolle und einige hier nicht in Vetracht kommende untergegendunge Gesteine) und die Emptidgesteine sind krystallinische Gemenge ans mehre von Mineralien. Longugsweise werden sie alle (jüngere Eruptivgesteine als hächst sparsam sind nicht berücksichtigt) von Duarz, zeldspath: und Chimmer gebildet, zu denem noch Hornblende und Augit hinzukommen. In allen diesen Gesteinen ist die relative Omantität der Hamptgemengtheite großem Wechsel unterworfen. Während Chimmer nur selten dem Gewicht nach die Hamptmasse.

bilbet, fehlt er ganglich fast nie: Quarg, oft bem Gewicht mas überwiegend, tritt in anderen Källen mehr zurud ober fehlt enblich vollftändig; die Menge des fast nie fehlenden Keldspathes ichwantt in weiten Grenzen. Aufer ber mineralpaischen Beschaffenheit kommt namentlich die Größe der Gemenatheile, bas Korn, in Betracht. Es wechselt vom groben - Die Gemengtheile können mehr als Rufgroß werden - bis zum feinkörnigen. dichten, so daß das bloke Auge die Gemenatheile nicht mehr extennt. Endlich bebingt die Struktur verschiedene Grade der Berftorbarkeit. Maffige Gefteine, beren Zusammenhang nach allen Richtungen berselbe ift, wie Granite, Porphyre u. f. m., leisten größeren Biderftand, als folche, beren Zusammenhalt nach gewiffen Richtungen ein geringerer ift, wie es besonders bei ben ichiefrigen Gefteinen bervortritt. Bei ben Sauptgemenatheilen Duarz, Keldinath, Glimmer ist die Harte, der Biberstand, welden fie dem Eindringen eines anderen Körpers entgegen ftellen. fehr ungleich. Die Härte bes Quarzes und bes Felbspathes ift viel größer als die des Glimmers und auch des Kaltes; beibe werden von Quarz und Kelbivath geritt. Wenn also gleich große Trummer dieser Mineralien in bewegtem Baffer neben einander vorhanden find, fo erhalten fich Quarz und Felbspath; Glimmer und Kalf werden endlich zermahlen. Die Zertrummerung bes Glimmers wird außerdem durch seine blättrige Bildung febr befordert. Quarz und Felbspath liefern bei ber Bertrummerung und Zermahlung mehr ober weniger gerundete Körner, ber Glimmer liefert bunne Blattchen. Aehnliches gilt fur bie Sedimentbildungen. Beftehen diefe aus zerftückelten Theilen anderer frie ber gebildeten Gefteine, fo wird von beren mineralogischer Beschaffenheit und der Biberftandsfähigkeit des Bindemittels die Keftigkeit abhängen. Sandstein, aus verkitteten Quarzkornen bestehend, liefert bei ber Zertrummerung endlich wieder QuargHouer, Kalkstein größere ober kleinere Kalkstüde und Kalkschlamm; Thon und unreine Thone, die durch frühere Einwirkungen in Thonschieser umgeändert sein können, geben wieder ihren ursprünglichen Bestand, Thone und unreine Thone.

Durch mechanische Bertrummerungen können bemnach bie Gesteine Rorbeuropas Quargtorner (Sand), Relbspathkörner. Glimmerblättchen, Kalkstude, Thone und unreine Thone liefern. Aber neben der mechanischen Ginwirkung geht noch eine andere, die chemische, einher. Für den Quarz darf fie faft gleich null angenommen werden. Anders verhält es fich bei ben übrigen Mineralien. Bo die atmosphärischen ober die ihnen in dieser Beziehung gleich ftebenden Baffer, wo Baffer, welches Sauerftoff und Roblenfaure gelofet balt, mit den Mineralien in Berührung tritt, findet Einwirtung auf die Mineralien ftatt. Dabei wird entweder das ganze Mineral ober ein Theil seines chemiichen Bestandes gelöset und fortgeführt, während ein anderer Theil ungelofet zurudbleibt. Robleufgurer Ralt (Ralf ber Dineralogen) ift in Roblensaure-haltigem Baffer löslich, in Lösung fortichaffbar und tann sich nach Wegnahme bes Lösungsmittels wieder ansicheiden, wieder als tohlenfaurer Ralt niederfallen. Die große Reihe der Thonerde = haltigen Mineralien, zu benen Feldspath, Glimmer, hornblende, Augit gehören, gibt bei ber Berwitterung - ber durch Baffer, Sauerftoff, Roblenfaure geübten Ginwirfung - einen Theil des chemischen Bestandes. namentlich Alfalien, Ralf und Gisen, ab, während die Thouerbe mit Rieselfaure und Baffer demisch zu mehr ober weniger reinem Thon verbunden als Rest zurudbleibt. Dieser, in Baffer unlöslich. fann weitere Ortsveranderung nur im Baffer aufgeichlammt erfahren. Das ift ber Ursprung aller Thone, ber reinen wie der unreinen, mogen fie geologisch früheren oder fpateren Alters sein. Sie find talt- ober eisenhaltig, wenn bas

ursprüngliche Mineral von feinem Gebalt an Ralf und Gifen nur einen Theil einbufte, so daß ein anderer Theil im Rest zurudblieb. Go namentlich bei ben Hornblenden und Angiten. Ebenso wenig wird der Alfaligehalt des urspränglichen Minerals vollftandig entfernt. Bei dem Abfat tunn ber Reft Ralt und Gifen aufnehmen, wenn das Baffer neben dem aufgeschlämmten Eben gelöseten Kall oder Eisen enthielt und in unlöslicher Korm niederfatlen ließ. Die Thone werben fandig, wenn zugleich Duarztheilchen vorhanden waren, welche fich bem Rieberschlag bei-Wenn ichon auf das unverlette Mineral die Bewitterung Ginfluft übt, wie viel ftarter wird er fein, wenn bat Mineral fein zertheilt, fein zermahlen fener Ginwirfung unter liegt! Befteht Gneiß, Granit, Porphyr u. f. w. aus ben hartern Mineralien Quarx und Kelbsvath und dem weicheren Glimmer, aleitet über biefe Gefteine eine femere Gisbede bin, welche Bruchftude jener Gefteine einschließt, fo wird bas durch die Reibung erzeugte feine Gefteinsmehl außer Onanztheilchen fein zerriebenen Kelbsvath und Glimmer enthalten. Diese werden, von Schmelzwaffer bes Elfes, vom Bach, vom Flut, endlich vom Meer aufgenommen, febr balb in Thone mit wechsetuben Bei mengungen übergeben. Die größeren Gefteinsbruchftude, an bemen es auf dem Gletscher burch die Einwirkung ber Atmosphare auf den auftehenden gels nie fehlt, werden ebenfalls mit fortge fishrt, 3. Th. zerkeinert, und fo bringt ber Gleticher Sand, Thone, arobere und kleinere edige ober burch die gegenseitige Duetschung gerundete Gefteinsbruchftude berab. Nahm er feinen Beg über Rall, fo liefert er Rallichlamm und Ralffieinftude; ging er ibn Sandstein, fo liefert er vorzugeweife Sand. Je nach der batte ber im Gife eingeschloffenen Gesteinsftude andert fich die Rabigteit Glattung, Streifung und Ritung auf ber Unterlage beroer au bringen. Granit tann nur von Granit ober Gesteinen abm-(572)

licher Garte geritt werden, aber ber weichere Ralkstein wird von Graniten und ähnlich harten Gefteinen geritt. Und nicht bloß bie Relbunterlage bes Gletschers wird gestreift und gerist; auch Die fleineren Bruchftude, welche im Gife eingeschloffen ben Beg thalabwarts zurudlegen, zeigen Streifung und Ritung, Birfunaen der gegenseitigen Reibung während der langen Fahrt. Nun langt ber Gletscher im Thal an, seine Bewegung bort auf, feine Enden schmelzen ab, die Endmorane und die Seitenmoranen bleiben liegen, Anhäufungen aus allen den Steinen, welche das Gletschereis trug und einschloß. Das nächste Bachsthum bes Gletschers nimmt mit biesen Moranen allen Sand und Schlamm auf, den unterdeß der Gletscherbach berabgeführt bat. Meer nabe, so wird von dem nachdringenden Gis Alles bineingeschoben, auf und mit den forttreibenden Gisfelbern weiter geführt, wohin Wind und Strömung fteuern. Der wenn die Rufte fteil ift, bricht, wie heute in Gronland, bas Gletschereis ab und fturzt, beladen mit dem gangen Material, das es auf seinem Bege thalabwarts in fich aufgenommen und bas es tragt, mit dem Schutt, ben edigen und gerundeten Bloden, bem Ries, bem Sand ins Meer und fett feinen Weg als Eisberg ober Eisfeld fort. Bo biefe ftranden und schmelzen, bleibt das transportirte Material liegen bis das Baffer eine weitere Sichtung und Schlämmung vornimmt. Die im Gife eines ftranbenben Eisberges eingeschlossenen Steine konnen ebensowohl Streifung und Ritung ber Unterlage hervorrufen als das Gletschereis selbst.

Das standinavische Gletschereis hat die Gesteinstrümmer, die großen wie die kleinen, den Sand, den Thon dem standinavischen Gebirge entnommen, an das Meer und über das Meer gebracht. Damit ist die Kraft gegeben, welche nicht bloß zerskeinert, sondern auch fortsührt und die ins Meer, wenn es nahe genug lag. Die geologischen Untersuchungen Standinaviens haben v. 111.

bort die Moranen und die den Gletscherprodukten ihren Ursprung verdankenden Bildungen auf das Genauske nachgewiesen. Sie haben sogar höchst wahrscheinliche Schlüsse auf die geologische Beschaffenheit des zerstörten, z. Th. jetzt von der Oftsee bedeckten Landes erlaubt; so z. B. auf die ehemalige Ansdehnung des Silurs nördlich von Gesse und die frühere Ausdehnung der Kreide bildungen nach Halland hin, mährend sich diese jetzt nur im städlicher gelegenen Schonen sinden.

Nimmt man au, wie es wohl erlaubt ift, daß der größte Theil der durch das Gletschereis herabgebrachten und fortgeschafften Maffen von Gefteinen herrührt, deren ursprüngliche Dineralien Quarz, Feldspath, Glimmer ober Berwitterungs= und Bermablungsprodufte berselben maren, so ist bennoch unmöglich das Mengenverhältniß der dadurch gebildeten Sande und Thone ju Rur so viel steht fest, immer kommt auf eine gewisse Menge Sand eine gemiffe Menge Thon. Ebensowenig lagt fic das Mengenverhältniß zwischen den fortgeführten zermablenen Maffen und den in Studen erhaltenen beftimmen. wird man den weicheren Glimmer und Ralf feiner vertheilt finben als die harteren Mineralien. Da außerdem eine Art bes Glimmers, die dunkle, bei gleichem blättrigen Gefüge febr viel leichter verwittert als die andere, die weiße, so erhalt sich buntler Glimmer bei Berftorung und Berwitterung einer Glimmer führenden Gebirgsart überall viel sparsamer als der weiße. 3m norbischen Diluvium findet sich daher auch weißer Glimmer sehr viel reichlicher als bunfler.

Biel weniger genau als über die Borgänge in der standinavischen Halbinsel während und nach der Eiszeit sind wir unterrichtet über die Borgänge an den Südküsten des damaligen Meeres, über die Borgänge in der jetzigen norddeutschen Ebene und deren Fortsetzungen. In der Ausdehnung des Diluvial-(574) gebietes 6), in den vielfachen Veränderungen und Umlagerungen, welche die Diluvialabsähe nach ihrer Bildung erfahren haben, endlich in der Bedeckung derselben mit noch jüngeren Gebilden, mit Alluvium, liegen die großen Schwierigkeiten. Zum vollen Berständniß des Ganzen würde die gleichmäßig genaue Kunde der einzelnen Theile gehören, welche zwar angestrebt, aber noch lange nicht erreicht ist. Bon allen in Deutschland vorhandenen geologischen Formationen ist die des Diluviums, trohdem sie für einen so bedeutenden Theil die Grundlage des Ackerbaues abgiebt, am wenigsten untersucht. Außerdem wird es sich noch darum handeln, die geologischen Ergebnisse mit den in Rußland, Dänemark, Holland, Belgien, Frankreich, England erlangten in Versbindung zu sehen, um die gesammte Erscheinung im nördlichen Europa zu übersehen.

Genau bekannt ift die Sudgrenze des einftigen Dilnvial-Sie wird oft durch große Geschiebe bezeichnet, welche man nach ihrem Vorkommen und ihrem Ursprunge nordische Findlinge, Banderblöcke, erratische Blöcke nennt. Bo die losen Raffen, die Sande und Thone, durch das Meer felbst und durch spätere Einwirkungen fortgeführt find, blieben als Refte bes Diluviums oft die größeren Geschiebe allein übrig. Ihre Grenze bezeichnet ein großer, den Ural nirgend berührender, im Petschoralande öftlich des Weißen Meeres beginnender Bogen, welcher fich durch Oftrufland fudlich bis in die Gegend von Woronesch senkt und von da etwa bei Lublin vorüber nach Teschen fortsetzt. Bon dort ab geht er mit vielfachen Vorsprüngen und Biegungen, oft in das höher gelegene Gebirge eindringend, an den Sudeten und am Riesengebirge entlang nach Görlit, Dresten, Burzen, Jena, Erfurt, Langensalza, Salle a. S., Selmftebt, Hilbesheim, Sameln, Paderborn, Dortmund, Effen, Kettwig in die Rahe bes Rheins und ist auch noch am linken Rheinufer zu verfolgen. Im großen

Ganzen werden die Blöcke mit der Entfernung vom Ursprungsgebiet kleiner und seltener. Die Meereshöhe, dis zu welcher sie hinansteigen, ist ungleich. Sie überschreitet nicht die Höhe von 1200—1400 Fuß, sinkt aber an nahe gelegenen Punkten viel tieser herad. Es läßt sich nachweisen, daß nach dem Absaße des Diluviums noch vielsache und ungleichmäßige Hebungen stattgefunden haben. Daß auch das Ursprungsgebiet während oder nach der Eiszeit Hebungen und Senkungen ersahren haben muß, sieht man z. B. aus dem Borkommen einer bestimmten, leicht kenntlichen, wenig verbreiteten Granitvarietät, des sogenannten Rapakivi, welcher auch im norddeutschen Diluvium anstritt. Er steht nur in Finnland an und zwar in höchstens 700 Fuß Seehöhe, und doch liegen Blöcke daraus in mehr als 1000 Fuß Meereshöhe im südlichen Livland.

Da an der Sudfuste des Diluvialmeeres die Berwitterung und die Erofion, die zerftorende und wegschaffende Rraft bes Baffers und der Atmosphäre, thätig waren wie heute, so mischten fich bort die an Ort und Stelle entstandenen Sedimentbildungen mit den vom Meer und vom Gise herangebrachten Diluvialabfaten; die Grenze zwischen nordischem Diluvium und altem Gebirgeschutt ift feine scharfe. Angerdem bringen die beutigen Gewässer und die Erofion vom Gebirge Sand, Thone und Gesteinstrummer herab, so daß dort mit den schon gemischten älteren Bildungen die recenten fich verbinden; die Aluffe graben ihr Bett hinein, Ueberschwemmungen ftreuen bas Gange noch weiter über die Fläche aus. In der Rahe des Gebirges ober auch in der Nahe anftehenden alteren Gefteins laft fich eine beutliche Vorftellung vom nordischen Diluvium nicht erlangen. Bu diesem Zweck muß man fich dem jetzigen Meere nabern, aber auch hier die Absatze der heutigen Wafferlaufe und deren Bermischung mit dem Diluvium beachten. Die Abgrenzung bes Diluviums gegen das ältere und jungere Alluvium ift häufig eine nicht leichte Aufgabe.

Einem mächtigen Teppich gleich verhüllt das Diluvium in ber nordbeutschen Gbene seine Unterlage. Deuft man fich biesen Teppich abgehoben, die Diluvialdede entfernt, so wurde weder eine gleichmäßig und sanft nach bem Meere bin geneigte Kläche noch ein geognoftisch einfaches Bild hervortreten Die nächst= ältere geologische Kormation, das Tertiär, aus Bildungen des Deeres und des fußen Baffers beftebend, ift an vielen Dunften nahe unter dem Diluvium gekannt, namentlich durch die Arbeiten auf Brauntoblen. Bobrloder, freilich nicht zahlreich genug, um volle Einficht für das ganze Gebiet zu ermöglichen. lehren. daß die Mächtigkeit des Diluviums auf breihundert Ruß und darüber fteigen tann, aber fie zeigen auch, daß die Machtigkeit nicht überall dieselbe ift. An den außersten Grenzen fieht man die Diluvialdecke auf ein bochft geringfügiges Maaß zusammenschwinden, bis endlich als Merkmale des einft vorhandenen Diluviums nur noch die Geschiebe übrig bleiben. Auch an ber Bafis der Diluvialablagerungen hat Vermischung der Abfate stattgehabt. Die Tertiärbildungen find aufgewühlt und mit den Diluvialabsätzen gemischt. Schon oft haben Braunkohlenftudchen, welche aus bem Tertiar verschwemmt im Diluvium liegen, die hoffnungen auf Brauntohlenlager erregt und getäuscht. tann unter bem Diluvium der norddeutschen Ebene eine über die ganze Fläche zusammenhängende Tertiärablagerung nicht vor-Schon por derfelben beftanden Soben, zusammengefest aus älteren Formationen, welche von ben tertiaren Gemäffern nicht erreicht aus den Tertiärbildungen hervorragten. naberungsweise läßt fich eine Borftellung gewinnen, wie das gand beschaffen war nach dem Absatz der Tertiär= und vor dem Absatz der Diluvialbildungen, da, wie erwähnt, außerdem nachher noch

hebungen und Senfungen ftatt hatten. Ift es auch möglich, die geologische Karte von Deutschland unter dem Diluvium forts auseten. so werden boch erft weitere Untersuchungen erlauben, das Bild mit einiger Sicherheit zu geben. Nur soviel scheint aus dem allgemeinen geologischen Berhalten Nordeuropas und namentlich des nördlichen Deutschlands ziemlich sicher bervoraugeben, daß frostallinische Schiefer und Eruptivaesteine (Granit. Spenit, Porphyre) in fehr viel geringerem Maage die Dberflache bilbeten als Sedimentbildungen, von denen wiederum wohl die jüngeren. Jura und Kreide, überwogen. Eine von der Insel Hochland im finnischen Meerbusen nach der Jusel Bornbolm in der Oftsee gezogene Linie bezeichnet höchst mahrscheinlich den Subrand ber von Norden ber fich erftredenben froftallinischen Schiefer und ber entsprechenden Eruptivgefteine. Gudlich biefer Linie werden nach dem Absatz des Tertiars die genannten Gefteine erft jenseit des Diluvialmeeres anftebend gewesen sein. Das nördlich dieser Linie Sedimentgesteine nicht fehlten, ift ichon chen angeführt.

Die Berftorung und Bertrummerung ber Sedimentgefteine konnte aus den Sandsteinen, thonigen Gebilden und Ralten Sand, Thone und Kalk liefern, aber schwerlich Felbspath und Glimmer in irgend erheblicher Menge. Noch heute bietet die Umgebung der Oftsee von Kolberg ab nach Westen durch Pommern, Medlenburg, Holftein, Sutland über die banifden Inseln hin anftehende Ablagerungen der Kreide sowie der Juraformation, aus denen fich ein Zusammenhang mit der sudschwedischen Kreide herstellen läßt, so daß man von einer baltischen Rreidezone reden tann, die ihre Fortsetzung in Nord-hannover und Helgoland findet. Wo in diefem Gebiete die wefentlich taltigen Kreibebildungen anstehen, find fie ausgezeichnet durch zahl reiche Fenersteinknollen, durch zierliche Korallen, durch zahlloje kleine Polythalamien und Bryozoen. Die Juraablagerungen, in der norddeutschen Ebene, namentlich an den Odermündungen und im Kamminer Kreis, austehend gekannt, treten weiter östlich wieder in Lithauen und Kurland an der Windau auf. Dazu mögen die Vorkommen der Insel Bornholm und von Schonen (Höganäs und Helfingborg) als Nordrand des baltischen Jura gerechnet werden.

Als vielfach ausaezactte Rufte, an welcher der hauptsache nach Sedimentgebilbe anftanden, bat man fich ben Sudrand bes Diluvialmeeres porzuftellen, einzelne Sobenpuntte als Inseln bervorragend, den Boden bieses Meeres als gebildet von einer keineswegs ebenen Flache und in diefer wieder ber hauptsache nach jungere Sebimente vorhanden. Bu oberft das Tertiar, barunter Rreibe und Jurg. Alle diese Gebilde wurden einerseits vom Reere gerstört und germablen, andererseits lagerte fich barüber Alles das, mas das Meer und das Gis vom Norden herabbrach= ten. So wenig wie heute am Meer waren die Abfate überall biefelben. Bie jett bas Meer an einer Stelle Sand, in ber nachsten Bucht Schlick absett, an einem Puntt auf bem fiefigen Boben alle Muschelschalen zertrummert, an anderen wenigstens bie bickschaligen verschont, so auch damals. Wie jest noch fetter Thon im feichten Meer auf ben Sandbanten ber weftlichen Ruften Holfteins als Marich fich niederschlägt und weiter nordlich nur Sand; wie heute noch die Rufte an ber einen Stelle vom Reere zerstört immer weiter abbricht und an einer anderen Stelle bie Safen verfanden, weil aus dem wenig bewegten Baffer das Aufgeschlämmte niederfällt, — so geschah es auch an der Rufte des Diluvialmeeres. Dazu tommt noch die hebung des Landes, welche eine immer weitere Einschränfung bes Meeres von Suden ber bedingte und mahrscheinlich eine langsame und wie in Rorwegen eine sprungweise vor sich gehende war. Nicht jeder

Puntt muß also ein Mal die Rufte gebildet haben. Große Dartien des gandes fonnen, fiordahnliche Meeresarme zwischen fich laffend, als halbinfeln und Borfprunge hervorgetreten fein, in welche Bache mit Sußwaffermuscheln (Paludinen u. f. w.) mundeten und auf welchen gandthiere fich tummelten. Go erklart es fich vielleicht, daß einerseits marine Muscheln, wenn auch nur an einzelnen Stellen und fparfam, im Diluvium fich finden, anbererseits entweder allein oder zusammen mit marinen Muscheln Sühmassermuscheln portommen. Stude bes neu entstandenen Landes mochten auch wiederum Senfungen erfahren, fo daß über den Ablagerungen mit Sugwassermuscheln aus dem Meere abaesettes nordisches Diluvium wieder fich niederschlagen tounte. Bodenschwellen, ähnlich der medlenburgischen und vommerschen Seeplatte, konnten eine Zeit lang als Festland bervorragen, in ihren 3wischenräumen bem Meer Gingang verstatten und endlich bei Senkung wieder mit marinen Absätzen bedeckt werden. Im weiteren Berlauf blieb bei fortgesetzter hebung bes Landes das Gehobene dem ferneren Angriff des Meeres entzogen, und endlich stellte sich nahezu die jetige Ruftenbildung ein. nahezu, benn feit der Trodenlegung aus dem Diluvialmeer bat die Erofion, der Angriff durch das Meer, und der Absatz aus dem Meer nicht aufgehort, wie Dollart, Borfum, die holfteiniichen Ruften, das Frische und Rurische Saff bezeugen.

Es ist eine sehr bemerkenswerthe Thatsache, daß bis jest aus dem norddeutschen Diluvium eigentlich arktische Moluskensformen nicht bekannt sind, wie man sie aus den schwedischen, norwegischen (und brittischen) Glacialbildungen kennt. Bielleicht erklärt sich dies Verhalten daraus, daß die untersten ältesten Diluvialablagerungen am wenigsten untersucht sind, da sie um so sparsame Aufschlüsse darbieten. Die dis jest bekannte Moluskensauna des norddeutschen Diluviums entspricht der der jest-

gen Rordfee und Oftfee. Bon der übrigen organischen Welt ift die Pflanzenwelt fehr fparlich, die Thierwelt burch große Seethiere (Delphin, Bal), reichlicher durch große Landthiere vertreten. Besonders altere Kunde find mit Borficht aufzunehmen, ba bie Angaben oft 3weifel laffen, ob man es mit Diluvium ober Alluvium zu thun hat. Saufig find Knochen und Bahne bes ausgestorbenen Mammuth (Elephas primigenius) und seines gewöhnlichen Begleiters, bes ebenfalls ausgestorbenen ameihörni= gen wollhaarigen Rhinoceros (Rhinoceros tichorhinus). Seltener finden fich Refte einer zweiten Rhinocerosart (Rhinoceros leptorhinus) 7). Außerdem kennt man Reste ausgestorbener Arten von Pferd und Rind, ferner vom Sirich, vom Bisamochsen (Bubalus moschatus), vom Kielfraß (Gulo europaeus), von Nagethieren, darunter ben Lemming (Myodes lemmus) und ben Galsbandlemming (Myodes [Misothermus] torquatus). arttische Natur durch den Bisamochsen und den Salsbandlemming 8) — er ift arktischer als das Renthier — bezeichnet, so darf man wohl mit Owen annehmen, daß auch der Mammuth und das wollhaarige Rhinoceros ein kaltes Klima zu ertragen befähigt Da auf die Ausbreitung der Lemminge die Ausbreitung und Vermehrung bes Menschen nicht in der Beise einzuwirken vermag wie auf die der größeren Landthiere, so können bei den Lemmingen nur mächtige klimatische Beränderungen den Bechsel des Vaterlandes veranlaft haben. So liefern auch die Thierrefte des norddeutschen Diluviums Beweise für niedrige Temperaturen iener Beit.

Für das nordbeutsche Diluvium läßt fich trot allen örtlichen Abweichungen folgende Ablagerungsreihe angeben: zu oberst Sand und Gerölle, Lehmmergel mit der Lehmbecke, darunter Sand und Lehmmergel wechsellagernd, darunter fast geschiebefreier Thon, unter welchem noch Sand folgt. Man erhält auf diese Weise brei 1

burch Sand getrennte thonreiche Ablagerungen. Balb fehlt eines biefer Glieber ober ift mächtiger als anderswo, ober reicher an Ries, Geröllen und Geschieben, fo daß bald fandige, bald thonige Ablagerungen die Oberfläche und die unterfte Schicht des Dilu-Bezeichnend ift fur ben Sand, beffen Quargior viums bilden. ner in den einzelnen Schichten ungefähr gleiche Grofe baben, ber Gehalt an meift fleischrothem, also nicht mehr gang frischem Feldspath, neben welchem oft, namentlich in dem feineren Cande, kleine Blättchen weißen Glimmers vorhanden find, sowie ein nicht gang unbedeutender Ralfgehalt. Schon oben ift angeführt, daß ber Gehalt an Feldspath für den nordischen Ursprung spricht, da der Feldspath aus den Gesteinen, welche die Unterlage des Diluvialmee res bildeten, nicht herstammen fann, und ein Beraufschaffen aus bem Guben um beswillen gang unwahrscheinlich erscheint, weil bie Gefteinstrummer der füdlichen Gebirge, welche den Feldspath und Quarz nothwendig begleiten mußten, fast absolut fehlen. der wechselnden Menge von Feldspath und Glimmer finden sich im Sande Körner von Hornblenden und Augiten, Refte plutonischer Gesteine, und kleinere ober größere Kalkstüdchen, zum Theil aus den Kalten der frostallinischen Schiefer, meift aus den zerftörten Sedimentgebilden, vorzugeweise Silur und Rreide, ber Ein Theil des Ralkgehaltes rührt von ursprünglich gelösetem und dann wieder niedergeschlagenem Kalf ber, welcher jetzt die Quarzkörner als feiner Ueberzug bedeckt. In manchen nördlicher gelegenen, der austehenden baltischen Rreibe naberen Strichen nimmt der Gehalt an fleinen Rorallen, Polythalamien u. f. w. fo fehr zu, daß die Bezeichnung Rorallenfand gerechtfertigt erscheint. Der oft dunkel, braun, blau oder schwarz gefarbte Thon zeigt beträchtlicheren, aber ebenfalls wechselnden Ge halt an kohlensaurem Kalk und hinterläßt beim Abschlämmen eine in weiten Grenzen schmankenbe Menge von Sand. Da (582)

Ralfgehalt rührt von der Durchtränkung des Thones mit einer uxsprünglichen Lösung von Kalk her. Im Lehmmergel nimmt der Sandgehalt zu; bezeichnend ift der Kalkgehalt, welcher einerseits dem Thon, andererseits den Kalkstein- und Kreideköruchen angehört. bisweilen auch den zahllosen Bruchstücken zierlicher Mooskorallen ähnlich wie im Korallensand.

Bo der Sand dem Ginflusse der Atmosphärilien ausgesetzt ift, wird bei ber leichten Durchdringbarkeit fur Baffer ber Raltgehalt bis auf große Tiefen ausgelaugt. Diefelbe Einwirfung erzeugt aus dem Lehmmergel durch endliche Entfernung des gefammten Ralfgehaltes bie Lehmbede. Lehm ift also nicht ein uriprunglicher, fondern ein erft in fpaterer Beit veranberter Abfat. Das bei biefem Proces orybirte Gifen verleiht bem Lehm seine bezeichnende gelbliche Farbung. Der gelosete Ralf und das gelosete Gifen verkitten bei ihrem Riedergeben in die tieferen Vartien nicht felten den Sand zu einem festen klingenden Ralkfandftein und die Steintrummer zu Anollen und Bloden ganz Ein Theil des gelöseten Kalkes bleibt inngen Conglomerates. in den Spalten und Riffen bes Lehmmergels als Ralfabern und Ralkftreifen zurud ober veranlaßt die Bildung von Mergelknauern, von "Lehmpuppen" und "Lößkindchen". Der größte Theil bes Ralles wird jedoch in Löfung fortgeführt und findet fich in den jungften Abfaten, in den alluvialen und recenten Bildungen, als Biesenmergel, als Ralf ber Moore wieber, mabrend bas gelofete Gifen als Sumpferz ober Raseneisenstein auftritt. Außer biefen chemischen Einwirkungen find noch die mechanischen von großer Bedeutung. Wo dem Meer ober dem bewegten Baffer überhaupt längere Zeit Zutritt zu den Thon- und Kalk-haltigen Ablagerungen verftattet war, tonnte ber Gehalt an Thon und Ralf großen Theils herausgespult resp. gelöset werden, fo daß nur ber schwerere Sand übrig blieb, die Gerölle und Geschiebe, der

"Grand" und die erratischen Blode, welche fleinere Ablagerungsmaffen auf der Oberfläche bilben, aber auch naber der Unterlage bes Diluviums nicht fehlen. Sind die Thone meist jehr arm an Geröllen und Geschieben, oft gang frei bavon, fo enthalten Die Sande und Lehmmergel Dieselben oft febr reichlich und von toloffaler Grohe. Der Schwedenstein bei Luten, Der Granitblod, aus bessen einem Stud bie große Schale vor bem Berliner Dufeum gefertigt wurde, ber "große Stein" (Gueiß) bei Groß-Tochow in der Rabe von Belgard, Vommern, find befannte Beispiele für große Blode. Der lettgenannte ist über ber Erbe 43 Auf lang, 31 Auß breit und ragt gegen Guben 14 Auß über ben Boben bervor, mabrend er nach Rorden allmählich unter benfelben verläuft. Das holtwider Gi (öftlich der Strafe von Coesfeld nach Abaus), ein mohl 300 Centner schwerer Granitblod in 293 p. Fuß Seehobe, zeigt, daß auch im Beften größere Blode nicht fehlen. Den Reichthum an Geschieben anlangend berichtet Boll, daß auf der Feldmart des Domanialgutes Reubof, Medlenburg-Strelit, die Gerolle, um den Ader möglichst au reinigen, in große Haufen aufammengetragen wurden; folder Steinhaufen waren 1900 vorhanden. Auf dem Rlüter Ort wurden zu den Bafferbauten in der Trave ungefähr 30000 Rubitfuß Gerölle ausgebrochen, ohne daß dort eine wesentliche Berminderung zu fpuren mare. In einem ber pommerichen Geröllftreifen, bie das gand in ber Richtung von Nordweft nach Gudoft durchziehen, bei Demmin wurde ein Gut etwa 1830 für 20000, dann für 28000 Thaler verkauft, bald barauf als ber Boden pon Geröllen gereinigt war, für 42000 und jest wird es auf wenigstens 80000 Thaler geschätt. Nicht bloß große Blode aus froftallinifchen Schiefern und Eruptivgefteinen find vorhanden, auch Rreide schollen von so bedeutender Ansbehnung tommen vor, daß langere Zeit Ralfofen von ihnen gespeiset wurden und fie fur anfte-(584)

hend galten. Eine solche Scholle in der Bolfsschlucht bei Finkenwalde unweit Stettin war 35 Fuß dick. Ein Kreibegeschiebe,
in zwei getrennte anderthalb Fuß von einander liegende Stücke
zerbrochen, im Hobbersborfer Holz, Holftein, mißt 86 Fuß Länge,
80 Fuß Breite, wobei die größte Mächtigkeit 12 Fuß beträgt.
Bestehen die größeren Blöcke meist aus krystallinischen Schiefern
und plutonischen Gesteinen, so sind unter den kleineren Bruchstücken neben ihnen Silurkalke und Gesteine der Kreibesormation,
namentlich die harten schwer zerstörbaren Feuersteine, die häusigs
sten und verbreitetsten.

Bei der Länge des Transportes und den vielen Fährlichkeiten, denen die größeren Blöde bei ihrem Transporte ausgesetzt waren, ehe sie an ihre jetzige Fundstätte gelangten, bedurste es sehr glüdlicher Umstände, wenn größere Blöde weicherer Gesteine erhalten bleiben sollten; es sind nur die härteren, widerstandssähigeren übrig. Wo sie der Einwirkung der Atmosphäre ausgesetzt sind, zeigen sie große Wetterbeständigkeit, und diese Eigenschaft macht sie so höchst geeignet als Pflaster und Chausseedumaterial, als Baumaterial überhaupt. Neben dem vorwiegenden Granit und Gneiß sehlen die übrigen krystallinischen Schieser nicht, ebenso sind Porphyre, Diorite, Gabbro nicht selten; bei manchen Barietäten läßt sich der Ort der Abstammung sicher und leicht anzgeben, aber bei manchen, vielleicht weil das Gebirge, aus dem sie stammten, zerstört ist, sehlen noch die genauen Daten.

Leichter ist es für die Sedimentgesteine, durch Gesteinsbeschaffenheit und Versteinerungen, den Ursprungsort festzustellen. Abgesehen von der Areide und den zur Areide gehörigen Feuersteinen stammt die Hauptmasse der deutschen Diluvialgeschiebe, soweit sie aus Sedimentgesteinen bestehen, aus dem südlichen Schweden und den russischen Ostseeprovinzen. Die überans häusigen Silurkalse, durch das ganze norddeutsche Diluvium verbreis

tet, stammen alle aus Schweben und ben ruffischen Oftfeepro-Rein Silurgeschiebe weiset auf Norwegen ober Grof-Sie find fo baufig, daß fie als "Lefefall" brittanien hin. gesammelt und gebrannt werden. Die ruffischen Ralte finden fich vorzugsweise in den öftlich der Elbe gelegenen Gegenden. Die sparsam und fast nur öftlich der Oder vorhandenen devonischen Gesteine gleichen ben in Lipland anstehenden, mahrend bie etwas reichlicheren, über ben öftlichen und nordöftlichen Theil ber nordbeutschen Gbene verbreiteten, aber taum nach Beften bin die Elbe überschreitenden Juragesteine (Kalf und Sandftein) ben au ber Obermundung anftehenden gleichen. Bum Theil mogen fie ben zerftörten Juraablagerungen angehören, welche, benen im Gouvernement Rowno entsprechend, die ehemalige Oftseegegend Die aahlreichen Kreidegeschiebe gleichen den noch bedectten. jett um die Oftfee anftehenden früher (f. S. 22) erwähnten Ablagerungen. Aus ihnen stammen auch die zahlreichen Feuersteine, welche auf die Zerftörung mächtiger Kreidemaffen schließen laffen. Die Geschiebe der Kreide geben nach Often nicht über Konigs berg hinaus, an der kurischen Rufte fehlen fie noch. Auch bie Feuersteine werden in Best = und Oftpreußen, wenigstens öftlich der Beichsel, sehr viel sparsamer. 9) Der Transport der Rreide geschiebe geschah also, wie Ferdinand Roemer bervorbebt, and bessen Arbeiten die Angaben über die Abstammung der Sedimentgeschiebe hauptsächlich entnommen find, sub- und oftwart, aber nicht nach Nordoft. Die Gefteine der Tertiärformation find als wenia fest nicht häusig und haben nur lokale Berbwitung, welche in größerem Maaße nur dem aus dieser Kormation ftammenden Bernftein und den vertieselten Solzern zukommt.

Uebersieht man die gesammte Bertheilung der nordischen Blöcke im nördlichen Europa, so stellt sich folgendes Ergebnist heraus. Von der Ostküste Englands bis tief in das Junere (586)

Rußlands hinein find fie gekannt, aber die Abstammung ift von Dft nach West bin eine verschiedene. In England und auf ben Shetlandeinseln find fie norwegischen Ursprunge, finnlandische find nicht vorhanden; in Dänemark finden fich norwegische und ichwedische Blode; in Deutschland find die Blode entschieden norwegischen Ursprungs sparfam und fehlen weiter öftlich ganz, Sedimentgefteine (Silur) aus Norwegen find gar nicht, schwedische und finnische Gesteine dagegen reichlich vorhanden. Die finniichen Blode nehmen nach Often bin zu. In Preußen und Polen zwischen Niemen und Weichsel find finnische Geschiebe baufig. weftlich von Barschau nach Ralisch und Posen nehmen die finniicen Granitblöcke an Menge ab. In Ruhland stammen die Blode aus plutonischem Geftein sammtlich aus Kinnland, aus Dlonet und Archangel, ebenfo find die Geschiebe aus Sedimentgefteinen ruffischen Ursprungs.

Stellt man fich bas Ausgangsgebiet als einen Rreisabschnitt vor, deffen Mittelvunkt nördlich von Stockholm liegt, fo find ftrablenförmig die Blode verbreitet. Immer in füdlicher Richtung, an ber Beftseite nach Weften (England), im Süben nach SB. durch Sub nach SD., im Often vorzugsweise nach Often, aber auch nach Sudoft und Sudweft. Bu den Geschieben, welche ben am meiften nach SB. gerichteten Beg gurudigelegt haben, geboren die von der Insel Gottland stammenden oberfilurischen Kalle, welche bei Groningen im Hondsrug, einem schmalen Sandruden, in einer 2-4 Fuß machtigen Lage (Steenbant) fo aufeinander gehäuft vorkommen, daß zwischen ihnen kaum ein 3wideuraum bleibt. Ihr Vorkommen lehrt, daß zu einer gewiffen Beit Schleswig-Holftein untergetaucht gewesen sein muß und daß das dortige gand sich erst spät über die Oberfläche des Meeres gehoben hat. Es läßt fich folgern; daß die Hebung im Often

bes Landes begann und daß die westlichen Theile viel länger der Ginwirkung des Meeres ausgesetzt blieben als die öftlichen.

An vielen Punkten gelingt es, wobei man sich um Tänsichungen zu verhüten an die vom Pflug unberührten Stellen halten muß, an den Geschieben Ritung und Streifung nachzuweisen. Diese kann herrühren von den Grundmoranen des Gletsschers, von dem Schub eines Eisfeldes über seine Unterlage hin oder von der Duetschung, welche die im Eise eingeschlossenen Steine aufeinander ausübten. Wasser mit Steinen beladen oder bloßes Wasser kann diese Ritung nicht hervorrusen, Wasser bewirkt höchstens Abrundung.

Nach der Hebung des Landes gegen das Ende der Diluvialzeit bot es keinesweges eine Ebene bar, die mit einheitlicher Reigung gegen die Rufte fich fentte. Bielmehr es waren Bobenschwellen, höher liegende Theile und Riederungen vorhanden. Die letzteren blieben noch mit Baffer bedeckt, aus welchem die Diluvialablagerungen, zum Theil infel- ober halbinfelformig bervorragten. Die Niederungen murben mit feinkörnigem Sande bebeckt, der aus zerftörtem Diluvialsand herstammt, wahrend ber leichter aufschlämmbare Thon weiter fortgeführt wurde. Sand enthält wohl noch Keldsvathkörner, ein Zeugniß fur feinen Ursprung, aber keinen Kalt und keinen Thon. Diela Beibefand, fo genannt nach ber häufigen Bebedung mit Beibe fraut, die Berzweiflung des Landwirthes, das altere Alluvium, verdankt seine Unfruchtbarkeit dem Mangel an Kalk und Thon, welche die den Pflanzen nöthigen feuerbeftandigen Bestandtheile liefern. Raum ein Stein, taum ein Geschiebe ift darin ju finben, von festeren Massen Raseneisenstein, entstanden aus dem ausgelaugten Gifen, das beim Riederfallen aus der Lofung in der Korm von Eisenorydhydrat den Sand verkittet. find bäufig. Die Unfruchtbarkeit bes Seibesandes wird noch erhöht (588)

durch die Ahlerde (Orth, Fuchserde, Norr in Holftein), welche fich nabe unter ber Oberfläche bilbet. Gine feste, Baffer kaum burchlaffende, für die Pflanzenwurzeln undurchdringliche Schicht. entstanden aus dem humus des Seidekrautes, welcher in braunrother, in Saure nicht loslicher Korm ben Sand perfittet. Luft ausgesetzt zerfällt die Ablerde zu grauer Erde, indem fich der humus in die gewöhnliche Form umfett. Der heidesand umrandert die Oftfee und Nordfee; die guneburger, Solfteinische. Medlenburgische Seideebene werden von ihm gebildet. lieat auch auf den Soben, auf dem Plateau, über dem jegigen Meeresspiegel wie am Rurischen haff, weun nach Senkung bes Landes diluviale Ablagerungen vom Baffer umgespult wurden und fpater Sebungen erfolgten. Seine Unterlage ift bas altere Diluvium und er felbft wird wieder von fpateren-jungeren Alluvialbildungen überlagert. Dabin gehört ber Dünensand, welcher so bedeutend an der Kurischen Nehrung, an der frischen Rehrung, an der ichleswigschen Beftfufte entwickelt ift. Er entfteht überall wo auf einer weiten, ebenen, mit Sand bedeckten Flache der Wind seine Rraft entwideln tann bei Mangel an Pflanzen und Baum-Ferner gehört dabin das Meeresalluvium bald thonig (Schlid und Seemarsch) balb Sand, das Flugalluvium, der Ralftuff und der Bieseumergel, der Torf, der Raseneisenstein.

Die Alluvialbildungen der norddeutschen Seine enthalten noch Reste ausgestorbener Thierarten wie die des sossillen Psetzbes, des Riesenhirsches (Cervus megaceros), sossillen Rinder wie Bos urus und primigenius. Die lebenden Thiere sind durch hirsche, Reh, Elenu, Renthier und Biber vertreten, welche sich zum Theil in Gegenden sinden, wo sie jetzt nicht anzutressen sind. So erzählt auch der Inhalt des Alluviums die Geschichte eines lanzen Zeitraums, in welchem die Ueberleitung der diluvialen Zustände in die heutigen stattsand. Für die Pslanzenwelt lieserten V. 111.

noch die Untersuchungen von Dr. Karl Müller in Halle einen interessanten Beitrag. Er sand dünne Moosschichten aus dem Heidesand von Sarkau auf der Kurischen Nehrung vorzugsweise aus einem Moose (Hypnum turgescens Schimper) zusammengesetzt, das jetzt nur in schwedischen Sümpsen (und am Königsset bei Berchtesgaden) gefunden wurde. Man darf wohl mit Berendt daraus auf einen allmählichen Uebergang zu warmeren Temperaturen schließen.

Bum Schluß mag noch angebeutet werben, angebeutet weil ohne genaue Söhenkarten kaum darzulegen, daß die Sauptstrome ber nordbeutschen Gbene im Laufe ber Zeiten eine Ablenfung nach Often erfahren haben. Aus den Arbeiten von Leopold v. Buch, Kr. Soffmann, Girard geht bervor, daß bei boberer Lage ber Flufthaler, ebe fie fich bis jur jetigen Tiefe in ben loderen Boten der Gbene eingeschnitten hatten, der Fluglauf ein anderer Der Unterlauf der Gibe ging durch das jetige Aller- und Weserthal fort; die Oder wendete sich füdlich von Frankfurt nicht wie jetzt gegen Norden, sondern nach Westen und bilbete das Thal, in dem von Müllrose bis Spandau jest die Spree läuft; die Weichsel nahm ehemals ihren Lauf durch das Thal der Nete und Warthe in den jetigen unteren Oberlauf. Berendt bat et höchst wahrscheinlich gemacht, daß die Wasser des unteren Rie men und seiner Nebenfluffe einft durch das heutige breite Infterund Pregelthal zur Oftfee abfloffen und erft fpater fich den naheren Weg über Tilfit gebahnt haben.

Kaßt man also zusammen die geologische Bildung der norddeutschen Ebene, so ergiebt sich eine nach der Tertiärzeit erfolgte Ueberlagerung durch lose Massen — sandige und thonige Absätze mit Gesteinsbruchstücken —, welche wesentlich dem Norden entstammen; diluviale Bildungen auf dem allmählich sich hebenden und aus dem Meere auftauchenden Gebiet; darüber auf dem von Senkungen und Hebungen vielfach betroffenen Boben ältere Alluvialabsätze, endlich jüngere Alluvialabsätze und recente Bilsdungen, welche theils durch die Flüsse von Süden her gebracht theils durch Auslaugung und chemische Niederschläge aus dem schon Borhandenen gebildet wurden. Eine Reihe von Borgänzen, deren lange, lange Zeitdauer durch die Beränderungen der Thier- und Pflanzenwelt bezeugt wird, deren Ansang weit zurückliegt jenseit der beglaubigten Geschichte, weit jenseit des Ausstehens des Menschen, deren Fortsetzung wir heute noch vor sich gehen sehen. Ist auch der Boden der norddeutschen Ebene zu einem Theil ein Geschenk des nicht deutschen Kordens, so ist ein anderer, geologisch betrachtet, deutschem Boden entnommen.

### Anmerkungen.

1) E. von Buch, Monatsber. b. Berl. Afad. 1849. 119. "Gert Reven hat mit preiswürdiger hingebung in 13000 Juß hohe am Bulfan von Rappo über S. Jago de Chile viele organische Refte gefammelt. — Unter diesen Produkten ift keine Berfteinerung häufiger als Exogyra Couloni."

g. von Buch, Monatober. d. Berl. Afad. 1852. 678. "herr Francis de Caftelnan erzählt, daß Ammonites bifurcutus Schlotb. schon auf dem 15500 Juß hohen Col de Binda im schwarzen bituminösen Schiefer vorkomme."

Crosnier (d'Archiac, Histoire des progrès de la Géologie VII. 2. 680. 1857) fant in Peru in mehr als 4800 Meter Sohe Raife mit Berkeinerungen von juraffischem Ansehen.

Rach Deer (Urwelt der Schweiz 1865. 254) tommen im westlichen Thibet Rummuliten bis zu 16500 Jug über bem Meer por.

In der Schweiz erreichen Nummuliten auf dem Gipfel des Bifertenflodes die Meeresbobe pon 3426 Meter.

2) Da das Niveau aller mit einander in Berbindung stehenden Meere überall dasselbe ist, so kann sich die Tiefe des Meeres an irgend einer Stelle nicht andern ohne das Riveau des Ganzen zu beeinflußen. Ein allgemeines Sinsen des Meeresspiegels könnte nur durch eine Berminderung der im Kreistanse besindlichen Wassermenge bewirft werden. Man hat wohl eine solche Berminderung durch Eindringen von Wasser in die Tiesen der Erde angenommen, aber dafür liegen keine Beweise vor, vielmehr erscheint aus vielen Gründen diese Ausnahme sehr wenig wahrscheinlich. Wird auch durch das Polareis, die Gletscher, möglicher Weise durch noch andere Ursachen wie

Bermehrung ber Organismen, Zunahme der Sedimentbildungen u. f. w. eine gewisse Wassermenge dem Kreislauf entzogen, so sind alle diese Dinge unbedeutend und sicher zu unbedeutend, um durch Abnahme des Wassers ein allmäbliches Sinken des Oceans nothwendig zu machen. Berändert sich die Höhenlage eines Landes, so muß es gestiegen sein. Da an nahe gelegenen Punkten ungleiches Steigen beobachtet ist, wie z. B. in Altensiord, Finmarken, wo die übereinander hinsaufenden Terrassenlinien ungleiche Abstände zeigen, so solgt: nicht Sinken des Weeres, sondern Hebung des Landes ist die Ursache des veränderten Niveaus. Die Tiesen der Weere haben sicher in geologischen Zeiten eben so gewechselt wie die höhenlage und Gestalt der Länder.

- 3) Rach bem Bulletin de la Soc. geol. de France (2) 25. 685 hat Agaffig am 24. Juli 1837 bei ber Berfammlung ber fcweizer naturmiffenichaftlichen Gesellichaft in Neuchatel querft die Bezeichnung "periode glaciaire" gebraucht, wenn auch in etwas anderem Sinne als in dem heute augenommenen.
- 4) Kjerulf, Beitschr. b. bentich, geolog. Ges. XXII. 1870. Ueber bie Terraffen in Norwegen und beren Bedeutung für eine Zeitberechnung bis gur Eiszeit gurud.
- 5) S. Ferd. Roemer, Ueber die altesten Formen bes organischen Bebens auf ber Erbe. heft 92 biefer Sammlung.
- 6) Die Bezeichnungen Diluvium, Diluvialzeit u. f. w. rühren aus der Zeit her, wo man die in Rede stehenden Ablagerungen, welche bei Berner noch "aufgeschwemmtes Gebirge" beihen, der biblischen allgemeinen großen Flut (Sinfluot; in den älteren Ausgaben der Lutherischen Bibelübersehung Sindslut, erst seit etwa 1630 Sündslut; ebrätsch mabbal, große Flut; in der Bulgata diluvium) zuschrieb. Im Anschlusse an die Bezeichnung Tertärformation braucht man auch die Namen Posttertiär- oder Quartärsormstion, auf welche die Bildungen der Gegenwart solgen, die recente Formation. Für die beiden letteren zusammen sindet sich auch noch der Name Schwemmland.
- 7) Rach Benrich (Zeitschrift ber beutschen geolog. Gesellschaft. XII. 522) ift ein hinterfter oberer Badenzahn vom Rhinocoros loptorhinus ju Ripborf bei Berlin im Disuvium ber norbbeutschen Ebene gefunden.
- 8) Elf Grad R. dürften als Mitteltemperatur des wärmsten Monates die Südgrenze des Misothermus torquatus bestimmen. Er sindet sich im Innern Sibiriens nur nördlich vom Polartreis. Henfel, Zeitschr. d. deutschgeol. Ges. VII. 497. Rach von der Mart (Berh. d. naturh. Bereins d. preuß. Rheinlande und Westphalens XV. 73) fand sich im Diluvium an der Eisendahnbrücke bei hamm ein sast vollständig erhaltenes halbes Geweih einer Renthiervarietät (Cervus tarandus L. var.).
- 9) Bei Grobno (Lithauen) in der Rabe anftehender Rreibe find nach Berendt die Feuersteine wieder haufig.

## Moderne und antife

# heizungs- und Ventilationsmethoden.

Von

Dr. J. Berger in Frankfurt a. M.

Mit 9 holgschnitten.

Berlin, 1870.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

In unserer Zeit, der Zeit des Fortschritts auf allen, besonders aber auf naturwissenschaftlichen Gebieten, in welcher der Natursforscher mit Stolz auf die primitiven Leistungen eines Plinius oder Aristoteles zurückschauen darf, sind auch unsere Kenntnisse über Heizung und Bentilation wesentlich erweitert worden, ohne daß jedoch nur im entferntesten behauptet werden könnte, dieselben seien zu einem gewissen Abschluß gekommen; vielmehr ist gerade die starke Seite dieser unserer Kenntnisse die Einsicht, daß alle dis jeht bestehenden Bentilationseinrichtungen mehr oder weniger unzureichend oder zu kostspielig sind.

Diese Einsicht ist um so drückender, als es gerade den erperimentellen Naturwissenschaften gelungen ist, das Bedürfniß einer guten, billigen Bentilation nicht allein bei Natursorschern, sondern auch in weiteren Kreisen der Gesellschaft mehr oder weniger lebhaft fühlbar zu machen und zu klarem Bewußtsein zu bringen.

Man wird sich wohl zu der Annahme berechtigt halten, daß die Alten schwerlich die Principien einer sparsamen, rationellen Heizung kannten, viel weniger aber das Bedürsniß einer wirksamen Bentilation fühlten und demselben gerecht zu werden suchten. Diese Annahme wird nicht allein deswegen gerechtsertigt erscheinen, weil man ihnen die wissenschaftliche Einsicht abspricht, sondern auch deswegen, weil wohl kaum so häusig so viele Mensichen in einem abgeschlossenen Raum zusammen zu sein genöthigt waren, als dies heutzutage in unseren gesellschaftlichen und klismatischen Verhältnissen der Fall ist. — Und doch geht meine Absicht gerade dahin, zu beweisen, daß die Alten in ihrem einsachen, ungetrübten Natursinn besser geheizt und ventilirt haben, v. 112.

als wir es thun; und daß wir, wenn wir es zu einiger Bollkommenheit in biesem Kapitel bringen wollen, unbedingt zu den Principien der Alten zurücksehren müssen.

Wollen wir aber ihre Einrichtungen näher kennen lernen, so nehmen die Arbeiten einen ganz anderen Berlauf, als dies bei den unsrigen der Fall. Wir mussen zunächst die Ueberreste kennen lernen, welche uns die Zeit und ihre Ereignisse gelassen haben, aus diesen mussen wir mit hilfe der nicht sehr vollstandigen alten Schriftsteller das Ganze erst gewissermaßen neu conftruiren, mussen nach der Bestimmung der so hergestellten Einrichtungen fragen; und erst nach all diesen Borarbeiten konnen wir uns mit der Prüfung der Wirkungen beschäftigen, welche bei den neueren Einrichtungen allein unsere Arbeitskraft in Anspruch uswant.

Diese Prüfung kann aber bort wieder nicht in derselben Beise stattsinden, wie hier. Wir können nicht durch direkte Bersuche ermitteln, wieviel der von einer bestimmten Quantität Brennmaterial gelieserten Wärme in einem solchen ehematigen Gebäude zur Berwerthung kam, oder wieviel der durch Athmung und Ausdunstung erzeugten Berunreinigungen durch die ehematigen Borrichtungen in einer bestimmten Zeit abgesährt wurden u. s. w. Dazu müßten jene Einrichtungen vollständig vorhanden sein und in Thätigkeit verseht werden können. Wir müssen und durch anderweite Bersuche die Principien kennen lernen, auf welche es ankommt, und müssen dann fragen, in wie weit diese Principien bei den Alten in Anwendung kamen oder nicht. Der Bergleich zwischen den alten und nenen Wethoden ergibt sich damit von selbst.

Es ist nun hiermit aber auch der Gang unserer Arbeit vorgezeichnet und sind die einzelnen Abtheilungen derselben schon gegeben.

Die Ueberreste, welche uns als Anhaltpunkte dienen, stam-

men fast durchschnittlich nur von römischen 1) Bädern. Dieselsben finden sich denn auch in reichlicher Anzahl vor, nicht allein in den wärmeren Gegenden Italiens, wo die Heizung der Wohnstäume eine minder bedeutende Rolle spielte, sondern auch in den weiter nördlich gelegenen Zonen, wie namentlich in Deutschland und Frankreich. Die in Pompesi und Herculanum ausgesfundenen Bäder sind fast ganz erhalten. Außerdem sind Ueberzeste in Rom und dessen Umgebung, Scrosano u. s. w. ausgessunden worden. Die Ueberreste dei Badenweiler, Dehringen, Lichtenberg, Zweidrücken, Burweiler, im Odenwalde, in Mainz, Retz u. s. w. deuten alle im Allgemeinen auf dieselbe Heizemethode hin, lassen aber trotzem im Einzelnen mancherlei Berzschiedenheiten erkennen, deren genauere Untersuchung unsere Begrisse von dem Scharssinn der Alten wesentlich zu steigern geeigsnet ist.

# Die moderne Beigung.

Sobald man den Ofen eines Zimmers zu heizen beginnt, so beginnt auch die vorher vollständig ruhige Luft in lebhafte Bewegung zu gerathen. Diese Bewegung kann man schon durch das Gefühl wahrnehmen: setzt man sich nämlich an ein Fenster, so kommt einem ein empfindlich kalter Luftstrom entgegen. Mag dasselbe auch noch so gut verschlossen sein, mag man es noch so sehr durch Fensterkissen u. dergl. verwahrt haben; mit der Heizmag beginnt dieser kalte Luftstrom, der sich nur im Innern des Kimmers entwickelt haben kann.

Es gibt nun sehr einfache Mittel, dieser Bewegung näher auf die Spur zu kommen, benutzen wir das allereinfachste: ein Stüdchen brennenden Junders. Halten wir dasselbe an den Ofen; der Rauch wird an den Wänden desselben und an dem Rand seiner Decke lebhaft emporgetrieben; aber über der Mitte dieser Decke wird er niedergehalten, unregelmäßig nach dem

Rande hin getrieben, wo er sodann wieder emporsteigt. Hält man den Zunder außerhalb der Decke etwas über das Niveau derselben, so sieht man, wie der Rauch theilweise in die Höhe, theilsweise abwärts nach der Mitte hin getrieben wird.

Diese einfachen Versuche verschaffen uns Ginficht in die bier ftattfindenden Borgange. Die Luft ftromt offenbar aus der Umgebung des Ofens an denselben heran, erhitzt fich und fleigt empor: ein lebhafter Aufftrom an allen Seiten! Ebenfo muß aber auch die über der Decke erhitzte Luft durch herzuftrömende faltere Luft verbrängt und ersetzt werden. Diese faltere Luft kann aber nur von der Umgebung des Ofens herbeiströmen; fie muß also ben von ben Banden aufgeftiegenen Strom an verschiedenen Stellen, die fehr häufig mechseln, durchbrechen; so fturgt fie fic auf die Mitte der Dede, erwärmt fich baselbst und steigt, von nachstürzender Luft dem Aufstrom zugetrieben und von diesem zugleich mitgeriffen, in der Rabe des Randes empor. Reiter oben, wo der Decke kein Material mehr zugeführt wird, herricht nur noch ber Aufftrom, der Zunderrauch wird in geringer Entfernung über der Decke überall emporgetrieben und der Aufftrom kann bis zur Dede bes Zimmers verfolgt werben.

Dieser Vorgang muß bei größeren heißen Flächen in ähnlicher Beise stattsinden; und wir werden demselben noch einmal begegnen.

Verfolgt man nun den Weg der aufgestiegenen Luft, indem man beobachtet, nach welcher Richtung der Ranch des brennenden Zunders getrieben wird, wenn man diesen an verschiedene Stellen des Zimmers hält; so sindet man sehr leicht, daß dieselbe in den oberen Theilen von dem Ofen ab in der Hauptrichtung nach den Fenstern, aber auch gegen die kälteren Wände hinströmt, an diesen und an den Fenstern herabsinkt und in den unteren Theilen dem Ofen wieder zuströmt.

Hebt man den Zunder an einer Stelle des Zimmers alls mälig empor, so sieht man, wie sein Rauch unten stärker, je (598) weiter nach oben aber, desto schwächer nach dem Ofen hingetrieben wird, bis er endlich senkrecht aufsteigt, alsbald aber nach der entgegengesetzten Richtung zu ziehen beginnt.

An den Bänden, welche in der Rähe des Ofens von diefem noch heiß geworden, sinkt die Luft nicht herab, sondern steigt selbstverständlich ebenfalls empor.

Der eben geschilderte Kreislauf vollzieht sich nach dem allereinfachsten Grundgeset. Dieses Geset lautet: "bie schwerere Fluffigfeit ftrebt ftets die tiefer gelegene Stelle einzunehmen." Luft erkaltet an ben Banden und Fenftern, zieht fich in Folge bessen zusammen, wird also specifisch schwerer, finkt wieder auf den Boden und drängt die wärmere Luft empor, dergeftalt, daß ein Thermometer eine um so höhere Temperatur anzeigt, je höher über bem Boden man es aufhängt. An ber Oberfläche des Dfens findet eine rasche Erwärmung der guft zur bochften Temveratur des ganzen Raumes ftatt. So wie fie erwärmt ift, wird fie, wie schon angedeutet, von der benachbarten kuhleren guft empor gedrangt; biefer folgt bie entfernter gelegene u. f. w. So fintt an einer Stelle die abgekühlte schwerer gewordene Luft fortwährend herab, an der anderen wird die warmer und leichter gewordene fortwährend in die Höhe gedrängt, und so entsteht der Kreislauf nach dem oben ausgesprochenen Gesetz. Nicht aber ift bie Sache fo zu verfteben, daß etwa der heißen Luft eine besondere Tendens sum Auffteigen inne wohnte und daß diese Tendens den Anftof zur Bewegung gabe. Gerade diefe Berwechselung scheint der hauptgrund zu vielen Fehlern gewesen zu fein, die man mit großem Rostenauswand oft begangen hat.

Se größer die Temperaturdifferenz zwischen den verschiedenen Luftmassen, besto energischer, desto rascher wird sich der Kreißlauf immer von neuem wieder vollziehen.

Es ift bekannt, daß die Euft um so mehr Feuchtigkeit im gasförmigen Zustande aufgelöst enthalten kann, je höher ihre Temperatur ift und daß, sobald ein Zimmer geheizt wird, die heißer gewordene Luft den Bänden Feuchtigkeit entzieht. Wenn sie dann am Fenster sich bedeutend abkühlt, so muß sie, indem sie bei der Abkühlung ihre Auflösungsfähigkeit wieder verliert, diese Feuchtigkeit daselbst wieder absehen: die Feuster beschlagen.

Wird nun aber in dem Zimmer noch viel Fenchtigkeit entwickelt durch Athmen, Kochen, Waschen u. s. w., so setzt diese sich auch an den kühleren Theilen der Bande, namentlich hinter Betten, Schränken u. s. w. ab; und da die dergestalt entwicklie Feuchtigkeit anderweitige Bestandtheile enthalten muß, so ist leicht begreislich, wie auf diese Beise zu Moder und Fäulniß reichlich Veranlassung gegeben werden kann.

Herrscht nun gar der Mißbrauch, daß man nur zeitweilig die Thüre zwischen dem geheizten Wohn- und dem nicht geheizten, wenig gelüfteten Schlafzimmer öffnet, so bilden sich diese Borgänge zu einem der Gesundheit höchst nachtheiligen Grade aus. Erst neuerdings hatte ich, als ich bei einem gerichtlichen Falle zugezogen wurde, Gelegenheit zu sehen, wie die Wände eines solchen Schlafzimmers über und über von Vilzen bedeckt und alle Mitglieder der zahlreichen Familie im Laufe eines Winters zu einem jämmerlichen Gesundheitszustand herabgekommen waren. Es kann vor dergleichen Mißbräuchen nicht genug gewarnt werden, um so mehr, als die Wirkungen in den meisten Fällen nicht so schroff, gerade deshalb aber um so gefährlicher hervortreten. —

Es ist nun die Frage von großem praktischen Interesse, wie viel Barme die Luft auf ihrem Wege von dem Ofen nach dem Fenster und zurück benn eigentlich an Decke, Bande und Fenster verliert. Bon vielen Versuchen hier nur einen, der mittleve Resultate liefert.

In einem Zimmer von 20' Länge, 10' Breite, 11' Höhe steht in einer Ede der Länge nach dem (einen) Fenster gegenüber ein gußeiserner Ofen. Bei einer Temperatur von — 2° R. im Freien zeigte ein vor der Wärmestrahlung des Ofens geschütztes Thermometer:

| am                      | Boben: | a. d. Decke: | Berluft: |
|-------------------------|--------|--------------|----------|
| 1' vom Fenfter entfernt | 100,5  | 190          | 80,5     |
| Mitte des Zimmers       | 11°    | 200,5        | 90,5     |
| 1' vom Ofen entfernt    | 120    | 230          | 110      |

Es hat also die Euft in der Tiefe nur etwa halb so viel Reaumur'iche Grade als in der Sobe. Sie bat eine co= loffale Barmemenge an Dede, Banbe und Fenfter verloren. Diefer Berluft ift benn auch wirklich reiner Berluft fur die Infaffen des Zimmers. Denn biese befinden fich ja nicht an der Dede, wo die Luft beiß, sondern am Boden, wo fie kalt ift; und bennoch haben fie nicht geheizt, um die Dede, sondern um fich felbst zu wärmen. Aber jedesmal, wenn fie fich einigermaßen warm verschaffen wollen, muffen fie ber Dede, ben Fenftern und Banden übermäßige Abgaben zahlen. Trothem, daß ferner jebem gaien die bekannte Gefundheitsregel: "ben Ropf halt falt, die Füße warm!" geläufig ift, daß alle Anstrengungen gemacht werben, um bieser Regel Genüge zu leiften, tropbem ragt ber Ropf im Zuftand ber Rube, wo diefelbe boch am meiften zu beherzigen ware, in die hite hinein, und unsere Füße befinden fich in der Ralte.

Bas hier alles von der Ofenheizung gesagt ift, gilt mehr oder weniger von all unseren Heizungsmethoden; benn alle liefern sie die gewärmte Luft an die Decke des Locals, sassen sie auf ihrem Beg abwärts nach dem Boden an alles Bärme abzehen, was solche ausnehmen kann; und die spärlichen Ueberreste kommen denjenigen zu, für welche der Hauptgenuß bestimmt war.

Es hat übrigens diese Heizmethode noch einen weiteren Rachtheil, der jedoch nicht sofort in die Augen springt, wie es bei dem anderen der Fall war. Es handelt sich nämlich um organische Berunreinigungen der Luft durch Athmung, Ausdunstung, Berbrennung u. s. w., sofern dieselben mit dieser unmittelbar durch die Lungen der Insassen. Diese organischen Beimengungen der Luft find das eigentlich Nachtheilige. Aber man

hat bis jetzt kein Mittel, diese Beimengungen genau zu messen. Man mißt daher, wenn man den Grad der Berunreinigung kennen lernen will, den Gehalt der Luft an Kohlensäure und nimmt dabei an, daß ihre Menge dem Gehalt an organischen Berunreinigungen proportional sei. Es zeigt sich denn auch, daß in bewohnten Räumen die Atmosphäre um so übler riecht, je größer ihr Kohlensäuregehalt ist.

Nun kommen die Kohlensäurebestimmungen, von den versichiedensten Forschern nach den verschiedensten Wethoden angestellt, darin überein, daß der Kohlensäuregehalt in den oberen Theilen eines bewohnten Raumes beträchtlicher ist als in den unteren.

Den Grund von dieser Erscheinung einzusehen ift ebenic leicht als wichtig. Sält man nämlich brennenden Runder oder beffer eine fog. Papierschlange, b. i. eine mit ihrem Mittelpunkt auf eine Stahlspite aufgesette und um dieselbe berabbangende, aus einem Kartenblatt geschnittene Spirale, über irgend einen Körpertheil, so bemerkt man, ebenso wie über dem Athem und über einem Licht, einen Aufstrom. Die Luft erwarmt fich an unserem Körper und steigt, nachbem fie die Ausbunftung aufge nommen, empor. In der Hohe folgt fie dem Bug nach den talteren Zimmertheilen und fintt bort, fich mit ber burch Rigen und Poren eindringenden frischen Luft mischend, berab, um fe verdünnt wieder an und in den Organismus zu gelangen. Blie ben Athem und Ausdunftung in der Tiefe, fo mußte fich naturlich hier die größte Berunreinigung finden. Könnte man das Berabsinken verhindern und sie, nachdem fie oben angelangt, bort gleich ableiten, so mußte unten der Rohlensauregehalt fortwährend und trot ber größten Menschen- und Lichtermenge unbemerkbar fein. Da aber die verdorbene guft immer wieder berabfällt, immer wieder durch die Lungen geht, fo muß fie fehr nach theilig auf ben Organismus wirken.

Läßt sich aber dieses Herabsinken nicht verhindern?

#### Die moderne Bentilation.

Alle hierher gehörigen Erscheinungen lassen sich ebenso wie bie verschiedenartigen Quellenerscheinungen, mehr oder weniger auf das Princip der communicirenden Röhren zurücksühren: Wenn in zwei aufrecht stehende, unten durch eine Querröhre verbunsdene Röhren eine Küssigkeit, z. B. Wasser gegossen wird, so stellt sich dies in beiden gleich hoch. Gießt man verschieden schwere Flüssigkeiten hinein, so verhalten sich ihre Höhen umgeskehrt, wie ihre specissischen Gewichte. Sind die Flüssigkeiten Quecksilber und Wasser, so wird ersteres in der einen Röhre z. B. 1 Fuß, letzteres in der anderen 14 Fuß hoch stehen.

Es ift dabei ganz gleichgiltig, ob beide Röhren gleich ober verschieden weit sind.

Bare die eine Röhre kurz, z. B. nur 1 Fuß, die andere aber 15 Fuß lang und wir hielten letztere Röhre fortwährend mit Basser gefüllt, so würde dieses aus der kurzen hervorsprinzen bis zu einer der Höhe von 15 Fuß entsprechenden Höhe. Es würde diese Höhe sogar erreichen, wenn nicht dieselbe Beweg-lichkeit, mit welcher es emporspringt, zugleich eine ansehnliche Berminderung derselben bewirkte. Zwei Ursachen sind es, welche sich diese Beweglichkeit zu Nutze machen. Die eine ist die Schwere.

Diese zieht die aufsteigenden Wassertheile je weiter nach oben, desto energischer zurück. Folglich werden die oberen Theile immer langsamer steigen, also gegen die unteren zurückleiben, dieselben im raschen Aufsteigen hindern, auf sie einen Druck aus-üben, in Folge dessen die leicht verschiebbaren Theile seitlich ausweichen. So breitet der Strahl sich nach oben kegelförmig aus und verliert an Höhe, was er an Duerdurchschnitt gewinnt.

Aehnlich wirft die zweite Urfache, der Widerstand der Luft. Dieser aber zertheilt ferner, indem er die dem Strahl innewoh-

nende Tendenz zur Tropfenbilbung unterftützt, benselben in viele Theile, die wieder herabfallen.

Je leichter die aufsteigende Flüssigkeit, desto geringer ift jener Einfluß der Schwere, desto größer aber der des Biderstandes, den wir zuletzt erwähnten und welchen wir hauptsachlich in Betracht zu ziehen haben.

Würden wir die 1 Fuß lange Röhre mit einem hohen Beden umgeben, dieses mit Weingeist füllen, welcher leichter ist als Wasser, aber schwerer als Luft; würden wir nun das Basser nicht mehr in der Luft, sondern in diesem Beingeist emporspringen lassen, so wäre der Widerstand viel größer. Wir würden den aussteigenden Strahl sehr leicht bemerken, und könnten, wenn wir ihn noch deutlicher beobachten wollten, das Wasser färben. Bir würden aber sehen, daß er sich nach oben rasch ausbreitet und bei weitem nicht so hoch springt, als vorhin in der Luft. Ließen wir ihn längere Zeit springen, so würde der Weingeist immer wässeriger, immer schwerer, der Widerstand immer größer, der Strahl immer breiter, niedriger, bis er endlich am Boden zwsstösse und dann ganz aufhörte.

Je dichter das Mittel im Bergleich zu der Flüssigkeit ist, welche sich als aufsteigender Strahl in ihm bewegt, desto met breitet dieser sich aus und desto näher bleibt er dem Boden.

Das Gesagte kann uns nun klare Begriffe von den Borgangen bei unseren Bentilationseinrichtungen verschaffen helfen.

Da trifft man in manchen Bierlocalen z. B. eine sehr eine fache Bentilation. In der Nähe des Fensters ist eine einige Fuß lange, beiderseits offene Röhre senkrecht in den Boden ein gelassen und durch eine wagrechte Röhre unter demselben mit der äußeren Lust in Berbindung gebracht. Wird nun das Esal gewärmt, so tritt durch das obere offene Ende kalte Lust ein; aber sie sinähr, wie wir es wahrzunehmen gewohnt sind, nieder: je wärmer es wird, desto rascher steigt sie empor. Luten wir bei großer Kälte in das geheizte Local ein, so sind wir

auf den ersten Aublick überrascht, daß ein mächtiger kalter Luftstrahl, den man noch weit in der Höhe bemerkt, die über die Deffnung gehaltene Hand geradezu in die Höhe schleudert.

Wir können hier, ohne eine Aenberung in der Wirkung, eine Röhre von der Höhe des Saales in die außere kalte Luft gesetzt denken, und wir haben den letzt erwähnten Kall. Statt des Waffers haben wir die kalte, ftatt des Weingeistes die warme, leichtere Luft des Saales selbst, in welchen sich die kalte durch die kurze Röhre ergießt.

Wäre gar keine Luft in dem Saale, so würde der Luftspringbrunnen bis an die Decke springen. Je größer aber die Temperaturdisserenz zwischen Innen und Ansen ist, desto näher kommen wir diesem Falle, desto verhältnismäßig geringer ist der Widerstand, desto höher springt der Strahl über die Köpse der Insassen hinaus.

Ein Basserstrahl kommt immer wieder zur Erde zurück. Einders ist es mit dem emporgestiegenen Enststrahl. Je mehr er mit der ihn zertheisenden wärmeren Luft in Berührung kommt, desto rascher nimmt er deren Temperatur an, desto rascher schwindet also die Ursache des herabfallens. Die eingedrungene Luft tritt in den Areislauf der vorhandenen verdordenen Atmosphäre ein; ein Theil des Gemisches entweicht durch eine an der Decke augedrachte Dessunge. Man sieht: je größer die Temperaturdisseruzzwischen Junen und Außen ist, desto weniger kommt die eingedrungene Luft den Insassen zu Gute, obgleich die durch sie des wirkte Abkühlung um so größer ist.

Se höher ferner der Saal ist, desto weiter in die Höhe reicht auch die Temperaturdisserenz zwischen Innen und Außen, desto wehr muß man die äußere Röhre verlängert denken, desto höher wird der eindringende Strahl springen.

Ans ber Erläuterung bieser Einrichtung ergibt sich nun von selbst, was man von einer anderen häusig in Anwendung gebrachten zu halten hat. Gestützt auf die Ersahrung, daß die Luft in den oberen Theilen eines geheizten Raumes warmer ist als unten, macht man am Boben Deffnungen in die Mauern, um die vordorbene Luft dort abgehen zu lassen und dabei so wenig als möglich Wärme zu verlieren.

Daß die untere Zimmerluft kühler ist als die obere, ist sicher; aber ebenso sicher ist, daß die äußere Luft noch kühler ist als sie; daß jene also durch diese Dessnungen ein, diese aber nicht abströmen wird.

Diese und ähnliche Einrichtungen leiben an dem Grundsehler: man liesert die Wärme in die Höhe, während man sie doch in der Tiese verwerthen möchte. Mit der Wärme wandern unzertrennlich die Verunreinigungen der Luft, die man droben behalten und dort fortschaffen möchte. Zur Erreichung des ersten Zweckes thut man dem letzteren; zur Erreichung des letzteren dem ersteren Gewalt an.

In dem Saalbau zu Krankfurt a. M. batte man neben den Abzugsöffnungen an der Dede einen weiten Schornstein in der Maner angebracht, ber fich etwas über Manneshohe in ben Saal berab öffnete. Durch diesen Canal follte die warme verdorbene Enft empor fteigen ins Freie. Sie that's aber nicht; im Gegentheil: es fturzte die kalte Luft so heftig von oben berab, daß man gezwungen war ben Canal eiligst zu verschließen. In bem Spitale La Riboistère zu Paris strömte tropbem, daß durch eine Maschine massenhaft frische Luft in den (warmen) Saal einge trieben wurde, bennoch talte Luft durch einen folden "Abzugscanal" bem Saale zu. Berben wir uns über biefe Borgange flar! Fullen wir ein Gefag mit Baffer, fullen wir ferner einen Canal, welcher fich in beffen Wand emporzieht mit Quedfilber und muthen wir nun dem Baffer zu, es folle bas Quedfilber in die Sobe treiben und dann felbft nacheilen. Gewiß! Sebermann wird fich über diese Anmuthung wundern und einsehen, daß im Gegentheil hier das Quedfilber, wie dort die schwerere Luft, auf den Boden herabfinken und das Baffer von diefem hinweg nach oben drängen wird, wo es abfließt, gerade so wie die emporgedrängte leichtere Luft des Saales. Sollte letztere durch den Canal abgehen, so müßte dieser zu einer Temperatur erwärmt werden, welche die des Saales übersteigt. Welches wäre aber nun der Vorgang, wenn wir einen solchen vom Boden aufsteigenden Canal heizten, wie es in Frankreich häusig geschieht 2)? Offendar müßte die vom Ofen aufgestiegene Luft, mit ihr die emporgestiegene Verunreinigung, wieder herabsinken, um zu der Ründung des Canals zu gelangen; d. h. also: die Verunreinigungen müßten, wenigstens zum Theil, wieder durch die Lungen gehen.

Es scheint nun obiger Fall, in welchem die talte Luft zum Boden her ab ftromt, dem vorhin erwähnten, in welchem biefelbe unter aang abulichen Berbaltniffen aufwarts ftromt, zu wibersprechen. Allein der Widerspruch ist nur eben scheinbar. man den Canal im Frankfurter Saal nach unten bis zum Boden verläugert und von da wieder senkrecht aufwärts geführt, so ware die Luft bei genügender Temperaturdifferenz ebenfalls heftig empor geströmt, nicht berabgefunten. Im ersten Falle folgt bie herabfallende Luft, ebenso wie herabfallendes Basser, bem Gesetze der Schwere, breitet fich als fluffiger Körper über dem Boden ans und brangt die weit ausgebehnte Luftmaffe, unter welcher fie fich ausbreitet, in die Höhe. Im zweiten Falle folgt fie ebenfalls bem Gefet ber Schwere; am Boben ber Rohre angelangt, kann fie fich aber nicht ausbreiten; fie brangt jetzt ebenfalls die über ihr befindliche Luft mit einem ihrem Gewichtsüberschuß entsprechenden Druck in die Höhe. Diese guft ift aber nicht die warme des Saales, sondern die vorher schon hereingefunkene kalte; fie ist ferner nicht weit begrenzt wie vorhin, sondern der ganze Druck außert fich auf den eng begrenzten Querdurchschnitt der aufsteigenden Röhre. Sätte die kalte Luft beispielsweise den ganzen Saalboden von 1000 Quadratfuß einen Luß hoch bedeckt, so ware die gesammte warme Luft um einen Luß gehoben worden, b. h. wenn der Saal 10 guß hoch mare,

so wären 10,000 Aubiksuß Luft einen Fuß hoch gestiegen. Betrüge aber der Querdurchschnitt der senkrecht aufsteigenden Röhne nur einen Quadratsuß, so würden nichtsdeskoweniger in derselben Zeit 10,000 Aubiksuß Lust um einen Juß in die Höhe gedrüngt, was nicht anders geschehen könnte als dadurch, daß die nachsegenden Lustmassen, die über ihnen besindlichen mit reißender Schnelligkeit in die Höhe trieben.

Während es asso völlig gleichgiltig ist, ob wir in der äußeren herab drücken den Luft eine Röhre stehen haben oder nicht, während diese vielmehr ganz überflüssig ist, indem derselbe Druck in beiden Källen sich gerade soweit in die Höhe erstreckt als die Temperaturdisseruz reicht, ist dies bei der Ginmundungsröhre durchaus nicht der Fall. Nicht allein ihre Höhe, sondern auch ihre Richtung ist von wesentlichem Einsluß auf die Stelle, an welche die eingeleitete Luft zunächst abgegeben und auf die Ant und Weise, wie sie eingeleitet und für die Insassen nugbar gemacht wird.

Es ist das Naturgesetz allgemein giltig: wenn die Theile einer Masse sich unter einander frei bewegen können, so ordnen sie sich nach ihrer Schwere, und es nehmen die schwersten der selben die niedrigste, die leichteren stusenweise die höheren Stellen ein. Auf dieses Gesetz gestützt ist man gewohnt, die Lust an einem warmen Ofen emporsteigen zu sehen. Das geschieht dem auch jedesmal, wenn dem Gesetz dadurch wirklich Genüge geleistet wird; nicht aber, wenn dies nicht der Fall ist, wie in dem neuen Gebärhause zu München. Es ist nicht unwichtig, dessen Einrichtung näher zu betrachten.

Um frische Luft in die Sale des zweistöckigen Gebaudes zu führen, erhebt sich ein sechseckiger Thurm über das Dach; von thm lausen unter dem Dache noch vier horizontale Lustrandle aus, die ins Freie münden; alle sind auf sinnreiche Weise zur Aufnahme von Luft hergerichtet.

Bon diesem ganzen Spftem aus geben nun große Canak (608)

bis zum Erdgeschoß herab, spalten sich bort in Zweigcanäle, von welchen die einen zum ersten, die andern zum zweiten Stock wieder emporsteigen und die Luft dem runden, gußeisernen, durch einen Mantel von Thou umgebenen Ofen zuleiten; sie soll, wenn dieser geheizt wird, zwischen ihm und dem Mantel emporsteigen.

Genaue Untersuchungen haben nun bargethan 3), daß nahezu bie Halfte ber Bewegungen nicht in dem gewünschten, ein sechstel sogar im entgegengesetzen Sinne ging. Der Mißstand soll über Racht oft eingetreten sein und zwar regelmäßig, wenn sich ein lebhafter Wind ans irgend einer Richtung erhob. Die verkehrte Strömung war oft so stark, daß die Säle ganz kalt waren und die Temperatur in den Canälen bis 30° stieg.

Stellen wir uns diese Einrichtung im Rleinen dar, was wieder auf sehr einfache Weise geschehen kann. Zwei senkrecht ausstehende, gleich lange Osenrohre communiciren unten durch ein kurzes Querrohr. In diesem besinden sich auf der einen Seite glühende Kohlen, so daß die zugehörige Vertikalröhre geheizt wird. Nennen wir sie ein für allemal die "heiße", die andere die "talte". Ein lebhafter kalter Luftstrom geht zur letzteren hinein, ein ebenso ledhafter warmer zur erstern heraus, wie wir's erwarten. Blasen wir nun in die heiße Köhre hinein, so geht die Strömung verkehrt, in diese hinein, zur kalten heraus. Hören wir alsbald wieder zu blasen auf, so erfolgt erst Stillstand, dann kehrt die Strömung wieder zurück. Wachen wir die kalte Köhre kleiner als die heiße, so wird die verkehrte Bewegung um so weniger zu erzielen sein, je größer jener Längenunterschied ist.

Machen wir dagegen die kalte Röhre zweimal, dreimal so lang als die heiße und blasen dann in letztere, so wird eine verkehrte Bewegung rasch erfolgen, um so rascher, je länger jene ist; wenn wir zu blasen aushören, so wird dieser Strom um so weniger leicht zurücksehren und um so energischer in dieser Umtehr verharren, je länger sie ist. Machen wir, während der Strom v. 112

verkehrt geht, die kalte Röhre kurzer als die heiße, oder bringen wir etwas über ihrem Boden eine Deffnung an, so tritt augenblicklich die Rückehr zur richtigen Bewegung wieder ein. Selbst verständlich kann die Rückkehr auch dadurch bewirkt werden, daß man in die kalte Röhre bläft.

legen. Die Euft dehnt sich bei jedem Grad, um den sie erwärmt wird, um 0,00366 .ihres Volums aus. Wird sie um 100° erwärmt, so wird ihr Volum etwa um  $\frac{1}{2}$  größer als es ansänglich war. War also in beiden Röhren ein gleiches Volum Euft enthalten, waren sie gleich hoch, und wird nun die eine um 100° erwärmt, so wird  $\frac{1}{2}$  ihrer Luft hinaustreten müssen. Die nun noch in ihr enthaltenen  $\frac{2}{3}$  sind natürlich leichter als das ganze Volum in der anderen. Dieses drängt daher jenes hinaus, langt selbst in der heißen Röhre au, erwärmt sich ebenfalls und hat dasselbe Schicksal, wie die eben verdrängte Luft.

Blasen wir nun in die beiße Röhre, so wird die Erwar mung von ba nach dem Querftud und der falten bin getragen. Da fie fich auf diese beiden Röhren vertheilt, so fann fie in ber falten natürlich nicht so groß werden als sie in der beißen war und trot des Luftstroms - wegen der Rabe der Barmequelle leicht wieder werden fann; die Umtehr ift also leicht wieder möglich; noch leichter aber, wenn die talte Rohre noch fleiner ift. Ift aber diese z. B. doppelt so lang, enthält fie also zwei Volumina Luft, die bei der Erwärmung auf 100° 4 Bolumina verlieren, so wird der Wärmeverluft in dem turgen Duer ftud als unbedeutend zurücktreten. Es wird nun das oberhalb der fürzeren heißen Röhre befindliche Bolum Luft gerade fo feinen Ueberdruck geltend machen als das innerhalb befindliche; & druden also 2 Bol. gegen etwas mehr als 14 Bol. Gine freiwillige Umtehr ift nicht mehr so leicht möglich. Deffnen wir aber in der Nähe des Bodens oder nehmen wir die talte Röbre soweit weg, daß sie kürzer wird als die heiße, so strömt talte Euft ein, die warme Luftfaule wird etwa bis dahin verkurzt, die Umkehr erfolgt.

Je leichter sich die Röhren erwärmen können, je bessere Barmeleiter sie sind, desto genauer schließt sich die Erscheinung an die Betrachtung an.

Das Duerstück kann leicht ersichtlich eine bedeutende Rolle spielen. Je länger es ist, desto schwerer kann eine Umkehr in dem einen oder anderen Sinne erzielt werden. Es verhindert dieselbe nicht allein durch die Aufnahme von Bärme, sondern auch durch die Reibung, welche die durchströmende Luft an ihm erfährt: Bei den Canälen, welche unter den Städtestraßen hergezogen werden und in welchen der Luftzug den eben dargelegten Gesehen unterliegt, ist dies Onerstück, eben der Canal selbst, ungesheuer lang und sein Einfluß groß.

Es bedarf übrigens taum noch einmal der Erwähnung, daß wir in obigen Bersuchen die Manchener Borgange wiebergegeben haben. Bas wir hier mit Ginblasen bewirkten, kann bort auf mancherlei andere Beise bewirtt worden sein, vielleicht unter gunftigen Umftanden schon durch das Zuschlagen einer Thur. Benn ein heftiger Bindstoß die Luft massenhaft in den Thurm und somit in die Sale hineinwarf, mußte ein Rudftog von diefen nach dem Thurm erfolgen, diefelbe Erscheinung etwa wie die, bei welcher heftige Windstöße ein (nach innen) geöffnetes Benfter auschlagen. Baren nun die Defen genügend beiß, fo mar die Umkehr bewirkt. Das konnte um fo leichter geschehen, je höher der Thurm im Berhältniß zu dem Ofen, oder — wenn man die warme Luftfäule bis an die Decke des Saales verlängern will - im Berhältnift zu dem Saale war. Es erhellt daraus, daß die Bentilation in dem Saale des erften Stockes schlechter wirfen mußte als im zweiten Stock, wie bas die Beobachtungen ergaben.

Da in dem Gebärhaus die Canale, welche nach den beiden Stockwerken gingen, mit einander communicirten, so konnte natür:

Bei dieser Gelegenheit mussen wir noch eines charafteristischen Fehlers erwähnen, dem man nicht selten begegnet. Es wird dies auch noch etwaige Anstände im oben Gesagten beseitigen. Bur Abführung der verdorbenen Luft errichtet man über der Decke einen Schornstein. Damit dieser nun recht fraftig ziehe, bringt man in seinem oberen Ende eine Feuerung an.

Prüfen wir diese Einrichtung, bringen wir in unserer einfachen Röhrenverbindung die glühenden Kohlen nicht auf den Boden, sondern etwa auf ein Drahtnetz, das wir in der heihen Röhre beliebig auf= und abführen können, bringen wir serner über die kalte eine Papierschlange; so bemerken wir leicht, daß diese einen um so schwächeren Strom anzeigt, se höher wir die Wärmequelle emporsteigen lassen; daß also umgekehrt die Strömung um so lebhafter ist, se tlefer unten wir die Wärmequelle ansbringen; und dieses Resultat ist leicht zu erklären.

Befindet sich die Wärmequelle etwa in der Mitte der heihen Röhre, so hat die Luftsäule unterhalb dieser Stelle ungefähr gleiche Temperatur mit derjenigen, welche sich unterhalb der Mitte der anderen Röhre besindet. Es werden sich also diese beiden Lustsfäulen das Gleichgewicht halten, und es ist der Unterschied im Gewicht der beiden Luftsäulen oberhalb der Mitten gerade so groß, als er wäre, wenn das Verbindungsrohr an dieser Stelle angebracht wäre.

Je weiter oben wir also die Wärmequelle anbringen, destrürzer werden im Grunde genommen die communicirenden Röhren, desto geringer wird der Gewichtsunterschied, desto schwächer der bewirkte Zug, desto größer die Verschwendung an Feuerungsmaterial

In Borstehendem haben wir gezeigt, wie jede Bentilationseinrichtung sich leicht' untersuchen läßt, wenn man sie zurücksübrt auf einen oder den anderen einsachen Bersuch, den man an ein paar in Form von communicirenden Röhren zusammengestellten Ofenrohren austellen kann. Es kann also nicht schwer halten, sie in jedem neuen Fall zurecht zu sinden.

### Beigung und Ventilation der Alten.

Bir werden wohl am leichtesten und sichersten zu einem karen Verständniß dieser Einrichtungen kommen, wenn wir einzelne derselben der Reihe nach beschreiben <sup>4</sup>).

Bir beginnen mit dem Winteraufenthalt der Villa Tu8culana am Abhang eines hügels bei herculanum, dessen Beschreibung Binckelmann mit den Worten einleitet: "Die wohlhabenden Leute unter den Alten . . . waren . . . besser wider die Kälte verwahrt als wir. Ihre Defen . . . heizten die Stube, ohne daß die hiße dem Kopfe beschwerlich fiel."

Das Gebäude ist niedrig. Unter der Erde befindet sich eine Kammer von der Ausdehnung des darüber besindlichen Zimmers und etwa 2 Fuß hoch. Diese Kammer heißt das Hypocaustum; Fig. I.B (folg. Seite) stellt den Grundriß, Fig. II.B den Aufriß eines solchen, wie es sich in einem Bade zu Lichtenberg vorsand, dar. In diesem Raum stehen kleine Pseiler von Ziegeln, die — ohne Kalt — blos mit Thou verbunden sind, damit sie besser der Sitze widerstehen. Auf die Pseilerchen sind Ziegeln gelegt und auf diesen Ziegeln ruht der Fußboden des niedrigen Zimmers, "der schwebende Boden", "Geizboden" (Suspensurae caldariorum, Balineae pensiles) genannt. Er ist von grober Musiv=arbeit; die Wände sind mit verschiedenem Marmor belegt.

In diesen Fußboden sind vierectige Röhren eingemauert, deren Mündungen in das Hypocaustum ausgehen. Diese Röhren laufen innerhalb der Manern des Zimmers empor bis in das Zimmer des zweiten Stockwerkes, welchem sie die Hitze durch eine Art aus Thon gebrannter Löwenköpfe, welche mit Stöpseln versehen sind, abgaben.

In das Hypocaustum mundet ein schmaler Gang. An dem anderen Ende dieses Ganges war der Osen, der Feuerheerd (Hypocausis, praesturnium) (I. A.), von welchem die Hitze durch den Gang in das Hypocaustum, von da in die Röhren empor zog, so



#### Lichtenberger Bab.

Fig. I. Grundriß.

A = bie Sppocaufis, ber Feuerheerd.

B = bas Sppocauftum, auf bret Seiten von Rohren umgeben.

C = das Tepidarium, das lanwarme Badegemach. (616)

D = bas Glaeothefium, bie Rammer gum Salben.

B = das Apodyterium, der Ort, wo man fich austleidete oder vielleicht bas Frigidarium, das Abtublaimmer.

F = Robrenleitung aus bem Sphocaustum in bas Tepidarium, um biefem die Barme ausuführen.

G = Canal, um außere Luft mittelft eines Sahnes in bas Tep. eingulaffen.

Fig. II. Aufriß.

H = Calbarium, bas warme Babezimmer; bie übrigen Raumlichkeiten haben biefelbe Bezeichnung wie oben.

daß zuerst der Boden, dann die Wände erwärmt wurden. Der Boden des zweiten Stockes, wohl von ähnlicher Beschaffenheit, wie der des ersten, nur vielleicht dünner, wurde durch die Luft dieses Stockes erwärmt.

Eine solche allseitige, gleichmäßige Erwärmung wurde nicht etwa zufällig erreicht, sondern absichtlich erstrebt. "Dergestalt", sagt Seneca, "wird das Unterfte und Oberste gleichmäßig erwärmt."

Bahrend diese Einrichtung zur Heizung eines Wohnraumes diente, dienen alle noch zu beschreibenden zur Heizung von Babern und zwar des wichtigsten Theiles derselben, des sog. "Heißzimmers", des "Caldarium".

Das Bad zu Burweiler im Essas hatte eine von obiger etwas abweichende Einrichtung. Fig. III stellt den Grundriß, Fig. IV den Aufriß desselben dar. Die 10 mit p bezeichneten Pfeilerschen umgrenzen den Raum, in welchen wahrscheinlich das Feuer gemacht wurde. PP bezeichnen zwei dickere Pfeiler. Auf diesen allen lag der schwebende Boden. Die Heizröhren standen hier nicht, wie in der obigen Einrichtung, dicht neben einander, sondern sie waren durch Zwischenräume von einander getrennt. Sie hatten keine Settenöffnungen. Nachdem also der schwebende Boden gewärmt war, zog der Rauch durch diese Röhren empor und entsernte sich durch die oberen Deffnungen derselben. Es wurden hier alle vier Wände gewärmt. Die Eingangsthüre T befand sich über dem Fenerraum, also an derzenigen Stelle des

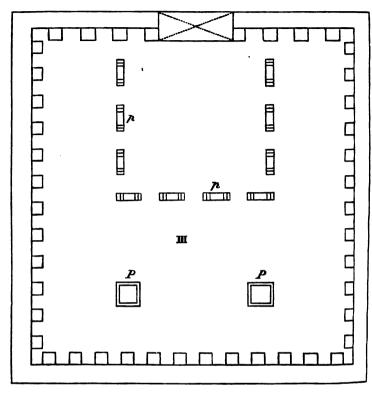



## Bad von Burweiler.

Fig. III. Grundriß bes Sppocauftums.

p = 10 Pfeiler von etwa 1 Fuß Dide, innerhalb welcher wahrscheinlich bas Feuer gemacht wurbe.

P = zwei bidere Pfeiler. Die Robren find auf allen 4 Seiten, 1/2 86 von einander entfernt.

Fig. IV. Aufriß.

T = Thur, die fich über ber Feuerung befand.

schwebenben Bodens, die wohl über die Temperatur der anderen Stellen erwärmt mar und durch die von dieser einströmende Luft wieder zur gleichmäßigen Temperatur herabgeftimmt wurde.

Nicht immer waren jedoch die Wärmeleiter solche Röhren. Die Pompejanischen öffentlichen Bäder z. B. hatten eine Doppelwand aus gebrannten Ziegeln, welche etwa 4 Zoll von der Hauptwand abstand und an dieser mittelst Nasen oder eiserner Klammern befestigt war, so daß der ganze Raum von einer einzigen warmen Luftsäule umgeben wurde.

Man steht: es ist in diesen Einrichtungen für eine gleich= mäßige Erwärmung, besonders des Bodens, vortresslich gesorgt; aber man bemerkt keine Vorrichtung zur Bentilation. Und doch zeigt uns die Einrichtung des Lichtenberger Bades, daß man das Bedürsniß, frische Luft zuzuführen, gekannt hatte; denn in das Lepidarium (Fig. I. C), das lauwarme Badezimmer, mündet ein Canal G, welcher dazu bestimmt war, Luft in dasselbe einzulassen, während wir später auch den deutlichen Beweis sinden werden, daß man das Bedürsniß, verdorbene oder zu heiße Luft abzufüh= ren, hatte und ihm Genüge leistete.

Beibe Bedürfnisse mußten sich namentlich in dem Caldarium, dem Heißzimmer geltend machen. Es versteht sich aber
von selbst, daß man in diesem Raum namentlich mit der Zusuhr
von frischer Luft vorsichtig zu Werke gehen mußte. Ein mächtiger Strom ganz kalter oder überhaupt nur niedriger temperirter
Luft hätte auf die schweißtriesende Menge offenbar nicht allein
unangenehm, sondern auch höchst nachtheilig gewirkt. Man mußte
der eintretenden Luft die Eigenschaften nehmen, welche sie empfindlich machten.

Auf sinnreiche Weise scheint diese Absicht durch eine Einrichtung erreicht zu werden, welche man in einem Gemälbe, das sich in den Bädern des Titus vorfand, dargestellt findet. Wir geben dies Gemälde wieder (Fig. V) (folgende Seite)

Man sieht da zunächst zur Rechten Feuerungen unter zwei



Gemalbe aus Titus' Babern.

Fig. V.

Rechts befinden fich die drei Keffel mit beißem (Calbarium), lauen (Tepidarium) und kaltem (Frigidarium) Baffer — mit entsprechender Disgung verfehen.

Darauf folgt bas balneum calidum, bas heißmafferbab mit bem Labrum,

bem Beden.

Daueben bas Schwisbab, Concamerata sudatio. In anderen Babern waren biefe beiben Gemacher in einem vereinigt.

In der Sudatio befindet sich ein halbrunder Ofen, nach Beder (Gallus, III. Th. S. 76 u. s.) eine Erweiterung des Hopocaustums (?), welcher der Rame Laconicum angehört. Diese halbtugelsörmige Erweiterung war oben mit einem Deckel, Clipeus, versehen, welcher durch die an ihm hängenden Ketten gehoben werden konnte, so daß also das Laconicum nicht allein an und für sich heißer war als der übrige Boden, sondern auch aus ihm noch hise eingelassen werden konnte.

Beiter links find fichtbar das Tepidarium, das Lauzimmer, wo man vermuthlich theils lau babete, theils aber auch fich auf die hipe des Schweiß-

babes vorbereitete, ober fich allmälig wieder abfühlte.

Dann folgt bas Frigibarium, Abfühlgemach und auch taltes Bab.

Bulett das Claeothesium, das Salbegemach. Dieses und andere Luxuszimmer waren nicht überall vorhanden, namentlich in den früheren einsachen Beiten nicht.

Reffeln, welche zur Bafferheizung bestimmt find. Das Sypocaustum ist durchbrochen von drei großen Feuerungsräumen, welche, mit ihm etwa auf gleicher Sohe beginnend, fich über dasselbe bis unter ben schwebenden Boben erftreden. 3wischen ben Deden ber einzelnen Abtheilungen bes Sppocauftums und bem schwebenden Boden fieht man noch je brei kleine Feuer. Diese kleineren Feuerräume find wohl weiter nichts als die Fortsetzungen von eben solchen großen wie die drei erstgenannten, welche mit ihnen bis zu gleicher Sobe fich erftreden; diese großen Kenerungsraume, an beren Boben man bas Brennmaterial liegen fieht, biegen fich über dem Sypocaustum rechtwinklig um und setzen fich dann horizontal zwischen beffen Dede und bem schwebenden Boden in der Ausdehnung fort, wie es ber Durchschnitt der fleineren Räume, ohne eingezeichnetes Brennmaterial, anzeigt. Ausmundung dieser horizontalen Leuerwege ift in den Heizröhren zu suchen, die an der hinteren Wand wohl emporziehen, aber auf der Zeichnung nicht fichtbar sein können.

Auf der linken Seite des Gemäldes sieht man Deffnungen in einiger Entfernung über dem Boden. Durch diese Deffnungen, welche schief abwärts gehen und unter der Decke des Hoppocaustums einmünden, tritt wohl die frische Luft in dasselbe ein. Die von da und auf dieselbe Weise etwa von der Rückseite einzgetretene Luft wird sich daselbst erwärmen und in die an den entgegengesetzen Wänden befindlichen Heizröhren, welche, den Feuerraum durchbrechend, in das Hypocaustum sich öffnen, aufsteigen. Aus diesen wird sie sich, da dieselben selbstverständlich oben geschlossen sind, in das Zimmer ergießen.

Aus der Anlage der Feuerung unter dem schwebenden Boden und über dem Hypocaustum ergibt sich, daß dieses weniger
erwärmt war als jener, die in das Zimmer eintretende Luft also,
wenn auch warm, doch kühler war, als die in demselben schon
enthaltene und durch dessen Boden und Bände schon erwärmte.
Es wird dieselbe sich also ähnlich, nur bei weitem nicht so hestig,
wie dies über der Decke eines Ofens geschah, auf den Boden
herabsenken, dann vollständig erwärmt wieder emporsteigen.

Um nun der verdorbenen Luft den Abzug zu gestatten, brauchte man in die Rauchleiter nur kleine Dessnungen zu machen. Auch reichten für viele Fälle wohl schon die Poren des sehr porösen Thones aus.

Die Ueberreste der Bader bei Badenweiler im Schwarzwalde lassen auf eine ähnliche Einrichtung schließen.

So waren also heizung, Zufuhr guter, vorgewarmter und Abfuhr verdorbener Luft besorgt. —

Die Einrichtung der Bader zu Mainz und Metz ist ahrlich der der Villa Tusculana; der schwebende Boden des ersteren ruhte auf 17 zweifüßigen Pfeilern, war etwa 9" did und
bestand aus zerhackten Ziegelsteinen, Kalk und Sand, sehr setz zusammengepreßt. Der Heizboden des sehr großen Metzer Bades ruhte auf 172 Säulchen und war von ähulicher Dicke und
Beschaffenheit. Man sieht, daß alle Heizböden aus guten
Wärmeleitern bestanden.

In Met waren alle vier Wände mit Röhren versehen; in Mainz war — wie dies gewöhnlich der Fall, wenn nur drei Seiten besetzt waren — die Seite frei, auf welcher sich die Feuerung befand. Diese Röhren hatten nun eine bemerkenswerthe Eigensthümlichseit. Die Kacheln nämlich, aus welchen sie zusammenzesetzt, waren sowohl in Querdurchschnitt als in Höhe von zweierlei Größe. Sie waren auf zwei gegenüberstehenden Wänzben mit kleinen Deffnungen versehen. Auf der Frankfurter Bisbliothek befinden sich zwei solcher Kacheln von einem anderen Bade. Die Röhren haben mit Zwischenkaumen wie in Burzweiler so wider der Wand gestanden, daß die Deffnungen in das Zimmer gingen.

Wir haben nun guten Grund anzunehmen, daß, während die engeren Röhren an ihrem obern Ende mit der freien Luft in Verbindung standen, daß untere den Heizboden nicht durchbrach, sondern auf demselben aufstand oder auch, daß es ihn wohl durchbrach, aber auf dem Boden des Hypocaustums aufstand, daß die untere Deffnung sowohl als die im Hypocaustum besindlichen Seitenöffnungen verschlossen waren; daß das gegen die weiten Röhren nicht allein oben mit der freien Luft, sondern auch unten mit dem Hypocaustum in offener Verbindung standen, und somit der Rauch oder die heiße Luft des letzteren durch sie entweichen konnte.

Jene engeren Röhren waren offenbar angewärmt, aber nicht so warm, wie die weiten und wie der Baderaum. Die kalte Luft mußte also von oben in dieselben herein und, in ihnen vorgewärmt, durch ihre Seitenöffnungen in seinen Strahlen in den Bohnraum sinken; die sansten Strahlen senkten sich weiter herab gegen den Boden, um sich da weiter zu erwärmen und wieder empor zu steigen. Die aus den obersten Deffnungen einstretende Luft erwärmte sich theilweise schon an der oberen Zimmerluft. Es ist klar, daß man auf diese Weise massenhaft viel Luft ganz undemerkt und gleichmäßig einführen konnte. Sine Umkehr der Strömung wie in München war nicht möglich, weil die Röhren höchstens gleiche Höhe mit dem geheizten Raume

١

hatten. Selbst aber wenn sie höher gewesen, war eine solche Umkehr doch nicht möglich, weil die Hitze des Hypocaustums nicht in sie eintreten kounte.

Durch die Seitenöffnungen der größeren, wärmeren Röhren mußte die verdorbene Luft des Raumes abziehen. Es war nicht zu fürchten, daß etwa der Rauch in das Zimmer zurücktrömte. Ein Windstoß, der bei unseren Einrichtungen denselben häusig dadurch in das Zimmer jagt, daß er auf den Schorustein, nicht aber in gleicher Weise auf die Feneresse wirken kann, so lange die entsprechenden Fenster verschlossen sind, konnte dort nicht Aehnliches bewirken; denn indem er gleichzeitig auf die benachbarten Dessnungen der Zuleitungs- und Ableitungsröhren wirke, wurde diese Wirkung nach unten in letzterer durch die Strömung im entgegengesetzten Sinne vermindert, in ersterer durch die im selben Sinne aber vermehrt, d. h. es wurde mehr frische Lust zugeführt und der Rauch wurde energischer vom Zimmer abgehalten.

Eine eigenthümliche Einrichtung hat das Babezimmer eines bei Pompeji aufgefundenen Landhauses. An zwei Banden zieben sich, wie man aus der bildlichen Darstellung (folgende Scite) ersieht, Röhren hinauf. Vor denselben besindet sich aber, einen Zwischenraum lassend, noch eine Ziegelwand. Von jeder Kachel der Röhre zeht ein Canälchen durch den Zwischenraum und die Ziegelwand wagerecht hindurch.

Es ift anzunehmen, daß der Nauch in diesem Zwischenraum empor zog. Seine Wärme wurde für das Zimmer vollständig verwerthet. Waren nun die Röhren unten abgeschlossen, ober offen, so mußte die kalte Luft in dieselben herein und, in ihnen vorgewärmt, in das Zimmer hinab sinken. In der Decke war ein Abzugscanal angebracht, durch welchen die heiße Luft abziehen konnte.

Die Einrichtung fand sich auch in einem Babehause pu Scrofano, 15 Miglien von Rom, und scheint überhaupt ichr verbreitet gewesen zu sein. Unwillfürlich wird man burch biese Betrachtungen an einen Streit erinnert, der seiner Zeit mit großem Auswand von Scharfsfun und Mühe geführt wurde: über die Frage, ob die Alten wohl Schornsteine gehabt oder nicht?

Es hat dieser Streit etwas Erheiterndes. Die einen wollten den Rauch durch Fenster, Maueröffnungen, Dächer u. s. w. hinausleiten, die anderen wollten ihn absolut durch den Schornstein sortbringen. Während dessen waren aber beide vollständig einig darüber, daß er nicht durch Fenster, nicht durch andere Raueröffnungen, nicht durch Dächer, noch durch Schornsteine sich entsernte; — sondern durch die Heizröhren.



Badeeinrichtung eines Landhaufes gu Pompeji.

Fig. VI. Grundriß.

b = eine Rohre jum Ginlaffen von Baffer, welches innerhalb der Mauern bis gn

c = ben Reffeln; und von ba nach

f = ber Badewanne floß.

d = Ofen jum Rochen ber Speifen.

e = ebenfalls ein Ofen.

g = Beigröhren und Biegelmand.

i = Thur.

k = eine kleine Deffinung in der Mauer, in welche die Lampe gestellt wurde, welche das Zimmer erleuchten sollte und welche von z her Luft erbielt. An der Innenseite befand sich wahrscheinlich ein Fenster, um zu verbitten, daß die Lampe durch die Dämpfe ausgelöscht wurde.

m = eine Schale, in welche faltes Waffer burch

n = Robre aus bem Behalter flog.

h = ein Glasfenfter, welches bie Mtiche erhellte.



Fig. VII. Aufriß.

Die Buchstaben bezeichnen dieselben Gegenstände wie im Grundrif.
1 und 2 = die beiben Refiel;

- 3 = Feuerung unter denselben. Wenn das holz abgebraunt war, wurder bie glübenden Kohlen in das hypocaustum eingeschoben und dieses durch bieselben geheigt (Winckelmann II. S. 767).
  - 4 = bie Pfeiler.
  - 5 = bie hauptmauer (g bie innere Biegelmand).
- 6 und 7 = Robren, burch welche das Baffer ans den Reffeln abge- laffen wurde.
  - 8 = Deffnung, um die warme Luft austreten ju laffen.



Sig. VIII

zeigt einen Durchschnitt der Rifche bei m. Bahricheinlich stellte man fich unter die Schale m und ließ bas Waffer über fich herablaufen.

Rig. IX

zeigt ein burchlochertes Pfeilerchen im Großen.

Man wird aber diesem Schornsteinstreit das Verdienst nicht absprechen können, daß er beweist, wie allgemein die besprochene heizmethode überall da, wo man einer heizung wesentlich und dauernd bedurfte, angewandt wurde, und daß eine so allgemeine Anwendung eine große Vervollkommnung derselben zur Folge haben mußte.

### Bergleich zwischen den antiken und modernen Methoden.

Man kann sich den hauptunterschied zwischen den beiberlei heizungsarten durch folgende einfache Bersuche recht klar machen.

Man bringt in einen möglichst großen sogenannten Muffelsosen auß Thon eine Wärmequelle, z. B. eine Spirituß- ober Gasslamme, und zwar möglichst weit an den Boden und ziemslich nahe an die Wand desselben. Man untersucht die Temperatur und findet, daß dieselbe von unten nach oben rasch und bedeutend zunimmt, mährend die Wände ringsum sehr langsam und der Boden noch viel langsamer sich erwärmen. Es zeigt serner daß Gesühl schon, daß die Lust an der unteren Dessenung wish eine, zu dem Schornstein rasch und sehr start erhist ausströmt. Eine über letzteren gehaltene Papierschlange wird durch den Aufstrom heftig herum getrieben.

Aber bald nach Entfernung der Wärmequelle treten diese Erscheinungen eben so rasch, als sie sich einstellten, wieder zurück.

Bringt man nun dieselbe Bärmequelle unmittelbar unter den Boden des Musselosens, so werden die Bände rascher erwärmt als vorhin. Der Boden nimmt jetzt selbstverständlich nicht eine niedrigere, sondern eine höhere Temperatur an als jene. Im Innern ist die Temperatur unten höher als oben; nach einiger Zeit kann sich zwar das Verhältniß umkehren; allein der Ueberschuß der oberen Theile über die unteren ist gering. Der Luftstrom, der nun zum Schornstein austritt, ist bei weitem nicht so heiß und heftig, soudern langsam, stetig, mäßig erwärmt. Wenn man die Wärmequelle entsernt, tritt bezüglich der Wärmedisserenz zwischen oben und unten das anfängliche Verhältniß wieder ein. Der stetige Luftzug dauert noch lange und nur zanz allmälig geschwächt fort. Boden und Wände haben die Wärme der Quelle in sich ausgenommen, sind selbst zur Wärmequelle geworden — aber zu einer solchen, welche die Wärme nicht mehr rasch und sprudelnd, sondern sparsam und doch in genügender Wenge abgibt.

Der erste der beiden Versuche stellt die Heizungsmethoden der neueren Zeit vor; sie liefern die Wärme vorzugsweise und rasch nach oben, d. h. dahin, wo man sie nicht braucht. Der letzte Versuch stellt die Methode der Alten dar. Sie liefert die Wärme vorzugsweise und zunächst in die unteren Theile des zu heizenden Raumes, d. h. dahin, wo man sie braucht.

Unsere Methoden jagen einen hübschen Theil der Barme zum Schornstein hinaus ohne eigentliche Verwerthung für ihren Hauptzweck; die Alten schaffen den Rauch fort und verwerthen die Bärme, welche sie dazu nöthig haben, zugleich zur Heizung; er zieht an nach außen dicken, nach innen dünnen Banden flack empor. Diese, nicht allein durch ihn, sondern auch durch die Luft aus dem Hopocaustum erwärmt, wärmen ihrerseits des Zimmer und es bleibt ihnen immer Bärme genug, um andererseits dem Rauch seine Steigkraft zu erhalten.

Unsere Methoden bestimmen zum hauptsächlichsten Träger des anderen Theils der Wärme die bewegliche Luft; dadurch wird sie eben so beweglich wie ihr Träger und entschlüpst mit diesem rasch nach dem oberen Theile des Raumes; die Insassen in der Tiese bekommen den Rest, der oben nicht angebracht

werden kann. Die Alten behalten diesen Theil dadurch in der Tiefe, daß sie ihn nicht der beweglichen Luft, sondern dem sesten Then anvertrauen. Die Luft ist nur der Zwischenträger, sie bringt die Wärme zwar auch an die Decke — aber an die des Hypocaustums. Diese nimmt sie nun zum großen Theil in Berwahr und gibt der darüber besindlichen Luft sortwährend so viel ab, als sie sür die Zwecke der Insassen braucht, nicht mehr; sie kann nichts entführen, was nicht schon gedient hätte.

Unsere Methoden sind darauf bedacht, den Boden mit möglichst schlechten Bärmeleitern zu versehen, damit ihre Fehler möglichst wenig fühlbar werden; die Alten versehen ihn zwar nicht mit den besten Bärmeleitern, weil sie sonst an Uebersluß leiden würden aber doch mit guten, um ihren Kostenauswand zu genießen.

Es belästigen unsere Methoden den Ropf mit ungesunder Barme und lassen die Füße kalt; die der Alten erwärmen die Küße und lassen den Ropf frei.

Unsere Methoden führen die Wärme in einem Luftstrom von geringer Horizontalausdehnung concentrirt rasch in die Höhe des zu heizenden Raumes. In der Nähe dieses Stromes hat der Insasse heiß, zu heiß; je weiter er sich davon entsernt, desto mehr hat er kalt, zu kalt, — und das in einem und demselben Raum. Die Alten wissen nichts von einem heißen Luftstrom — überall in dem bewohnten Raum gleichmäßige, sanste, stetige Wärmeverbreitung! Es ist nicht möglich, zu gleicher Zeit in einem Theil desselben Raumes zu heiß, in dem anderen zu kalt zu haben. Sollte ja der dem Ofen näher besindliche Theil des Bobens merklich stärker erhist werden, so würde die Wärme entziehende Luft um so rascher zuströmen.

In den Räumen der Alten konnte man die oberen Theile mit derselben Behaglichkeit benützen wie die unteren, die oberen Räume unserer Theater und Concertsäle werden auf die Dauer unerträglich — selbst trot mechanischer Bentilation.

Die Enft, welche in den Röhren der Alten emporfteigt,

muß an diese von ihrer Wärme abgeben, damit die im Zimmer aufgestiegene Luft nicht wieder zur Rücksehr zum Boben veranslaßt werde. Unsere Wände und Fenster sind kalt und führen die verdorbene und abgekühlte Luft wieder und wieder zu den Lungen der Insassen.

Die Temperatur des Bodens und der Bande brauchte bei den Alten kaum höher zu sein als die, welche das ganze Zimmer annehmen follte; und fie durfte es nicht. Der Temperaturunterschied zwischen ber außeren Luft und der des Rimmers konnte nie so groß werden, wie der zwischen jener und der 2. B. an einem Dfen ober aus bem Canal einer Luftheizung auffteigenben. Burbe baber auf irgend eine Beise Luft von angen eingelassen, so konnte fie, eben bieses geringen Temperaturunterfchieds halber, nie fo heftig einftromen. Sie mußte fich fauft auf den Boden herabsenten, fich erwarmen und eben fo gleichmäßig wieder empor steigen, konnte aber nicht wieder berabkommen, da keine Gelegenheit zur Abkühlung an ben Banden gegeben war. Befand fich nun oben ein Abzugscanal, so entfernte fie fich nach einmaligem Verbrauch, und mit ihr entfernten fich die durch Athmung und Ausbunftung entftandenen und ebenfalls emporgeftiegenen Berunreinigungen.

Wenn man nun mit v. Pettenkofer, um sich eine klare Borstellung von den Vorgängen bei unseren heutigen Bentilationseinrichtungen zu machen, an die Stelle des lusterfüllten Raumes ein Gesäß mit gefärbtem Wasser setzt, welches letzter unten abläuft, während oben wieder ungefärbtes Wasser zusließt; so muß es offenbar sehr lange dauern, dis man in dem Gesäß — wenigstens für unsere Sinne — reines Wasser erhält, da die zusließende reine Flüssigseit sich fortwährend mit der gesärdten mischt, also nicht ein Ersetzen der einen durch die andere, sow dern nur eine allmälige Verdünnung des Farbstosses durch einen sehr großen Auswand von Verdünnungsmaterial stattsindet. — Wir müssen übrigens nach unsern früheren Betrachtungen, um

bas Bild zu vervollständigen, annehmen, daß der zusließende reine Strahl vor der Mischung sich der Abzugsöffnung nähert und großentheils gleich wieder durch dieselbe absließt, während ein nur geringerer Theil zurückleibt und sich mit der gefärbten Flüssigsteit mischt, wodurch es also mit der Reinigung noch langsamer geht. Dieser Zusat gilt für alle Fälle, wo heiße Luft von unten zusgeführt wird.

Könnte man's durch vorsichtiges Ausgießen dahin bringen, daß das zusließende reine Wasser sich ohne Mischung einfach über das andere lagerte; so würde diese gefärbte Flüssigkeit, sobald sie ein einziges Mal abgeslossen, durch erstere vollständig ersetz sein, das Gefäß also nur noch ganz reines Wasser entbalten. Man hätte, um dieses Ziel nur annähernd zu erreichen, nicht wie vorhin eine nicht genau berechendare, außerordentlich große Wenge reinen Wassers zusließen zu lassen, sondern genau ebensoviel, als die Wenge des absließenden unreinen beträgt, also im Vergleich zu vorhin nur außerordentlich wenig.

So wie aber die beiden Versuche mit dem Musselosen den Sauptsunterschied zwischen moderner und antiser Heizung veranschaulichten und jene als eine verschwenderische, ungleichmäßige, unstäte, diese als eine sparsame, gleichmäßige, stetige bezeichneten, so veranschaulichen diese beiden Analogien (in Verbindung mit jenen Versuchen) den Unterschied zwischen den modernen und den anstiten Ventilationssystemen und stellen einen ähnlichen Gegensatzwischen beiden dar.

All' unsere neueren Bentilationen, die durch mechanische Kraft sowohl als die durch Wärme, führen, mit wenig Ausnahmen, einen träftigen — heißen oder kalten — Luftstrom in die zu reinigende Luft ein; sie sorgen, daß diese möglichst aufgeregt und die Mischung möglichst vollständig wird. Die mit heizung versbundenen Systeme sind für eine möglichst hohe Temperaturdisserenz beforgt, um die eingeführte gute Luft, so weit sie sich nicht mischt, rasch wieder zur Abzugsöffnung hinaus zu jagen.

Die Alten dagegen sind mit einer geringeren Temperatusdisserenz zufrieden; ste suchen dieselbe sogar zu verringern. Richt Mischung ist ihr Zweck, sondern gleichmäßiges Emporsheben der verbrauchten Luftschichten durch entsprechende Temperaturdisserenzen, welche alle in derselben Horizontalebene besindlichen Luftstheile möglichst gleichmäßig erfassen. Nicht ein einziger, heftiger Strahl wird eingeführt; eine große Anzahl sauft sich ergießender kleiner Strahlen lagert sich ruhig auf den Boden und hebt die verbrauchte Luft gleichmäßig und stetig, ein für alle Ralempor. Einer Bermischung, wie sie im anderen Falle unvermeiblich, ist möglichst vorgebeugt. Einer colossalen Luftzusuhr von 60 Kubikmetern per Mensch und Stunde bedarf es nicht. Das Ziel wird mit einem Minimum erreicht.

Um uns gegen die mechanische Wirkung der eingeführten mächtigen Luftstrahlen sowohl, als auch gegen die Wirkung ihrer zu hohen oder zu niedrigen Temperatur zu schützen, sehen wir uns genöthigt, allerlei Vorsichtsmaßregeln zu treffen, Schirme in der mannichfaltigsten Form aufzustellen, welche ihren Zwedd doch nie ganz erreichen. Es hat aber eine so eingeführte Lustmasse noch den weiteren Nachtheil, daß es lange währt, dis sie zertheilt wird, daß sie also in ganz reinem Zustande nur ganz beschränkt local, nie allgemein wirkt. Die Alten führen die vorgewärmte Luft in dünnen Strahlen auf allen Seiten ein, wodurch alle diese Nachtheile beseitigt werden.

Bur Abfuhr ber verdorbenen Luft sammeln die Alten bie selbe, nachdem sie in der Regel in eben solchen kleinen, sausten Strahlen abgezogen, in größeren Canälen — in den "Heizröhren"— und so wird das, was bei dem eintretenden Strahl zum Rachtheil gereichte, in dem austretenden zu dem Vortheil geleitet, den auch unsere neueren Ableitungsmethoden in dieser Beziehung haben.

Es hat aber dies vorläufige Ableiten auf engen Begen einen großen Vorzug gegen unfer Verfahren, zu deffen Erläute (632)

rung wir uns einige fehr bekannte Erscheinungen vorführen muffen.

Benn man die Thur eines geheizten Zimmers öffnet, so ftromt die kalte Luft in dem unteren Theil der Deffnung ein, im obern aus, wie uns dies ein Licht anzeigt, welches wir in die Spalte halten. Bei dem Deffnen eines Kensters zeigt sich dieselbe Erscheinung, mag bas Kenster groß ober klein sein, mag es sich in bem oberen ober unteren Theile des geheizten Raumes befinden. Die Urfache dieser Erscheinung ift ja bekannt, eben so bekannt wie fie selbst: die kalte Luft drängt fich in dem unteren Theil herein, und dafür muß warme in dem oberen austreten. Deshalb hört die Ericheinung des Austretens aus der betreffenden Deffnung auch nur bann auf, wenn dieser Austritt an einer andern, höher befindlichen Stelle ftattfinden kann. Benn also jene Gintritts-Deffnung sehr flein ift, reichen die aufällig porhandenen Deffnungen des gebeizten Raumes schon hierzu aus; wenn sich über ber fraglichen Deffnung eine andere von entsprechender Größe befindet, so wird diese den Ausweg gestatten. Man kann ben Fenfterraum durch eine eingeschobene 3wischenlage in zwei Theile theilen, beren unterer talte Luft ein= und beren oberer marme ausführt. bekannte Bentilationsmethode, welche einen hohlen, durch eine Scheidewand der Länge nach in zwei Theile getheilten Splinder in die Decke ober in eine Wand einläßt, beruht auf demselben Drincip.

Denken wir uns eine Anzahl von Deffnungen in der Wand eines geheizten Raumes, so wird jedesmal eine weiter unten bestindliche kalte Luft eins, eine weiter oben befindliche aber die von dieser verdrängte warme Luft ausführen. Wenn zwei gleich hoch gelegene Deffnungen zwischen Gins und Austritt die Wahl kassen, so wird, wenn sonst alles gleich, diesenige, welche wärmer ist, zum Aus, die kältere zum Eintritt dienen.

Bir können uns auf diese Beise eine Borftellung von dem machen, was man freiwillige ober natürliche Bentilation genannt

hat. Die unzähligen Poren in dem Mauermaterial, deffen Durchlässigkeit für die Luft Hr. v. Pettenkofer durch eben so schöne als einfache Versuche nachgewiesen hat, sind eben so viele Wege für ein- und austretende Luft, und der Luftwechsel sindet durch sie in der bezeichneten Weise statt.

So würde also in allen Theilen eines geheizten Raumes, sowohl oben als unten, ein derartiger Luftwechsel vor sich gehen; nicht daß man sich etwa vorzustellen hätte, die katte Luft dränge nur durch die unteren Deffnungen des ganzen Raumes ein und die warme nur durch die der Decke näher gelegenen aus. In diesem Falle könnten denn auch die unteren Theile eines Manerwerks nie durchwärmt werden, was der Erfahrung zuwider läuft. Doch wird in den unteren Theilen zumal des nach unseren neueren Rethosden geheizten Raumes, wo sich die Lust von den kälteren Rausern abbewegt, der Eintritt, in den oberen der Austritt vorwiegen.

Es fällt bei dieser Betrachtung sogleich in die Augen, daß die Ventilation der Alten eine Nachahmung der natürlichen Ventilation ist. Wenn die kühlere Luft aus der tieser gelegenen Deffnung einer Luftröhre in den geheizten Raum herein sinkt, so steigt dafür warme verdrängte Luft aus demselben in die nächst höher gelegene Deffnung der wärmeren Heizröhre auf, ein Borgang, der sich in dem ganzen Raum von unten dis oben und auf allen Seiten wiederholt. Es hat also die verdorbene Luft keinen weiten Weg zu machen, die sie zum Austritt gelangt; sie wird nicht von dem Boden die an die Decke gehoben; sed Schicht braucht nur um ein kleines Stückhen emporgehoben zu werden. Es ist klar, daß gerade hierdurch der Ersolg ganz bessonders gesichert wird.

Anders ift es bei unseren neueren Methoden, wo die Luft in der Regel an der tiefsten Stelle ein-, an der höchsten abgeleint wird, also ebenso wie die entstandenen Berunreinigungen den Bez durch die ganze Saalhöhe zu machen hat und wo diese heißere (644) Euft burch die angebrachten Deffnungen entweichen kaun, ohne irgend wie ihrem Zwecke gedient zu haben, während die langsamer und nicht so hoch aufsteigenden Verunreinigungen zurückleiben.

Die Bohn- und Bade-Räume der Alten waren durchichnittlich nicht so hoch als die unsern; und fie brauchten es nicht zu fein. Bei unfern Difdungsmethoden ift bafur zu forgen. daß in der Mischung reiner und verdorbener Luft erstere stets in gefundheitsmäßigem Ueberschuß bleibt. Je größer, je bober die Raume find, defto leichter ift dies möglich. Die 21ten brauchen nach folden Bortheilen nicht zu fragen; im Gegentheil: indem fie die verdorbene guft emporheben, ift es im Interesse der Sparfamkeit geboten, die Ranme nicht hoch zu machen; jede Ausbehnung über die zu Wohnzweden nothige Sohe ift Berschwendung, ba zu weiterer hebung mehr Barme nothwendig ift. Den Beiz- und Bentilationsbegriffen, in welche wir uns binein gelebt haben, widerftrebt bas allerdings; allein sobald wir die Einrichtungen der Alten mit überall gleich guter Luft annehmen, brauchen wir feinen besonderen Raum mehr gum Aufenthalt verdorbener Buit.

Die prächtigen Musivarbeiten und Verzierungen an Böden und Wänden der Alten sind bekannt. Sie bilden einen Gegenssatz zu den neuern einschlägigen Arbeiten, der dem Gegensatz der Praxis, im einen Falle gute, im andern schlechte Wärmeleiter zu verwenden, entspricht und sich von dieser auf die Kunft überstragen hat — wohl zum Vortheil der Alten.

Auch gegen solche Böben durfte sich unser Gefühl sträuben. Steinplatten zum Erkälten! Allein man untersuche nur die Platten einer Rüche, welche nicht von unten, sondern nur durch den darüber befindlichen heerd erwärmt werden; und man wird sich überzeugen, daß hier von Erkälten keine Rede sein kann, und daß selbst lange Zeit, nachdem das heerdseuer erloschen, die Füße von einer augenehmen Wärme berührt werden. Man kann sich aber auch im Sommer von einer ebenso angenehmen

Rühle auf nicht geheizten Platten überzeugen. Gegen solche Rühle könnte man sich übrigens, wenn es in den Uebergangszeiten sein müßte, leicht durch die Teppiche und andern schlechten Wärmeleiter schüßen, welche wir im Winter vergebens gegen die Rälte unserer jetzigen Böden anwenden. Daß solche Böden zur Bermeidung des gefährlichen Staubes in stärker besuchten Lockalen sehr geeignet find, ist klar.

Die Fenster der Alten waren, wie es scheint, durchschnittlich klein und in Wohnhäusern ebenso wie in Badehäusern möglichst weit oben angebracht, so daß Binckelmann die Damen bedauern muß, welche thre Neugierde nicht wohl befriedigen konnten.

Daß beides im Interesse einer sparsamen Heizung war, läßt sich nicht läugnen, ebensowenig aber auch, daß die Alten in diesem Punkt keine Nachahmung verdienen; da man doch nicht wohnt, um zu sparen, sondern das Rüglichste auf die sparsamste Weise erreichen muß, Licht aber dem Körper und Geist nicht weniger nöthig ist als gesunde Luft.

Wollte man dem beständigen Zurücksinken der Luft an katten größeren Fenstern vorbeugen, so hätte dies einfach dadurch geschehen können, daß man Doppelsenster angebracht und den Zwischenraum zwischen beiden Fenstern Theil einer Heizröhre hätte werden lassen, welche oben verschlossen war.

Wer die Bortheile erwägt, welche die antisen heiz- und Bentilationsmethoden gegen die unseren bieten, der kann sich des
Wunsches nicht erwehren, erstere bei uns eingeführt zu sehen.
Man würde wohl die einfachste Einrichtung wählen: Ein hopocaustum — heizröhren, welche nach unten und oben, Luftröhren,
welche nur nach oben offen sind. Beiderlei Röhren wären seitlich
mit Deffnungen, oben mit Klappen versehen. Sollte ein Saal
angeheizt werden, so würde man diese Klappen schließen. Die
von dem heizapparat kommende Luft würde den Fußboden und
die heizröhren erwärmen, sodann durch letztere in den Saal eintreten, welcher sich alsbald erwärmen würde. Sobald er nun der

Bentilation oder Abkühlung bedürfte, würde man die Klappen der beiderlei Köhren je nach Bedürfniß alle oder theilweise öffnen. Die warme Luft in den Heizröhren würde nicht mehr in den Saal, sondern ins Freie treten und die verdorbene Luft aus jenem mitnehmen. Durch die jetzt schon vorgewärmten Luftröhren würde die frische Luft herabsinken und den unteren wie den oberen Theilen Kühlung und reines Athmungsmaterial liesern, ohne durch irgend welche lebhafte Strömung zu belästigen.

Bon dem Augenblick an, wo alles gleichmäßig durchwärmt wäre, könnte die Feuerung nachlassen oder ganz aufhören, die in Boden und Wänden aufgespeicherte Wärme würde lange Zeit für die beiden Zwecke vorhalten. — So wird rasch erwärmt, die Bärme hält lange vor, die Ventilation wirkt gleichmäßig und kräftig.

Es versteht sich von selbst, daß die Wände ebenso wie der Boden aus die Wärme gut leitendem Material bestehen müßten. Es würde sich hier ebenso wie dort dem Kunstssinn ein weites Feld vom einsachsten Berput dis zur Marmor-, Glas und Mosait-verkleidung erössnen; und die Seitenössnungen würden zu mancherlei Berzierungen Beranlassung geben. Wenn der Genius der Renschheit sie davor bewahrt hat, impordse Wände (von Eisen, Glas n. dgl.) zu bauen und dadurch die natürliche Bentilation zu verhindern, so hat er ihr bei unseren seitherigen Einrichtungen gewiß große Dienste geleistet. Aber ebenso gewiß könnte er sich von dem Augenblick an dieser Sorge entheben, wo er sie geslehrt, die natürliche Bentilation wieder nachzuahmen.

Wenn man mehre Säle über einander zu heizen hätte; so könnte dies wohl auf verschiedenerlei Weisen geschehen. Ein einziges Hypocaustum könnte alle versorgen, ähnlich wie das bei unseren Centralheizungen auch der Fall ist und in der Villa Tusculana war.

Da übrigens die Zimmer nicht mehr so hoch zu sein brauchten, so wäre für jedes Stockwerk ein eigenes Hypocaustum leicht anzubringen; der Raum für daffelbe könnte von der Zimmerhöhe abgenommen werden und die Luft würde tropdem verbesset. Bohl aber würde die neuere Technik eines Raumes von 2 Juß gar nicht bedürfen.

Daß die stehenden Klagen über die Trodenheit der Lustheizung durch Ausbreiten von Wasser über die ganze Fläche des Hypocaustums leicht zu beseitigen wären, ist ersichtlich.

Daß durch die Einrichtung auch im Sommer, wo nicht geheizt wird, eine gute Bentilation erzielt werden kann, ist eben so klar.

Bunachft burfte biefe Ginrichtung zu empfehlen fein für Schulen, beren Luft in der Regel fo außerordentlich verdorben ift und fich häufig in einem schaubererregenden Buftande befindet 5). Das Bedürfniß einer genügenden Bentilation für Schw len wird immer mehr und allgemeiner anerkaunts). Der Schaben, welchen die Lehrer, besonders die ihre Birksamkeit beginnen ben, noch mehr aber die Schüler an ihrer Gefundheit nehmen, wird immer dringender hervor gehoben; die Antwort auf all die Magen und Ermahnungen ift, daß nichts geschieht. Der Roftenpunkt bringt jeden löblichen Anlauf wieden jum Salt. Nun benn; die Alten geben uns eine Methobe at bie Hand, durch welche wir das langersehnte Ziel erreichen und dabei noch sparen. Die Aufführung hohler Bande mit Abtheilungen wird wohl nicht mehr kosten als die massiver Bande Ebenso wird der Aufwand für die Berschließungsvorrichtungen, die mit einem Ruck ganze Reihen von Deffnungen verschließen oder öffnen, nicht bedeutend sein und mohl dadurch gebeckt wer ben, daß die Sale niedriger gemacht werden konnen, ja sogar niedriger gemacht werden follen. Was aber vor allem in Betracht gezogen werden muß, das ift die bedeutende Ersparnif at Prennmaterial.

Wenn es also eine heilige Pflicht ist für jeden Arzt, für jeden Bater, für jeden, der mit der Schule in irgend einer Ber (638)

bindung steht, dafür zu sorgen, daß das aussteimende Leben der Jugend und das ihrer Lehrer fernerhin nicht mehr stark beeinsträchtigt werde, so steht andrerseits der Erfüllung dieser Pslicht kein hinderniß mehr entgegen. Im Gegentheil tritt zu dieser Pflicht noch eine andre hinzu und geht mit ihr hand in hand — die Pflicht zu sparen.

So darf man denn die freudige Hoffnung hegen, daß den Schulen baldigft von einem ihrer größten Mängel abgeholfen wird.

Man wird dieser Hoffnung nicht entgegenstellen, daß hier bloß Theorie gepredigt worden ohne Ersahrung. Die Ersahrung ist der Theorie um ein paar Jahrtausende vorangegangen. Sie ist von sparsamen, praktischen, einsichtsvollen Männern ge-macht, denen wir Vertrauen schenken dürsen — um so mehr als die nachsolgende Theorie diese Ersahrungen begründet und rechtsfertigt.

Es handelt sich hier eigentlich nur um den ersten Versuch in der Zeit der blühenden Wissenschaft und um den Bergleich seiner Resultate mit denen der neueren Heiz- und den damit verbundenen Bentilationsmethoden. Ist dieser erste Versuch ein- mal gemacht, so wird man, glaube ich, zu seiner Empfehlung nichts mehr zu sagen brauchen. Et wird schon selbst reden. Das einzige, was dann noch zu thun bleiben wird, ist, diese Rethode durch neue Ersahrungen und neue Wissenschaft zu vervollsommnen.

Es wird dann auch der Kampf zwischen Bentilation durch Wärme oder durch mechanische Kraft in nichts zerfließen. Wir haben in diesem Systeme die sparsamste Heizung verbunden mit einer natürlichen Bentilation. Hat man seither die geringen Birkungen der freiwilligen natürlichen Bentilation — durch die Poren der Wände und sonstige zufällige Desflungen — auf zweierlei Art unterstützen zu können geglaubt; so wird nun diese beabsichtigte "natürliche Bentilation" zu ihrer größten Voll-

kallen dennoch nicht ausreicht, so wird sie durch mechanische Källen dennoch nicht ausreicht, so wird sie durch mechanische Kraft, und nur allein durch diese unterstützt werden müssen, indem man die gute Luft etwa durch dieselben Luftröhren einstreibt, durch welche sie ohne diese freiwillig herein sinkt. Kein Gegensatz mehr zwischen den beiden Methoden! Es wird nicht mehr heißen: die eine oder die andere? sondern: die eine allein oder in Verbindung mit der anderen? — eine Frage, welche die Untersuchung der Luft in den einzelnen Räumen leicht entscheiden wird.

### Anmerkungen.

- 1) Die Griechen fcheinen nach aufgefundenen Gemalben ebenso geheit gu haben.
  - 3) Morin's Manuel; Degen, Bentilation und Beigung, Munchen, 1869.
  - 3) Dr. M. Pettentofer, Luftwechsel in Wohngebauben, Munden, 1858.
  - 4) Ausführlicher ift ber Gegenstand behandelt in R. Birchow's Archiv.
- 5) Es muß hier noch besonders hervorgehoben werden, daß in nenefter Beit die Schulluft auch an dem einem Schultag folgenden Worgen noch bedentend verunreinigt gefunden wurde. Diesem Mißstand wird durch unser Wethode vollständig abgeholsen; denn mittelft der in Boden und Banden angesammelten Barme kann die Ventilation während der Nacht beliebig fortgeseht werden.
- 9 Bergl. Birchow: Ueber die der Gefundheit nachtheiligen Ginfiffe in ben Schulen.

#### Die

# Alchemie und die Alchemisten.

Von

Dr. Guftav Lewinftein.

Berlin, 1870.

C. G. Euderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht ber Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Wenn wir die hohe Stufe wissenschaftlicher Ausbildung betrachten, welche die Chemie seiten zurückzuversetzen, in welchen das, was heut fast allen Menschen als die Ansangsgründe der Wissenschaft geläusig ist, als höchster Grad der Wissenschaft galt, und Eigenthum Einzelner war, welche durch ihr, nach unseren heutigen Begrissen geringes Wissen, hoch hervorragten über die Menge. Diese Schwierigkeit, sich in jenen Zustand der Unkenntniß zurückzudenken, bringt es nun mit sich, daß man häusig bei Betrachtung jener Zeiten denselben Maßstad anlegt, den man heut zur Beurtheilung wissenschaftlicher Zustände benutzt, und so ein Urztheil fällt, welches in sich ungerecht ist, indem es auf Vorauspiehungen ruht, welche nicht vorhanden waren.

Eine solche ungerechte Beurtheilung sindet sich in keinem 3weige der Wissenschaft in größerem Maßstade als in den Naturwissenschaften, und zwar speciell in der Chemie. Die ganze Reihe von Männern, welche bis zu der neueren Entwicklung dieser Wissenschaft sich damit beschäftigten, sieht man von oben herab an, und thut höchstens einzelnen unter ihnen die Ehre an, zu sagen, daß ihre an sich nuplosen Arbeiten die Chemie zufällig etwas gefördert hätten. Und welches ist der Grund dieser Mißsachtung? Einzig und allein der Umstand, daß die Chemiker der früheren Zeiten einem Phantom nachjagten, welches sich vor dem v. 113.

Lichte der fortschreitenden Wissenschaft in ein Nichts ausgelöst hat, weil sie an dem Problem des Goldmachens arbeiteten. Beil wir nun heut das Nutslose dieser Arbeiten einsehen, weil wir die Ueberzeugung gewonnen haben, daß noch Niemand Gold auf chemischem Wege gemacht hat, und daß deshalb alle jene Metallverwandlungen, von welchen die alchemistischen Bücher zu erzählen wissen, auf Täuschung beruhen, deshalb nennt die große Masse des Volkes schlechtweg alle Achemisten Betrüger, und ist mit diesem einen Worte mit ihnen und ihren Bestrebungen sertig.

Es ift dies höchst ungerecht. Es haben sich unter jenen Alchemisten Männer besunden, welche die Zierde der Wissenschaft genannt werden müssen, und welche es nicht verdienen, auf zleiche Stufe gestellt zu werden mit den Betrügern, welche sich, wie wir nicht in Abrede stellen wollen, vielsach in den Reihen der Alchemisten vorgesunden haben. Sie in eine Linie stellen, heißt gerade so viel, als heut alle Professoren der Physist Taschenipieler nennen, weil einige Taschenspieler sich dadurch ein Relief geben wollen, daß sie ihrem Namen die Bezeichnung "Professor der Physist" hinzusügen. Man soll nicht so leicht den Stad brechen über Bestrebungen, welchen sich Jahrhunderte hindurch die sähigsten und erleuchtetsten Geister aller Nationen hingegeben haben, und wir wollen versuchen, den so hart Beurtheilten zu einer gerechten Würdigung zu verhelsen.

Die ersten Spuren der Versuche, das Gold auf kunftlichem Wege aus Materialien darzustellen, welche sich häusig sinden, reichen sehr weit zurück; wenn man auch wohl die Behauptung alchemistischer Schriftsteller, daß schon Mirjam, die Schwester Woses, diese Kunst ausgeübt habe, in das Gebiet der Fabeln verweisen muß, so ist es doch unzweiselhaft, daß schon bei den Phoniziern solche Versuche gemacht worden sind. In welcher Zeitperiode dies geschehen ist, darüber sehlt jede genaue Angabe, (644)

aber es ift unaweifelhaft, daß der Gedanke an die Möglichkeit ber Darftellung bes Golbes zusammenfällt mit bem Zeitpuntt, wo man zuerft aus allerhand Mineralien die darin enthaltenen Metalle in rein metallischem Zuftande abschied. Man mußte in jenen Zeiten nicht, daß die benutten Mineralien zusammengesette Körper find, in welchen fich die Metalle in Verbindung mit Schwefel, Sauerstoff ober anderen Stoffen befinden, und daß ber Proces ber Metallgewinnung eigentlich nur eine Scheibung bes Metalls von jenen fremben Stoffen fei: man nahm einfach an, durch die vorgenommenen Proceduren verwandle fich bas Mineral in ein Metall, und da man wohl auch bald die Aehnlichfeit des Goldes mit den fo gewonnenen Metallen bemerkte, fo darf es uns, mit Rudficht auf den damaligen Standpunkt ber Wissenschaft, nicht Wunder nehmen, daß man nun auch nach einem Mineral fuchte, welches fich durch ahnliche Behandlungsweise in Gold verwandlen laffe.

Derartige Versuche mögen Anfangs vereinzelt angestellt worben sein, nach und nach mehrte sich die Zahl derjenigen, welche diesem Ziele nachstrebten, und es dauerte wahrscheinlich nicht sehr lange, so beschäftigte sich eine große Anzahl von Personen, welche nach den Begriffen ihrer Zeitgenossen zu den Gelehrten gehörten, ausschließlich mit solchen Versuchen, Gold zu machen. Zufällige Beobachtungen, die bei so zahlreichen Versuchen nicht ausbleiben können, mußten sehr bald die Darstellung des Goldes als mögslich erscheinen lassen, ja vielleicht hielten einige Forscher, wenn sie ein hellgelbes, goldähnliches Produkt erhielten, das Ziel schon für erreicht, und das Bekanntwerden solcher Resultate sührte ihnen schnell neue Schüler zu, welche die Chemie, worunter man damals ansschließlich die Wetallverwandlung, resp. die Wetalls veredlung, verstand, zur Aufgabe ihres Lebens machten.

Wenn es uns fo auch leicht ift, die ersten Ursachen zur

Alchemie aufzusinden und die schnelle Ausbreitung dieses Studiums zu erklären, so scheint doch die Frage schwer zu beautworten, wie es möglich gewesen ist, daß sich dieses Streben so
lange, bis in die allerneueste Zeit hinein, erhalten hat, daß man
sich nicht bald bei dem Fortschreiten der Wissenschaft von der Verz geblichseit solcher Bestrebungen überzeugt hat. Die Antwort bierauf sindet sich in zwei Umständen. Der erste ist, daß die Chemie, wenn auch eine große Menge einzelner Thatsachen schon in sehr früher Zeit besannt wurden, doch als Wissenschaft nur sehr langsam fortschritt, so daß z. B. erst in der Mitte des sünszehnten Sahrhunderts Basilius Valentinus ein Versahren zur Analvsie metallischer Körper beschrieb, also erst den Weg zur unzweiselhaften Prüfung des Goldes angab.

Der zweite Umftand, welcher die lange Dauer der aldemiftischen Beftrebungen erklart, ift der Umstand, daß alle Aldemiften die Neigung hatten, ihre Arbeiten fehr gebeim zu halten, theils wohl aus Eigennut, weil fie die Darftellung des Goldes, falls fie ihnen gelingen follte, für fich allein ausbeuten wollten, theils aber auch in bem Glauben, bag bas Geheimniß eine ter erften Bedingungen bes Gelingens ber alchemiftischen Arbeiten fei, benn - und dieser mustische Bug findet fich ziemlich von Anfang an bei allen Alchemisten — nicht die Arbeit allein ift es, durch welche das Gold erzeugt werden foll, fondern es muffen auch noch gewisse geistige Ginflusse fich geltend machen, und gu biefen geiftigen Bedingungen gehörte auch das Geheimuig bei ber Arbeit. Dieser Bunich, bas Geheimniß ber Arbeiten aufrecht zu erhalten, ift fehr wichtig geworden fur die Aldemie, benn nicht nur bei der Arbeit selbst wollten die Alchemiften tas Geheimniß bewahren, auch wenn sie fich nach Vollendung ibrer Arbeiten entschlossen, dieselben zu beschreiben, fo geschah bies in einer Beife, welche bem Lefer es gewöhnlich unmöglich machte,

den Sinn des Geschriebenen zu entzissern. So war denn denen, welche nach solchen Beschreibungen arbeiten wollten, der weiteste Spielraum gelassen, und jeder glaubte, wenn ihm ein Versuch mißlang, daß er irgend eine Stelle der Beschreibung nicht richtig aufgefaßt habe, und unverdrossen sing er daher von vorne an, während er vielleicht bei einer klaren und verständlichen Beschreibung sich gleich bei dem ersten Versuch überzeugt hätte, daß die Sache nicht geht.

Um eine Probe zu geben von der Art und Weise, wie solche Schriftstücke abgesaßt wurden, lassen wir hier das angeblich älteste alchemistische Schriftstück, die sogenannte tabula smaragdina von Hermes Trismegistos solgen, welche die genaue Vorschrift zur Darstellung des Goldes enthalten soll. Als Versasser dieses Schriftstückes, welches Niemand im Original gesehen hat, sone dern welches nur in einer lateinischen Uebersetzung eristirt, wird ein Alchemist und Zauberer Hermes mit dem Beinamen Trissmegistos (der Oreimalgrößte) angegeben, welcher etwa 2500 bis 3000 Jahre vor Christus gelebt haben soll, welcher jedoch wahrscheinlich ein und dieselbe Person ist mit dem Priester Hermon, welcher 100 Jahre nach Christus in Aegypten sebte. Die Tasel lantet in deutscher Uebersetzung:

"Es ist wahr, ohne Lüge und ganz gewiß: das Untere ist wie das Obere und das Obere wie das Untere, zur Bollbringung eines Wunderwerfes.

"Und so wie alle Dinge von Einem und seinem Gedanken kommen, so entstanden sie alle aus diesem einen Ding durch Anneigung.

"Der Vater des Dinges ift die Sonne, der Mond ist seine Mutter; der Wind hat es in seinem Bauche getragen und die Erde hat es ernährt. Es ist die Ursache aller Vollendung in der Welt. Seine Kraft bleibt unversehrt, wenn es zur Erde wird.

- "Scheide die Erde vom Feinen und das Feine vom Groben, gemächlich und kunstreich. Es steigt von der Erde zum himmel empor und es steigt wiederum zur Erde hinab und empfängt die Kraft des Oberen wie des Unteren.
- "So haft Du das Herrlichste der Welt und alles Dunkel wird von Dir weichen.
- "Es ist das Allerstärkste, was alle Stoffe bewältigen und alle Körper durchdringen mag.
  - "So ift die Welt geschaffen.
- "Hierbei waren die wunderbaren Anneigungen thätig, von denen dies eine ist.

"Darum werde ich Hermes, der Dreimalgrößte, genannt, weil ich die drei Theile des Wissens der ganzen Welt vereinige.

"Das ift alles, was ich über das Werk der Sonne fage."

Hier haben wir also ein genaues Recept für die Metallverwandlung vor uns, und wenn auch heut jeder Verständige den Kopf schüttelt und sich fragt: was heißt das eigentlich, was soll ich mit solchem Zeug anfangen, so haben doch Jahrhunderte lang die erleuchtetsten Köpfe sich mit dem Entzissern dieser Tasel beschäftigt, und wenn sie die Lösung gefunden zu haben glaubten, so haben sie dieselbe in einer ebenso mystischen Form publicirt, wie z. B. Synesius, welcher die Vorschrift zur Goldbereitung in folgendem Verse giebt:

> himmel oben, himmel unten, Sterne oben, Sterne unten, Alles oben, Alles diefes unten, Diefes uimm und werde glacifc.

Aehnlich theilt auch Ofthanes seine Lösung in den Worten mit:

> Die Natur erfreut fich der Natur, Die Natur beffegt die Natur, Die Natur beherrscht die Natur.

Doch genug von den Beispielen biefer alchemistischen Schreibweise, man bat theilweise die Schlüssel zu ihren Rathseln gefunben, fo 3. B. weiß man, daß das Beten von Bater-Unfern, welches in späteren Zeiten bei ben alchemiftischen Arbeiten eine fo große Rolle spielte, wenn es als Vorschrift bei den Arbeiten angegeben ift, anfänglich nur als Zeitbeftimmung bienen follte, und ebenso weiß man heut z. B. daß die Worte des berühmten Alchemiften Geber: "Bringe mir die feche Ausfätzigen, daß ich fie beile" bedeuten follen: "Bringe mir die feche unvollkommenen Metalle (Silber, Quedfilber, Blei, Rupfer, Gifen und Binn), bamit ich fie in das vollkommene Metall (Gold) verwandle." Aber wenn wir auch beut über die Alchemisten wie über ihre Schreibweise lachen, biefe Schreibweise ift von großem Ginfluß auf die Geftaltung ber alchemistischen Studien gewesen, und gerade die angeführten Borte von Geber haben in Verbindung mit einigen anderen ähnlichen Stellen einen großen Ginfluß auf das alchemistische Studium gehabt; man hat fie migverstanden und fie haben ben Grund gelegt zu jenem Glauben an eine Universal-Medicin, welche eins sein sollte mit der Goldtinctur ein Glaube, beffen Forterifteng bis in unsere Zeit hinein durch die Inserate der Zeitungen, welche Malg-Ertract, Königstrank und dergleichen empfehlen, bewiesen wird.

Wir haben uns klar gemacht, wie die Idee des Goldmachens entstanden ist, und man muß gestehen, daß diese Idee an und für sich nichts unwissenschaftliches hat, denn so gut es Mineratien giebt, aus denen man Aupser, Eisen und andere Metalle gewinnt, so gut könnte es auch ein Mineral geben, aus dem man Gold gewinnen kann; das wirklich Unwissenschaftliche kam erst später in die Alchemie, nämlich das Streben, einen Stoss in hinden, welcher alle Körper, mit denen er in gewisser Weise in Berührung gebracht wird, in Gold verwandelt. Dieses nach

nuseren heutigen Kenntnissen wahusinnig zu nennende Streben ist es nun aber, welches so lange Zeit viele vorzügliche Männer beschäftigte, und wir wollen einige berselben und ihre Birksamskeit betrachten, um zu erkennen, was bei ihnen ernsthaftes Sreben und was Charlatanerie war.

Die Alchemisten selbst gehen in ihren Angaben über das Alter ihrer Wissenschaft sehr weit zurück, sie rechnen Tubalskain, den die Bibel einen "Künstler in Erz" nennt, zu den ihrigen, ebenso Moses, weil er das Gold in Wasser verwandelte, dann Mirjam, seine Schwester, bekannt unter dem Namen Maria Prophetissa, ebenso Hiod, von dem es in der Bibel heißt: "Du wirst für Erde Gold geben und für die Felsen geledene Bäche", und schließlich von den Personen der Bibel auch den Evangelisten Johannes, von dem es in einem alten Lobgesang heißt:

Wer aus Gerten macht das Gold Und aus Feldstein Edelstein, Bringt uns Schape ohne Zahl.

Bon profanen Personen ist wohl der schon erwähnte hermes der älteste Alchemist, neben ihm figurirt auch Cleopatra als Alchemistin.

Von allen diesen Alchemisten weiß man jedoch nichts positives, sie sind nebelhafte Personen, welche etwas ganz wunderbares geleistet haben sollen; genauere Kunde wird uns erst im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt, indem Schriftsteller aus jener Zeit der Verwandlung des Kupfers in Gold und Silber als ganz bekannte Dinge erwähnen. Es ist aber anzunehmen, daß sie nur die Vergoldung und Versilberung im Auze hatten, eine Annahme, die um so mehr Wahrscheinlichkeit hat, als man damals von der Alchemie noch als von der Kärbertunst sprach.

Sm Allgemeinen aber finden sich auch in jener Zeit nur (650)

vereinzelte Spuren der Alchemisten, erst mit dem Uebergang der Araber nach Europa, mit dem Eintritt dieses begabten Bolks-ftammes in das Culturleben beginnt das eigentliche "Zeitalter der Alchemie".

Die Araber, welche unter Tarik nach Spanien übersetzten, waren nicht mehr jene Verächter aller Wissenschaft, welche mit fanatischem Eiser die Bibliothek zu Alexandrien verbrannt hatten, weil entweder in den Büchern stände, was im Koran steht, und dann seien sie überslüssig, oder es stände etwas in den Büchern, was nicht im Koran steht, und dann seien sie schädlich. Die Araber, welche sich in Spanien niederließen, begannen ein Culturleben, wie es die Welt seit der Blüthezeit Roms und Athens nicht wiedergesehen hatte, und zu jener Zeit war Spanien die Pflanzstätte der Wissensichaft und von Cordova und Salamanca ging das Licht aus, welches damals der Welt auf dem Pfade zum Wissen leuchtete.

Aber gerade bei ben wiffenschaftlichen Studien auf dem Gebiete der Chemie rachte fich die Berbrennung der Bibliothek Mit ihr waren fast alle sicheren Nachrichten au Alerandria. über die Renntnisse der alten Aegypter auf diesem Gebiete verloren gegangen, und man wußte nur noch von Hörensagen, daß fie dies und jenes gemacht hatten. Unter folden Ueberlieferun= gen figurirte auch die Kunde, daß die Aegypter Gold gemacht batten; mahrscheinlich waren damit goldähnliche Legirungen ober auch Bergoldungen und Berfilberungen gemeint: die Araber faßten es jedoch jo auf, als ob eine wirkliche Verwandlung in Gold stattgefunden hatte, und fie ftrebten dem gleichen Biele nach. Daß fie dabei anfänglich an feine Täuschung dachten, geht baraus hervor, daß fie flar und beutlich aussprachen: Richt bie Farbe allein sondern nur die Gesammtsumme aller Eigenschaften laft ertennen, ob man wirflich Gold erhalten habe. Gie ftrebten

also danach, echtes Gold darzustellen, wobei es allerdings zweisfelhaft bleibt, ob ihre Methode, die Echtheit des auf alchemistisschem Wege gewonnenen Goldes zu prüfen, in allen Fällen zwersläffig gewesen ift.

Bie erst mit dem Eintritt der Araber in das Culturleben eine eigentlich wissenschaftliche Beschäftigung mit der Aldemie begann, so ift auch ber erfte authentische aldemiftische Schriftfteller ein Araber, nämlich ber fevillanische Gelehrte Abu - Duffa -Dichafar al : Sofi, allgemeiner befannt unter bem Ramen Geber, wie er fich auf ben Titeln seiner lateinischen Schriften Geber's Anfichten über das Goldmachen muffen burdnannie. aus als nicht unwissenschaftlich bezeichnet werden. Er war der Ansicht, daß die Metalle fämmtlich zusammengesette Körper seien, und zwar follten Schwefel und Quedfilber ihre Saurtbeftandtheile sein, und nun bestand nach ihm die Runft der Metallverwandlung darin, daß man einem gegebenen Metall ben überfluffigen Beftandtheil entzieht ober ben fehlenden hinzusett. Eros folder streng wissenschaftlichen Unschauung gab er boch Beranlaffung, die Alchemie auf Bahnen zu lenken, welche fie weit abführen mußten von allen wiffenschaftlichen Grundfaten. feiner Zeit bezeichnete man nämlich mit bem Namen "Magifterium" den gesuchten Stoff, welcher alle Korper in Gold vawandeln follte, und da Geber in feinen Schriften wiederholt von einem Stoffe fpricht, welcher alle Krankheiten beilen foll, und biefen Stoff gleichfalls Magisterium nannte, so schob man ihm die Anficht unter, daß er beide Gigenschaften bemfelben Stoffe zuschreibe, welche Meinung auch ber schon mitgetheilte Sat and seinen Schriften verstärkte; und so bilbete fich bald nach Geba's Lobe die Anficht aus, es gebe einen Stoff, welcher alle Rorper in Gold verwandle und mit welchem man alle Krankheiten bei len fönne.

1

Die Anfichten über die Beschaffenheit dieser Substanz waren bamals, wie aus ben Schriften jener Beit bervorgeht, febr verschieden: der eine beschreibt fie als einen rothen und glanzenden Stein, der andere als ein fafrangelbes Pulver, ein britter nennt fie biegfam und boch fprobe, ein vierter fagt, fie fei ein unscheinbares. graues Vulver u. beral, mehr. Darin aber ftimmten alle überein, daß die Substanz, wenn man fie auf schmelzendes Metall wirft, daffelbe in Gold verwandte. Diese Operation nannte man die Orojection. Auch über ihre Ausführung berrichten verschiedene Anfichten; die einen ordneten an, daß die Subftang frei, die anderen, daß fie in Bachs gehüllt auf das schmelzende Metall geworfen werden jolle. Ebenfo gingen die Anfichten über bie Birkfamkeit ber Substanz, welche bald "Stein ber Weisen", bald das "große Magisterium," bald das "große Elixir", bald die "rothe Linctur" genannt wird, auseinander; nach der Ansicht der einen war ihre Wirkung eine beschränkte, konnte eine bestimmte Menge ber Tinctur nur ein gemisses Quantum Metall in Gold verwandeln, nach der Ansicht der anderen war die in bochfter Bollendung bargeftellte Tinctur fabig, jede beliebige Quantitat Metall in Gold zu vermandeln. Wie weit diese Anfichten gerade in diefer Beziehung auseinandergingen, wird die spätere Mittheilung der Aussprüche einiger der hervorragenden Alchemisten zeigen.

Auf Geber, welcher im neunten Jahrhundert lebte, folgte sobald kein Alchemist, dessen Name hier der Erwähnung verdient; die Alchemisten arbeiteten ruhig fort, glaubend ihrem großen Ziele näher zu kommen, doch trat keiner auf und verkündete mit bessonderer Prätension der Welt, daß er daß große Geheimniß gefunden habe. Erst etwa vierhundert Jahre nach Geber sanden sich wieder Alchemisten, welche die Ausmerksamkeit der Welt auf sich zogen, sowohl durch ihre alchemistischen Bestrebungen, als

auch durch die Bedeutsamkeit, welche ihnen ihre gesammte wiffensichaftliche Bildung gab.

Bu jener Beit, b. h. im Anfang bes breizehnten Sahrhunberts, trat in Deutschland Abalbert von Bollftabt, genannt Albertus Magnus, auf, der gefeierte Rloftergeiftliche in Roln, der hochgeachtete Bischof von Regensburg. Er galt unter feinen Beitgenoffen für den größten Gelehrten ber Belt, und bas sein Wiffen ein sehr großes gewesen sein muß, bas bezeugt uns die Achtung, welche ihm schon als schlichtem Monch die bochge stelltesten Leute erwiesen, ja, ihn, ben einfachen Donch, suchte ber beutsche Raiser selbst in feiner Zelle auf, um von feinem Wiffen Ruten zu ziehen. Darf es uns bei ber damaligen Anichauung wundern, wenn das Bolt, welches die Großen der Erde nach der Belle bes Mönches ftromen fab, in diesem einen Banberer und herenmeister erblickte, und daß fich bald allerhand wunderbare Sagen über feine Runftftude verbreiteten? Bon allen biefen hier nur eine, welche bas Andenten an jenen Befuch bes Raisers erhalten hat. Als dieser, welcher furz vorher von einem Römerzuge beimgekehrt mar, ben Albertus mitten im Biuter in seiner Belle zu Köln aufsuchte, soll ihn dieser bei ber hand ge nommen und in einen Garten geführt haben, ber an die bette lichsten Gefilde Italiens erinnerte. Bon Albertus Magnus fteht & unzweifelhaft fest, daß er ein großer Gelehrter und ein gewissenhafter Mensch war, und er sagt gang klar und beutlich in seinem Berte über Alchemie: "Ich habe gefunden, daß die Verwandlung in Gold und Silber möglich sei." War Albertus durch die Farbe ber etwa gewonnenen Legirungen getäuscht? Wir muffen es anneb men, doch wollen wir nicht verschweigen, daß Albertus die Pris fung bes Golbes und bes Gilbers burch Abtreiben fannte, eine Methode, welche eine Täuschung ausschließt.

Ziemlich gleichzeitig mit Albertus Magnus lebte in Eng-

land ein Gelehrter von gleich umfassendem Biffen, Roger Baco von Berulam, welcher als Lehrer an ber Univerfität zu Orford am Ende des dreizehnten Jahrhunderts ftarb. Auch ihm fagte man allerhand Zaubereien nach, und er hatte fogar beshalb von bem geiftlichen Gericht Berfolgungen zu erbulden. Auch er, ein Mann von unzweifelhaft großem Biffen, fpricht mit großer Bestimmtheit von der Metallverwandlung, was bei seiner Annahme, daß alle Metalle aus Schwefel und Queckfilber bestehen, und die Berichiedenheit nur auf bem verschiedenen Berbaltnif der Diichung beruht, nicht Bunder nehmen darf. Bas aber munderbar ift, das ist der Umstand, daß er der Tinctur die Kraft der allgemeinen Bermandlung zuschrieb, und daß er, als ber erfte, diese Kraft als eine unendliche binftellte, wie dies aus seinen Borten "das rothe Elixir färbt — der Ausbruck färben (tingere) findet fich in den alchemistischen Schriften fehr haufig fur bie Berwandlung des unedlen Stoffes in Golb - ins Unendliche und permandelt alle Metalle in Gold".

Gleichzeitig mit den beiden Genannten lebte ein hervorragender Gelehrter, Arnold Bachnone, gewöhnlich Villanovus genannt, welcher, nachdem ihn sein Baterland Spanien als Ketzer und Zauberer versagt hatte, in Paris als Lehrer der Naturwissenschaften zu wirken suchte. Aber auch hier und in Montpellicr verfolgten ihn die Ketzergerichte, und erst in Sicilien, unter dem Schutze des hochgebildeten Friedrich II. von Aragonien sand er Ruhe, um seine Studien sortzusetzen. Er, dessen wissenschaftstiche Bedeutung wohl am besten daraus erkannt werden kann, daß er es ist, welcher die hohe Bildung der spanischen Hochschuslen dem übrigen Europa zugänglich machte, hatte auch keinen Zweisel an der Möglichkeit der Metallverwandlung, nur meinte er, ein Theil der Tinctur könne nicht mehr als hundert Theile Metall verwandeln. Aber wenn er auch als sicher annimmt

baß man Gold machen kann, so macht er doch einen Unterschied zwischen dem kunftlichen Gold, dem sogenannten "philosophischen Gold", und dem natürlichen Golde; er sagt hierüber: "Benn auch die Alchemisten die Substanz und die Farbe nachmachen können, so geben sie demselben doch nicht die früher aufgezählten guten Eigenschaften desselben". Benn er aber so auf der einen Seite die Kraft des Steins der Beisen niedriger stellt als seine Beitgenossen, so legt er ihm doch in anderer Beziehung größere Kraft bei, indem er seine Heilkraft sehr hoch stellt.

Hier haben also drei gleichzeitig lebende Männer von unzweiselhaft großen wissenschaftlichen Kenntnissen Zeugniß abgelegt für die Eristenz des Steins der Beisen, für die Möglichsteit der Metallverwandlung. Wollten diese Leute betrügen? Sicherlich nicht, ihr wissenschaftlicher Ruf läßt eine solche Annahme nicht zu. Sind sie getäuscht worden? Es wird uns nicht leicht, dies bei Männern, welche so vielsache Beweise ihrer ruhigen Berbachtung und ihres kalten Verstandes gegeben haben, auzunehmen, aber dennoch bleibt keine andere Erklärung.

Leichter wird uns die Erklärung, wenn wir den großen Abchemisten des folgenden Jahrhunderts, den Spanier Raymundus Lullus, betrachten. Er, dessen ganzes Leben eine Kette von Handlungen ist, welche Zeugniß ablegen von seiner lebhasten Phantasie, oder, wenn man will, von seinem fanatischen Glaubenseiser, er wird auch wohl oft in seinen wissenschaftlichen Ausschauungen von seiner Phantasie getäuscht worden sein, und wenn er sich vermaß, "das Meer in Gold zu verwandeln, wenn et von Quecksilber wäre", so zeigt dies gewiß nicht von der nuchternen, kalten Auffassung, welche wir bei Gelehrten in wissenschaftlichen Dingen suchen. Dennoch aber wäre es ungerecht, Enllus als einen Schwindler, oder gar als einen Betrüger hin zustellen. Ein Mann, der von seinem fünsundreißigsten Jahr

bis jum hoben Greisenalter nur ein Ziel tennt, nämlich die Ausbreitung der driftlichen Religion in Afrika, welcher unzweifelhaft fein alchemiftisches Gold nur zu bem 3wede machen wollte, um die Roften eines Kreuzzuges zu bezahlen, und welcher, als tein Fürft mit dem alchemistischen Golbe Krieg führen wollte, allein, ein Greis von fiebenundneunzig Sahren, nach Algier ging, um ben Arabern bas Chriftenthum zu predigen, bei welchem Berfuch er mit Steinen todt geworfen wurde, einen folden Dann tann man für einen Phantaften aber nicht für einen Betrüger und Schwindler halten. Belche Eigenschaften er in seiner lebhaften Phantafie bem großen Elixir zuschrieb, bas geht aus folgender Stelle in feinen Schriften bervor: "Rimm", fo fchreibt er, "von biefer toftlichen Medicin ein Studchen, fo groß wie eine Bobne. Birf es auf tausend Ungen Queckfilber, so wird biefes in ein rothes Dulver verwandelt. Bon diefem giebt man eine Unze auf taufend Ungen Quedfilber, die bavon in ein rothes Pulver verwandelt werden. Davon wieder eine Unze auf tausend Unzen Quedfilber geworfen, so wird alles zu Medicin. Derfelben eine Unze wirf auf tausend Ungen neues Quedfilber, so wird es eben= falls zu Medicin. Bou biefer letten Medicin nochmals eine Unze auf taufend Ungen Queckfilber, fo wird es gang in Gold verwandelt, welches beffer ift, als Gold aus den Bergwerten". Der gute Lulins ichatte also die Rraft des Steins der Beisen to boch, daß ein Studchen davon wie eine Bobne groß Taufend Billionen Pfund Quedfilber, alfo ungefähr 625.000.000.000 Ctr., in Gold verwandeln fonne. Man fieht, die Theorie von ber Birtung der fleinften Dofen ift feine Erfindung unferer Somoopathen, Raymundus Lullus hat fie ichon por fechshundert Sahren gefannt.

Auf diese Alchemisten, welche neben dem Andenken, welches fie sich als Adepten — mit diesem Namen bezeichnet man dies V. 113. 2 (657) ienigen Forscher, welche angeblich die Lösung des Gebeimniffes aefunden haben — erworben haben, auch als große Gelehrte in bem Gedachtniß ber Menschen fortleben, folgte eine Reihe von Goldmachern, von benen wir faum mehr wiffen, als daß fie Gold aemacht, resp. versucht haben, es zu machen. Unter ihnen verdienen der Erwähnung Nicolaus Flamel, ein Frangoje, ber burch feinen toloffalen Reichthum die Belt in Erstaunen feste, und beffen hinterlaffene Schriften in einer fo bilberreichen Sprache geschrieben find, daß selbst die erfahreuften Deuter der alchemistis ichen Schriften auch feine Spur einer Deutung gefunden baben, bann zwei hollandische Aerzte, Isaac hollandus und Johann Ifaac Sollandus. Beibe, Bater und Cohn, wollen ben Stein der Weisen gefunden haben, und fie vor allem finden nicht Borte genug, um die Seilfraft besselben zu preisen. Der Erstere nennt sogar die Krankheiten, in benen er ihn als Heilmittel gegeben hat, und giebt als Gebrauchsanweisung an, man folle ein Beigentorn groß von dem Stein der Beisen in Bein legen, und die fen Wein dem Kraufen zum Trinfen geben. Die Wirkung des Steins werde jum herzen bringen, und fich von da aus durch alle Safte verbreiten. Schließlich fagt er: "So aber ein Ge funder fich alle Boche des genannten Mittels bedient, jo bleibt er resund bei Leben bis zu der Stunde, welche ihm von Gott gesetzt ift". Dieser Zusatz zeigt, daß damals von ber Rraft bet Steins, emiges Leben zu verleihen, noch nicht die Rede mar, biefe Auffaffung griff erft spater, als man fortwährend bie guten Eigenschaften bes Steins ber Beisen zu steigern suchte. Plat.

Erst im Anfang des funfzehnten Jahrhunderts begegnet uns wieder ein Alchemist, dessen Namen sich in der Bissenschaft erhalten hat, der Benediktinermönch Basilius Valentinus. Er schrieb dem Stein der Beisen die Kraft zu, 10 bis 30 Theik unedlen Metalles in Gold zu verwandeln und die Gesundheit zu

erhalten bis zu der Stunde, fo ihm von seinem himmelskönige gesetzt ift. Da Bafilius Valentinus es war, der zuerst auf den Gehalt des Kupfers an Silber und des Silbers an Gold aufmerksam machte, so kann man nicht wohl annehmen, daß er durch die Anwendung unreiner d. h. goldhaltiger Substanzen bei seinen Versuchen getäuscht worden ift, und andererseits schließt seine wissenschaftliche Bedeutung wiederum den Verdacht einer abfichtlichen Täuschung aus, wir muffen alfo feine Goldmacherei wohl auf falsch aufgefaßte Experimente zurückführen. Wenn man aber ben Balentinus nicht im Verdacht bes Schwindelns haben barf, so liegt hierzu um so größere Berechtigung por bei feinem Zeitgenossen, bei dem französischen Goldmacher Le Cor, welcher. nachdem er dem Könige von Frankreich große Summen zum Kriege gegen England geliehen hatte, zum Kingnaminister ernannt wurde, und als solcher seine Runft, Gold zu machen, in einer Beise betrieb, wie fie drei Jahrhunderte fpater ber Dungmeister Ephraim auch ausgeübt hat; er schlug nämlich falsche Münzen, welche unter bem Stempel des Königs als vollgiltig fo lange in Umlauf waren, bis man ben Betrug entbedte.

Hier finden wir also in der Geschichte der Alchemie zum ersten Male den offenen Betrug an der Seite des Goldmachers, und die Alchemie hört auch mit diesem Moment auf, sich als eine wissenschaftliche Bestrebung zu zeigen. Basilius Balentinus war der letzte Alchemist, dessen Namen wir mit Ehren unter den Männern der Bissenschaft genannt sinden; wenn sich auch in späterer Zeit noch so mancher Gelehrte von hoher Begabung mit der Alchemie beschäftigte, so war dies doch nur sporadisch, diese Beschäftigung bildete niemals mehr ein wesentliches Glied seiner gesammten wissenschaftlichen Bestrebungen. Bon jetzt an ist die Geschichte der Alchemie eine Kette von mehr oder weniger gesichicht ausgeführten Betrügereien, und wenn sich unter den sol-

genden Mittheilungen solche finden, welche scheinbar jede Täuschung ausschließen, so kann das unser Urtheil über das Gesammtbild nicht ändern, es sind dies einzelne noch ungelöste Räthsel, deren Lösung wahrscheinlich der Wissenschaft keinen Gewinn bringen wurde.

So trat auch schon gleichzeitig mit Le Cor in Deutschland die Goldmacherei in der unzweifelhaften form des Betruges auf; die Raiserin Barbara, Bittme des Raisers Sigismund, mar eine von allen Söflingen laut gepriesene Abeptin; wie ein Zeitgenosse erzählt, bestand ihre Kunft darin, durch Zusammenichmelgen von Rupfer und Arfenit ein weißes Metall herzuftellen, weides fie als Silber verkaufte, und bas Gold burch Zufat von Rupfer und Silber zu vermehren. Ebenso wie in Frankreich und Deutschland trieb man damals auch in England bas Gold machen; die Rosenkriege hatten Gelb, sehr viel Gelb gefostet, und man suchte dem Mangel burch Pragen von Mungen ans alchemistischem Golbe abzuhelfen, und bald standen fich in Runtreich nicht nur frangofische und englische Waffen, sondern auch frangöfische und englische falsche Goldstüde gegenüber. emfig auch die Münzmeister arbeiteten, es scheint, daß fie den Bedarf der englischen Könige nicht befriedigen konnten, dem Seinrich VI. forberte öffentlich alle guten Unterthanen auf, ben Stein der Beisen zu suchen. Diese Berordnung ist bochft metmurbig, da fie die Erklärung dafür enthalt, weshalb in England bie Alchemie fo schnell und so vollständig ihr Ende fand. Ge ist nicht der praktische Sinn der Engländer, welcher sich von solchen nuplosen Studien zurudzog, sondern es war der Umstand, daß der König, indem er in der Verordnung jagte, er rechne besonders auf die Priefter, welche, da fie Brot und Bein in Chrifti Leib und Blut verwandeln konnten, mohl auch minder unedles Metall in edles verwandeln tonnen, die Priefter zu Gegnern der alchemiftischen Bestrebungen machte, so daß diese nicht (660)

nur selbst sich damit nicht mehr abgaben, sondern auch ihren ganzen Ginfluß geltend machten, um andere davon abzuhalten.

So seben wir benn ziemlich gleichzeitig in Deutschland, England und Frankreich die Alchemie an den Sofen der Fürften beimisch fein, und das bleibt fie auch fortan; die Fürften suchten darin eine begueme Quelle, um ihre Geldverlegenheiten zu befeitigen, und die Goldmacher zogen es vor, an fürftlichen Sofen jo lange zu leben, bis die Nichtigkeit ihrer Kunft erkannt war. Baren fie gescheut genug, vor dem entscheidenden Moment zu verschwinden, so konnten fie ihr bequemes Leben Jahre lang fortfeten, verfaumten fie biefe Borficht, fo liefen fie allerdings Gefahr, an den Galgen zu kommen; aber so mancher hat für geringeres fein Leben in die Schanze geschlagen, und so barf es uns nicht Bunder nehmen, daß trot der vielen mit Klittergold beklebten Galgen, benen wir in der Geschichte ber Alchemie nach biefer Zeit begegnen, fich boch immer wieder neue Abenteurer gefunden haben, welche fich als Abepten in die Rabe der Fürften brangten. Es ift unmöglich, fie alle zn erwähnen, wir muffen uns hier mit einer Auslese berer begnügen, welche vorzugsweise das Interesse in Anspruch nehmen.

Da begegnet uns in Deutschland zuerst der Abept Sebald Schwarzer, welcher unter zwei sächsischen Kurfürsten und darauf bei dem Kaiser Rudolf als Goldmacher hoch in Ehren stand, und welcher schließlich, einer der wenigen Glücklichen, als Berghauptmann in Joachimsthal geachtet und in Frieden starb. Beniger glücklich war sein Zeitgenosse Kelley, welcher als junger Mann, um sich der Strafe für verschiedene Betrügereien zu entziehen, aus Schottland sich, und sich nach dem Continent begab. Rach verschiedenen Irrfahrten tauchte er endlich in Prag auf, und rerwandelte auch wirklich vor dem Kaiser Rudolf Quecksilber in Gold. Kaiser Rudolf überhäufte ihn mit Ehren, wollte aber

schließlich selbst die Kunft erlernen. Da ihm Kellen sein Geheimniß nicht mittheilen wollte, so wurde er ins Gefängniß geworsen und starb an den Berletzungen, die er sich bei einem mißglückten Fluchtversuch zuzog. Noch schlechter erging es in Braunschweig der Alchemistin Anna Maria Ziegler, welche auf
einem eisernen Stuhl sitzend, auf einem Scheiterhaufen als Zauberin verbrannt wurde, obgleich sie durch ihre Unfähigseit Gold
zu machen den besten Beweiß dafür geliefert hatte, daß sie nicht
zu zaubern verstand.

Ungefähr zu berselben Beit trat eine jener rathfelhaften Erscheinungen in der Geschichte der Alchemie auf die Buhne, melde es verstauden haben, auch den festesten Glauben an die Unmeglichkeit des Goldmachens zu erschüttern, nämlich der unter bem Namen Cosmopolita bekannte Schotte Alexander Geto: Er durchzog bald nach dem Ende des fechszehnten Sabthunderts die Niederlande und die Rheingegend, überall Proben seines Talentes, unedles Metall in Gold zu verwandeln, ablegend, ic 2. B. in Strafburg, wo er dem Apothefer Guften bover eine fleine Quantität des Projectionspulvers ichenfte. Es war dies ein Geident von fehr zweifelhaftem Berthe, benn Guftenhöver fam dadurch ju bem Ruhm eines Abepten und ftarb als jolcher zu Prag im Gefängniß. Seton ging von Strafburg über Frankfurt, Keln und hamburg nach Dresden, an allen diesen Orten die Projection ausführend und nirgends ben Ruf eines Betrügers hinterlaffent. In Dresden ereilte ihn fein Berhangniß, Kurfürst Christim wollte das Geheimnig fennen lernen, und da Seton es nicht verrieth, fo murbe er ins Gefangniß geworfen und das gewöhn: liche Mittel ber damaligen Zeit, die Folter, angewandt, um ihn zu Mittheilungen zu bewegen. Diefe erfolgten auch bei dem ftartsten Grade der Folter nicht, und man begnügte fich endlich damit, den Unglücklichen einfach in einem ewig dauern sollen-(663)

ben Gefängniß festzuhalten. Aber für Geld sindet man Freunde, und so fand Seton auch einen polnischen Edelmann, Seudisvogus, welcher unter dem Vorwande, ihm sein Geheimniß ablauschen zu wollen, sich die Erlaubniß verschaffte, ihn im Gesängniß zu besuchen und bald darauf mit ihm entsloh. Seton sollte sich aber der erlangten Freiheit nicht lange erfreuen, die Kolter hatte seine Kräfte erschöpft, und er starb bald darauf, seinem Besreier zwar nicht sein Geheimniß, wohl aber eine große Duantität des kostbaren Pulvers hinterlassend. Mit diesem Pulver ausgerüstet zog seht Sendivog als Abept durch die Welt und gab u. a. in Prag dem Kaiser Rudolph II. von dem Pulver, welcher damit eine Metallverwandlung aussührte, von der noch heute eine Maxmortasel im Prager Schloß Kunde giebt. Diese Tasel führt die Inschrift:

Faciat hoc quispiam alius, Quod fecit Sendivogius Polonus.

. was zu beutsch etwa heißt:

Durch Niemand Anders wird wohl vollbracht Bas Sendivog der Pole hier gemacht.

Sendivog mußte jedoch seinen Ruf verlieren, als ein wurtstembergischer Goldmacher, Mühlenfels, ihn der Substanz beraubte. Aber Mühlenfels sollte der Raub auch kein Glück bringen, er wurde an dem eisernen Alchemistengalgen gehenkt, als sein Diebstahl an den Tag kam. Denselben Galgen in Bürttemberg zierte später ein gewisser Honauer, welcher den Herzog und seinen Hof lange Zeit durch seine gelungene Metallverwandlung in Erstaunen setzte. Bei den Arbeiten ließ er den Herzog selbst alle Arbeiten verrichten, ließ ihn selbst alle goldsrei befundenen Substanzen in den Tiegel wersen, und zündete das Feuer an, welches mehrere Stunden brennen mußte. Es verließen dann alle Anwesenden das Laboratorium, der Herzog schloß es zu und

nahm ben Schluffel mit fich. Wenn man nach mehreren Stunden öffnete, fand man in dem Tiegel Gold. Als entbedt wurde. baß das Gold burch einen Rnaben, der in dem doppelten Beden der Kohlenkiste verborgen war, in den Tiegel geworfen wurde, machte man turzen Proces mit dem Betrüger, man bing ibn auf.

Es scheint aber, daß das traurige Schickfal so vieler Aberten doch die Goldmacher vorfichtig gemacht hat, wenigstens baben die drei Personen, welche nach Seton noch die Rolle von Abepten fpielten, fich wohl gehütet, felbft auf ben Schanplat zu treten, fie haben immer bafür geforgt, daß andere für fie bie Proben ihrer Fähigkeit ablegen. Diese brei Abepten, die letzten, welche überhaupt noch ernfthafte Beachtung verdienen, find Philale tha, Lastaris und Sehfeld, welche nach einander von der Mitte des siebzehnten bis zur Mitte des achtzehnten Sahrhunderts leb-Bon allen breien werben Metallverwandlungen mitgetheilt, por denen wir wie por einem ungelöften Rathfel fteben.

Philaletha mar es, welcher bem berühmten hollandischen Arzte Selvetius, einem der eifrigften Gegner der Alchemie ein Rörnchen der goldmachenden Substanz gab, und biefen, als die Projection gelang, in einen eifrigen Bertheidiger diefer Runft vermandelte, welche Befehrung Gelvetius felbft in seinem Buche "Vitulus aureus quem mundus adorat et orat" beschreibt. Bie großes Aufsehen diese Projection machte, und wie allgemein sie geglaubt wurde, zeigt der Umstand, daß Benedict Spinoza, welcher doch gewiß nicht zu den leichtglänbigen Leuten zählt, für die Richtigkeit der Sache eintrat.

In ahnlicher Beife ließ Lastaris burch andere bie Beweise seiner Biffenschaft ablegen. Er schickte eine kleine Quantitat der filbermachenden Substanz nach Wien, und über die damit ausgeführte Bermandlung einer Anzahl von Rupfermungen in Silber legt ein Protofoll Zeugniß ab, welches von dem damalige

preukischen Gesandten in Wien, von dem öfterreichischen Bice-Rangler und von mehreren hoben und hochgebildeten Personen Biens unterschrieben ift. Bon Lasfaris foll auch Botta er das Dulver erhalten haben, mit dem er seine Projection in Berlin ausführte, die seine Verhaftung nach fich ziehen sollte. ihr zu entgeben, floh er nach Sachsen, aber seinem Schicksal entging er nicht; Auguft II. gebrauchte auch Gelb und er bachte fich foldbes durch den Goldmacher, den der Rufall in feine Bande gespielt hatte, zu verschaffen. Dazu mußte er ihn aber an fich feffeln und dies machte fich am bequemften durch Ginfperren Bergebens bot Laskaris ein Lösegelb von in ein Gefänanifi. 800,000 Dufaten, Bottger blieb Gefangener auf dem Sonnenstein, wo er seine unfreiwillige Duße zu allerhand chemischen Berfuchen anwendete, bei welchen er die Darftellung des Porcellans erfand und so den Grund legte zu einer Industrie, welche bent in Deutschland vielen Taufenden von Versonen Arbeit und Unterhalt gewährt.

Der dritte der genannten Abepten, Sehfeld, lernte schon am Ansang seiner Lausbahn die Gesahren seiner Stellung kennen, er wurde in Wien auf Besehl der Kaiserin Maria Theresia verhaftet, und mehrere Jahre in Temesvar in Haft gehalten. Es gelang ihm jedoch zu entkommen, und jetzt wirkte er nur noch aus der Ferne. So gab er in Halle einem Apotheker Reusing einige Stäubchen des Pulvers, womit derselbe 2½ Loth Silber in probehaltiges Gold verwandelte. Diese Projection verdient noch um dessentwillen Erwähnung, weil bei ihr mit aller Bestimmtheit von einer Gewichtsvermehrung des angewandten Silbers gesprochen wird, Reusing will nämlich 3 Loth Gold erhalten haben.

Mit Sehfeld kann man die Reihe der Alchemisten schließen, der Kuriosität wegen sei noch erwähnt, daß in der Mitte des

achtzehnten Sahrhunderts unter Friedrich dem Großen, am preußischen Hofe Alchemie getrieben wurde; eine sächsische Edeldame, Frau von Pfuel, errichtete, unter Assistenz ihrer beiden jungen und schönen Töchter, in Potsdam ein Laboratorium, in welchem das Gold vermehrt werden sollte. Ob das der Besucher oder das der Besitzerin, darüber geben die Chroniken jener Zeit keine Auskunft.

Aber ganz erloschen war die Alchemie auch damals noch nicht, das Licht, welches die entstehende Wiffenschaft, die Chemie, verbreitete, war nicht hell genug, um die mpftischen Borstellungen von der Möglichkeit, auf dieje Beije schnellen Reichthum gu erlangen, zu vertreiben, es dauerten bie geheimen Gefellichaften, welche sich mit Alchemie beschäftigten, vor allen die Gesellschaft ber Rosenkreuger in Deutschland und die Frères de la Rose in Frankreich, fort, ohne daß jedoch ein der Ermähnung werthes Resultat ihrer Bestrebungen bekannt geworden mare. Un die Rosenkreuzer fich anlehnend, wirkten in Deutschland bie aldemiftifche Gefellichaft in Rurnberg, beren Ditalie sogar Leibnitz mar, welcher in den Jahren 1666 und 1667 alt Secretair ber Gefellichaft fungirte, und die Buccinatoren, welche besonders um 1700 ihr Wefen trieben. Alle diese Gefellschaften verliefen im Sande, und ein am Ende des achtzehnten Sahrhunderts gemachter Berfuch, fie als hermetische Gefellschaft wieder aufzurichten, scheiterte, wenn dieser Bersuch überhaupt etwas mehr war, als ein aut durchgeführter Scherz des geiftvollen Verfaffers der Jobfiade, des Dr. Kortum in Bochum, welcher im Berein mit feinem Freunde, bem Dr. Bahrens in Schwerdte, die gange Gefellschaft, welche einen fehr umfangreichen Briefwechsel führte, und eine Reihe von alchemiftischen Schrif ten berausgab, bilbete. Die letten Spuren ber Thatigfeit biefet "Bereins" reichen bis zum Jahre 1819. Damit find jedoch in (666)

Deutschland die Spuren der Alchemie noch nicht vollständig ersschöft; im Jahre 1835 erhielt der Gewerde-Berein in Weimar eine Tinctur zugeschickt, von deren, allerdings noch schwachen, veredelnden Kraft er sich überzeugen sollte. Eine Prüfung ersgab, daß die Tinctur goldhaltig war. Etwa zehn Jahre später haben, wie Personen aus jenen Gegenden auf das bestimmteste versichern, in Südshannover und Thüringen sich noch Perssonen eifrig mit dem Versuche, Gold zu machen, beschäftigt.

Roch mehr in die neueste Zeit hinein als in Deutschland reichen die Spuren der Alchemie in Frankreich, dort rubmte fich noch por wenigen Jahren ein Chemifer, Ramens Javary, bem großen Geheimnisse auf ber Spur zu sein. Bon den Beftrebungen diefes Mannes fagte im Anfang der vierziger Jahre Baudrimont in seinem großen handwörterbuch ber Chemie: "Aus dem Studium der alchemistischen Philosophen erfieht man, daß einer der wesentlichsten Stoffe des Projectionspulvers in der Luft enthalten ist. Nach Javary ist dies der Sauerstoff. wurde also mit dem Sauerstoff, wenn man ihn richtig anwenbete, eines Tages die alchemistischen Bunder wiederholen tonnen. Javary hat, indem er den Anweisungen der alten Alchemisten folgte, schon so sonderbare und so interessante Resultate erhalten, baß ich einige Soffnung habe, das große Werk vollendet zu feben." So urtheilte noch vor einigen zwanzig Jahren ein Chemiter von unzweifelhafter miffenschaftlicher Bedeutung über bie alchemistischen Beftrebungen. Allerdings hat fich feine hoffnung nicht erfüllt. Savary hat das große Werk heut noch nicht vollen= bet und wird es auch schwerlich vollenden, denn ba feit einigen Sahren bie regelmäßigen Beröffentlichungen biefes Experimentators ausgeblieben find, so zählt er vermuthlich nicht mehr zu den Lebenden.

Immerhin aber ist es wichtig, daß ein Mann wie Bau-

brimont sich in solcher Weise über die Alchemie äußert, sein Aussipruch wirft eine ganze Reihe von absprechenden Urtheilen aus dem Munde Unberufener über den Hausen. Uebrigens steht Baudrimont mit seiner Ansicht nicht allein, ein deutscher Professor, K. Chr. Schmieder, geht noch weiter, und spricht sich, offenbar durch die vielen Beispiele der Metallveredlung, bei welchen auch bei genauer Prüfung ein jeder Betrug ausgeschlossen scheint, beeinflußt, in seiner "Geschichte der Alchemie" dahin aus, daß die Möglichkeit der Metallverwandlung und die Eristenz des Steins der Beisen vollständig erwiesen sei.

Diese Behauptung erscheint uns höchst gewagt. Allerdings sinden sich in der Geschichte der Alchemie Thatsachen, welche sie zu rechtsertigen scheinen, aber auch nur zu rechtsertigen scheinen. Es ist wahr, die Documente, welche bezeugen, daß der und der Adept Gold gemacht habe, sind hinlänglich beglaubigt, es haben Hunderte von glaubwürdigen Personen das alchemistische Gold in Händen gehabt, haben es auf seine Reinheit geprüst und sür probehaltig befunden, und so mag es ersaubt scheinen, auf solche Zeugnisse gestützt, zu behaupten, es sei wirklich schon einmal Gold gemacht worden. Aber was wollen solche Zeugnisse, und wenn sie von den bestbeleumundetsten Personen ausgestellt sind, beweisen? Haben wir nicht ebenso wie über das Goldmachen auch sicher beglaubigte Documente, welche uns belehren, daß eine Here, vor versammeltem Rathe auf der Rathswage gewogen, unt so schwer besunden wurde als wie drei Quentchen?

Hat nicht die medicinische Facultät zu Epon bezeugt, daß Blut, welches man vor ihren Augen aus den Abern eines Steinfressers abzapfte, zu einer Arpstallmasse erstarrte, welche so fest war, daß man sie nicht einmal mit einem Hammer zerschlagen konnte?

Solden ficher beglaubigten Thatsachen begegnen wir baufig

in der Geschichte der Wissenschaft, sie liefern eben nur den Beweis, wie leicht die Leute das glauben, was sie glauben wollen. Und wo sind die Münzen, welche aus dem alchemistischen Golde geschlagen sind, wo ist auch nur ein einziger der Goldgulden, welche die Juschrift führen:

"Aus Wenzel Sepler's Pulvers Macht Bin ich von Zinn zu Gold gemacht."

Und wenn sich eine solche Münze vorsindet, wer beweist uns, daß das Gold wirklich nur verwandeltes Zinn ist, daß es nicht einfach vor der Metallveredlung in den angewandten Materialien vorhanden war?

Mit welcher Schlaubeit die Alchemisten folche Betrügereien ausführten, wie geschickt sie bemjenigen, welchen sie von ihrer Runft überzeugen wollten, goldhaltige Materialien in die Hände au spielen verftanden, davon giebt uns das Berfahren Runde, burch welches ber Abept Daniel in der Mitte des sechszehnten Sahrhunderts den Großherzog von Toscana, den befannten Cosmus I. von Medici, tauschte. Daniel, dem der Ruf eines Abepten vorausging, tam an den Sof des Großherzogs, schien jedoch gar nicht daran zu denken, seine Kunst auszuüben, sonbern beschäftigte fich ausschließlich mit der Ausübung der Seiltunde. Endlich, nach etwa einem Jahre, entschloß er sich auf Drangen des Großherzogs, diesem eine Probe seiner Kunft, Gold au machen, zu liefern. Er gab bem Großbergog eine genaue Beschreibung des Verfahrens, sowohl mas die anzuwendenden Mittel als auch mas die Art ihrer Anwendung betrifft. Dann ließ er den Großherzog ganz allein arbeiten, und derselbe erhielt wirklich autes, probehaltiges Gold. Boller Freude schenkte er dem Aldemisten 20,000 Ducaten, allerdings ein sonderbares Geschent für einen Menschen, ber Gold machen fann. Daniel aber fand

es nicht sehr sonderbar, er nahm die 20,000 Ducaten und ging damit nach Paris.

Run, das ift doch gewiß eine gang unzweifelhafte Metallveredlung! Bielleicht wurde fie heute noch fo mancher dafür balten. wenn nicht Daniel fo ehrlich gewesen mare, von Paris aus dem Grofberzog den gespielten Betrug zu enthüllen, um ihn von weiterem Arbeiten abzuhalten. Sein Verfahren mar folgendermaßen. Œτ behauptete, in seiner Gigenschaft als Arat, im Befit eines Universalmittels zu sein, welches er "Ugufur" nannte, und welches in allen Apotheken von Florenz, welche es von ihm taufen mußten, ba er allein die Zusammensehung fannte, vorräthig war. Diefes Usufur mar sehr ftark goldhaltig, mas jedoch Riemand wußte und was man um so weniger vermuthen konnte, als et dies Mittel zu einem sehr billigen Preise verkaufte. Er founte bies ohne Schaben thun, da er den Patienten, welche bas Ujufur in der Apothete taufen mußten, die Arzueien stets selbst zube reitete, wobei er das kostbare Pulver mit einem ahnlich ausse Natürlich war in dem Recept henden, werthlosen vertauschte. zum Goldmachen, welches er dem Großherzog gegeben hatte, auch ber Zusatz von Usufur vorgeschrieben, und ber Großbergog fonnte diesen Stoff aus einer beliebigen Apothete holen laffen, nach bem Schmelzen immer mußte er Gold im finden.

Hier haben wir also das Bild eines sorgsam vorbereiteten und geschickt ausgeführten Betruges vor uns, und dasselbe ist wohl geeignet, unser Mistrauen gegen alle die andern wohl beglaubigten Metallveredlungen zu steigern; wer sagt uns, daß nicht auch bei ihnen der Betrug, der scheindar unmöglich ist, schon Sahre lang vorbereitet war, wie in dem mitgetheilten Falle, oder ob nicht, da die Zuschauer im guten Glauben waren, oft noch andere, gröbere Betrügereien ausgeübt wurden? Wie

oft find Goldstüdchen, welchen man durch Quedfilber das Unfeben von Binn gegeben hatte, als Binn in den Tiegel geworfen worden, und, nachdem sich beim Erhitzen das Quedfilber verflüchtigt hatte, als Gold wieder berausgenommen worden. Der man hat, wie dies z. B. Thurneiffer, ber berühmte deutsche Alchemift, welcher in Berlin die erfte Druderei angelegt haben foll, in Rom bei dem Cardinal Ferdinand von Medicis gethan, einen eisernen Nagel mit angelotheter goldener Spite, die burch schwarze Farbe ein gleiches Ansehen mit Gisen erhalten hatte, in Del, welchem ein geheimnisvoller Stoff zugesetzt mar, getaucht, und nach dem Abreiben das alchemistische Gold gezeigt. Auch über diese von Thurneiffer ausgeführte Metallveredlung eriftirt ein beglaubigtes Document, und man wurde fie heute vielleicht auch als Zeugniß dafür anführen, daß man in früheren Beiten Gold gemacht habe, wenn nicht glücklicher Beise neben bem Document auch ber Nagel aufbewahrt worden ware, und man fich in späteren Zeiten burch genaue Untersuchung überzeugt batte, daß die goldene Spite angelöthet ift.

Die Enthüllung solcher Betrügereien muß natürlich sehr viel dazu beitragen, Aussprüche wie die von Schmieder als ganz unberechtigt erscheinen zu lassen, aber, und hierin müssen wir den Bertheibigern der Alchemie beistimmen, was würde die Aufdeckung von hundert Betrügereien beweisen gegen eine einzige, unzweiselhafte Transmutation?

Wo aber ist diese unzweiselhafte Transmutation? Allerdings gesteht selbst Kopp, welcher vom jesigen Standpunkt der Wissensichaft ganz entschieden gegen die Alchemie Stellung nimmt und bestreitet, daß jemals die Wahrhaftigkeit der Alchemie dargethan werden wurde, in seiner "Geschichte der Chemie" zu, daß es ihm bei einigen Transmutionsgeschichten ebenso unbegreislich bleibt, wie sich Männer von notorisch rechtlichem Charakter, welche keise

nen Bewinn von einer Betrügerei haben fonnten, und die zudem fo leichte Mittel zur Drufung befagen, betrogen baben follten ober fich batten taufden laffen follen - als ihm die Metallveredlung felbft unbegreiflich ift. Er findet, und diese Auffassung ift von dem Standpunkte, ben uns unsere heutigen chemischen Renntniffe auweisen, wohl die richtige, als Resultat der Forschungen über 21: demie die in der Geschichte der Biffenschaften nicht vereinzelt ftebende Erscheinung, daß eine verhältnismäßig unbedeutende richtige Bahrnehmung die Grundlage bedeutender, weit um fich greifenber Irrthumer wirb. Dan nahm mahr, daß ein gewiffer Stoff, in geringer Menge einem Metall zugesett, biefem eine andere Farbe ertheilen kann. Aus diefer Verwandlung der Farbe wird die Möglichkeit einer Metallverwandlung nach allen Eigenschaften gefolgert und als Thatfache ausgesprochen; bas wortliche Auffassen bilblicher Rebensarten fügt ben Glauben an eine Univerfalmedicin hinzu; in berfelben Art und durch den Umstand bafi früher die Reit nach Gebeten bestimmt beaunftiat. wurde, verbindet sich mit der Alchemie religiöser mus, und so tritt eine falsche Richtung nach der anderen faft unbemerft ein.

Unsere Darstellung der Alchemie beweist, daß wir die Kopp's sichen Anschauungen für richtig halten, für richtig wenigstens nach unseren heutigen Kenntnissen in der Chemie, aber sind wir denn mit unseren Forschungen in der Chemie an der Grenze der Bissenschaft angelangt? Wir glauben nicht, daß Semand eine solche Behauptung aufstellen wird, und deshalb können wir, and wenn wir ernstlich die Wahrheit der vielen als beglaubigt uns mitgetheilten Projectionen bezweiseln müssen, doch nicht von der Unmöglichkeit sprechen, Gold zu machen. Um dies für unmöglich zu erklären, müßte man vor allem den Beweis liesen,

daß Gold wirklich ein einfacher Stoff ift. Diesen Beweis fann die Biffenschaft bis beut noch nicht liefern, wir konnen immer nur die Erklärung, was ein Element, — mit welchem Ramen die einfachen Stoffe bezeichnet werden — negativ geben. wir konnen nur fagen: Gin Element ift ein Rorper, deffen Berlegung in andere Stoffe une bis jest noch nicht gelungen ift. Che wir aber nicht den positiven Beweis für die Unmöglichkeit einer folden Berlegung gefunden haben. können wir auch nicht mit Bestimmtheit behaupten, daß die jest als Elemente bezeichneten Korper wirklich einfache Stoffe find, und es ift also nicht Die Unmöglichkeit ausgeschlossen, daß Gold die Bereinigung zweier Rörper ift, und zwar eine so innige Bereinigung, daß uns bis jest ihre Berlegung noch nicht gelungen ift. Bielleicht, wenn uns einst die Berleaung gelingen follte, finden wir, daß dies zwei gang gewöhnliche, in der Natur allenthalben portommende Stoffe find, und wir entbeden bann auch vielleicht bas Berfahren, biefe beiden Stoffe wieder zu Gold zu vereinigen.

Man sieht, unmöglich ist nach dem Stande der Wissenschaft das Gold machen nicht, und man soll überhaupt sehr vorssichtig mit dem Gebrauch des Wortes Unmöglichseit bei wissensichaftlichen Dingen sein. Es ist noch nicht so sehr lange her, da bewies ein englischer Mechaniker sehr genau und ganz unzweisselhaft, daß es unmöglich sei, mit einem Dampsichisse zwischen England und Amerika zu sahren. Jedermann sah die Unmöglichkeit ein, aber nur so lange die, einige Monate nach Publication des Beweises, das erste Dampsschiss den atlantischen Ocean durchschnitt, und heut beweisen Tausende von Dampkern täglich die Möglichkeit jeuer Unmöglichkeit. Etwas früher, im Jahre 1800, bewies unser große Philosoph Hegel mit großem Scharfssinn die Unmöglichkeit, daß eine beobachtete Lücke in der Plas

netenreihe durch einen noch unentdeckten Planeten ausgefüllt werden könne, und Niemand vermochte einen Kehler in dieser Beweitführung aufzufinden, bis in der Neuighrenacht des Jahres 1801 der Aftronom Diazzi den ganzen scharffinnigen Beweis durch einen Blick durch das Kernrobr umwarf: er entdeckte an ter Stelle, wo fich unmöglich ein Planet vorfinden tounte, ben Daneten Geres, und seit jener Zeit hat fich die Zahl ber uns befannten Planeten, welche ienen Zwischenraum ausfüllen, auf etwa hundert gefteigert. Und wer hatte es vor zehn Sahren für möglich gehalten, eine chemische Untersuchung ber Sonne und ber Sterne anzustellen. Man batte benjenigen, ber von einem folden Verfuch gesprochen, für einen Verrückten gehalten, welcher etwas Unmögliches anstrebt. heut ift, Danf den Untersuchungen Bunfen's und Rirchhoff's, auch diefe Unmöglichkeit möglich geworden, man analpfirt die Sonne und die anderen Gestirue faft ebenso leicht, wie man jonft ein Stücken Mineral u. bergl. untersuchte.

Es ift also immerhin bedenklich, in der Wissenschaft mit einer allzugroßen Bestimmtheit von Unmöglichkeiten zu sprecken, und wir wollen uns daher auch hüten, von der Unmöglichkeit, Gold zu machen, zu sprechen, aber wir wollen uns auch ebenkt hüten vor thörichten Versuchen, das Geheimniß zu sinden. Aus der Geschichte der Alchemie läßt sich weder die Möglichkeit, noch die Unmöglichkeit erkennen, nach unserer Auffassung der Bissenschaft spricht diese auch nicht absolut gegen die Möglichkeit, aber sie lehrt uns, daß auch nur sie selbst die Lösung der Aufgabe ermöglichen kann. Ist es möglich, Gold zu machen, so wird es einst erforscht werden im regelmäßigen Gange der Bissenschaft, welche, fortschreitend von Experiment zu Experiment und zu jedem neuen Versuch die gesammelten Erfahrungen vorangegangener Zeiten benutzend, mit sicherer Hand einen Schleier nach

bem anderen fortzieht von den Geheimnissen der Natur. Ebenso, wie man auf diesem Wege schon so manche schwierige Frage richtig beautwortet hat, ebenso wird er auch Antwort geben auf alle Fragen, deren Beautwortung möglich ist.

Wenn wir aber die Möglichkeit, Gold zu machen, nicht abjolut verwerfen, so brangt fich uns die Frage auf: Belches werden die Folgen für unser Culturleben sein, wenn es gelingt, Gold zu machen? Allerdinas munte nach Anficht berer, welche das Gold für den Mittelpunkt unseres ganzen socialen Lebens balten, der Umschwung ein ganz gewaltiger sein, wenn, und diese Frage murbe boch immer noch zu beantworten fein, die Darftellung des alchemiftischen Goldes billiger ware als die Gewinnung des natürlichen. Bielleicht find die Substanzen, welche, im richtigen Berhaltniß vereinigt, Gold geben, fo felten, und ihre Bereinigung fo umftanblich, daß das fünftliche Gold theurer wird als das natürliche, und daß so die Losung der Frage nur für die Biffenschaft von Werth ift, nicht für das sociale Leben. Dloglich allerdings, daß es auch billiger wird, fo daß das Gold ein allgemein zugänglicher Stoff wird, den wir dann fo wenig achten werden, wie heut altes Eisen oder Kupfer. Aber selbst diese Möglichkeit zugegeben, fo ware es beut doch eine mußige Beichaftigung, darüber nachzudenken, welche Folgen ein solches Ereigniß haben wurde, mit derselben Berechtigung konnen wir darüber ftreiten, mas das Solz und die Steintoblen werth fein werden, wenn die Erde einst der Sonne so nabe tommt, daß wir tein Feuer mehr brauchen, oder was wir mit den Bewohnern bes Uranus reden follen, wenn es fich einft herausstellt, daß es deren giebt, und es uns gelingen follte, ein Mittel zur Berftandigung mit ihnen zu finden.

Das alles find mußige Fragen, deren Beautwortung fürs erfte noch der speculativen Philosophie, nicht den exacten Wissen-

schaften angehört; wenn einst die eracten Wissenschaften so weit vorgeschritten sein werden, daß man ein Recht hat, an sie solde Fragen zu stellen, so werden sie auch die Autwort darauf nicht schuldig bleiben.

## Friedrich der Große

## in seinen Schriften.

Bortrag, gehalten im Rathhaussaale zu Zürich am 13. Sanuar 1870

non

Dr. Alfred Boretius, Brofeffor für beutiches und öffentliches Recht an ber Universität Buric.

Berlin, 1870.

C. G. Euderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifins.

| · |           |                 |                |                    |       |
|---|-----------|-----------------|----------------|--------------------|-------|
|   | Das Recht | der Ueberfehung | in fremde Spra | chen wird vorbehal | (ten. |
|   |           | ·               |                |                    |       |
|   |           |                 |                |                    |       |
|   |           |                 |                |                    |       |

Wie es zur Beschämung der Deutschen gesagt werden muß, daß die Geftalt Goethe's nie lichter und sympathischer, nie besser in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit dargestellt worden ist, als von einem Englander, so ift auch, wie mir scheint, in englischer Zunge zuerst der Charakter des anderen großen Deutschen des achtzehnten Jahrhunderts mit so realistischer Wahrheit in seiner ganzen menschlichen Größe geschildert worden wie nie auvor. Die Geschichte Friedrich's des Großen von Thomas Carlyle wird weber von den Fachhistorikern als ein vollwichtiges Geschichtswerk jemals anerkannt, noch bei dem großen Publikum sonderlich beliebt werden, und die Geringschätzung, mit welcher Carlyle die gesammte Geschichtschreibung über Friedrich den Groben ausnahmlos als Dryasbuft (Trodenstaub) behandelt, die Berachtung, welche er so gern und fraftig gegen die öffentliche Reinung, den Parlamentarismus und Liberalismus unserer Zeit herauskehrt, wird ihm von den so Angegriffenen durch Nichtbeachtung vergolten werden. Dennoch aber wird einem nicht unbeträchtlichen weber auf die Art der Geschichtsprofessoren unbedingt schwörenden noch im Gefolge ber öffentlichen Meinung getreulich einhergehenden Leserfreise bas Wert Carlyle's so reiche Anregung, Belehrung und selbst Erbanung gewähren, wie irgend eines ber neueren geschichtlichen Literatur. 1) Wie Carlyle überhaupt ein Meister ist ber bramatischen Geschichtschreibung, wie V. 114.

in seinen Werken die geschichtlichen Gestalten nicht wie abstracte Schattenbilber und entgegen treten, sondern wie fie leibten und lebten, wie sie dachten und handelten, in ihrem Roftum jelbst und in der ganzen Staffage ihrer Zeit, fo bat er namentlich bie Gestalt Friedrich's als eine Realität burch und durch zur Anschauung gebracht. Reine rosarothe Schonfarberei beeintrachtigt, wie sonst wohl in den bedenklichen Baterlandskunden oder ben Buchern der Sofhistoriographen, die geschichtliche Bahrheit In ihrer ganzen menschlichen, und daber in sehr bestimmten Grenzen fich bewegenden Große erscheint uns die Geftalt des Ronigs. Friedrich's Größe tritt, turz gesagt, bei Carlyle namentlich darin hervor, daß er ein Mensch ist, welcher stets deuft was er spricht, ein Mensch ber nichts, aber auch garnichts vom Schwindler ober Scheinmenschen an fich hat (und nach Carlyle ift ein folder Menfch heutzutage ein äußerft feltenes Phanomen), ein Renich, der die Thatsachen zu ergründen beständig bestrebt und die Phrosen durchaus abzuthun entschlossen ift, ein Mensch, der die et kannten Thatsachen unbedingt, mogen fie ihm gefallen oder nicht, auch anerkennt, ein Mensch endlich durchaus der That, der That des Friedens, namentlich aber des Krieges.

Ich erkläre es mir aus Carlyle's Begeisterung für den König als Mann der That, daß er den König als Mann des geschriebenen Bortes nicht gelten lassen, seine schriftellerischen Leistungen in keiner Weise auerkennen will. "Rühre die Schriften des Königs nicht-an, lieber Leser, lies sie bei Leibe nicht", so apostrophiert Carlyle wiederholt in seiner Weise den Leser, und läßt demgemäß die Schriften Friedrich's auch saft ganz unberücksichtigt. Tene Warnungen haben aber doch nur eine sehr einsettige Berechtigung. Ohne Rücksicht auf den Autor betrachtet, sind freilich die Schriften Friedrich's heute keine Fundgruben der Weisheit und Ausklärung. Es ist gewiß richtig: die meisten (cso)

Arbeiten des Königs murben heute durchaus feine Aufmerkfamfeit verdienen, hatte fie irgend ein beliebiger Professor bes vorigen Sahrhunderts geschrieben; viele seiner Gedichte maren reine Maculatur, mußte man, baß fie von irgend einem gleichzeitigen Dichterling herrühren. Aber alle jene Schriften gewinnen ein ganz anderes Intereffe, wenn man daran benft, daß der Berfaffer einen Krieg wie den siebenjährigen geführt und eine europaische Großmacht nicht nur geschaffen, sondern auch mit Lebenstraft erfüllt hat. Es wird doch immer mahr bleiben, daß, wenn auch zwei baffelbe thun, es gleichwohl nicht daffelbe ift. Jene Berte Friedrich's, fie haben ihren Hauptwerth darin, daß in ihnen und durch fie Friedrich fich fittlich durchgearbeitet hat, daß er durch fie fich über die Grundsatze klar geworden ist, die ihn als Menschen geleitet, als Regenten erfüllt haben. schrieb vor Allem, wie er in einem Briefe an den Marquis d'Argens saat, pour se corriger soi-même; und seine Schriften find in sofern allerdings zunächst wichtig für Friedrich selbst, für uns größtentheils nicht so sehr um ihres Inhaltes wegen, als weil fle uns das Werden und Sein eines Menschen und Regenten wie Kriedrich blos legen.

Schon rein äußerlich betrachtet, ist der Umfang der schriftstellerischen Leistungen des Königs ein staunenswerther. Eine Gesammtausgabe seiner Werse hat auf Anregung Friedrich Wilbelm's IV. und unter Leitung der Berliner Asademie der wackere Preuß besorgt. Werden gelehrtere und schärfer blidende Forscher als Preuß einer war auch oft im Stande sein, jene Ausgabe in Einzelheiten zu berichtigen, zu vervollständigen und Unechtes auszuscheiden, so wird das Wers im Ganzen doch immer dankbare Anersennung verdienen und wenn auch nicht überall für die Darstellung der Zeitereignisse, so doch für die Würdigung der Thätigseit und des Charakters Friedrich's als vollständig gelten

burfen. Nichts. mas der Herausgeber überhaupt erreichen tounte, ist, wenn überhaupt von Interesse, unterdrudt, nichts verftummelt: mit allen häufig genug vorkommenben Plattheiten, Leichtfertigkeiten und Frivolitäten liegt die schriftstellerische Thatigkeit bes Ronigs por uns und seine Schmachen find mit Richten vertuicht. Diese Gesammtausgabe besteht aus 30 zum Theil außerordentlich ftarken Banden, Sochfolio's in ber prachtvolleren, großten Oftavs in der für den buchhandlerischen Betrieb bestimmten Rein äußerlich betrachtet und auch wenn man bie Form. Friedrich nicht angehörigen Stude in Abzug bringt, möchte ber Inhalt nahezu doppelt fo ftart fein als berienige ber Berte Goe the's in der Ausgabe von 40 Banden. Bon diesem Inhalt ift nur etwa 1 ber Briefe (vielleicht 12 bes Ganzen) nach ben ge nauen und bis auf die einzelnen Wendungen fich erftredenden Angaben des Königs von Cabinetssecretären geschrieben und von Friedrich nur unterschrieben oder mit eigenhandigen Zusätzen und Nachschriften versehen: alle übrigen Theile find vom König selbst vollständig geschrieben, Bieles, wie namentlich eine Menge ven Briefen und Gedichten, zwei und brei mal umgearbeitet und umgeschrieben. Die meisten Stude find noch heute in ber fleinen, zierlichen, etwas fritlichen Sanbichrift und ber befanntlich (auch in französischer Sprache) sehr mangelhaften Orthographie des Königs vorhanden. Zu diesen Erzeugnissen treten noch bingn eine Unmasse von musikalischen Compositionen: im f. q. Renen Palais bei Potsbam wurde 1835 eine Menge vom Ronig ber rührender Singspiele und nicht weniger als 125 Flotensolos, Biolin = und Celloconcerte u. bgl. aufgefunden. Selbft in dem schreibseligen 18. Jahrhundert gehört ein Schriftsteller von biefa Fruchtbarkeit zu den seltensten Ausnahmen, und an Fleiß kam ber König mit ben thätigsten schriftstellernben Professoren seiner Zeit wetteifern. Unfere Berwunderung muß aber noch machfen,

wenn wir bedenken, daß die Ausgabe von Preuß nur den größten Theil der Aeußerungen des Privatmannes Friedrich, daß sie aber nicht seine zahllosen ulle ihm geistig zugehörigen und von ihm versaßten Sabinetsordres und seine vielen militärischen Reglements enthält, und daß ferner dieser König 46 Jahre hindunch die denkbar angestrengteste Regententhätigkeit geführt hat, sein Leben ausgefüllt war mit Kriegführen, Soldatenererzieren, Manöverabhalten, Inspectionsreisen, Berathungen mit seinen Räthen und Audienzertheilungen.

Sa, dieser Konia war arbeitsam wie kaum je ein Mensch, und er war es mit dem vollen Bewußtsein von dem sittlichen Berth der Arbeit. Muffigsein war ihm gleichbedeutend mit geis fligem Tobe, und es verdient behalten zu werden, jenes Seitenftud, welches er einmal zu dem Sprichwort "Müssiggang ist aller Lafter Anfang" bilbet: "Arbeit ift aller Tugenden Mutter". Die schriftstellerische Arbeit war ihm die Erholung und Stärkung zu seinen praktischen Regentenarbeiten. Diese Bebeutung legt er, fich immer in ber allerbescheibenften Beise über feine Schriftftellerei äußernd, fehr häufig berselben bei, nirgends vielleicht so unumwunden als in einem Briefe an Boltaire aus dem Jahre 1760: "Ich bin", so schreibt er hier, "ein Dilettant in jeder Beziehung; ich tann wohl über große Manner meine Empfindungen aussprechen (er schickt Boltaire eben seine Abhandlung über die Bedeutung Rarl's XII.), ich fann Sie felbst beurtheilen und kann meine Meinung über Birgil aussprechen, aber ich bin nicht dazu gemacht, dies öffentlich zu fagen, weil es mir an der kunstlerischen Bollendung fehlt. Meine Werke find wie Tischgespräche, wo man laut denkt, wo man spricht wie einem eben ber Schnabel gewachsen ist und wo man es nicht übel nimmt, wenn man widerlegt wird. Wenn ich irgend einen Angenblick übrig habe, so überfällt mich die Schreibemuth und ich verfage

mir dies gefällige Bergnugen nicht. Dies erheitert mich, bies gerftreut mich und macht mich in der Rolge geeigneter zu der mir obliegenden Arbeit." Die Beit, welcher biefe Borte ange horen, mar die fritischste, die vielleicht jemals ein Menschengeift burchlebt hat, und in dieser Zeit war neben dem Pflichtgefühl die geistige Arbeit das, mas Friedrich allein aufrecht erhielt und ihn befähigte, die martervolle Ewigkeit des siebenjährigen Rriege auszuharren. hören wir darüber eine Stelle aus einem etwa aleichzeitigen Briefe an ben Marquis d'Argens: "Ich ftubiere ober mache schlechte Berfe, um mich von den traurigen und bufteren Bilbern des Krieges zu zerftreuen, die endlich einen De motrit selbst melancholisch und hypochondrisch machen können. Diese Beichäftigung macht mich glücklich so lange fie währt, fie täuscht mich über meine gegenwärtige Lage und gewährt mir bat mas die Aerzte lichte Zwischenraume nennen. Aber sobalb ber Reiz schwindet, finke ich wieder in meine dufteren Traume, und mein Jammer, taum unterbrochen, übt ftarker als zubor feine Herrschaft über mich." Und diese schriftstellerischen Arbeiten bewegen fich auf allen Gebieten menschlichen Wissens und Der Allem weiß der König Interesse abzugewinnen und faum war je ein Mensch empfänglicher und vielseitiger angelegt. Box ben größten Fragen, welche bas Menschengeschlecht je bewegt baben, bis berab zu den kleinsten und flüchtigften Tagesereigniffen bat Alles seinen Geift beschäftigt, seine Feber in Bewegung geset, bald so dass er tiefsinnia speculiert und eingehend untersucht, bald fo daß er frivol scherzt und leichtfertig abspricht.

Carlyle, wie bemerkt, beurtheilt alle diese literarischen Bestrebungen sehr geringschätzig und sagt namentlich einmal vom König: "seine Liebe zur Weisheit war nicht tief genug, nicht ehrerbietig genug, und seine Liebe zum Esprit war zu tief". Mir scheint dieses Urtheil Carlyle's unrichtig und ungerecht.

Friedrich's Beftreben, neben ben praktischen Pflichten auch ben Musen und ben Biffenschaften zu leben, macht fich mit ungebenver Macht namentlich dann immer geltend, wenn nach überftandenen Rrifen das außere Leben fich ruhiger geftaltet. Solche Spochen find namentlich die Einrichtung in Rheinsberg, das Sahr 1746 und das Jahr 1763, also das Ende des zweiten und britten schlefischen Krieges. Dit mahrem Seißhunger fturzt fich vorzugsweise in solchen Wendepunkten Friedrich auf seine literarischen Arbeiten. Und er ergreift fie keinesweges in der Beise eines espritvollen und an der Arbeit naschenden Menschen, sonbern wir finden den König oft arbeiten mit der Gründlichkeit eines Fachgelehrten, mit dem Fleiß eines Benedictinermonches, wie er fich mehrfach felbst ausbrückt. Es ist mir hochst auffallend gewesen, mit welcher Lebendigkeit ber Ronig alle neuen Gedanken und geistigen Erscheinungen, die fich ihm darbieten, erfaßt, wie er fie Jahre lang mit fich herumträgt, und wie die Briefe, Abhandlungen und Gedichte, welche den gleichen Jahren und Monaten angehören, immer auch von ben gleichen Gedanten erfüllt, immer die gleichen Probleme zu losen bemüht find.

Bas das Material angeht, mit welchem Friedrich arbeitet, so ift es allerdings theilweise das eines Dilettanten. Die Dictionäre von Moreri und Bayle müssen oft aushelsen: von letzterer uns heute namentlich durch Lessing bekannten Encyklopädie veranstaltete Friedrich auch eine mit einem Vorwort von ihm versehene auszugsweise Ausgabe für das deutsche Publikum. Aber der König war daneben doch auch sehr eifrig bemüht, sich Specialkenntnisse zu erwerben. Die Schristen des griechischen und römischen Alterthums hat er unaushörlich in französischen Nebersetzungen gelesen und sehr viel ausgebeutet. Es ist doch ein merkwürdiger König, der im Jahre 1742 kurz vor der Schlacht von Czaslau aus dem Lager an Etienne Sordan

schreibt: "Schicken Sie mir einen Boileau, ferner Cicero's Briefe vom dritten Bande an bis zum Schluß; dann fügen Sie bie Tusculanen und Philippiten und endlich Cafar's Commentarien bingu." Ebenso finde ich, daß er die Geschichte bes Alterthums und Orients aus überaus bickleibigen, jest mohl völlig verschotlenen Berten von Rolin ftudiert, wie er benn überhaupt bie firchlichen und Profauschriftsteller aus ber Zeit Ludwig's bes Bierzehnten fehr genau fennt. Seine Briefe aus dem fiebeniabrigen Kriege zeigen ihn namentlich mit Fleurp's Kirchengeschichte fortwährend beschäftigt. Von den französischen Schriftftellern feiner eigenen Zeit lieft er Montesquieu und natürlich vor Allem Boltaire, mogegen er fich mit Rouffeau und ben Encyflopabiften nur widerwillig und daher weniger eingehend beschäftigt, weil et in ihnen die Zerftorer aller fittlichen Grundlagen bes Staatsle bens erkennt, die Berachter der opferbereiten Tugend, die gedantenlosen Ankläger ber driftlichen Religion. Bon Beccaria's berühmtem Buch macht er nicht lange nach beffen Erscheinen (1767) einen Auszug für die Raiserin Katharina. Bas die Literatur ber Deutschen angeht, so hat fich ber König mit ber Monabenlehre und der praftabilierten harmonie von Leibnit mader abgequält. Mit den Naturrechtslehrern des 17. und 18. Jahr hunderts war er eingehend bekannt; wenig erbaut von Pufenborf, voller Anerkennung gegen ben wackern Chriftian Thomafius, und in jungeren Jahren wenigstens ein begeifterter Berehrer des "göttlichen" Chriftian Wolff. Es hat etwas Rührendes, wie Friedrich fich Jahre lang bemüht, Bolff's Metaphyfil, sein Naturrecht und seine Moralphilosophie zu verdauen, mit einem ausdauernden Gifer, der wirklich dem fleihigften Studen ten in einem philosophischen Seminar Ehre machen wurde Gegen die deutsche Geschichtschreibung hatte der König die Geringschähung, welche por ben Zeiten Spittler's, Schlözer's und (686)

Dofer's in der That nicht ungerechtfertigt ift. Für die fcone beutsche Literatur vermochte der vielbeschäftigte und gereifte Früchte verlangende König kein Interesse zu einer Zeit zu gewinnen, da jene an ber Sand bes schulmeisteruben Gottscheb ihre erften pedantisch geleiteten Gehversuche machte. In seinen späteren Sahren aber war der König ichon zu tief von frangösi= fcher Bilbung durchdrungen, ju fehr von dem Glauben an die poetisch allein selig machenben brei Einheiten ber Zeit, bes Ortes und der Handlung erfüllt, als daß er an dem durch Bieland eigentlich erft in Deutschland bekannt gewordenen Shakspeare und an Goethe hatte Freude empfinden konnen. Seine 1781 geschriebene Abhandlung De la littérature allemande bricht das ber bekanntlich über die deutsche Literatur sehr entschieden den Stab: fie ift aber barum nicht minder von beutsch-patriotischer Gefinnung erfüllt. Aus ihr spricht bennoch, wie fich ber treffliche Juftus Möser ausbruckt, ein ebles Berg, bas nicht spotten, fondern wirklich nuten und beffern will.

Ich meine aber, daß aus der ganzen literarischen Ausrüstung, von der ich leicht einen vollständigeren Katalog hätte geben können, hervorgeht, daß man nicht mit Carlyle sagen kann, es habe dem König an einer hinreichend tiesen Liebe zur Weisheit gesehlt. Dagegen ist allerdings zuzugeben, daß gar manche von Friedrich's, meistens ja nur sparsamen Mußestunden angehörigen, Arbeiten stücktig hingeworsen sind, daß man eine nach Gelehrtenart mesthodische und sorgfältig angelegte und durchgesührte Untersuchung in ihnen regelmäßig nicht suchen dars, daß ihnen überhaupt, um mit Friedrich's eigenen Worten zu sprechen, die künstlerisch abschließende Vollendung sehlt. Der König hat sich in dieser Beziehung vollsommen richtig beurtheilt, wie denn überhaupt selten ein Mensch es so weit in der Selbsterkenntniß gebracht haben mag, wie er. Seine ost ausgesprochene Bescheidenheit war keine

gekünstelte; sie gab sich auch darin kund, daß er garnicht für die Dessentlichkeit schreiben wollte. Nur mit dem von Boltaire so genannten Antimachiavel wollte Friedrich össentlich wirken, einige seiner Schriften sind hinter seinem Rücken oder als Berichtigungen gefälschter und indiscreter Publicationen verössentlicht worden, noch andere hat er nur für seine Freunde in wenigen Abzügen drucken lassen, die meisten aber sind erst als oouvres posthumes erschienen. Es steht damit nicht im Biderspruch und kann nicht als unberechtigte Ettelkeit gedeutet werden, wenn manche Abhandlungen in der Berliner Afademie gelesen und in den Berichten der Berliner Afademie verössentlicht wurden. Der König war wirklich, auch allein als Schriftsteller betrachtet, den vielen Perrückenstöcken überlegen, von welchen überwiegend jene würdige Körperschaft erfüllt war.

Ueberseben wir nun die gesammte Maffe ber Schriften bes Ronigs, fo laffen fie fich, wie im Gangen auch in ber Ansgabe von Preuß geschehen, der Form und dem Inhalte nach in fünf Unterabtheilungen zerlegen. Gine erfte Maffe bilben bie militärischen Schriften. Gie find bopvelter Art. Die einen find Reglements für das Erercitium und den fleinen Baffendienft, immer wieder umgearbeitet, den Katechismus feiner Offikiere enthaltend, wie sich der König oft ausdrückt, und noch heute we fentlich maßgebend für das Erercitium der heere Europa's. Sie find alle deutsch verfaßt, ohne wiffenschaftlichen Berth und bes halb auch garnicht in die Ausgabe von Preuß aufgenommen. Die andere Art militärischer Schriften wird vom Konig als Inftructionen bezeichnet: es find dies wirklich friegswiffenschaftliche Leistungen über Taktif und Strategie, über die Berwendung der verschiedenen Truppengattungen, über alle möglichen Bortomm. nisse des Krieges. Bum großen Theil haben fie gang concrete Operationsbasen im Auge und als Kriegsschauplat ist meift

Schlesien, Böhmen oder Sachsen gedacht. Nach den neuen Erschrungen des Königs sind diese Instructionen immer erneut wieder umgearbeitet. Aus der überaus großen Frische und Lebendigkeit des Styls spricht das hohe Interesse, mit welchem der König hier arbeitete. Die Heimlichseit, mit welcher diese Arbeiten behandelt wurden, zeigt den Werth an, welchen der Versasser auf sie legte. Die meisten Instructionen sind nur für einen oder wenige Generale gearbeitet, denen Geheimhaltung und Vernichtung für den Kriegsfall zur strengsten Pflicht gemacht war. Andre sind im geheimen Staatsarchive niedergelegt worden, mit der Bestimmung, erst dei Ausbruch eines Krieges vorgeholt zu werden. Preuß hat 38 solcher Instructionen in deutscher, 16 in französsischer Sprache in dem 28.—30. Bande herausgegeben.

Im Leben bes Rönigs gieng Mars mit Apollon immer Sand in Sand und an die triegswiffenschaftlichen Arbeiten reiben fich daber ungezwungen die poetischen Leiftungen an. Die Liebe war es gewesen, welche ben König seine poetische Aber hatte entbeden laffen. Er giebt die Geschichte bavon in einem ber erften Briefe an Boltaire, da er im Jahre 1737 seine poetifchen Reigungen glaubt entschuldigen zu muffen. Er schreibt: "eine liebenswürdige Frau flogte mir in der Bluthe meiner jungen Jahre zwei Leibenschaften auf einmal ein; Gie merten wohl, bak die eine die Liebe mar, die andre mar die Poefie. fleine Raturwunder, ausgestattet mit allen bentbaren Reizen, batte so unendlich viel Geschmad und Zartheit ber Empfindung. Sie wollte mir beibes mittheilen, aber ich, ich hatte Glud nur mit ber Liebe, aber nur Unglud mit ber Poefie. Seit jener Beit bin ich ziemlich oft verliebt gewesen, immer aber Poet." Das Greignif, auf welches ber Ronig hier auspielt, hatte fich in ben Jahren 1731 und 1732 jugetragen, als er jur Strafe für feinen Desertionsversuch der Regierung ju Kuftrin als Hilfsarbeiter angewiesen worden war. In dieser Zeit hatte Frau v. Breed. die junge Gattin eines Obersten zu Ruftrin, den damals noch nicht gang zwanzigjährigen Prinzen mit einer tiefen Leibenichaft erfüllt, die dann auch in Versen Beruhigung zugleich und nene Rahrung suchte und fand. Seit jener Zeit bat Friedrich ungebeuer viel Verse gemacht. Von Liebe reden fie nicht mehr und nur in einem der letten Lebensjahre begegnen wir in feinen Doefieen mehreren Liedern eines Schweizers an feine Geliebte. Dagegen durchlaufen fie im Uebrigen die ganze Scala menichtder Empfindungen. Lobpreisungen auf die ausgezeichneten Dafteten seines Leibkochs und Anreden an einen Lieblingshund mogen auf ber einen Seite und Betrachtungen über Unfterblichfeit ber Seele und bas Berhältniß Gottes zur Welt auf ber andern Seite die Grenzen bezeichnen, innerhalb deren die Poefie des Königs fich bewegt. Ebenso mannichfaltig wie der Inhalt ift die Form der Gebichte: Epigramme, Oben, Episteln, Satiren, chansons, chants, poëmes, comédies find die ihnen gegebenen Bezeichnungen.

Friedrich selbst dachte vorzugsweise über seine Poesieen seine bescheiden. Er dichtete nur für sich und seine Freunde, denen er seine Gedichte als Geschenke widmete. Nur mühsam war er zur Berössentlichung eines Theiles zu bringen, ein anderer Theil ist zuerst durch Indiscretion dem großen Publikum zugänglich geworden. Welche Bedeutung Friedrich seinen Gedichten beilegte, geht am deutlichsten vielleicht aus einem Briefe an Algarotti vom Sahre 1753 hervor: "Ich habe," schreibt er, "die Gedicke, die ich Ihnen schiede, lediglich gemacht, um mich zu zerstreuen. Nur um dessenwillen waren sie berechtigt; im Uedrigen soll man mich weder lesen, noch viel weniger übersehen. Raphael will copiert, Phidias nachgeahmt, Virgil gelesen sein: was mich augekt, ich will nur unbeachtet gelassen sein. Es ist mit meinen Berset

wie mit der Mufit der Dilettanten." In diesen letzten Worten scheint mir die Bedeutung berührt zu sein, welche das Dichten für den König batte. Die gehobenere und schwungvollere Sprache. ber Bollflang bes Reimes, ber Rhythmus des Verses übte auf ben Ronia die beruhigende und die Dissonanzen des Lebens aufloiende Birtung aus, welche auf andere Menichen die Rufik übt. Deshalb find die Kriegsjahre oder die fehr häufig wiedertehrenden Zeiten der Krantheit die fruchtbarften für die Poefieen bes Ronigs. Seine Zeitgenoffen sprechen fich - und zwar nicht blos in den Briefen an den König felbst - meistens febr anerfennend über seine Gedichte aus, namentlich bochft überschwänglich in der erften Zeit der Bekanntschaft mit dem König Boltaire, mas biefen freilich später nicht hinderte, darüber Klage zu führen, daß er fich mit ber schmutzigen Basche des Königs befassen, d. h. dessen Gebichte corrigieren muffe. Für einen Deutschen bentiger Tage ift es überaus schwierig, den Poefieen bes Konigs gerecht zu werben. Die stelzengangerische Feierlichkeit, mit welder der Gedankeninhalt bier auftritt, mutbet einen Deutschen heute noch viel weniger an als es schon mit den Vorbildern der Kall ift, welchen der König folgte. Und dann erschwert es die Fremdheit ber Sprache zu fehr, die poetischen Schonheiten zu würdigen, welche in den feineren sprachlichen Wendungen verborgen find und ben in ber Sprache nicht Aufgewachsenen leicht auch verborgen bleiben, da uns die Seele ber frangofischen Sprache boch viel weniger erschlossen ift, als etwa biejenige ber englischen. Im Gauzen aber möchte das richtige Urtheil wohl in der Mitte liegen awischen Friedrich's Bescheidenheit und bem durch die königliche Erscheinung beeinflußten Urtheile der Zeitgenoffen. Bewundernswerth geradezu ift die Leichtigkeit des Ronigs in der Berfification. Seine Poefteen füllen feche Baude (10-15) der Ausgabe von Preuß, und außerdem geht auch in

feinen Briefen fehr oft der Rönig aus der Profa in die Poeffe über, so daß viele Briefe in gebundener und ungebundener Rebe abwechseln. Seltene Beweglichkeit bes Geistes zeigt auch bie Fulle ber Wendungen, die Menge der Gleichniffe und bes aus führenden Details, welche dem Konia zu Gebote fteht. **Tha** allerdings, ein Dichter von Gottes Gnaden mar Friedrich nicht Und wenn er einmal einen zur Beurtheilung der menschlichen Ratur überhaupt oft bei ihm wiederkehrenden Gedanken in einem Briefe an Frau v. Camas, seine wurdige Erzieherin, auf fich am wendet, indem er schreibt: "ich bin mehr Gefühls- als Berftandesmensch" (je suis plus sensible que raisonnable), so ist dies awar in gewiffem Sinne richtig, aber ben Dichtungen bes Rinigs ift es nicht zu Gute gekommen. Das lyrische Element ift zu schwach, das romantische fehlt ganz, das didaktische und the torifche, das fich bald in prächtige Phrase, bald aber auch in recht banalen Ausbruck fleibet, ift zu ftart in Friedrich's Ge Als die gelungensten der größeren Dichtungen getten einmal "l'art de la guerre", in welcher der Dichter die gesammte Runft und Geiftesgröße des Felbherrn, seine umfichtige und me erschütterliche Ueberlegenheit mit ergreifender Rlarheit vor bie Seele bes Lefers führt. Sobann ein fehr umfangreiches poeme "la guerre des conféderés." Es behandelt die inneren polnis schen Wirren, welche fich an die 1768 abgeschloffene Confiden tion von Bar anknüpften, und ift unmittelbar nach diesem Sabre gebichtet. Das hohle und windige Wefen des volnischen Abels, die ganze liederliche und zuchtlose Wirthschaft ber polnischen Reichstage wird hier mit unübertrefflicher Bahrheit und nicht ohne humor geschilbert.

Die an Umfang und Inhalt bedeutendste Abtheilung unter Friedrich's Schriften ist die tritte, seine Briefe. Preuß hat auf deren Sammlung besondere Sorgfalt verwendet, sie mit aller Mube in allen ganbern Europa's aufzustöbern gesucht. In bem 16. - 27. Bande, also in 12 Banben, ober, ba ber 27. Band in 3 Theile zerfällt, eigentlich in 14 Banden find 3206 Briefe Ariedrich's und die zum Berftandnif nothigen Briefe berienigen berausgegeben, mit benen der Ronig correspondiert hat. bennoch bat der herausgeber eine bedeutende Anzahl von Briefen, die nach feiner Seite ein Interesse boten, bei Seite gelassen und seit der Ausgabe von Preuß sind noch bis in die neueste Beit gablreiche und belangreiche Briefe bes Ronigs neu aufgefunben worden. Bon jenen 3206 Briefen find viele allerdings furze Billets, andere dagegen mahre Abhandlungen. Wie reich und vielseitig das Gemuths= und Verftandesleben des Ronias mar. bafür zeugen nicht seine Gedichte und Abhandlungen, fondern seine Briefe. Bas er fur den Staat geduldet und fur Opfer gebracht bat, wie er nicht einen soudern hundert qualvolle Tode während der Zeit des siebenjährigen Rrieges gestorben ift, bapon meldet nicht die von ihm geschriebene Geschichte seiner Reit, son= bern feine Briefo, gang vornehmlich die an den Marquis D'Argens, die eine Tragodie enthalten, so erschütternd wie nur iraend eine bes Sophofles ober Shafipeare. Wahrlich, einen Schwamm statt bes herzens muß der in der Bruft tragen, wer diese Briefe lieft, ohne von Liebe und Bewunderung für diefen Ronig erfüllt au werben.

Man tann die Briefe des Konigs in zwei große Gruppen zerlegen. Die eine umfaßt ben Briefwechsel, welchen der König mit Gelehrten, Philosophen und Dichtern seiner Beit unterhielt, die andre begreift die Briefe an seine Familie und seine Freunde. Sene bieten ein getreues Reflerbild bes ganzen auf Grundlage frangöfischer Bildung fich entwidelnden Geifteslebens im 18. Jahrbundert, und in gang besonderem Mage gilt dies von den Briefwechseln mit Boltaire und mit d'Alembert. Der Briefwechsel 2

mit Boltaire füllt die ganzen drei Bande 21-23 und umfant die lange Zeit von 1736-1778. Wie oft auch der König in gerechter Entrüftung über Boltgire's Rabalen und ehrenrührige Händel fich von ihm lossagte, immer trieb es ihn wieder an, den Verkehr mit Voltaire von Neuem aufzusuchen; und and Boltaire barf man vielleicht glauben, daß der Bertehr mit dem Ronig nicht allein seiner habgier und seiner Gitelfeit ein Beburfniß war, wenn er unter Bezugnahme auf seine nothwendig gewordene Trennung vom Konig auf ihr gegenseitiges Berhältnif einen Bers des Martial anwendet: nec tocum possum vivere, nec sine te - je n'ai pu vivre sans vous ni avec vous. Auch mit d'Alembert ift der Briefwechsel ein gleich langer (1746 -1783), aber, weil d'Alembert nicht nur ein geiftreicher Mann, sondern auch ein reinlicher Charafter war, minder wechselvoller: er bildet den Hauptinhalt des 24. und 25. Bandes. Bielfeitigkeit und feine lebhaften wiffenschaftlichen Intereffen go ben fich in diesen Briefen glanzend kund: über alle Zeitfragen auf bem Gebiet ber ichonen Literatur und Wissenschaften, über Rugen der Religion, der Politif und des praftischen Lebens werden in diesen Briefen die eingehendsten Erörterungen geführt. Das hohe Interesse, welches der König diesem Briefwechsel zuwendet, zeigt sich nicht nur darin, daß er seine Briefe an Voltaire und d'Alembert oft erst nach mehrmaliger Ueberarbeitung absendet und regelmäßig im Driginal für fich zuruckbehalt, sondern mehr noch vielleicht in der heftigkeit, mit welcher er feine Anfichten vielfach vertheidigt.

Ein wesentlich psychologisches Interesse bietet dagegen die andre Gruppe von Briefen an die Familie und Freunde. Ge ist an Friedrich oft eine starke Neigung bemerkt worden, durch seine scharfe und spitze Junge wehe zu thun. Gewiß, er hatte häusig ein Vergnügen daran, die Leute zu ärgern, auch ist et (684) nicht schwer, Buge ber Lieblofigleit, harte und Ungerechtigleit in der Beurtheilung der Menschen in seinem Leben nachanweisen. Aber trottdem ift es vollkommen richtig, wenn Friedrich wiederbolt verfichert, er habe mehr Gefühl als Andre. Für gewöhn= lich freilich behält er seine Empfindungen für fich, und nur felten brechen fie so gewaltig erschütternd bervor, wie nach Kolin und Socialisch, wo das Geschick schwerer noch als der Reind ibn ichlug, indem es ihm an jenen beiden Unglücktagen die beiden Berfonen raubte, die ihm die theuersten im Leben maren, seine Rutter und seine Schwester Wilhelmine. In der Bruft aber diefes mannlich schweigsamen Ronias wohnte ein felten zartes und weiches Herz, welches von den Gefühlen der Kindes- und Bermandtenliebe, der Dankbarkeit und der Kreundschaft wie das vielleicht weniger Menschen erfüllt und durchdrungen war. Bon diefer hingebung an Eltern, Berwandte, Erzieher und Freunde geben gerade die Briefe die sprechendsten Beweise. und dankbare Ehrerbietung, die er gegen die Rutter bekundete und bis an seine letten Lebenstage mach erhielt, fällt verhältniß= makig leicht in das Gewicht gegenüber ber Selbstüberwindung, mit welcher er dem Vater findliche Dankbarkeit zollte. und Sohn glichen fich eigentlich nur in Ginem: in dem kategorischen Imperativ der Pflichterfüllung, der Beide gleichmäßig beseelte. Im Uebrigen gehörten Beide einer völlig verschiebenen Bas bem Sohne theuer war, war dem Bater ein Gräuel, und erft in ben allerletten Lebenstagen hat diefer ben Berth des Sohnes erkannt, mahrend er vorher trot der außerlichen Aussöhnung ihm beftändig gemistraut hatte. fangener Kindesliebe konnte daher in biefem Berhältniß nicht die Rede sein. Dasselbe war für Friedrich nur eine Schule, sich in schweigender Zurudhaltung zu üben, und daher auch vielleicht jene virtuose Runst bes Schweigens. Es stellte ben Charafter 2° (695)

Friedrich's auf die allerschwerfte Probe. Der schwere innere Conflict, in welchen Friedrich durch dieses gange Berhältniß go bracht war, spricht fich vielleicht nirgends beutlicher aus als in einem Briefe an Dubau de Jandun. Diefer alte Ergieber Friedrich's, ber in des Jünglings Seele ben Grund zu der franzofischen Bilbung gelegt hatte, die diesem nachher so theuer war, war in Folge des Desertionsversuches von dem erzurnten Bater nach Memel verbannt worden. Der Kronpring möchte das leben seines alten, um seinetwillen leidenden Lehrers so gerne erheitern, und eine Reihe bochft zartfühlender Briefe gehören diefer Bebannungszeit an. In einem dieser Briefe vom Jahre 1736 schreibt er: "Die Bande bes Blutes gebieten mir Stillschweigen über einen Gegenstand, über ben ich mich leicht zu ftarf ansbruden konnte und bei beffen Erörterung die feine Linie, welche amischen der Pflicht eine schlechte Sandlung zu baffen und der Pflicht den Thater zu lieben in der Mitte liegt, leicht verschwinben konnte. Dies find Gelegenheiten, wo die Ehrfurcht uns gebietet, schlechten Dingen eine Wendung zu geben, bei welcher fie weniger hassenswerth erscheinen, und wo die Liebe verlangt, die Rehler des Rachsten mit den besten Farben zu übertunchen, die uns irgend zu Gebote stehen." Friedrich hat den Rampf, in bem er hier fich zeigt, in ber ehrenvollften Beise durchgefampft und in ihm triumphiert. Oft noch tritt in späteren und selbst ben letten Lebensjahren die ichmergliche Erinnerung an die leibvollen Jahre seiner Jugend hervor, aber nie zeigt fich Friedrich ber Chrfurcht gegen den bar, der diese Jugend, wenn auch in der besten Absicht, zu einer so leidvollen gemacht hat. In der nachher zu erwähnenden Geschichte bes hauses Brandenburg hat ber Sohn vielmehr bem Bater das schonfte Denkmal gesett, inbem er beffen für den Staat fo überaus fegensreichen Regententugenden mit so viel Barme dargelegt hat, wie Riemand nach (696)

ihm. Und einen hellen Glanz werfen auf Friedrich's Kindesherz jene schönen Worte, mit welchen der Sohn gegen den Schluß der Geschichte seines Baters auf die eigenen Jugenderlebnisse anspielt, wenn er sagt: "Wir haben mit Stillschweigen übergangen den vielen häuslichen Kummer dieses großen Fürsten: man muß einige Nachsicht haben für die Fehler der Kinder augesichts der Tugenden eines solchen Vaters." Es ist dies keine schauspielerische Phrase, denn Riemand erkannte es besser als Friedrich, wie heilsam auch die schmerzvolle Kur gewesen, welche der Vater an ihm vorgenommen hatte.

Sehr icon zeigt fich Friedrich auch in feinem Berhältniß zu den beiden Leitern feiner Jugend, zu Duhan de Jandun und zu seiner ehemaligen Gonvernante, der nachmaligen Frau v. Ca= Duhan suchte er durch die garteste Rudficht fur bas zu entschädigen, mas bieser um ihn gelitten hatte, und als Friedrich aus dem zweiten ichlesischen Rriege beimkehrte, Berlin ihn im Triumph empfieng und zum erften Mal als den Großen begrüßte, da ftahl er fich fort aus ben Keftlichkeiten bes Empfanges, bin nach einem Saufe, bas noch beute in einer Binkelgaffe ber Königsstadt steht, um ben geliebten Lehrer noch einmal auf bem Sterbebette zu feben und ihm zu danken. Die Briefe an Frau v. Camas aber, welche namentlich in den Leidensjahren bes fiebenfährigen Krieges sehr reichlich fließen (Frau von Camas ftarb erft 1765 als eine Achtzigerin) find mahre Mufter dafür, mit einer alten Frau schon zu thun und sich ihr aufmerksam zu beweisen, wie denn überhaupt Friedrich eine Birtuofität darin besitt, ben Ion seiner Briefe ber Individualität bes Abressaten entiprechend zu greifen.

Das Freundesherz Friedrich's aber ftrömt warm und voll aus, giebt sich ganz und ungeschminkt in Briefen wie an Suhm, herrn v. Camas, Etienne Jordan, Algarotti, die herzogin von

Gotha, Kouqué, Hodita, Gotter, seinen Borleser de Catt und vor Allem an den Marquis d'Argens, 2) und von seinen Familienbriefen in denen an feine Schwefter Bilhelmine von Bairent. Als ein Zeichen, wie schön menschlich ber König in seinen Freundschaftsbeziehungen empfand, theile ich einen kurzen Brief an Algarotti mit, in welchem er fich über ben Sob Subm's ausspricht, seines besten Freundes aus den späteren Kronpring: jahren. Der Brief ift wenige Monate nach Friedrich's Regie rungsantritt geschrieben und lautet: "Dein lieber Algarotti. Ich bin wirklich zu traurigen Greignissen geboren. Soeben ethalte ich die Nachricht vom Tode Suhm's, meines beften Freundes, der mich ebenso aufrichtig liebte, wie ich ihn liebte, und der mir bis an seinen Tod das Vertrauen bezeugt hat, das er in meine Freundschaft fette und zu meiner Bartlichkeit begte, von der er überzeugt war. Ich möchte lieber Millionen verloren haben. Man findet kaum Leute wieder, in denen so viel Berftand vereint ift mit so viel Berzensreinheit und Gemuth. Rein Herz wird ewig für ihn Trauer tragen, und zwar so tiefe, wie man fie auch fur nahe Bermandte fonft nicht trägt. Sein An benken wird fortleben, so lange ein Tropfen Bluts in meinen Abern rollt und seine Familie wird fortan die meine sein. (Da König hat dies durch Fürsorge für Suhm's Angehörige pr Wahrheit gemacht.) Leben Sie wohl, ich bin nicht im Stande, von etwas anderem heute zu reden. Das herz blutet mir, und der Schmerz den ich davon empfinde ift zu lebhaft, als daß ich an etwas anderes benken könnte. Friedrich."

Freundschaftliche Stimmungen von dieser Tiefe zeigt die Correspondenz Friedrich's unzählige, und je mehr solche freundschaftliche Mittheilung für ihn ein Bedürfniß war, um so mehr mußte er zweierlei empfinden. Einmal hat der Tod sehr stübzeitig in Friedrich's Freundeskreise aufgeräumt. Seine Jugendesses

freunde überleben meift den zweiten ichlefischen Rrieg nicht, so namentlich Suhm, Jordan, Repferling, Schulenburg, Binterfeld; die fvater gewonnenen find bald nach dem fiebenjährigen Rriege alle dahin, der im Januar 1771 geftorbene Marquis d'Argens der lette in der Reibe, und dies machte die letten amei Sabraebude in Friedrich's Leben au einer sehr freudeleeren und elegischen Zeit. Der andre Umftand, ber Friedrich's freundschaftliche Beziehungen beeintrachtigte, ift nicht auf Rechnung des Geschickes, sondern auf feine eigne zu seten. Friedrich batte bas Unglud, ein allzu icharfes Ange fur bie Schmäden ber Menschen zu besitzen und biese Erkenntnig bann nicht für fich behalten zu konnen, fondern gerne auf biefe Schmachen an sticheln und die Menschen damit aufzuziehen. uneingebenk beffen, wie schwierig es bei seiner hoben Stellung ben Angegriffenen sein mußte, sich genügend zu wehren. Nicht nur daß er mit einzelnen Leuten, wie namentlich dem hofgeschichtschreiber Pollnit und seinem zeitweiligen Secretar Darget, taum zu einem anderen 3wede brieflich verkehrt als um fie zur Zielscheibe meber sehr geistreicher noch viel weniger feiner Wite zu machen. sondern auch solche, die seinem Bergen wirklich nabe ftanden, wird er nicht mube, wegen wirklicher ober vermeintlicher Schmaden zu versvotten. Bur Ehre ber Menschheit vertragen aber nur wenige Leute bergleichen auf die Daner. Unter Friedrich's Freunden hat sich nur der leichtlebige Algarotti — mon cygne biefe Behandlung, im Bewußtsein bafur burch Gelb und Ehrenbezeugungen entschädigt zu werden, ruhig gefallen laffen. Schwerfälligere und cholerische Naturen — wie Etienne Jordan, d'Argens, be Catt - mußten bagegen nothwendig dem Rönig entfremdet werden, und fehr mit Unrecht flagt daber bei folchen Gelegenheiten Friedrich: "les princes ne sont dans le monde que pour y faire des ingrats". Die Schuld war in folden (699)

Fallen im Gegentheil auf Geiten bes Konigs. Gehr lebrreich ift in diefer Beziehung sein hählicher Absagebrief an den Marquis d'Argens (Oeuvres XIX. 422 pom September 1768) und bessen Antwortschreiben (baselbst 423-425), in welchem diese alle die schlechten Spage aufzählt, die fich ber Ronig fortbauernd mit ihm erlaubt hatte. Go fehr war es dem Ronig ein Beburfniß feine Umgebung durch Auslaffung feines Spottes ju veinigen, daß felbst Schwefter Wilhelmine, die er boch fo gartlich liebte, fich es hat gefallen laffen muffen, wegen ihrer Eitelfeit namentlich, von ihm gehanfelt zu werden. Diese fleine malitiofe Person hat aber beshalb nicht nur Jahre lang mit dem Bruder aeschmollt, sondern sich auch dadurch gerächt, daß fie in ihren amufanten aber höchft unzuverläffigen Memoiren febr vieles dummes Zeug über ihn — wie aber freilich auch über andere Glieber ihrer Familie — geschwatt hat. Aber durch alle jene Berwürfnisse bricht doch der helle Glaux reiner menschlicher Empfindung immer wieder hindurch und gerade diefer Biderftreit macht die ja überhaupt so vielfach von Conflicten und Ge genfagen erfüllte Geftalt bes Konigs um fo anziehender und geradezu rührend.

In jenem angebeuteten Charafterzuge scheint mir auch der Schlüssel zur Beurtheilung des ehelichen Verhältnisses zu liegen, in welchem Friedrich 53 Jahre lang gelebt und welches der Mitund Nachwelt so viel zu reden Veranlassung gegeben hat. Friedrich hat bekanntlich nicht nach eigener, sondern nach des Vaters Wahl geheirathet; aber die Briese zeigen, daß er in diese eheliche Verbindung nicht so widerwillig eintrat, als die Geschichtsbucher meist erzählen. Die Ehe war während der Kronprinzenzeit keine unglückliche, die Kronprinzesssin ihrem Manne vielmehr eine rechtschaffene Haussrau, und es ließ sich an, als würde die Ehe zwar keinen besonders tiesen Charafter annehmen, aber doch zu einem

rubigen Rebeneinanderleben gleich den meisten Ghen fich geftal-Indessen das etwas larmopante Besen seiner Frau, Diese stets hingebungsvolle, fich immer unterordnende, zu Allem Sa jagende Madonna ("mit den schlechten Bahnen", wie die allerdings febr unzuverläffige, bosbafte Schwagerin Bilbelmine binzusetzen wurde) wurde Friedrich bald sehr langweilig, und seit ber Abwesenheit des Königs im ersten schlesischen Kriege tritt eine merkliche Entfremdung gegenüber feiner Frau ein, die fich febr charafteristisch in dem Tone seiner Briefe vor und nach dem Sabre 1740 ausspricht. Friedrich bachte zu ritterlich, um gegen feine waffenlos ihm gegenüberftebende Frau jene malitiofe Aber walten zu laffen, aber es ift ein eifiges Berhaltniß, welches aus ben turgen höflichen Billets spricht, die ber Ronig an die seit 1746 ftets von ihm getrennt wohnende Gattin richtete. Bielleicht ware eine weniger hingebungsvolle Frau, die ihm von Zeit zu Zeit auch etwas hatte auftrumpfen konnen, besser an Friedrich's Seite am Plate gewesen. Aber am beften batte jedenfalls zu einem Charafter wie bem seinigen gar feine Frau gepaßt, wie er auch felbst empfand, wenn er einmal, in seiner allerdings oft fri= volen Beise aber in der Sache ganz richtig, an die Kurfürstinwitme von Sachsen schreibt: "Der König Salomon hatte taufend Krauen und an ihnen immer noch nicht genug, ich dagegen habe nur eine und auch die ist mir noch zu viel."

Einen vierten Theil von Friedrich's Werken bilden die his storischen Schriften. Friedrich hat in vielen Absähen die Gesichichte des brandenburgisch spreußischen Staates in zwei großen Hauptwerken geschrieben, den Mémoires pour servir à l'histoire de la maison de Brandebourg, die bis zum Jahre 1740 fühsten, und der Histoire de mon temps, die mit 1776, dem baisrischen Erbfolgekriege, abschließt. Mit einigen geschichtlichen Specialuntersuchungen füllen diese Werke die ersten sechs Bände

der Ausgabe von Preuß. Friedrich mar tein fritischer Geschichtschreiber im heutigen Styl, vielmehr ein durchaus pragmatischer. Ihm kommt es nicht barauf an, die Bergangenheit als ein Product und Theil menschlicher Kulturentwickelung rein um ihrer felbst willen darzustellen, einfach das Bergangene mahrheitsgetren zu berichten, die Ereigniffe und Charaftere ber Geschichte aus ihrer Zeit heraus zu erklären und fo der Bergangenbeit in Bahrheit gerecht zu werden, sondern er schreibt Geschichte, den Blick beständig, sowohl in der Auswahl der Ereignisse als in bem Urtheil, auf die Gegenwart gerichtet. Nur fo weit die Geschichte bazu bient, die Gegenwart zu erklären, Zustande ber Ge genwart in das rechte Licht zu ftellen, Controversen ber Gegenwart aufzuhellen, ift fie ihm interessant: fie dient ihm, auch für die Gegenwart, als "l'école de la prudence". Um diese l'école de la prudence recht handgreiflich zu machen, werden bäufig moralifierende und fritifierende Betrachtungen eingestreut. die Moral von der Geschichte hübsch fleißig an das Herz gelegt, dabei aber philosophiert und fritifiert, durchaus vom Standpunkt des Voltairianers oder des Königs, der in der Bekampfung bes habsburgischen Ginflusses in Deutschland seinen Beruf fieht. Es ift hierdurch erklärlich, wenn der Berth von Friedrich's Geschichte in den verschiedenen Theilen ein sehr verschiedener ift. Er ift fehr gering für die ganze Zeit bis auf den großen Rut-Dieser Theil ift in den Thatsachen außerft burftig und voller Unrichtigkeiten, in ben Urtheilen oft schief und geraden abgeschmadt. Das große beutsche Ereignig des 15. und 16. Jahrhunderts, welches dem König ganz unverständlich war, ift mit einer Plattitube besprochen, die Perfonlichkeiten von Oug, Luther und Calvin mit einer Sorte von schlechten Bigen abgefertigt, wie fie bei einem so geistreichen Manne wie Friedrich wahrhaft staunenswerth ift und wie sie heute doch nur bei den (702)

allerungebildetften Aufgeklarten noch angetroffen werden könnte. Dagegen ift die Geschichte der dem Rönig näber liegenden Zeit seit 1640 vortrefflich geschrieben. Da ist kein todtes und uninteressantes Detail, keine langweiligen Beschreibungen von Festlichkeiten und Caerimonien, wie bei anderen Geschichtschreibern seiner Zeit. Mit fraftigen, saftigen Farben werden die Zeiten des aroken Kurfürsten geschildert und durch kleine, immer charakteristische Anekboten das Bild lebendig gemacht. Es ift echtes Pathos und warmes Herzblut in jener sympathisch geschriebenen und mit Sympathie erfüllenden Charakterschilderung bes großen Rurfürsten; fie ift mit cholerischer Bitterfeit getränkt, die Feber, mit welcher die Geftalt des eitlen, prunksüchtigen und verschwenberischen Friedrich's I. gezeichnet ist, und es spricht nicht nur kindliche Pietät, sondern ein kräftiger Sinn für das Reale aus bem Bilbe, in welchem Friedrich Wilhelm I. mit seinen ökonomischen und padagogischen Regententugenden uns entgegentritt. Und dabei tritt in wohlthuender Beise die Ueberzengung aus dieser Darftellung der preußischen Geschichte hervor, daß die Bölkergeschichte nicht bloß in Kriegen und Staatsactionen besteht, sondern ebenso auch in der Kulturentwicklung. Es werden von guten Gefichtspuntten aus Betrachtungen über brandenburgische Rulturgeschichte aller Art in besonderen Ercursen angestellt, wenn fie auch, was die Ergebnisse anlangt, damals nur mager ausfallen konnten. Aus diefer Geschichte seit 1640 habe ich überhaupt die Ueberzeugung gewonnen, daß Friedrich ein sehr bedeutendes Talent zum hiftoriker hatte, ja daß bis zu feiner Zeit ihm fein Geschichtschreiber in Geniefbarkeit ber Darftellung und Größe ber Gefichtspunkte gleichkam. Es hat mich außerbem auch überrascht zu sehen, wie die Geschichtsauffassung und die von Friedrich mitgetheilten Charafterzüge in die Anschauungen übergegangen find, welche in Preugen das Bolt von der vaterlanbischen Geschichte hat: ber König ist wirklich, wenn auch durch eine Reihe von Mittelgliedern, der Geschichtslehrer seines Bolles geworden.

Uebrigens ift in den thatsächlichen Mittheilungen Friedrich's Geschichte seiner Zeit nicht so zuverlässig, als man glauben follte. In einer Reihe von Duntten fann ber Konig in feinen Angaben über seine eigenen Unternehmungen widerlegt werben. Der Grund hierfur liegt in ber großen Flüchtigkeit, mit ber Friedrich feine geschichtlichen Werke überhaupt hingeworfen, namentlich aber den siebenjährigen Rrieg beschrieben hat, eine Zeit, die and in der Erinnerung zu durchleben ihm peinlich und unangenehm mar. Reinesweges aber barf man jene Unrichtigkeiten auf Rednung ber mangelnden Bahrhaftigfeit feten. Im Gegentheil tritt mir aus ben geschichtlichen Schriften ein Charafterzug bervor, ber mir bei weitem ber größte an ber großen Geftalt bes Ronigs erscheint: nämlich seine unbedingte Babrheitsliebe. Ja, biefer Ronig hat fein ganges Leben hindurch nach Bahrheit gerungen; er hat sie unbedingt anerkannt, wo er sie gefunden zu haben meinte, alles Scheinwesen alsdann muthig über Bord geworfen, alle Versuche, sich selbst zu belügen oder mit Salbdunke zu umgeben, von sich gewiesen, er hat die Bahrheit befannt und in der Wahrheit gehandelt. Unzählige Male proclamirt er so die Bahrheit als feine Meifterin, am bundigften, wenn er in der Kritik eines Holbach'schen Werkes ausruft: "je ne cherche que la vérité, je la respecte partout où je la trouve, et je m'y soumets, quand on me la montre." Bon diesem Babtbeitstriebe läßt er namentlich in seinen Geschichtswerken fich unbedingt leiten, wie er in der Vorrede zu einem Theile einmal ausruft: "je n'ai jamais trompé personne durant ma vie, encore moins tromperai-je la posterité." Dieser Ausspruch be fagt viel, aber richtig verstanden, wird er volltommen durch

Friedrich's Leben bestätigt. Freilich darf man ihn nicht so verfteben, daß Friedrich geneigt gewesen ware, den Leuten auf die Nase zu binden, mas sie von ihm missen wollten. Er mußte wie Einer, daß Schweigen Gold sei: "le secret est une vertu essentielle pour la politique aussi bien que pour l'art de la guerre", sagt er einmal. Er hat schweigen gelernt, in jenem Berkehr mit seinem Bater, und mit den Jahren wurde er immer schweigfamer, undurchbringlicher, virtuofer barin, neugierige Leute nichts wiffen zu laffen. Aber jene Worte besagen das, daß er burchaus nicht besser erscheinen wollte, als er mar, er sich ungeschminkt geben wollte. Und dies will etwas fagen, wenn man, was fehr nahe liegt, Friedrich's Selbstbiographie mit Cafar's Commentarien über deffen Kriege vergleicht, in welchen so vieles Bedenkliche bemantelt und Alles effectvoll, oft fogar recht großprablerisch in Scene gesetzt wird. Nichts von Alledem bei Fried-Die Selbstfritit, die er in Bezug auf seine Leiftungen als Keldherr anftellt, in der Regel wenn er zum Schluß jedes Jahresfeldzuges tommt, ift portrefflich. Es tann teinen strengeren Rritifer für Friedrich's Benehmen in dem reinen Manövrierfeldzuge des Jahres 1744 geben als Friedrich felbst, indem er seine Ungeschicklichkeiten bier in offenster Beise bloslegt und seinen Gegner, den General Traun, ruckhaltslos als feinen Meister und Lehrer anerkennt. Ganz ausgezeichnet aber finde ich im Puntte der Bahrheitsliebe die Art und Beise, wie er vom Beginne des erften schlefischen Krieges und von der erften Theilung Polens spricht. Dide Bucher find zu allen Zeiten für und wis der die Rechte von Brandenburg auf die schlefischen Bergogthus mer geschrieben worden. Friedrich setzt die Eriftenz dieser Rechte als felbstverftandlich voraus. Aber mit den schönften Rechten batte Friedrich boch keinen Krieg angefangen, wenn er fich keinen Erfolg versprochen hatte. Darum erörtert er in seiner Ge-

schichte die Rechte so gut wie garnicht, sondern nur die Gründe, bie für und wider den Erfolg des Krieges sprechen. Dick Gründe für und wider entnimmt er aus der allgemeinen politischen Lage und der besonderen Situation Defterreichs. Die Gründe für den Erfolg erscheinen ihm die ftarkeren, und nach beren Grörterung ichließt er: "zu biefen Grunden füge man hinzu: ein schlagfertiges Heer, ein gefüllter Kriegsschatz und vielleicht auch das Berlangen, fich einen Namen zu machen — all dies war Ursache des Krieges, den der König unternahm." hier werben vielleicht Manche in fittlicher Entruftung ausrufen: "ja, ja! das alte Preußenlied: Macht geht vor Recht! aber eiserne Ladfiede (damals dasselbe, mas beute Spikkugeln ober Zündnadeln beist) find doch teine Rechtsgrunde." Ich aber tann mir nicht belfen, daß ich diese ehrliche Offenherzigkeit bezanbernd finde, zumal wenn es fich um die Ausführung einer fo fichtbar Gottgesegneten That, wie die Erwerbung Schlesiens ift, bandelt. - In deriels ben Beife läßt fich der König über die erfte Theilung Polens Friedrich findet die polnische Wirthschaft entsetzlich, das Treiben des Abels höchft verächtlich, den Zuftand des Landvolks äußerst beklagenswerth. Aber er ist es nicht, der aus diesen Thatsachen einen providentiellen Beruf berleitet. Diefer Birthschaft ben Garaus zu machen. Sondern er rasonniert sehr rubig aber sehr aufrichtig, wie ich in abgekürzter Form mit Friedrich's eigenen Worten wiedergebe. "Die Carin war entschloffen, einen Theil Volens zu nehmen; ich konnte und wollte beshalb meinen Staat nicht in einen neuen Rrieg fturgen. Burbe aber Rugland in Polen ftarter, fo mare Preugens Lage gefährbeter als je. Inbessen diese Gefahr lieft sich auf andere Art ausheben. Ruflands Bergrößerungssucht bot eine angerst gunftige Gelegenheit, das für die Berbindung von Brandenburg mit Oftpreußen fo überaus

wichtige polnische Preußen zu gewinnen. Man hätte ja ganz dumm sein muffen, hätte man eine so vortreffliche Gelegenheit nicht benutzt. Darum ergriff ich diese Gelegenheit beim Schopf, und durch ein weniges Handeln und Intriguieren gelang diese für den Staat so höchst wichtige Erwerbung." Mag man eine solche Denkweise vom moralischen Standpunkte verurtheilen: nur einen Gleißner und Lügner, wie ihn seine Zeit so oft nannte, wird man einen solchen König nicht nennen dürsen.

Dieselbe Bahrheitsliebe spricht fich aber anch in dem Sanbeln Friedrich's aus. In der Art, wie die beiden ersten schles fischen Kriege und fväter die Promenade des bairischen Erbfolgetrieges beginnt, ist durchaus nichts von Temporifieren und Lavieren, Handeln und Vorschlagen. Sofort wird die lette Karte ansgespielt. Die Forberung befinitiv aufgestellt. "Dies verlange ich, dabei bleibt es, und wenn ihr nicht wollt, so rücken meine Bataillone in euer gand." Ebenfo verschmähte aber auch bie Babrheitsliebe Friedrich's alle jene kleinen Liften und Intriquen, an welchen die Diplomatie im Zeitalter Ludwig's des XIV. und XV. so überaus reich war. Er hatte die Intriguen nicht gefcheut, hatte er fie fur ben Staat fehr guträglich ober nothwendig gefunden. Aber seine Seele ift zu ftolz, um jene Rothwenbigkeit fo leicht einzusehen und zu den kleinen Sausmittelchen ber Diplomatie zu greifen. Bare er weniger ftolz gewesen, ber fiebenjährige Krieg ware vielleicht nicht geführt worden, ober der britte schlesische wenigstens nicht ber fieben jabrige gewesen. Um Hofe der Kaiserin Glisabeth war mit Golde ziemlich Alles zu er= reichen, und es war von ruffischen Miniftern oft nahe gelegt worden, daß preußische Sandsalben gute Dienfte thun wurden. Friedrich hat zu diesem Mittel nicht gegriffen, obgleich seine Raffen gefüllt und die goldenen Tafelfervice damals noch uneingeschmolzen waren. Und die Marquise von Pompadour, welche

von der stolzen Maria Theresta als Coussine und Schwester brieflich angeredet wurde: was erwiderte doch Friedrich, als sie dunch Boltaire ihm ihre Empfehlungen sagen ließ? Die köstlichen kurzen Worte: je ne la connais pas. Hätte Friedrich statt dessen wieder einen schönen Gruß bestellt, vielleicht hätte Frankreich am siebenjährigen Kriege nicht Theil genommen. Aber freilich, es war schließlich doch besser so, daß Preußen die Berechtigung zu seiner Eristenz im Kampse gegen ganz Europa erwies.

Den fünften und letzten Theil von Friedrich's Schriften bilben feine philosophischen und politischen Abhandlungen, mit benen ber 7., 8., 9. Band ber Werke angefüllt, von benen aber Einzelnes auch anderweit zerftreut ift. Aus der Unmaffe pon Notizen, die ich mir gerade über des Konias politische Betrachtungsweise und schriftstellerische Thatigkeit gemacht babe, greife ich nur einzelne der bedeutendften heraus. Am intereffantesten ift mir ein bisber unbemerfter Auffat erschienen, ber fich in die Geftalt eines Briefes an den Rammerberru des Kronpringen, v. Nahmer, fleidet und schon im Jahre 1731 geschrieben ift. Der klare reale Ginn bes späteren Ronigs, fein bober Be griff von den Aufgaben des Staates spricht fich schon in dem Elaborat des neunzehnjährigen Kronprinzen aus. Dieses zeigt, daß Friedrich damals doch nicht der "effeminierte Kerl" war, wie ihn der Bater in jener Zeit nannte, sondern Ideen nahrte, welche bie Desterreichs Schleppe tragende Politik Friedrich's I. und Friedrich Wilhelm's I. nicht zu fassen magte. Der Kronpring rasonniert hier ungefähr in folgender Beise. Bie Brandenburg jetzt ist, ift es ein Ding, das weder leben noch fterben tann. Es ift verachtet, von Sebermann beftandig haranguiert, mishandelt, bedrobt. Das muß anders werden. Von den Rechten, die Brandenburg auf andere Länder ansprechen fann, wollen wir einmal absehen, nur fragen, mas aus Gründen der Politik win:

schenswerth oder nothwendig für Brandenburg ift. Da ift vor Allem Beftpreußen (jene bekannte Berbindung!), das eigentlich ja zum Ordenslande gehört und die Volen boch nur gestoblen haben. Dann muffen wir Borpommern haben: das brauchen wir, um unfere Stellung gegen bie Schweden zu befestigen, und das würde unsern handel und Intraden sehr vermehren. warum follten wir es auch nicht haben? Fließt boch nur die Heine Beene zwischen schwedisch Dommern und unserm Dommern. und konnten wir beides vereinigen (man merke wie reizend ausgebrückt!) ce ferait un fort joli effet. Medlenburg ware alebann zur weiteren Abrundung in jenem Bintel bochft munschenswerth. hier muften wir aber das Aussterben der herzoglichen Linie abwarten, um es dann "ohne jede Garemonie" zu besetzen. Wegen Frankreichs ist es ferner ganz durchaus nothwendig, daß das arme Cleve, Mart und Ravensberg, bas wir im Westen besitzen, nicht so verlassen bleiben, sondern mit den anderen Theilen der Jülich'schen Erbschaft, mit Jülich und Berg, vereinigt werden. Kriegen wir Julich und Berg nicht, so geben nothwendig Cleve. Mart und Ravensberg auch zum henter, mahrend, wenn wir fie triegen, Frankreich alsbann nur kommen foll! Damit, meint Friedrich, ware es vorläufig genug (an Schlesien benkt er noch garnicht), und bann tommt eine klaffische Stelle, welche zeigt, daß es fich hier nicht um Rindereien und gandergier, sondern um bochft ethische Biele handelt. Es beißt nämlich nun wortlich: "Ich hoffe, daß man dies Alles ziemlich verftandig finden wird. Denn, wenn die Dinge fo famen, bann murbe ber Ronig von Preußen eine gute Figur unter ben Großen ber Erbe machen und eine von den großen Rollen fpielen tonnen. Er mürbe bann den Frieden geben oder aufrecht erhalten können, aus teinem anderen Grunde als aus Liebe zur Gerechtigkeit, nicht aber aus Furcht (wie jett ber Fall); und wenn die Ehre des Hauses V. 114. (709)

ober gandes den Krieg nothwendig machte, bann murbe et ihn mit Kraft führen können, indem es alsbann keinen Seind an fürchten hatte als allein den himmlischen Born, der gewiß nicht ju fürchten fein murbe, fo lange Frommiafeit und Gerechtialeits liebe im Lande herrschen wurde über Irreligion, Parteiungen, habsucht und Gelbstsucht. Ich wünsche diesem Sause Preugen, daß es fich völlig aus bem Staube erhebe, in welchem es jest barniederliegt, damit es die protestantische Religion im Reiche und in Europa bluben machen könne, daß es fei die Buflucht ber Bedrängten (Friedrich denkt hier an die frangofischen Refugiés und die vertriebenen Salzburger), der Trost der Bitwen und Baifen, die Stute ber Armen, ber Schreden der Ungerech-Aber wenn es anders wurde, wenn die Ungerechtigfeit, die Gleichgiltigkeit gegen die Religion, die Parteilichkeit ober bas Lafter die Oberhand gemannen über die Tugend, mas Gott ewig verhuten moge, dann muniche ich jenem Saufe, daß es ichneller herabfinke als es erstanden ift." Ja fürmahr, das ist eine schöne Sprache für einen neunzehnjährigen Rronpringen und aufünftigen Regenten, und in jener Zeit war fie mahrlich nicht gewöhnlich!

Es ist berselbe reale und ideale Sinn, welcher aus zwei etwa gleichzeitigen Schriften spricht, die in den Jahren 1738 und 1739, in der glücklichen Rheinsberger Zeit, geschrieben sind. Die eine, die eines praktischen Realpolitikers, sind die Considérations sur l'état présent du corps politique de l'Europe. Sie schibert die vollkommen unsichere Lage des damaligen Deutschland und Europa. Gründe dieser Unsicherheit sind vor Allem zwei: das Streben des Hauses Hauses habsdurg nach Errichtung der Erbmonarchie über Deutschland, und das Streben Frankreichs nach der Weltmonarchie. Das letztere werde weniger durch Wassenge walt verfolgt als dadurch, daß Frankreich geschickt die Uneinigkeit

ber Kürsten Europa's zu schüren und zu erhalten wisse. Frantreichs Politit fei die gleiche, die bereinft Philipp von Macedonien gegenüber den griechischen Freistaaten verfolgt habe, welche Darallele fehr hubich burchgeführt wird. Ueberhaupt gute Geschichtskenntniß in dieser Abhandlung und ein tiefes Berftandniß ber bamaligen Lage Europa's. Die ibeale Erganzung biefer praftischen Schrift bildet die gleichzeitige Résutation du prince de Machiavel, der von Boltgire so genannte Antimachiavel. tein Buch gewiß — die Bibel etwa ausgenommen — ift in neuerer Zeit so viel geschrieben worden als über den 1515 verfahten Il principe des Machiavelli. Wenn ich die Namen Rouffeau, Alfieri, Friedrich Rarl v. Moser, Fichte, Ranke, Macaulan, Robert Mohl, Trendelenburg anführe, fo habe ich damit nur die berühmteften der Manner genannt, die nach Friedrich über den principe bald gelegentlich bald in besonderen Schriften gehandelt haben. 3) Die Gelehrten find bis heute in ihrem Urtheil über Machiavelli nicht einig: die öffentliche Meinung ift bierin gludlither. Gin recht eingefleischter Politiker heißt ein wahrer Machiavelli; eine Reihe von Aussprüchen, wie 3. B. divide et impera, oderint dum metuant, mundus vult decipi fegeln im Strome ber öffentlichen Meinung unter Machiavelli's icher Flagge, obgleich teiner von ihnen fo beim Machiavelli fteht: und will die öffentliche Meinung eine recht gewiffenlose, ichnober Selbstsucht frohnende Politit bezeichnen, so spricht fie mit Grufeln von einer machiavelliftischen Politit. Die öffentliche Meinung tann fich für alle diese Beisheit beim alten Frit bedanken, denn er ift der Bater jener Anschauungen über Machiavelli von freilich höchst zweifelhafter Richtigkeit.

Bill man Machiavelli gerecht werben, so muß man das Schlußkapitel des principe zuerst, und zwar recht ausmerksam lesen: es enthält den Schlussel zum Verständniß des ganzen Bu-

dies. Hier richtet Machiavelli an Lorenzo Medici, für welchen allein das Buch geschrieben ist, in feurigen Worten die Aufforberung, Italien von der Fremdherrichaft der Spanier, Frangofen und Deutschen zu befreien und zu einigen. Machiavelli, obwohl felbst eifriger Republikaner, sieht ein, daß die kleinen und vertommenen italianischen Republiken seiner Zeit fur biefes Bert unfähig feien, daß nur die absolute Fürstengewalt die Befreiung und Ginigung berbeiführen fonne. Unter allen italianischen Fürften aber sei Lorenzo Medici ber einzig geeignete und die bermalige Zeit auch die richtige, namentlich weil auf dem papstlichen Stuhle gerade ebenfalls ein Mediceer (Leo X.) fige. folle zugreifen, ber Erfolg könne nicht ausbleiben. Das Buch pom Kürften will nun praftische Rathichlage geben, wie Eroberungen zu machen und zu behaupten seien, und es ift febr zu bemerken, daß nicht auf geordnete Berhältnisse, sondern nur auf eine in der Festsetzung begriffene Macht jene Rathichlage Bezug Alle Mittel seien bier aut, welche zum Biele führten. Mit Bravheit und Tugend komme man in dieser schlechten Belt nicht immer durch, man muffe unter Umftanden auch nicht gut fein können. Und nun kommt ein ganzer Katalog von Rathschlägen, theils solcher die sittlich indifferente Handlungen empfehlen, theils solcher die vom Standpunkt ber Moral verwerflich find, alle aber fo beschaffen, daß fie von tiefer Menschenkenntnis und vollständigfter Beberrschung ber Geschichte zeugen. Alle gie len darauf ab. Fürstenmacht zu erwerben und zu behaupten. Diese Lehren sind allesammt nicht neu: Machiavelli abstrahiert fie nicht nur dem Inhalte nach aus den handlungen der Perfer, Macedonier und vor Allem der Römer, sondern, wie leicht nachzuweisen ist, zum großen Theil wörtlich aus Livius, Tacitus, Sueton und anderen Schriftstellern des Alterthums. velli hat fie nur zuerst so bequem zusammengestellt und in ein (712)

Ganz entgegen ber Absicht Machiavelli's bat Spftem gebracht. nun bas erft nach feinem Tode veröffentlichte Buch vom Kurften Sahrhunderte lang als Ratechismus der Regierungstunft für große und kleine Tyrannen, für Minister und Diplomaten gegol-Es wurde, was Machiavelli garnicht in den Sinn getommen war zu behaupten, ein Dogma, daß Steigerung ber Fürftenmacht und Befriedigung des fürftlichen Ehrgeizes einziges und lettes Prinzip aller Staatskunft fei, und daß hiezu alle Mittel aut feien. So misverstanden, bat Machiavelli's Buch bochft schadlich gewirft und dieser schadliche Ginfluß ift der eine Grund, welcher Friedrich bewog, eine Widerlegung bes "principe" ju schreiben. Der andere Grund, ber ihn die Reber ergreifen ließ, ift der: er fand fich als Fürstensohn in seiner Stanbesehre beleidigt. Ihn emporte es, daß den Fürsten so unsittliche Sandlungen, wie die von Machiavelli fur zwedmäßig erachteten, empfohlen murben, daß fie auf diese Beise zu Berbrechern gegen bie Menschheit gestempelt werden follten, daß Merander VI. und Cefare Borgia, die allerdings mit allen benkbaren gaftern behaftet waren und beren Klugheit im handeln Machiavelli öfters als Beisviel aufftellt, Kürftenibeale fein follten. Mit einer Heftia= feit, die oft über alles Maß hinausgeht, greift Friedrich nun den Charafter und die Lehren Machiavelli's an, mit glühender Begeisterung preist er gegen Machiavelli's Anempfehlung auch schlechter Sandlungen, oder, wie Friedrich meint, Lobbreisung bes Lafters, die Uebung der Tugend, die ftets auchnut bringend fei, während das Lafter zulett doch ben Lafterhaften vernichte. Staatsmacht, fo führt Friedrich aus, durfe nicht verwendet werden, um den Fürstenehrgeig zu befriedigen, sondern der Fürst sei umgefehrt ber Diener bes Staats, ber Kurft habe fich biefem (und bies fann Friedrich garnicht oft genug fagen) zu opfern; (718)

nicht gandererwerb burfe des Fürsten Bestreben sein, sondern gerechtes Regiment.

Der Antimachiavel hat bei seinem Erscheinen in gang Europa ungeheures Aufsehen erregt, ift zahllose Male nachze brudt, in alle Sprachen übersetzt worden. Die Welt war entzudt über biese erhabene Auffassung bes Fürstenthums in biesem Beitalter der Cabinetefriege und schnödester Fürstenielbstjucht. Wir urtheilen heute anders und richtiger über dieses Buch. Die ganze Kritik Friedrich's gegen Machiavelli erscheint uns beute eine verfehlte. Indem Friedrich fich der Absichten und Endziele Machiavelli's garnicht bewußt wird, steht er von vorn herein auf einem gang falschen Standpunkte. Wo er gegen bas Buch im Ganzen fich richtet, wirken feine Declamationen gegen bas gafter und für die Tugend auf uns beute ermudend; in den Einzelbeiten aber muß Friedrich eigentlich dem Machiavelli vielfach gang Recht geben, und wenn er fich immer bemüht, Biberipruche in den Ausführungen Machiavelli's nachzuweisen, jo beruben diese eigentlich nur in seiner Ginbildung, die durch den Ueber Aber wenn die Kritif auch verfehlt ift, eifer irre geleitet ift. ewigen Ruhmes werth find doch die positiven Gebanken des Buches, der Gedanke vor Allem, daß Fürstenberuf ber ichmerfte Staatsbienft fei; und biefe Gebanken machen bem, ber fie guerst jo formuliert hat, um jo mehr Ehre, je felbstverständlicher fie uns heute find.

Stimmt aber die Probe, welche Friedrich in feiner 46 jahrigen Fürstenlaufbahn gegeben hat, auf das Erempel, wie es im Antimachiavel ausgerechnet ift? Dieje Frage ist schon beim Beginn des erften schlefischen Krieges aufgeworfen und bamals oft zum Spott bes Rechners verneint worden. 3ch stebe feinen Augenblid an, trot aller Ginwendungen die man im Ginzelner machen fann, diese Frage zu bejahen. Friedrich mar nicht obne

Shrgeiz, nicht unempfänglich für das Streben nach Kriegsruhm, zwei Eigenschaften, die er mit besonderem Nachdruck im Antismachiavel bekämpft. Aber er ist mit diesen Leidenschaften vollstommen fertig geworden in den beiden Jahren des ersten schlesischen Krieges. Ich könnte für die Abgrenzung dieser beiden Perioden seiner inneren Entwickelung unzählige Beweise aus seisnen Schristen geben, in welchen, namentlich in den Briesen, Kriedrich's Seele klar und offen vor uns liegt. Und ich sage es serner mit dem vollen Bewußtsein keine Hyperbel auszusprechen: so lange die Erde steht, hat kein Fürst so für seinen Staat gearbeitet, kein Fürst, nicht Ludwig XVI., nicht Karl I. von Engsland, so für seinen Staat gelitten, als Friedrich für Preußen.

Ich muß es unterlaffen, eine ganze Reihe von politischen Auffätzen zu erwähnen, die nach dem Antimachiavel geschrieben find, und berühre nur noch furz ben Essai sur les formes du gouvernement vom Jahre 1777, einen der letten auf diesem Der König, nahe ichon bem Ziele feiner gaufbahn Bebiete. legt hier dieselbe Singebung und Aufopferungsfähigkeit für den Staat an ben Tag, welche er vierzig Jahre zuvor fich zur Pflicht gemacht hatte, ba er zur Uebernahme feines Berufes fich ruftete. Dieselben allgemeinen Gedanken werden hier mit derselben Energie und gleichem Pathos vorgetragen wie in jungen Sahren, nur unterftutt und ausgeführt durch eine Reihe von praftischen Rathschlägen und Erfahrungen, alle aber allein auf den preußiichen Staat berechnet. Ueberhaupt enthält bie Abhandlung nicht, was man nach der ihr gegebenen Ueberschrift in ihr suchen sollte. Es wird nur von einer Staatsform gesprochen, bem absoluten durch die Gefete beschränkten Fürftenthume, von der Republik aber garnicht. Der König spricht dagegen in feinen anderen Schriften ziemlich oft von republikanischen Staatsverfassungen und überall mit unverhohlener Borliebe. Er halt die republika-

nische Staatsverfassung fur bie beste, wenn es fich um eine ibeale Betrachtung handelt: fie fete aber Gigenschaften ber ihr Unterworfenen und außere Berhaltniffe voraus, die fich nur bocht felten in der Belt finden, und bei dem Mangel diefer Borandsetzungen wurden Republiken immer nur ein fehr vergangliches Dafein baben, die monarchische Staatsform aber trot ibrer as ringeren Vollkommenheit bennoch immer die praktisch wichtigere Bei solchen Betrachtungen benkt übrigens Friedrich nie bleiben. an die schweizer Republiken. Bon diesen bat er vielmehr die (freilich schon bamals nicht sehr zutreffende) Borftellung als von schönen patriarchalischen Ibyllen, die felbst garnicht als Staaten gelten und in Rechnung gebracht werden wollen. Er spricht aber von der Schweizer Eidgenoffenschaft, welche, beiläufig bemerkt. bei Friedrich's Taufe auch zu Gevatter geftanden hat, mit vieler Sympathie. In den allgemeinen, die Lage Europa's Schildernden Bemerkungen, mit benen die histoire de mon temps eingeleitet wird, find einige Zeilen ben Buftanben ber Schweiz gewibmet, in denen lettere als mahrhaft ideale geschildert werden. bie Sitte des Reislaufens gefällt dem König nicht, und von ibr bemerkt er, daß fie nur deshalb zu bestehen scheine, um ber ewigen Wahrheit Recht zu geben, daß nichts in ber Welt volltommen sei. Auch praftisch hat Friedrich als Fürst von Neuenburg ben Eidgenoffen allen Grund gegeben, mit ihm als Nachbar zufrieden zu fein.

Die Bebeutung der politischen Schriftstellerei Friedrich's für die Geschichte der Staatslehre ist zuerst und sehr gut von einem Bürger dieser Stadt (Zürich) gewürdigt worden, über den zu spotten bei unseren Ausgeklärtesten in Deutschland und der Schweiz zwar sehr Mode geworden ist, dessen Berdienste um die schweizer und deutsche Rechtswissenschaft und um die praktische Rechtsentwicklung aber ganz gewiß jenen Spott weit überleben werden.

Bluntschli namlich hat in seiner "Geschichte bes allgemeinen Staatsrechts" einen fehr beachtenswerthen Abschnitt über Friedrich's des Großen Bedeutung für die allgemeine Staatslehre. 3ch versuche es, jene Bebeutung ganz kurz, im Grundgebanfen mit Bluntschli übereinstimmend, anzugeben. Mährend die Staatsgelehrten bes 17. und 18. Jahrhunderts vor Friedrich fich entweder mit lauter Doctorfragen über Entstehung, Rechtsgrund und 2wed bes Staates ober aber mit den Controversen beschäftigten, welche die Rleiberordnung des heiligen romischen Reiches deutscher Nation in Unmasse darbot, so hat Friedrich die Frage nach Wesen und Bedeutung bes Staats, öffentlichen Rechts und politischer Macht zuerst wieder an einer praftischen und entwidelungefähigen Seite angefaßt, fich nicht mit Qualm, Dunft ober Moder beschäftigt, sondern die Flamme angezündet, welche leuchtet, das Keuer erweckt, welches wärmt. Das 17. und 18. Jahrhundert war erfüllt von der Idee des Patrimonialstaates. Rurz gejagt, bestand diese darin, daß der Staat einfach als Privateigenthum der Fürften oder berechtigten Corporationen behandelt, alle öffentlichen Rechte aber mit den Privatrechten auf gleiche Stufe gesetzt wurden, die Ausübung der öffentlichen Rechte baher lediglich im Interesse und nach Billfur ber Berechtigten er-Diese Ibee war den meisten Fürsten, Ministern und Patriziern im 17. und 18. Jahrhundert gang geläufig; fie ift bekanntlich noch in diesem Sahrhundert am schulmäßigsten von dem Berner Patrizier Ludwig v. Haller in seinem hier in Binterthur erschienenen hauptwerk ausgeführt worden. Dieser Idee gegenüber hat Friedrich zuerft ben Gedanken formuliert, ber frei= lich schon seit dem großen Kurfürsten brandenburgische Familientradition mar, daß jedes öffentliche Recht in erfter Linie öffentliche Pflicht sei, daß es bei Uebung beffelben auf das Interesse bes Berechtigten garnicht ankomme, fondern allein bas Interesse bes Ganzen maßgebend sei, mit welchem jenes öffentliche Recht in Beziehung stehe, daß demgemäß namentlich in der Monarchie der Fürst nicht der Herr und Eigenthümer des Stadtes als eines Herrschaftsobjectes sei, sondern der Staat ein bestimmte Zwecke versolgendes Subject sei, dessen erster Diener umgekehrt der Fürst sei und dem sich der Fürst unbedingt zu opfern habe

Mit diesem Gedanken hat Friedrich für seine Person bis in bie letten Confequenzen Ernst gemacht. Nicht nur seine Reis gungen, Interessen und Rrafte bat er bis zum letten Athemzuge bem Staate geopfert, sondern auch fein Leben und felbft feine Ehre war er fich bewußt bem Staate schuldig zu fein. Friedrich war befanntlich mahrend des zweiten schlesischen und fiebenjährigen Krieges immer bereit, seinem Leben ein Enbe zu machen. Nach seinem Tode fand man in seinem Schreibtisch ein Rlafch den voll zu Afche gewordener Giftvillen vor, und biefes ift & wahrscheinlich, auf welches er wiederholt, namentlich in den in besonders gefährlichen Augenblicken errichteten letten Billenser flarungen, als auf den letten von ihm zu ergreifenden Ausweg Friedrich hat nie daran gedacht, dies Mittel gur Anwendung zu bringen, um feige von feinem Poften zu befertieren: bie Bersuchung hiezu mare ihm im siebenjährigen Kriege ungablig oft gegeben gewesen, da er ein Leben führte, welches er flo hend in seinen Briefen als chienne de vie bezeichnet, in eine Zeit, da er bei jeder einlaufenden Tobesnachricht eines Freunde wiederholt, jett seien nur die Lebenden, nicht aber die Todten ju Jenes Gift follte, wie aus den Aeußerungen des Rinige zweifellos hervorgeht, nur bann feine Dienfte thun, mem ber Ronig in Gefangenschaft geriethe. Dann hatte fein Lebn bem Staate gefährlich werden fonnen, weil fein Leben und feint Freigebung den Friedensschluß hatte beeintrachtigen konnen, und (718)

biefe Schädigung des Staates mar Friedrich entschlossen durch Selbstmord zu verhüten. Ebenso hat aber auch Friedrich es in feinen Berten wiederholt ausgesprochen, daß, wenn feine perfonliche Ehre mit dem Staatswohl in Widerspruch gerathe, er un= bedinat die erstere opfern und daher 3. B. ein von ihm als Fürften gegebenes Wort zwar fo lange als möglich halten werde. aber bann unbedingt brechen, wenn es bie Erifteng des Stagtes "In dieser Beziehung stehe ich", so führt er aus, "ganz anders da, wie ein Privatmann, der, weil er nur für sich allein einftcht, als Mann von Ehre fein Wort unbedingt halten Ich als Fürst aber bin nicht um meinetwillen ba. Db ich foll. überhaupt eriftiere, ift für ben Staat ebenso gleichgiltig, wie ob ich als Mann von Ehre eriftiere; ber Staat aber muß eriftieren, dies ift für mich oberftes Gebot, und beshalb bin ich bei einem Biderstreit zwischen meinem und dem Staatswohl keinen Augenblick im 3weifel." Diese gleiche Aufopferung verlangt Friedrich aber auch von allen Beamten des Staates, und wie fehr der Abel in seinen Augen ein ausgezeichneter und zu Ansprüchen befonders berechtigter Stand, wie fehr ihm das folbatische Sandwerf der hervorragendste und verdienstlichste Beruf mar, so mur= den alle diese Sonderrechte und Privilegien doch unbedingt dem Staatswohl untergeordnet, durfte das Staatswohl auf feine Beise unter solchen Sonderinteressen leiben. Der Könia bat durch diefes Wachen auf ftrengfte Pflichterfüllung mit der Beit felbft in den höchsten Beamtenfreisen eine fich feindliche Stimmung erzeugt, und Bielen im Staat schien ein Alp von ber Bruft genommen, als das Adlerauge des Königs fich ichloß.

Wie aus den historischen Schriften die Wahrheitsliebe, so tritt namentlich aus den politischen Schriften das energischste Pflichtgefühl als hervorstechender Charakterzug hervor, und um so großartiger erscheint dieses Pflichtgefühl, je werthloser für Friedrich schon früh das ganze Leben wurde. Friedrich war ja eine so überaus reich angelegte Natur, hatte für alle geiftigen Genuffe, welche diefes Leben zu bieten im Stande ift, fo viel Berftandnift und verrichtete in feinem Leben ein foldes Lagewert, daß fur ihn dieses Leben eine gewisse Befriedigung batte gemähren fonnen. Aber bennoch: wenn er im hauptbuche feines Lebens auch alle diese Bortheile auf das Gewinnconto sette, und andererseits auf das Verluftconto alle die Rampfe fdrieb. in welchen er gegen die Thorheit und Bosheit der Menschen, gegen bie Schranken feiner Erkenntnig und feines Geiftes, gegen bas Menschenloos, immer im Dunkeln tappen zu muffen, gegen bie Gebrechlichkeit endlich auch und bas beständige Siechthum feines Rörpers fortmährend unterlag — bann ftellte fich fur ihn bei Feftstellung des Salbos eine ftarte Unterbilang beraus, bann fand er, baß er mit bem gangen Gewinn feines Lebens doch nicht auf feine Roften fam, daß, wie er fehr häufig wortlich fich ausbrudt, "die Summe der Uebel fur ihn boch viel größer war als bie bes Betrachtungen biefer Art hat der schweigsame und Guten". ftandhafte Ronig im mundlichen Bertehr immer zurudgehalten; in feinen Schriften aber tommt diefe Stimmung und das allmähliche Werben berfelben fehr oft jum Durchbruch, und beshalb macht das Studium berfelben vielfach einen außerst melancholiichen Gindrud. In einer d'Alembert gewidmeten poetischen Epis ftel vom Oktober 1776, also da der König 64 Jahr alt war, giebt er einmal einen Abrif von seinem inneren Entwickelungs gange. Er gesteht auch hier, wie so oft, zu, daß er von Anfang an ehrgeizig gewesen, nach Kriegeruhm gedürftet und hierin ben Reiz des Lebens gesucht und gefunden habe; er führt dann aus wie er, die Richtigkeit jener Ziele erkennend, die Runft zu regieren als fein Hauptstudium verfolgt und gehofft habe, bie Biberwärtigkeiten bes Schickfals und die Macht ber feindlichen

Thatsachen durch seine Thatkraft zu meistern; wie er dann aber die absolute Unzulänglichkeit der menschlichen Natur erkennen und die Bergeblichkeit alles menschlichen Ringens einsehen gelernt habe.

Diese bier turz angebeutete Entwidelungsgeschichte findet wirklich in den gleichzeitigen schriftlichen Aeußerungen des Königs ibre volle Bestätigung. Mit kedem Muth und fühner Thatenluft batte er die Zügel der Regierung ergriffen. In seinen erften Regierungshandlungen zeigt fich das entschiedene Bestreben, mit ihnen Eclat zu machen und brennende Begier, die Lorbeeren bes Siegers zu ernten, treibt ibn in den erften schlesischen Rrieg. Sier tritt ihm der Eruft des Lebens entgegen; er fommt, obwohl pom Kriegsglud ausnehmend begunftigt, in Situationen, Die er nicht erwartet hatte, und bies ubt auf feine Stimmung einen machtigen Ginfluß, ber fich in den Briefen an seine Freunde. namentlich in denen an Stienne Jordan, ausspricht. "Ihr werbet mich philosophischer wiederfinden, als ich von Euch gegangen bin", fo schreibt er wiederholentlich schon in ben Sahren 1741 und 1742. Ein innerlich gereifter und fast fertiger Mann, tehrt er, obwohl erst 30 Jahre alt, heim. Alles ist Nerv in seinem Sandeln: sein ganges Bestreben darauf gerichtet, Reformen in ber Bermaltung und Justigoflege einzuführen, Schlesten ben Se gen der neuen Herrschaft fühlen zu lassen und fich zur Behauttung des neuen Rleinods zu ruften. Denn daß Maria Therefia ben Frieden nur als Waffenstillstand ansah, galt ihm von vorne berein als gewiß. Der Schluß des zweiten schlesischen Rrie ges fällt zusammen mit bem Berluft seiner besten Freunde: Duban, Jordan, Repferling, die beften Gefährten feiner Jugend, find nicht mehr und haben schmerzliche guden in seinem Innern binterlassen. Wenn auch gerabe in dieser Zeit sein Interesse

für Oper und Komödie ftart ift, sein Briefwechsel aus den Jahren 1746 und 1747 voll ift von Berhandlungen über die Engagements von Komödianten aller Art, so brechen doch schon in biefen ruftigen Mannesjahren fehr elegische Stimmungen burch. Schon aus dem Jahre 1749 ftammt eine lange Maupertuis gewidmete Dbe "Das Leben ein Traum", die einer fehr trüben Stimmung Raum giebt und die Nichtigkeit alles Irdifchen be-Indessen dies nur vorübergebend, und muthig geht er in ben fiebenjährigen Krieg. Bon der Schlacht bei Rolin batte a fich die hoffnung gemacht: nur diese noch gewonnen, und Defterreich muß Frieden schließen, der Rrieg ift aus. Statt bes ge hofften Sieges eine schwere Niederlage, die erfte verlorene Schlacht in seinem Leben, und gleichzeitig die Nachricht vom Tode ber Mutter, die ihn in Thranen zerfließen macht gleich einem fleinen Knaben und seinem garten Gerzen eine lange, lange offene Bunde 1758 Hochfirch und der Tod seiner Schwester Bilbelmine, 1759 Kunersdorf, wo keine anadige Rugel ihn treffen will, er den Staat felbst verloren giebt und er mehrere Tage nachber wie betäubt am Boden liegt. Er rafft fich auf zu neuem furdte baren Ringen und zu einem Leben ber Berzweiflung, von dem nur ber fich eine schwache Vorstellung machen tann, ber mit bem Bergen die Briefe zu lefen versteht, die aus biefer Zeit an Fran v. Camas, de Catt und ben Marquis d'Argens vorhanden find. Die Bewunderung der Welt für ihn, der fich auf immer mehr verengendem Terrain zu behaupten weiß, wird immer allgemeiner und dringt auch wohl in schwachen Bellen noch an sein Ohr: fie zwingt ihm nur ein Lächeln, halb der Berachtung, halb der Berzweiflung ab. Bohl erringt er gegen den Feind immer noch Erfolge, aber fie freuen ihn nicht mehr, da die Friedenshoffnung, die er beständig begt, ihn fortwährend afft, gleich dem flacen den Irrlicht, das unbarmherzig den todesmuden Wanderer weiter (799)

und immer weiter lockt. Die Freunde sind todt, und da ist keine. teine Bruft, an welcher das geprefte Berg fich ausweinen und erleichtern kann. Und dabei ist er gezwungen nach außen bin auperfichtlich und felbst beiter zu erscheinen, um seine immer schlechter werdende Armee mit Vertrauen zu erfüllen. Doch fein Aeußeres verrath, was im Juneren vorgeht. Die Stirn bededt fich mit tiefen Furchen, das Haar wird grau, die Zähne fallen aus, so daß selbst feine langiährige troftreiche Freundin, die Flote, ihm schwierig zu werden beginnt, und der mit 44 Jahren in voller Mannestraft ausgezogen mar, fehrt mit 51 Jahren fast als Greis wieder beim. Sa, das war eine Ewigkeit voll Göllengualen: der Glaube, daß im himmel noch eine Gerechtigkeit wohne, erlischt immer mehr. lebt nur schwach und vorübergehend bei glücklichen Wendungen, wie namentlich der Thronbesteigung Peter's des Dritten, auf und erftirbt zulett bis auf den letten Runten; das Leben auf Erden aber erscheint ihm unendlich verächtlich. Endlich kommt ber Frieden, aber in sein Berg zieht er nicht wieder ein. D'Alembert, der bald nach dem Frieden den König besuchte, erzählt in einem gleichzeitigen Briefe eine gut verburgte Anethote, welche auf die Stimmung bes Ronigs das hellfte Licht wirft. Am Tage bes Friedensschlusses hatte Jemand von der Umgebung den König mit ben Worten beglückwünscht: "Dies ift ber ichonfte Tag im Leben Guer Majeftat." Die trockene Untwort barauf lautete: "Der schönste Tag im Leben ift berjenige, an welchem man barans icheibet." Er fehrt gurud in fein Saus: es ift obe und leer, und die Bereinsamung wird ihm immer empfindlicher. Friedrich zieht immer sicherer die Summe feines Lebens, wird immer fester und abgeschlossener in seinen Anfichten und erhebt fich dadurch immer hoher in feiner Riefengroße empor: immer fleiner und erbarmlicher aber erscheint ihm die Daffe der Menfchen, die tief unter ihm wie ein Ameisenhaufen fribbelt. Immer

mehr stirbt er der Welt ab und die Sehnsucht nach dem Tode spricht sich in Briefen und Gedichten immer heißer aus. Lant aber wird sie nicht, und sie lähmt auch nicht seinen Geist von unübertrossenem Stoicismus. Das Pflichtgefühl, das allein stad genug war, ihn die Martern des siebenjährigen Krieges überwinden zu lassen, kettet auch die 23 späteren Jahre ihn an das Leben. Es ist nicht zu läuguen: es liegt etwas Schreckhaftes und Grauenvolles in dieser Erscheinung des Königs, der so vereinsamt und hoch erhaben über dem Leben dasteht. Sie hat etwas von dem Alles verschlingenden Leviathan an sich, die Gestalt dieses Königs, der eben so wie sich auch so viel Einzelne so radical für den Staat in Anspruch nimmt. Die Zeitgenossen haben dies empfunden und vielsach wie von einer Last erleichtert aufgeseuszt, als die Nachricht von seinem Tode sich verbreitete.

Das Pflichtgefühl und die Selbstaufopferung fur den Staat waren aber beshalb so unerschütterlich in dem König, weil fie tief und fest begründet maren in seinen religiosen Anschaumgen, die fich schließlich fo geftalteten, daß Pflichterfüllung fein alleiniges Dogma, Staatsbienft feine Religion murbe. Berfuche angeftellt worden, aus Friedrich einen gläubigen Chriften ju machen. Solche Versuche find völlig vergeblich. Es ift mahr: Friedrich war "aufgeklärt", aber er war aufgeklärt nicht aus Gebankenlosigkeit, sondern er hat fich seine Aufklarung etwas toften Friedrich war vom Bater ftreng in den Lehren bei laffen. Chriftenthums erzogen worden und er hatte in feiner Jugend mit Ernft fie erfaßt. Er misfiel aber bem Bater baburch, baf er fich gang calvinistischen Anschauungen guneigte; benn bie gebn von der Gnadenwahl war für Friedrich Wilhelm den Ersten ein Gräuel, in ihr fah er ben Reim für bie fichere Berftorung alle gesellschaftlichen, ftaatlichen und überhaupt sittlichen Ordnung In der Zeit des Zerwürfnisses zwischen Bater und Gobn friet (724)

bie Gnabenwahl eine große Rolle und in einem charatteristischen Briefe aus bem Jahre 1731 schreibt ber Bater in seiner Beise an ben Sobn: "bak ihr moget die verdammten gottlosen prabeftinatischen Sentiments aus Eurem Bergen mit Christi Blute abwaschen". Der Kronpring mußte unter Anderem im Gefäng= niß einen langen Auffat abfassen zur Biberlegung ber Drabestinationslehre. Biel half jener Gifer des Baters freilich nicht: der Sohn blieb auch ferner calviniftischen Anschauungen zugethan. Er ftand aber zwischen 1730 und 1738 auf dem Boden des Chriftenthums und in jenem politischen Auffat von 1731 municht er ben Untergang von Brandenburg, wenn der Staat je gegen die driftliche Religion gleichgiltig werden follte. Religiose Arggen bewegen ihn Jahre lang beftandig; in den Jahren 1734 bis 1736 correspondiert er fleißig mit zwei reformierten Geiftlichen in Berlin (franzöfischen Refugies), Beausobre und Achard, geht zu ihnen in die Rirche und balt mit ihnen religiöse Zwiegespräche. Er verliert aber ben Dogmenglauben und schon im Jahre 1736 schreibt er an Achard: "ich habe das Unglück, einen sehr schwa= den Glauben zu haben", und noch entschiedener an Beaufobre: "man braucht Luther und Calvin nicht, um Gott zu lieben." Roch aber fteht er im Glauben an einen verfönlichen Gott, und aus den Jahren 1737 und 1738 ift in brei verschiedenen, mubjam überarbeiteten Redactionen eine Dbe vorhanden, in welcher bie Gute Gottes, feine beftandige liebevolle Theilnahme am Geichide ber Menschen bantbar gepriesen, bas Fortleben ber Seele nach dem Tode fest geglaubt und freudig ihm entgegen gesehen wird. Die De ift sehr hubsch und ihr Inhalt lag dem Ronig offenbar sehr am Herzen. In dem Glauben an die Unfterblichkeit namentlich wird er auf rationaliftische Beise bestärkt durch Chriftian Bolff's Metaphyfit, mit der er fich Jahre lang Schon aber hatte Friedrich Boltaire tennen gelernt, abauält. V. 114 (725)

und noch einflußreicher fast als der Umgang mit diesem scheint auf die Umwandelung feiner religiösen Anschauungen die Befanntschaft mit den Gedichten des Lufrez eingewirft zu haben. Riedrich's Schriften aus den Jahren 1739 bis 1741 find voll der Anregungen, die er aus Lufrezens Lehrgebicht: "Bom Befen ber Dinge" empfangen hatte. Etwas später erganzt er die aus gufrez gezogenen Anschauungen noch burch das Studium der Tobtengespräche des Lucian. Friedrich's ohnehin schwacher Glanbe an die Lehren bes Chriftenthums ift durch folchen Umgang und folche Studien völlig erschüttert worden und er hat fich seitbem mehr und mehr die Betrachtung der höchsten Dinge nach der epifureischen Beltanschauung angeeignet. Er huldigt noch ferner einem Deismus, er bekampft noch oft die materialistische Beltanschauung und außert fich beftig gegen ben Spinozismus (den er übrigens taum richtig verftand): ihm bleibt es unzweifelbaft, daß der Gott, der die Gattung des geiftesbegabten Menichen geschaffen habe, selbst geistesbegabt sein muffe. Gottesbegriff Friedrich's verflüchtigt fich immer mehr; Friedrich verzichtet darauf, irgend etwas von dem Gotte zu pradicieren, weil das Endliche überhaupt nicht im Stande sei, das Unendliche zu begreifen. Diefer Gott, die Borfehung, forge wohl für die Erhaltung der Gattung, bekummere fich dagegen durchaus nicht um das Individuum. Das Individuum aber sei absolut und nach jeder Seite bin eudlich: mit seinem phyfischen Tobe fei es mit ihm überhaupt aus, werde es felbst ausgeloscht und nur seine Werke folgen ihm im All nach. Der Einzelne verschwinde im All und sei an sich im Bergleich zu bem All ganz gleichgiltig. Auf feine Erhaltung tomme daber rein garnichts an, und er sei unbedingt dem Ganzen zu opfern. Als dieses Ganze gilt für Friedrich die im Staat Form gewinnende menschliche Gefellichaft. Friedrich ift fich wohl bewußt, daß von einem hoheren Stand-(726)

punkte aus auch die Staaten vergänglich sind und so auch beren Eristenz schließlich für die Weltentwickelung indisserent wird. Aber er bleibt, was die Pflichten des Individuums angeht, dabei stehen, daß dasselbe als nächstem und engstem Ganzen dem Staate untergeordnet sei und daher für den Staat zunächst eristieren müsse.

Diese Anschauungen werden zuerst entwickelt in Oden und poetischen Spisteln aus den letzten Vierziger Jahren, namentlich an Maupertuis und Keith; er schließt eine solche Ode mit den Worten, die sein Glaubensbekenntniß enthalten:

> Le bien du genre humain, la vertu nous anime, l'amour seul du devoir nous a fait fuir le crime: oui, finissons sans trouble et mourons sans regrets, en laissant l'univers comblé de nos bienfaits.

Bei solchen Anschauungen ift der Konig geblieben bis an fein Lebensende. Nur im Verlauf bes fiebeniährigen Rrieges hat er einmal eine augenblickliche Anwandlung zur Umkehr, die bochft merkwürdig ift. Die Niederlage bei Sochfirch im Jahre 1758 hatte Friedrich mit einem gewiffen humor der Verzweiflung Da erhalt er zwei Tage später die Nachricht vom Tobe seiner Schwefter Wilhelmine, welche am Schlachttage geftorben war. Dies machte einen furchtbar erschütternden Ginbrud auf den Könia. Er schließt fich mehrere Tage lang vollständig ab und beschäftigt fich mit dem Lesen von ernsten und erbaulichen Schriften, die ihm de Catt beforgen muß: Predigten, Leichen= reben, Tobesbetrachtungen, namentlich von Boffuet, Flechier und Noung. Als biefe Stimmung und Zurudgezogenheit langer anbauert, fragt ber verwunderte be Catt eines Tages ben Ronig: "Will Guer Majestät nicht die Predigt besuchen?" Der Könia erwidert darauf mit gacheln: "Sie wundern fich über meine Lecture? Seben fie zu, was das Ergebniß berfelben ist." Und (727)

babei überreicht er ihm die beiben neuesten Erzeugniffe feiner Reder: eine "Lobrede auf ben weiland fehr ehrenwerthen Sontmachermeifter Mathieu Reignaud" und eine im Kanzelton geschriebene Predigt über bas jungste Gericht. Jene Lecture batte also sehr bald abkühlend auf Friedrich gewirft, und in einer fic über den Bombaft der Leichenreden und den Predigerton mognierenden, übrigens nicht fehr geiftreichen Stolprobe batte Friedrich bie Gebanken wieber abgeschüttelt, die ihn angekommen waren. Aus fpaterer Zeit hat man namentlich eine Abhandlung gegen bie (vielleicht von Solbach verfaßte) Schrift eines Encotlopabiften angeführt, um die Orthodorie des Königs darzuthun. Aber gang Friedrich widerlegt in jener Abhandlung nur die mit Unrecht. unfinnigen Angriffe ber Encoflopabiften gegen bas Chriftentbum. daß dieses die geistige Entwickelung auf Erden gebemmt und bie Welt mit Laftern bedeckt habe. Solchem Gerebe gegenüber weift Friedrich auf die ungeheure ethische Kraft hin, welche in den Lehren des Chriftenthums enthalten sei und die eine fo machtige civilisatorische Wirkung gehabt habe, daß dagegen alle Sunden, welche ein blinder Glaubenseifer und die Träger der fichtbaren Rirche begangen hatten, garnicht in Betracht kommen konnten. Die driftlichen Dogmen werben hier in feiner Beise vertheibiat, bagegen in gablreichen, namentlich brieflichen Aeußerungen in einer Art verspottet, die jeden ernften Menschen, wes Glanbens er fei, bochft peinlich berühren muß.

Bei seinen epikureischen Weltanschauungen hat der König bis an sein Ende verharrt, im Leben und Handeln dabei die Festigkeit des vollendetsten Stoikers bewährend. Ueber alle solche Dinge schweigsam, redet er nie vom Tode, denkt und schreibt aber sehr viel darüber. Während manche von Friedrich's gleichgestunten Freunden, wie aus dem Briefwechsel hervorgeht, schließlich doch die contenance verlieren, sieht er fest und ruhig dem Tode als oft gerusenem Befreier in das Auge, und selbst die zuletzt surchtbar sich steigernden Qualen der Wassersucht und des Asthmas vermögen kaum ihm einen Rlagelaut zu entslocken. Fortwährend ist er als Regent thätig: der 16. August 1786, welchen er theils in Schlaf versunken, theils im Rampf mit dem Tode zubrachte, ist vielleicht der einzige in 46 Jahren, an welchem er keine Regentenhandlungen ausgeübt. Und als endlich zwei Stunden nach Anbruch des 17. August der Schlußmoment eintrat, da erfüllte den König, wie er einmal in einer Ode vorbergesagt, ni espoir ni crainte, da starb er, ohne Furcht — aber auch ohne Hossmung.

Friedrich hat wahr gemacht, was er am Schluß ber augeführten Dbe gesagt hatte:

oui, finissons sans trouble et mourons sans regrets,

aber auf sein Sterben trifft ebenso auch zu der lette Bers:
on laiseant l'univers comblé de nos bionfaits.

Kein Mensch ja hat so viel Antheil an der Schöpfung des preusisischen Staates, dem so Großes für das deutsche Bolt zu leisten beschieden gewesen ist, als der König, von dem ich eben gesprochen habe. Das Bolt dieses preußischen Staates ist nicht besser, nicht begabter als in irgend einem anderen Theile Deutschlands: es weiß dies und giebt sich nicht den Grübeleien hin, durch welche "Stammeseigenthümlichkeiten" es vielleicht vor anderen Theilen des deutschen Boltes ausgezeichnet sein könnte. Aber zwei Eigenschaften sinden sich bei ihm häusiger, die ihm durch seine Gesschichte an erzogen werden: Eigenschaften, um die man vielsach es kaum zu beneiden sür nöthig halten, und von denen namentlich eine an diesem Orte (Zürich) zu preisen vielleicht sogar sehr sonders bar erscheinen mag. Ich meine: ein lebendiges Staatsgefühl und, um einen Ausdruck Carlyle's zu gebrauchen, schweigender Gehor-

Ein lebendiges Staatsgefühl, das heißt das Bewußtfein, daß dieser preußische Staat, wie sehr man ihn vielleicht auch in manchen Beziehungen anders haben möchte und feiner Mängel und Sarten fich bewußt ift, boch die ftarte Form ift, welche ben Inhalt des in ihm wohnenden Bolles vor jeder Gefahr zu fchuben und seine allseitige Entwidelung zu ermöglichen im Stande ift, und dazu bie bergliche Freude an ber Kraft biefes Staates. Schweigender Gehorsam, das heißt die trene Manneszucht, die ben Einzelnen als gefügiges Glied willig in bas große Ganze fich einordnen, ihn mit Aufopferung feiner Perfonlichkeit, feiner Anfichten felbst und vielleicht gut und fest begrundeter Uebergengungen seine Pflicht in ber Beife erfüllen beißt, wie fie burch ben das Ganze leitenden Geift vorgezeichnet ift. Friedrich da Große por Allen hat den Staat geschaffen, der bieses Staats gefühl zu erwecken im Stande ift, für den es lohnt fich aufzuopfern. Er und sein Bater haben, in opferbereiter Pflichterfüllung gegen ben Staat voranleuchtenb, ihr Bolf zu jener treuen Manneszucht, zu jenem schweigenden Gehorsam erzogen. Dies find die Eigenschaften, die fich bisher noch in allen Rrifen, in welche der Staat je gerathen ift, bewährt haben, die Jena überlebt haben und auch in Zukunft fich zu bewähren haben werden. Denn noch ift die Aufgabe, welche bem preußischen Staate ge ftellt ift, nicht vollendet, aber ber ftatige Bang ber Geschichte seit ben Tagen bes großen Kurfürsten spricht zu beutlich, als daß man über die Durchführung heute noch besorgt sein könnte. Moge alsbann, wenn die Aufgabe des preußischen Staates nach Außen gelöft ift, ber preußische Staat beutscher Nation ber Schweizer Eibgenossenschaft ein guter und freundlich gefinnter Nachbar fein!

## Anmertungen.

- 1) Der gegenwärtige Bortrag ift aus eingehender Beschäftigung mit den Berten Friedrich's des Großen hervorgegangen. Bu einzelnen Gedauten und Betrachtungen ift der Berfasser durch Carlyle und die treffende Charafteriftit des Königs von Gustav Frentag (Bilder aus der deutschen Bergangenheit) angeregt worden.
- 2) Bei dem Lesen von Friedrich's Briefwechsel kann man sich übrigens der Bahrnehmung nicht verschließen, daß der König mit der Wahl seiner Freunde nicht sehr glücklich war. Die Metsten, namentlich die französischen und italiänischen, tangen nicht viel. Der Marquis d'Argens insbesondere macht nach seinen Briefen den Gindruck eines alten liederlichen Sünders von reductertem Körper, mäßigem Wis, vielem Leichtstun und Frivolität und sehr vielem Geldbedürfniß. Doch weiß er unter Umständen, so in den Tagen von Kunersdorf (Oduvros XIX, 79—81), hübsche und trostreiche Briefe zu schreiben.
- 3) Bergl. anch den Aufjas von Karl Tweften über Machiavelli in der gegenwärtigen Sammlung (heft 49). In einem hauptpunkte ftimme ich mit Tweften in der Beurtheilung Machiavelli's überein.

In der C. G. Cuberit'ichen Berlagebuchhandlung, A. Charifins, in Berlin ericien:

Friedrich und Napoleon. Berfuch einer hiftorijden Patallele zur Feier des 31. Mai 1840. (Lon Mt. von Minutoli.) Mit dem Bildniß Friedrich's des Großen. 1840. 88 Seiten. gr. 8°. 15 Sgr.

## Die

## Principien der Politik.

Van

Dr. Franz von Holtzendorff, Professor der Bechte an der Universität zu Berlin.

1869. XVI u. 360 Seiten eleg. gr. 8. Preis 1 Thlr. 18 Sgr.

Inhalt: Erstes Buch. Das Wesen der Politik. S. 1-80.

Zweites Buch. Das rechtliche und sittliche Princip der Pelitik.
S. 81-182.

Brittes Buch. Der Staatszweck als Princip der Politik.

S. 183-320.

Anmerkungen und Nachweisungen. S. 321-360.

- Seinrich von Aleist, Politische Schriften und andere Nachträge zu seinen Werken. Mit einer Einleitung zum ersten Mal herausgegeben von **And. Köpke.** 1862. XIII und 168 S. gr. 8°. 1 Thsr.
- lleber den Organismus und den Entwicklungsgang der politischen Idee im Alterthum oder die alte Geschichte vom Standpunkte der Philosophie. Bon Prof. Dr. Ferd. Willer. 1839. XVI und 375 S. gr. 8°. Herabges. Preis 20 Sar.
- 3. C. Bluntschli, Die Bedeutung und die Fortschritte bet modernen Bolferrechts. 1866. 10 Sgr.
- Die nationale Staatenbildung und der moderne deutsche Staat. 1870. 7½ Sgr.
- C. Tweften, Machiavelli. 1868. 6 Sgr.
- Wilh. Onden, Aristoteles und seine Lehre vom Staat. 1870. 6 Sgr.
- Th. Bernhardt, Lord Palmerfton. 1870. 6 Sgr.

## Beichnen und Sehen.

Gin Vortrag

von

23. Senke, Professor der Anatomie in Rostock.

Berlin, 1871.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht der Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

-Meinen Sie, Orinz, daß Ravbael nicht das größte malerische Genie gewesen ware, wenn er ungludlicher Beise obne Sande mare geboren worden? Meinen Sie, Pring!" Go lant Lessing seinen Maler Conti in der Emilia Galotti fragen. Pring überhört die Frage und fragt dann erft felbft wieder: "Bas sagen Sie, Conti? Bas wollen Sie wiffen?" Maler aber bricht kurz ab: "D nichts, nichts! — Planderei!" In der That, die Frage, die er so hingeworfen, ist wohl geistreich, aber auch ziemlich mußig, weil fie eben nicht eruftlich zu beantworten ift. Der Maler will nur, ober Leffing will nur fagen: was die Sande malen, ift der Sande Werk am wenigsten; es muß auvor dem Künftler klar vor Augen geftanden haben, vor dem äußeren ober dem inneren Auge, der Phantafie, ehe es auf dem Wege durch den Arm in den Pinfel als Bild eben so klar ober auch längft noch nicht einmal so klar wieder zu Tage treten Es ließe fich aber auch umgekehrt behaupten, daß nichts mit dem äußeren ober inneren Auge wirklich klar angeschaut ist, was nicht auch im Bilbe reproducirt werben kann. Es gabe wenigstens fein Mittel bas Gegentheil zu beweisen. fann man andern ober fich felbft handgreiflich machen, mas man, ja, daß man überhaupt etwas klar angeschaut hat, wenn man auch wirklich es mit handen ergreift und im Abrif wieder zur Anschauung bringt. Jeder, deffen Beruf darin besteht, bei fich und andern die Bilbung klarer Anschauungen von sichtbaren (735) V. 115.

**}**-

Gegenständen methodisch auszubilden, muß die Erfahrung machen, daß dies eben nur an der Hand ihrer bildlichen Reproduction möglich ift; ebenso wie der Künstler, dessen Beruf darin besteht, Bilder vor Augen zu führen, dies nur kann, wenn er ihre Ansichanung im Leben oder in seiner schaffenden Phantasie zuvor zu voller Gegenständlichkeit gebracht hat. Was man sehen kann, ift die Bedingung dessen, was man malen kann; was man malen kann, der Ausdruck von dem, was man gesehen hat. Eine Vergleichung von beidem, von bildlicher Darstellung und ansschaltscher Auffassung, wird nach beiden Seiten hin lehrreich sein.

Ein doppeltes Interesse ergiebt sich hieraus für eine solche Betrachtung, das eine mehr theoretisch, das andere mehr praftisch, bie Gewinnung von Aufflärung über bie Theorie bes Sebens und von Regeln für die Praris des Zeichnens. In der Theorie bes Sehens fteben fich zwei Auffaffungen gegenüber, ober geben neben einander her, welche beibe auf einen Theil des ganzen Borganges angewendet ohne Zweifel berechtigt find; nur daß bie Grenze schwer zu bestimmen ift, bis zu welcher die Gultigfeit ber einen ober anderen reicht. Die eine betrachtet das Seben. die Aufnahme von Anschauungen in unsere Vorstellung durch das Ange als eine einfache nothwendige Folge der angeborenen Einrichtung bes Sehorganes, bes Auges und ber Nervenapparate im Gehirn, zu benen Eindrude vom Auge gelangen. bere betrachtet das Sehen als einen geiftigen Borgang, in weldem wir die Anschauungen, wie fie als Folge von Ginbruden auf bas Auge in unserer Phantafie auftreten, burch erfahrungsmaßig eingeübte Schlußfolgerungen erft bilben. Beibe Anfichten schließen sich, wie gesagt, ohne Zweifel nicht ganz and. erftes Material zu den Schluffen, welche nach ber letteren Auffaffung bas mahre Sehen erft ausmachen, muß ohne 3weifel ganz ohne ein eigenes Zuthun unserer geistigen Thatigkeit ber-(736)

felben pon außen ber durch die Lichteindrücke auf das Auge objectip gegeben werben. hierauf allein beruht die Möglichkeit. durch das Seben vorurtheilsfreie Beobachtungen von den Dingen der Außenwelt zu machen. Andererseits liegt es ebenso auf ber hand, daß schließlich alle noch so objectiv aus Sinneseindrücken entnommenen räumlichen Borstellungen, wenn wir fie methodisch im Bewußtsein firiren und analysiren, nicht bloße Rach-Mange erfter rein finnlicher Gindrucke bleiben, sondern durch Abstraction aus diesen augestutzt und zu einem selbst neugestalteten Producte einer inneren Arbeit ber Phantafie vermandelt werden. Die Grenze ift nur eben nicht leicht zu beftimmen, bis in wie weit noch die Bilder ber vor Augen tretenden Dinge einfach in unserer Anschauung dadurch fertig werden, daß wir die Augen aufsperren, oder von wo an doch dabei schon eine eigene Burecht= legung der unmittelbaren Gindrude nachgeholfen bat. Das unmittelbare Bewußtsein und mehr noch die heutzutage herrschende Richtung auf eine vertrauensvolle hinnahme alles bessen, mas die finnliche Anschauung ergiebt, als einer objectiv feststehenden, über den Ginfluß jedes Raisonnements erhabenen Gewißheit legen es nabe, auch beinahe die fertigen räumlichen Anschauungen als ein reines Product der Sinnesthätigkeit, als ohne alles unfer geiftiges Buthun entftanden gelten zu laffen, weil wir in ber That uns nicht bewußt find, fie anders als ganz fertig aus den äußeren Eindrücke in uns aufgenommen, felbft etwas hinzugethan au haben. Wie follten wir auch, wenn wir ja gar keine andere Absicht haben als die Dinge so zu sehen, wie sie fich uns in Birklichkeit darstellen. Und doch hat eine genauere Analyse der Anhaltspunkte, welche für die Bilbung unserer raumlichen Anichauung durch die directen Lichteindrücke auf das Auge überhaupt an fich gegeben find, haben namentlich die hierher gehörigen flassischen Untersuchungen von Helmholtz ergeben, daß schon um zu relativ einfachen Ergebnissen bes Sehens zu gelangen, der Geist bereits, wenn auch unbewußt, aus dem, was der Sinn ihm unmittelbar liesert, Schlüsse gemacht haben muß<sup>1</sup>). Bir können dieser Analyse hier nicht nachgehen und jene Grenzbestimmung von Thätigkeit des äußeren und inneren Sinnes nicht präcisiren; aber die Bergleichung dessen, was als Product von beiden herauskommt und als Zeichnung sich wieder darstellt, mit der Art wie Bilder zuerst in das Auge hineinkommen, wird uns doch auch auschaulich machen, wie der innere Sinn bald in der That nur das, was der äußere ihm geboten, tren und unverdreht sesthält und wiederspiegelt, bald dagegen sich selbst eine neue Form von Anschauung daraus zurecht macht.

Das Zeichnen verfolgt einen doppelten Zweck: entweder die Hervorbringung lebhafter Bilder in der Phantasie des Beschauers, welche ihm die dargestellten Gegenstände wie wirklich gegenwärtig vor die Seele treten lassen, oder die Darstellung einer genan richtigen Erkenntniß von den Gegenständen nach ihrer räumlichen Ausdehnung. Das erste ist die Absicht der Kunst, welche der Phantasie entsernte oder rein ideale Auschauungen nahe bringt und durch diese Illusion das Gemüth auregt; das letztere ist ein Hülfsmittel der Technik oder der Bissenschaft, wo es sich darum handelt, den Plan zur Herstellung von Berken der Menschenhand im vorans genau durch Abbildung sestzustellen, oder die aus gründlicher Beobachtung gewonnenen Anschauungen der Ratur nicht nur mit Treue des Eindrucks, sondern mit streuger Richtigkeit wiederzugeben.

Dieser doppelten Abzweckung bilblicher Darstellungen entspricht auch ein verschiedenes Verfahren bei ihrer herstellung. Wenn der Maler wie jeder Künstler dem empfänglichen Gemuch aus seinen Werken, wie wenn sie selbständiges Leben hätten, ein täuschendes Vild des Lebens entgegentreten lassen will, wie es

ihm selbst in der Natur entgegengetreten oder in der Phantasie ausgetaucht ist, so läßt er wie von selbst, von einem unwillfürslichen Zuge getrieben, seine Anschauungen wieder für andere sichtbar hervortreten, indem die geübte Hand wie mit Naturnothwendigkeit dem Zuge der Linien folgt, welche die Bilder der angesschauten Gegenstände umschreiben. Der Mensch arbeitet gleichsam nur wie ein lebendiger photographischer Apparat oder ein Spiegel, in dem die Bilder, die er zurückwirft, haften, wie nach Naturgeses. Schiller sagt:

"Bie konntet ihr bes schönen Binks verfehlen, "Bomit ench die Ratur halfreich entgegen kam? "Die Kunft den Schatten ihr nachahmend abzustehlen "Bies euch das Bild, das auf der Woge schwamm."

Diese freie hingabe an den Trieb, das unmittelbar Angeschaute ebenso unmittelbar wieder auszugestalten, fann bann auch wie die nothwendige Wirkung einer Naturfraft bei williger Anlage und nöthiger Uebung ohne viel lleberlegung erlernt und ausgeübt werden. Seber einzelne Zug der Bilber des Lebens wird als folder erfaßt und wiedergegeben, der eine icharf und breit, ber andere matt und zart, wie er sich giebt, und am Ende treten biefe Einzelheiten mit aller ihrer Manuichfaltigkeit und Berftreutbeit boch zu einem Totaleindrucke zusammen, ohne daß fie erft planmäßig geordnet und zurechtgeruckt zu sein brauchen, ohne daß ihr Berhältniß zu einander ftreng bestimmt und abgemeffen ift; und so wird eben auch die Absicht erreicht, daß das fertige Bild wie eine treue Abspiegelung wirklicher Anschauungen mit bem aus vielen Einzelheiten wie zufällig gemischten Eindrucke ein sprechendes, wenn auch nicht genaues, ein lebendiges, wenn auch nicht fertig burchbachtes Bild ber Gegenftande bem Beschaner entgegentreten läßt. Bei größeren Aunstwerten ift die Sache zwar im Grunde wirklich nicht so einfach; aber bie geschulte Technik weiß wenigstens den Schein dieser Unmittelbarkeit und Natürlichsteit auch dann immer noch zu bewahren. Bersuchen wir nun uns von diesem Vorgange freier, naiver, unmittelbarer Anschauungsreproduction, die das Berfahren des Mallers darstellt, erklärende Rechenschaft zu geben, so können wir dei der ersten der beiden vorhin unterschiedenen Ansichten vom Sehen stehen bleiben, wonach dasselbe als eine einfache, nothwendige Wirkung äußerer Eindrücke durch sein Sinnesorgan auf das Bewußtsein gefaßt wird ohne viel Zuthun geistiger Arbeit. Denn ebenso unmittelbar wird ja hier sein Ergebniß, die Anschauung, auch von der Seele durch die Hand wiedergegeben und wir sinden dann in dieser Reproduction eine volle Repräsentation der Anschauung.

Etwas ganz anderes ift es bei ber herftellung von Abbildungen zu wissenschaftlichen ober technischen 3wecken. wenn es fich nur darum handelt, ein einzelnes Object ber Beobachtung im Bilbe festzuhalten, um auch benen, welche feine Belegenheit haben, es selbst in der Natur mahrzunehmen, seinen Anblick wiedergeben zu können, so wird auch der Forscher, indem er mit möglichster Treue das Bild der Wirklichkeit nehmen will, wie es fich ihm dargeboten hat, nichts besseres thun konnen als nach Kräften dem Maler ins Handwerk zu pfuschen ober fich, wenn er das nicht kann, einfach von einem Maler belfen zu laffen. Ja, je weniger er ober ber Kunftler, der ihm feine bulfreiche Sand leiht, sich zu der reinen unmittelbaren Auschauung hinzudenkt, sie anordnend zurechtlegt, um so sicherer wird die Abbildung als unverfälschte Wiedergabe einer reinen Beobachtung gelten fonnen; indeß wenigstens mit mehr Selbstcontrolle bewußter Aufmerksamkeit auf jebe einzelne Linie muß bies Gefchaft gu diesem 3mede vollzogen werden als bei ber fünstlerischen Singabe an den Reiz des Originalanblices, da fonft zu leicht die (740)

Phantafie gang unmerklich ihre Buthaten unterschieben kann. Die eigenthumlichere Aufgabe ber wiffenschaftlichen Abbilbung fangt dann aber erft an, wenn es fich nicht barum bandelt, irgend ein einzelnes Bild, welches das Auge von irgend einem Standorte in fich aufgenommen hat, bauernd festzuhalten; benn bas begründet und spiegelt noch teine vollkommene Renntniß ber Geftalt des angeschauten Gegenstandes ab, viel weniger allgemeine, aus ber Betrachtung vieler Gegenftanbe abgeleitete Gefete ber Form= ober Gestaltungstopen. Solche Kenntnisse find eben nicht das Product irgend einer einzelnen unmittelbaren Anschauung, sondern vergleichender Combination aus verschiedenen Anfichten berfelben Gegenftande, sowie aus verschiedenen einzelnen Repräsentanten allgemeinerer, gesehmäßig fich wiederholender und entwickelnder Formen, wobei nicht nur der natürliche Gebrauch der Augen sondern fünstliche Mehapparate und =methoden au Gulfe genommen werden. Dazu können einfache malerische Abbilder einzelner Anschauungen nur illustrirende Beispiele geben. Ginen entsprechenden Ausdruck finden aber die fo gewonnenen Refultate beobachtender Forschung nur in Bilbern, welche gar nicht mehr nur aus einzelnen unmittelbaren Ginbruden erwachfen, sondern aus Resultaten abmessender und berechnender Begriffsbildung wieder reconftruirt und fo in anschauliche Bilder zuruduberfett find. hier fehlt benn freilich gerade alles das, was nur aus unmittelbarfter naiver hingabe und Anlehnung an die Eindrucke ber Natur gewonnen werden fann, der Reiz ber Kulle zufälliger kleiner Buge, die einer theoretisch abmessenden Bestimmung gar nicht Stand halten. Es wird alles schematisch barter, ediger, nuchterner; dafür aber auch nicht mehr unbewußt und ungeordnet, wie es der erfte Anblick giebt, hier mehr, bort weniger beutlich gezeigt, sondern alles scharf und schematisch befinirbar und wieder abmehbar. hier haben wir es also offenbar nicht nur mit bleibend festgehaltenen frischen, directen Sinneseindrücken zu thun, sondern mit Producten einer um- und nengestaltenden geistigen Arbeit. Erst recht klar ist dies bei den bildlichen Darstellungen, welche die Technik braucht, um ihre Werke im voraus so genau vorzustellen, daß sie eben hiernach ausgesührt werden können, wie die Werke der Architecten nach den vorher sestgestellten Rissen. Hier wissen wir freilich von vornherein, daß ihnen das Auge die Bilder von dem, was noch nicht da war, nicht eingegeben haben kaun; aber auch das, was der Natursorscher als Ergebniß mühevoller Untersuchung in sertigem Umrisse hinstellt, hat er so, wie er es darstellt, niemals unmittelbar gesehen.

Es entsteht nun nur die Frage, und mit dieser wollen wir uns naher einlaffen, ob er fo mit Muhe und gleiß und unter erschwerenden Umftanden nur dasselbe erreicht, wie der Runftler mit willigerer Naturaulage und im glücklicheren Momente, der ihm erlaubt die Birklichkeit gerade im mirksamften Gindrucke gu belauschen, ob so auf einem Umwege auch nur Bilber ausammenconstruirt werden, wie wenn sie die Anschauung birect geliefert batte, ober ob dies zwar mit aller Mube nie erreicht wird, dafür aber etwas anderes. Es kommt dies wesentlich auf dasselbe binaus, wie wenn wir fragten, ob eine geiftige Berarbeitung ber Bilber, welche uns das Auge liefert, nur ahnliche Bilber, wie fie uns das Auge liefert, von Neuem ausammensett, oder Borftellungen einer Art, wie fie das Auge birect noch gar nicht geliefert hat, ob also durch geiftige Berarbeitung erft ein neues Element der Ausgestaltung unserer Auschanungen zu bem reinen Effect der Bahrnehmung hinzukommt. Denn mas wir eben als reproducirende ober reconftruirende Thatigkeit in kunstlerischen ober wiffenschaftlichen Bilbern einander entgegengestellt haben, find ja, wie Runft und Wissenschaft überhaupt, nur topijche Be-(743)

thätigungen der zwei Factoren in der Bildung von Anschaunngen, wie sie mehr oder weniger jeder Wensch nach- und nebeneinander besitzt und übt, der mehr unbewußt aus dem Leben sich nährenden und wachsenden Phantasie und der mit Bewußtsein und Ueberlegung sich aufbauenden Vorstellung.

Bir werden uns hierüber klarer werden, indem wir die verschiedenen Arten von Zeichnung vergleichen, welche bei Abbildungen zu verschiedenen Zwecken gewöhnlich zur Anwendung tommen. Bei jeder Zeichnung kommt es darauf an, wie die Dinge, die man fich im Raum vertheilt zu benten hat, in die meift ebene Flache bes Bilbes zusammengerückt find. Danach unterscheiben wir die gewöhnliche Perspective mit ihrer Anwendung in der Runft, ihre burch Berboppelung gefteigerte Birtung in ber Stereoftopie und die orthographische ober geometrische Zeichnung der Bir werden finden, daß der verschiedene Gebrauch dieser Projectionen zu den verschiedenen Zweden, die wir vorhin fcon unterschieden haben, nicht auf einer zufälligen Convenienz bernbt, sondern darin begründet ift, daß fie die verschiedenen Stufen unserer Auschauung, ihre mehr unmittelbare Entstehung aus Sinneseindruden und ihre mehr verarbeitete Umbildung zu rein geistigen Vorstellungen naturgemäß verkörpern und eben dadurch auch wieder mehr illusorische Eindrücke oder klare Beariffe bervorbringen.

Den Bildern der Maler liegt regelmäßig eine sogenannte perspectivische Zeichnung zu Grunde. Ihre Absicht ist, den Eindruck der Gegenstände im Bilde auf unser Auge möglichst dem gleich ansfallen zu lassen, den sie auch machen würden, wenn sie wirklich vor Augen ständen. Zu diesem Zwecke müssen die Theile der Bilder in der Fläche, auf welcher sie entworsen sind, so vertheilt werden, daß sie dem Auge in derselben gegenseitigen Lage gegensüber zu treten scheinen, als wenn sie wirklich vor ihm sich

im Raume vertheilt darstellten. Dieser Anforderung entspricht das sogenannte perspectivische Bild so vollkommen, daß sich die Regeln dieser Art von Projection geradezu aus der Exfüllung dieser Ansorderung ableiten lassen.

Denken wir uns unser Auge unbeweglich an einem festen Standorte ben wirklichen Gegenständen wie einem Bilbe gegen= übergestellt, und von hier aus nach allen Seiten bin fie überblidend, beuten mir uns bann zwischen bem Auge und ben Ge genständen eine durchfichtige Platte aufgestellt, fo feben wir jeden Theil ber Gegenstände durch eine beftimmte Stelle biefer burchfichtigen Platte; es mare ebenso aut, wenn er fich an biefer Stelle abgezeichnet befände. Denken mir uns bies ausgeführt, jeden Theil der Gegenstände auf einer Fläche da abgebildet, wo er durch diese, wenn fie durchsichtig ware, felbft gesehen werden könnte, so erhalten wir auf dieser Fläche eben das, mas man ein perspectivisches Bild nennt. Bleibt nun das Auge da fteben, wo es hatte ftehen muffen, um die wirklichen Gegenstande burch die Flache des Bilbes, wenn fie durchfichtig mare, fo vertheilt gu sehen, wie es fie im Bilbe vertheilt fieht, so haben wir in der That gang gleiche Bedingungen für die Aufnahme der Gindrucke, welche das Auge von dem Bilde erhält, ben wirklichen Gegenständen. Aus dieser Conftruction laffen fic alle Regeln der Perspective rein mathematisch ableiten. hier nicht ber Ort auf diese ihre theoretische Begrundung einzugeben; sondern es wird genügen, an einige ber haupteigenschaften perspectivischer Bilber, die fich daraus ergeben, aber auch aus der täglichen Anwendung allgemein bekannt find, zu erinnern.

Nach Sohe und Breite treten die Gestalten der wirklichen Gegenstände auch im perspectivischen Bilde unverschoben und unverfürzt wieder auf. Alles was sich in der Richtung von oben nach unten und von rechts nach links vor unserem Blicke in

ber Birklichleit ausbehnt, ftellt fich auch wieder fo im Bilbe bar; und auch in Bezug auf ihre Größe erscheint die Sobe und Breite ber Gegenstände im richtigen Berhaltniß zu einander. Die britte Ansbehnung dagegen, welche fie im Raume haben, was wir die Tiefe neunen, die Ausbehnung von dem Standorte unseres Auges weg, kommt im perspectivischen Bilbe nicht zur Anschauung, weil Gegenstände, die fehr weit hintereinander liegen, doch fehr nabe nebeneinander in die Fläche des Bilbes fallen können, wenn fie nahezu in derfelben Richtung von uns weg liegen und gesehen werben. Linien, beren eines Ende bem Stanborte bes Auges in ber Birflichfeit naber lage als bas andere, erscheinen im Bilbe unverhaltnismäßig zur Sobe und Breite fleiner. Dies nennen wir im engeren Sinne die Berkurzung in der Perspective. Aber anch nach Gobe und Breite fallen befanntlich die Bilber verschiebener Gegenstände ungleich groß aus, wenn fie in Birklichkeit ungleich weit von uns ab liegen, die der näheren größer, ber ferneren kleiner. Dies wollen wir zum Unterschiebe von ber Berfürzung der Entfernungen felbst die Bertleinerung der entfernten Gegenstände nennen. Bu diesen beiden tommt ein brit-'tes, das noch auffallender die wirklichen raumlichen Verhältnisse im Bilbe verschoben zeigt, eine Beranderung nicht nur der Große sondern auch der Richtung von Linien und zwar wieder derjenigen, welche fich von bem Stanborte bes Auges entfernen. Benn 2. B. ein Saus fo dargeftellt ift, bag uns das eine Ende feiner Seitenwand viel naber zu fteben icheinen foll, als bas andere, fo wird das lettere durch die Berkleinerung weniger hoch erscheinen. Dann muffen aber auch die Linien, welche ben oberen und unteren Rand biefer Wand darftellen, von dem naber gelegenen, icheinbar höheren Ende zu bem entfernteren, scheinbar kleineren bin zusammenlaufen, was fie boch in Birklichkeit nicht thun, oder in eine schiefe Richtung kommen, obgleich sie in Birklichkeit horizontal find. Diese drei Eigenschaften perspectivischer Bilder machen zusammen das aus, was wir im weiteren Sinne wohl auch die perspectivische Berkürzung neunen, daß überhaupt alle in der Birklichkeit von dem Standorte des Beschauers in die Tiese des Raumes zurückweichenden Gegenstände in der Fläche des Bildes wie zusammengerückt erscheinen.

Fragen wir und nun hiernach, was für eine Borstellung von der Geftalt und Lage wirklicher Gegenftande im Ramme giebt das versvectivische Bild, so ift dies offenbar eine ziemlich unvollkommene. Nicht nur, daß ber eine Durchmeffer bes Rammes, welchen fie erfüllen, die Tiefe gang verschwindet, die Entfernungen hintereinander liegender Theile an fich gar nicht zum Ausbrud tommen, auch die anderen Dimenfionen find nicht mehr richtig vergleichbar, wenn es fich um in Birlichkeit verschieden weit zurudliegende Gegenftande bandelt. Um die bobe und Breite eines Studes im Bilbe als Ausbrud feiner mabren Grofie richtig zu ichagen, mußte man erft wiffen, wie weit guruckliegen man fich basselbe zu benten batte, um banach ben Grab ihrer Berkleinerung zu beurtheilen. Die Entfernung aber ift erft recht aus bem Bilbe nicht zu entnehmen wegen bet eigentlichen Ber fürzung und felbft über die Geftalt ber Dinge wird man fic nicht Kar aus einem Bilbe, in welchem das wirklich Horizontale als ichief erscheinen kann. Nun ist uns aber bei ben meisten Dingen, welche wir gewöhnlich abgebildet sehen, bald bas eine bald das andere, bald ihre wirkliche Größe, bald ihre wirkliche Entfernung von anderen, die wir daneben feben, so schon bekannt. Bir wiffen 3. B. ein fur alle Mal, wie groß etwa ein Menich ift, und wo wir alfo einen folden auf einem perspectivischen Bilbe sehr klein, ober sehr groß bargeftellt finden, ba fonnen wir uns fofort benten, bag bie Stelle, mo er fich befinbet, als fehr weit ober fehr nahe von ober bei bem Stanborte, (746)

von dem aus wir ihn seben, zu benten ift. Rach solchen Anhatts- und Bergleichspunkten corrigirt fich nun leicht und schnell in nuferer Borftellung das eine durch das andere, die Berkurzung. die Berkleinerung und die Bergerrung der wirklichen Berbaltniffe im verspectivischen Bilbe und wir erhalten boch mit Ginem Blide auf das in der Fläche ausgebreitete Bild eine ziemlich richtige Borftellung von der Lage der Theile im Raume. Es fehlt frei= lich dieser Reducirung auf ein richtiges Mak an jeglicher Sicherheit und Genauigkeit, weil man fich babei immer balb bas eine balb das andere als fonft wohl schon bekannt hinzubenken muß. Es ift also aus einem perspectivischem Bilbe an fich überhanpt gar teine genaue Kenntnis ber bargestellten Birklichkeit zu erhalten; aber die ungefähr richtige Vorstellung von berselben, welche wir boch in der ungeheuren Mehrzahl der Fälle aus benfelben an ichopfen gewohnt find, macht fich mit ber größten Leichtigkeit und gewährt eben beshalb bie Möglichkeit ber Muston, wie wenn wir wirkliche Gegenstände faben.

Ein perspectivisches Bild imponirt uns in der That gerade, wie wenn uns die Wirklichkeit vor Augen gestellt wäre. Der Grund hierfür liegt einsach darin, daß wie schon gesagt, die einzelnen Theile des Bildes sich unserem Auge ebenso gegenübersstellen, wie sie es in der Wirklichkeit thun würden, daß sie gleichssam nur aus ihrer wirklichen Lage in die Fläche des Bildes hineingerückt sind und zwar so gerade auf unser Auge zu, an die Stelle hin, wo wir sie durch diese Fläche, wenn sie durchssichtig wäre, in Wirklichkeit sehen würden, daß dies für unser Auge gar keinen Unterschied macht. Man kann diese khevretische Erklärung der perspectivischen Projection sogar ganz einsach praktisch nachahmen, um ein solches Bild zu erhalten. Wenn man durch eine Fensterscheibe auf die Straße sieht, seinen Kopf irgendwie sest austemmt, dann das eine Auge zumacht, um nur noch

mit bem anderen, also von einer gang bestimmten Stelle and, bie Dinge draußen zu sehen, so fällt jedes Stud berichen durch eine bestimmte Stelle der Fensterscheibe in unser Ange. Bir tonnen nun bem Umriffe ber Gegenstände mit einer Fe ber auf ber Fenfterscheibe folgen, fo daß fie mit ihrer Spite immer die Grenzen ber wirflichen Gegenstände zu berühren scheint. Auf diese Beise kann auch ein gang Ungeübter ein genau versvectivisch richtiges Bild nach der Natur zeichnen. Man hat auch zu diesem Zwecke Apparate construirt, welche wesentlich basselbe nur etwas bequemer einrichten. Es bedarf berselben aber kaum, weil es bei einiger Uebung jedem Menfchen, ba überhaupt Anlage und Reigung dazu hat, gar nicht schwer wird, aus freier hand ziemlich genau richtig perspectivisch zu zeichnen, und auf absolute Genauigkeit kommt es ja boch in den meiften Fällen nicht an, weil ja eine genaue Erkennbarkeit ber wirdichen Geftalt der Dinge die besondere Eigenschaft der perspectivis ichen Bilber felbst eben gar nicht ift.

Wenn aber ein nahezu richtig perspectivisches Zeichnen die fast unwillkürliche Folge jedes einigermaßen eingeübten Bestrebend zur directen Nachahmung dessen, was wir sehen, in einem Biste ist, so beruht dies darauf, daß ein perspectivisches Bild nicht nur die Stelle der Wirklichkeit dem Ange gegenüber vertreten kann, sondern auch eine getreue Abspiegelung des Eindruckes ist, den die Wirklichkeit unmittelbar durch unser Auge auf uns macht. Schon die nächste Wirkung, welche das Licht, von den Dingen der Außenwelt in das Auge einfallend hier hervorbringt, besteht darin, daß durch das Auge in seinem Hintergrunde, auf der Andereitung der aus Nervensubstanz gebildeten Neshaut ein kleines perspectivisches Bild der Gegenstände entworfen wird, ebenso wie durch den photographischen Apparat auf der Platte, die das Bild ausnehmen soll, wie die Neshaut dies in unserem Sinnes-

organe thut. Hierans folgt nun freilich noch burchaus nicht. daß die Borftellung in unserem Bewußtsein, welche die weitere Folge biefer Aufnahme eines verspectivischen Bilbes in unser Auge ift, felbst wieber ein foldes verspectivisches Bilb fein muß: benn die Rethaut ift nicht die Seele, und die Erregung der Rervenenden in ihr durch Licht ift keine Vorstellung. Um letztere aus ersterer hervorgeben zu lassen, treten erst noch wieder gang andere Borgange in Sehnerven und Gehirn als 3wischenglieder ein. Aber es ift in ber That doch so: die Vorstellung. die wir bei unbefangenfter Singabe an den Gindruck des Auges erhalten, läßt fich gar nicht treffender bezeichnen und wiedergeben als unter der Form eines perspectivischen Bilbes. Die Gegenftande erscheinen uns in der That, wenn wir fie von einem festftebenben Gefichtspuntte aus ruhig betrachten, wie ein Bilb in einer Flache, bem fogenannten Gefichtsfelbe, por uns ausgebreitet, nach Sobe und Breite in natürlichen Berbaltniffen ausgebehnt, nach der Tiefe aber verfürzt. Es erscheint uns in der That die Ausdehnung der Gegenftande in die Tiefe, ober von und weg unverhältnismäßig reducirt, aber auch die Sohe und Breite ber weiter entfernten Gegenftanbe verkleinert und damit augleich die Richtung der Abstände awischen ihnen und den naber gelegenen, scheinbar größeren verzerrt. Wenn wir z. B. in ben Sintergrund eines Zimmers hineinsehen, so erscheint und wirklich die Wand, welche ihn uns gegenüber abschließt, nach Sobe und Breite viel kleiner als die Gegend des Zimmers, in ber wir felbst uns befinden, wenn fie auch in Wirklichkeit gang gleich hoch und breit find; und die oberen und unteren Kanten ber Seitenwände scheinen gegen ben hintergrund bin, wo fie mit der icheinbar Meineren Band aufammenftogen, aufammengulaufen, fich einander zu nähern, wenn fie es boch in Wirklichkeit nicht thun.

Aus biesem Grunde nun gilt auch von dem Gindrucke, welchen die Gegenstände unmittelbar durch das Auge auf uns maden, gang basielbe, wie von einem versvectivischen Bilbe, bag man nämlich aus ihm gar feine ganz richtigen Borftellungen von ben wirklichen raumlichen Berhaltniffen gewinnt, namentlich von ber Ausbehnung bes Raumes nach ber Seite, nach welcher man in ihn binein fieht, eigentlich gar fein Bild erhalt, und auch von Sobe und Breite naberer und entfernterer Gegenftande fein richtiges, felbft von ber Richtung, in welcher fich die Gegenftande von uns weg erftreden, kein natürliches; daß wir aber trot alledem durch eine richtig angewöhnte Uebung in schneller und ungefähr zutreffender Beurtheilung diefer Fehler ber Bahrnehmung des einen aus dem andern sofort eine ziemlich sprechend wirksame Idee bavon in uns aufnehmen, daß die Gegenstände vor uns wirklich nicht auf einer Alache ausammengerückt find, sondern in bie Tiefe bes Raumes por uns mehr oder weniger zurudweichen. So also ift nun die perspectivische Abbildung als solche nicht nur das geeignete Mittel einen der wirklichen Anschauung gang entsprechenden Gindruck auf den Beschauer hervorzubringen, fonbern auch ber angemeffene Ausbruck bes unmittelbaren Ginbrudes der Wirklichkeit auf das Auge.

Indessen, wenn wir dies beides gleichsetzen wollen, mussen wir doch einige Einschränkungen machen; denn wenn auch das perspectivische Bild dem Auge richtig vorgehalten ihm die Gegenstände ebenso vertheilt zeigt, wie die Wirklichkeit, ja gerade wenn es dies thut, so vertheilen sie sich doch in dem Vilde, welches in unserer Vorstellung dadurch entsteht, nicht ganz ebense, als wie in dem perspectivischen Vilde selbst. Eriunern wir uns nur an die Art wie wir uns das Vilde entstanden densen konneten: so nämlich, daß die Gegenstände in ihm gleichsam auf eine Ebene zusammengerückt sein sollten, die vor unserem Auge zwisselb.

ichen biefem und ben Gegenftanden felbft aufgeftellt mar, fo ergiebt fich hierans, wenn das Bilb die Stelle ber Gegenftande auch ferner vertreten foll, die nothwendige Bedingung, daß das Ange genau genommen auch nur von dem Dunkte aus das Bild betrachten muß, von welchem aus es durch deffen Flache die Gegenstände selbst scheinbar sehen soll. Bekanntlich ift 3. B. bie perspectivische Zeichnung der Theaterdecoration genau genommen nur fur den Zuschauer richtig, der in der Loge gerade der Bubne gegenüber fitt. Bei ber Verspective der meiften Bilber liegt ber eigentlich richtige Augenpunkt in mäßiger Entfernung vor ber Mitte bes Bilbes. Benn fich unser Auge nun an biefer Stelle befindet, fo ift es ja der Mitte des Bildes naber als den Ranbern. Alles, mas in der Nähe der Ränder liegt, wird fich alfo, wenn wir das Bild von diesem Puntte aus ansehen, für unfer Auge noch wieder etwas verfürzen, die Gegenstände, die nicht gerade vor uns im Bilbe liegen, sondern mehr rings berum, werben beim Erbliden bes perspectivischen Bilbes auch etwas nach Sohe und Breite verfürzt icheinen wie fie es im perspectivischen Bilbe an fich nicht find, und eben badurch entspricht erft bas Anbliden bes perspectivischen Bilbes gang bem Anblid ber wirtlichen Gegenftanbe. Denn in Wirklichkeit erscheinen uns ja auch die Gegenftande in Sohe und Breite, wenn biefelbe nicht gang unbedeutend ift, verfürzt. Gin Thurm, an deffen guß wir fteben, scheint nach oben schmaler zu werben, wenn er es auch nicht ift, ebenso wie ein Weg, der von uns weg führt, nach ber Im richtigen perspectivischen Bilbe ift dies aber nicht Ferne au. Wenn wir uns nun weiter als ber eigentliche Augender Kall. punkt von dem Bilbe entfernen, so daß der Unterschied unserer Entfernung von der Mitte und den Rändern mehr weg fällt, baß wir bann also bas Bild felbst im Ganzen noch unverfürzter in seinen Berhaltniffen erbliden, bann gerabe hort es auf ber

ganz getreue Ausbruck des Anblicks der, wirklichen Gegenstände zu sein, weil es gar keine Berkürzung in die Höhe und Breite hat; aber nur sehr selten fällt uns dies störend auf, macht uns eine ganz richtige Perspective nicht einen ganz natürlichen Eindruck, so z. B. bei sehr stark perspectivisch verkürzten Innenansichten von Kirchen, wo die Pfeiler des Bordergrundes an den Seiten des Bildes uns wie gar zu hoch ansteigend erscheinen wollen.

Wollten wir nach einer noch richtigeren Verkörperung bes unmittelbaren Anblicks der Birklichkeit suchen, fo konnten wir uns etwa ftatt der einen großen ebenen Bildfläche, auf welcher die gewöhnliche Perspective ihre Umriffe auffängt, eine Renge ganz kleine an einander gesetzt benten, von welchen jede, wenn wir nach ihr hin ober burch fie durch nach ben Gegenständen bliden, fich uns gerade gegenüberstellt, ober noch einfacher eine Sohlfugelflache"), welche uns mit ihrer Innenfeite zugekehrt nach oben und unten, nach rechts und links um den Standort herumgreift, von welchem aus das Auge um sich herum blickt. folde Bilbfläche murbe von dem Standorte unferes Auges in allen ihren Theilen gleich weit entfernt sein. Bas also in ihr entworfen ware, wurde fich für unfer Auge nicht mehr verfürzen; aber bie Bilber selbst, welche burch ihr Zusammenruden aus ber wirklichen Lage auf diefe Fläche nach Art ber Perspective entftanden waren, wurden auch die Sohe und Breite der Gegenftande in den Seitentheilen etwas verkurzt zeigen. Ginem folden um uns herum faffenden Sohllugelbilde entspricht also ge nau genommen bas Gefichtsfelb in unserer Vorstellung am voll-Praktisch hat die Ausführung einer solchen moditommensten. ficirten Perspective keine bedeutende Anwendbarkeit, weil fie schwa herzustellen ware und, erft recht eine Ginftellung bes Anges in ben Mittelpunkt ber Rugelfläche als ben einzig richtigen Gefichts (TES)

vunkt zu ihrer richtigen Auffassung verlangen würde. Bezug auf die Ausdehnung in der Breite kommt in den fogenannten Panoramabilbern etwas ähnliches zur Anwendung, insofern wir fie uns eigentlich um ben Standort, von bem fie gefeben fein follen, ringe herum gelegt benten muffen. nur auf bem Papiere ftatt beffen boch wieder ausgebreitet und wir seben über fie bin, ftatt bag wir uns benten sollen, wir faben uns nach ihnen rings um. Es tann auch an einem Bilbe in der ebenen Kläche die Verspective in der Art verändert sein. daß fie auch die Verkurzung in die Höhe und Breite noch mit barftellte und bag also bas Bilb, wenn man es selbst möglichft unverfürzt aufieht, ein noch treuerer Ausbruck der unmittelbaren Anschauung wird. Gine solche modificirte Perspective zeigen bie Obotographien und man fagt beshalb wohl, fie haben eine falsche Perspective und findet diesen Fehler störend, obgleich fie eben eine folche haben, die erft recht ben Ginbruck wiedergiebt. welchen uns der wirkliche Anblick der Gegenstände geboten haben wurde. Das beweift, daß bei der Anwendung der rein perspectis vischen Bilber beim Kunftler etwas Convenienz und Gewöhnung mit unterläuft. Wir find gewöhnt zu verlangen, daß fich Sobeund Breite eines und besselben Gegenftandes im Bilbe wie in ber Birklichkeit wieder darftellen sollen, daß alles was grabe aufrecht ift, nicht aussehen soll, als wenn es nach oben fpit zusammen ginge. Freilich unfer Auge felbft thut uns biefen Gefallen nicht, es macht denselben Fehler, der uns in der Photographie ftorend auffällt, aber ihm gegenüber ignoriren wir dies, das heißt wir corrigiren unbewußt in Gedanken die Berkurzung. welche uns gar nichts unverfürztes mehr übrig laffen wurde, aus der unmittelbaren Anschauung heraus und glauben also auch die Gegenstände in der Natur so zu sehen, wie fie uns der Künftler in dem rein versvectivischen Bilbe zeigt. Daraus folgt umgekehrt,

daß wir auch in seinen Bilbern ben unmittelbaren Anblid der Gegenstände wiederzuerkennen glauben und damit ist ja sein Zwek erreicht, wenn auch durch eine kleine Täuschung.

Außerdem besteht nun aber noch ein viel bedeutenderer Unterschied zwischen einem versvectivischen Bilde und bem wirklichen Anblide ber Dinge im Raume barin, baß wir fie ja nicht nur mit einem einzigen Auge von einem einzigen ganz bestimmten Standorte aus, sondern mit zwei Augen zugleich, also von zwei boch etwas verschiedenen Gefichtspunkten aus in Birklichkeit seben. Jedes Auge allein liefert uns schon ein vollständiges verspectivis sches Bild und zwar beinahe beibe ganz das gleiche. Aus beiden wird, wenn wir mit beiden Augen augleich seben, in unseen Borstellung wieder nur eins und dies unterscheidet fich wieder gar nicht sehr auffallend von dem, wie es schon jedes Ange allein liefert, so daß der ungeübte Beobachter kaum den Unterschied und Vortheil bemerkt, daß man statt mit nur einem mit zwei Augen fieht. Es macht aber doch einen Unterschied und giebt einen Eindruck, wie man ihn durch ein einziges Auge und ein einfaches perspectivisches Bild im Gefichtsfelbe nie erhalten tounte. Das Experiment, welches dies Jedem klar macht, ift die jest is verbreitete Anwendung der stereoftopischen Bilber.

Im Stereossop werden uns bekanntlich zwei Bilder der Gegenstände vor die zwei Augen gestellt, so daß wir mit dem einen nur das eine, mit dem andern nur das andere sehen, zwei perspectivische Bilder, wie sie durch die Photographie geliesert werden. Sie sind einander so gleich groß und überhaupt so ähnlich, daß man sie leicht nur für zwei Eremplare ganz derselben Aufnahme halten könnte. Wenn man uns aber solche wirklich dasür verkaufte, so würde nur die Wirkung ausbleiben, die das Wesen des Stereossops ausmacht. Wir würden eben nur ein Bild sehen, dadurch daß sedes Auge dasselbe sähe, nicht anders als

wenn beibe Augen nur Gin Bilb faben, und nur die Entfernung aller Eindrücke von Umgebung durch den dunkelen Raften, in den man hineinsieht, konnte allenfalls wie bei einem Gudkaften die Birtung des verspectivischen Effects in dem Bilde etwas lebendiger machen. Das richtige Stereofton aber giebt boch einen gang anbers tauschenden Eindruck von Gegenständen, die nicht mehr wie ein Bild auf einer Flache liegen, sondern gang plastisch forperlich berporautreten scheinen. Dies beruht nun darauf, daß es doch nicht gang das gleiche Bild ift, welches beiden Augen vorgeftellt wird, sondern das eine von einem etwas weiter nach links, das andere von einem etwas mehr nach rechts gelegenen Standorte aus übrigens unter möglichft gleichen Bebingungen aufgenommen. Es ist in beiben also eine zwar wenig, aber boch etwas verschiedene Perspective, eine wenig, aber doch etwas verschiedene Richtung, nach welcher, als der Tiefe des Bildes hin die Ausdehnung der wirklichen Gegenstände im Bilbe perspectivisch verkurzt ift. Beibe Bilber ausammengenommen, wie wenn fie auf einander gelegt waren, murben beinahe ein einfaches geben. Nur kleine Differengen wurden übrig bleiben. Ein recht im Borbergrunde ftebender Gegenstand wurde in beiben nicht vor gang berselben Stelle des hintergrundes fteben und nicht nur die gegenseitige Lage der Dinge ist in beiden Bilbern etwas verschieden, sondern es tommen auch selbst etwas verschiedene Stude berselben in beiben zur Anficht; in bem mehr von links aufgenommenen fieht man etwas weiter links um die Dinge herum, ober wenn es eine innere Anficht von einem umschlossenen Raume ift, fieht man im Gegentheil von links aus ein wenig mehr von der rech-Beide Bilber zusammengenommen find also ten Seitenmand. nicht gang so gezeichnet wie ein einfaches und enthalten auch etwas mehr als jedes für fich allein. Diese Zusammenwirkung beiber ift es nun, mas unfern Gindruck bedingt, indem aus beiben Eindrücken durch beibe Augen ausammen nur ein einriger wird, eben wie wenn beide basselbe Bild anfaben, aber boch nicht ein so gang einfacher. Auch dieser Unterschied kommt freilich ben meisten Menschen an fich nicht zum Bewußtsein, weil wir unwillfürlich die Augen immer so stellen, daß gerade der Theil beiber Bilber, ben wir gerabe speciell ausehen und baburch and am beutlichsten seben, wirklich genau auf einander paßt; aber ben undeutlichen Giudruck erhalt Jeber boch, daß nicht Alles im ganzen Gefichtsfelbe fich so glatt und rein vertheilt; es geben ba etwas nicht zusammenftimmende Bilber burcheinander und wird auch etwas mehr zugleich in bem Gefichtsfelbe mahrgenommen, als in der Fläche desfelben eigentlich rein nebeneinander Plat batte. Dies bat auch die Kolge, daß beide Augen nicht fo einfach varallel über ihre beiben Bilber binlaufen tonnen, wie über die Kläche eines einfachen, wenn fie nacheinander verschiedene Stellen bes Gefammtbilbes auffuchen, weil bie Entfernung entfprechender Stellen in beiben Bilbern nicht immer gang bie gleiche ift. Dies alles nun wird, wenn auch bei ben meisten Menschen unbewußt, doch empfunden, und diese Empfindung ift ber Grund bes Eindruckes, ben Jeber erhalt, als ob er mehr por fich batte als nur ein flachenhaft ausgebreitetes Bilb, als ob die Tiefe des Raumes sich vor ihm aufthate.

In allen diesen Beziehungen von Ursache und Birkung ist nun offenbar die ganze stereoskopische Einrichtung nur die ganz getreue Nachahmung des Sehens der wirklichen Gegenstände mit zwei Augen, die im Kopse nebeneinander liegen. Denn da sehen wir sie ja auch mit dem einen etwas mehr von rechts, mit dem anderen etwas mehr von links aus. Sedes allein gäbe uns schon ein Gesichtsfeld mit einem perspectivischen Bilde der Gegenstände vor uns darin und die beiden Bilder, die wir so zugleich erhabten, sind beinahe ganz gleich, sließen in ein einziges in einem (756)

einzigen gemeinsamen Gefichtsfelbe unserer Anschauung zusammen. Die Bilber ber einzelnen Gegenstände, bie aus beiben Augen berstammen, find aber in biesem Gesammtbilbe nicht gang entsprechend vertheilt. Wenn also die des einen Gegenstandes que fammenfallen, tommen bie eines anderen getreunt zu liegen, wir feben ihn doppelt. Benn wir 3. B. zwei Finger gerade hintereinander in verschiedener Entfernung gerade vor uns hinhalten, so erscheint uns der fernere, wenn wir nur mit dem rechten Auge binsehen, nach rechts, mit dem linken dagegen nach links von bem naberen. Wenn wir aber beibe Augen brauchen und fest auf den vorderen Finger seben, so seben wir ihn einfach, den hinteren wie boppelt, zur linken und rechten bes vorderen. Biele Menschen find taum babin zu bringen. baß fie bies bemerten. weil fie immer, sowie fie an das Seben bes einen Kingers benten, sofort auch ihre beiden Augen gerade, auf diesen hinrichten und ihn also wieder einfach sehen; und doch, ohne es uns immer bewuft zu werden, sehen wir auf diese Beise einen großen Theil aller Dinge um uns her immer doppelt, nur immer gerade bas nicht, was wir gerade speciell ansehen. Wenigstens alle diejenigen aber, die jemals ordentlich versucht haben nach der Natur zu zeichnen, haben fich hiervon felbft überzeugen muffen. erwähnte icon, daß man ein Auge zumachen muß, wenn man die Dinge, welche man durch eine Kensterscheibe fieht, einfach ihrem Umriffe mit einer Feber nachgebend auf die Fenfterscheibe bingeichnen will; benn man murbe eben jedes Stud von ihnen mit bem einen Auge burch eine andere Stelle ber Renfterscheibe feben als mit dem anderen und muß sich also nur an die Bilber halten, welche bas eine liefert, wenn fie eine beftimmte Stelle erhalten follen. Gang basfelbe findet Statt, wenn man frei nach dem Anblide oder, wie man fagt, aus freier hand nach ber Ratur Gegenstanbe zeichnen will, bie por einander liegen.

Der vorbere muß im Bilbe Theile der hinteren verbeden. Er verdeckt aber für das eine Auge andere Theile als für das anbere und für beibe zusammen möglicher Beise gar nichts. Mit beiben augleich fieht man ihn por verschiedenen Stellen bes bisterarundes. Es ift also unmöglich Alles das, was beide ansammen sehen, abzuzeichnen, weil es verschieden und weil es zusammen auch mehr ift, als was im Bilbe Plat findet. Ran fann also nur bas einfachere Bild, welches ein Auge allein giebt, abzeichnen. Wer aber auch nicht fich geubt hat, den Unterschied awischen biesem und bem gemischten Ginbrucke aus benen beiba Augen in dieser Art handgreiflich als solchen zu erkennen, der hat doch die unbewußte Wahrnehmung davon, daß die Dinge in der Birklichkeit nicht nur gerade jo wie in der Fläche eines Bildes ausgebreitet find, sondern im Raume gegeneinander vor- und aurücktreten.

In der Stereoffopie mit ihren zwei perspectivischen Bilben für die zwei Augen haben wir also die augemeffenfte Rat ahmung und Verkörperung des ganzen Eindruckes, den die wirtlichen Dinge im Raume auf uns machen, wenn wir ihnen mit offenen Augen gegenübertreten. Mit ber ftereoffopischen Anwendung von zwei perspectivischen Bilbern, die fo nabezu übereinftimmen und doch so fein verschieden find wie die unmittelbaren Eindrude, die uns unsere beiben Augen zugleich von der Bitlichkeit geben, ließen fich ohne Zweifel, wenn man noch die And führung in Farben hinzunahme, die volltommenften Effecte tauschend illusorischer Darftellung, wie wenn man die Dinge with lich vor fich fabe, erreichen. Und dennoch wird fich ihr praktischer Gebrauch schwerlich über das Niveau einer amufanten Spielerei erheben, wie er als folche gegenwärtig allgemein ver breitet ift. Denn nicht nur die technische Ausführung wurde bei allen großartigeren Aufgaben der Kunft unübersteigliche Schwierigkeit machen. Die Stereoffopie ift amar alter ale bie Photographie; aber ebe fie die lettere zu Gulfe nehmen konnte. beschränkte sich ihre Anwendung auf hervorbringung von Bilbern gang einfacher stereometrischer Körper, wie Regel, Cylinder, Burfel, von denen fich einfach durch Construction mit Girkel und Lineal die genauesten perspectivischen Ausichten aus jedem noch fo viel ober wenig verschiedenen Augenpunkte herstellen laffen. Bon allen etwas größeren und zusammengesetteren Gegenständen tann nur die Wirlung des Lichtes in der Photographie, die Abbildung der Natur durch eine Naturfraft selbst so genau richtig übereinftimmend und doch etwas verschieden zwei Ansichten derfelben Gegenftande liefern, wie fie zur ftereoffopischen Anwendung nothig find. Ginem Kunftler bagegen, ber mit Freiheit die Ratur nachahmt, ober gar ber aus feiner Phantafie Geftalten auftauchen läßt, ift es unmöglich sie mit augstlicher Genauigkeit zweimal nacheinander von beinahe und doch nicht ganz dem gleiden Gefichtspuntte aus zu zeichnen; und wir unsererseits murden auch die großen Werte der Runft nicht nur in einem Raftchen mit zwei Gudlochern zu sehen suchen wollen. Dazu tommen bann aber bie mehr inneren Grunde, welche uns gar nicht beklagen laffen, daß diefe technischen Schwierigkeiten die Steigerung der malerischen Illusion durch den stereostopischen Effect in der wahrhaft großen Kunft unmöglich machen.

> "Der Schein foll nie die Birklichkeit erreichen, "Und flegt Natur, so muß die Runft entweichen."

Wie auf dem Theater, für welches dies Wort von Schiller zunächst gesagt ist, der kleinliche Effect der ausgebildetsten Natürkichkeit, auf den man heutzutage an vielen Orten den Hauptwerth legt, nicht die wahre Höhe der Kunst bezeichnet, so ist dieselbe auch für die Malerei nur ein untergeordnetes Hülfsmittel, in dessen größtmöglicher Vervollkommung sie nicht zu

febr aufgeben muß. Auch fie muß eine etwas willige Phantafie bei dem Beschauer voraussetzen und dieselbe nur bazu hinleiten, daß sie sich die Gestalten, mit denen fie erfüllt werden soll, wie wirklich vor Augen stehend vorstellen tann. Dazu genügt aber vollkommen die Benutzung der Perspective, wenn man nicht gerade absichtlich mit den gewagtesten Anwendungen derselben durch enorme Verfürzung Kunftftude macht; benn babei tommt allerbings ber Mangel bes ftereoftopischen hervortretens ber Theile ftorend zur Geltung. Bu miffenschaftlichen ober technischen Abbildungen hat die Stereostopie erft recht teine Borguge vor ber einfachen Perspective. Die kleinen Differenzen ber zwei verichie benen Bilber, aus beren Busammenwirten ber ftereoftopische Gindruck entsteht, geben zwar die Möglichkeit, ja die Nothigung fic etwas mehr als die Ausbreitung der Dinge in einer Flache vorauftellen, welche die Perspective noch nicht so unzweifelhaft und zwingend macht. Es läßt sich auch theoretisch beduciren, wie fie genügen, um aus ihnen, wenn auch unbewuft, auf verschiedene Entfernungen der Theile in die Tiefe binein zu schließen; aber fie find boch viel zu fein, um diese Tiefe zu einer Maren Ueberfichtlichkeit zu bringen; und so gewinnt also die praktische Anwendung der Stereostopie nach feiner Seite bin eine große Bedeutuna.

Theoretisch dagegen bleibt fie einer ber schönften Triumphe erperimenteller Nachahmung eines natürlichen Borganges und zwar eines wesentlich geiftigen. Sie zeigt bas Seben mit zwei Augen, wie es in ber Birklichkeit ift, fo Stud fur Stud tunftlich wiederholt und mit fo gleicher Wirfung, daß Jeber, ber barüber wiffenschaftlich nachbenkt, hier ben Grund berfelben aufgezeigt findet, und daß Jeder, der Stereoftopen auch nur gesehen bat, bann auch im Leben erft recht flar ben Unterschied berausfühlen lernt, wenn er es vorher noch nicht gekonnt hat, wie uns bie (760)

Dinge erscheinen würden, wenn wir fie nur mit Ginem Auge seben tonnten, wie wenn mit zweien: mit Ginem flach wie gemalt, so daß wir uns versucht fühlen um fie berum zu geben und uns au überzeugen, daß fie nicht aufeinander festsitzen, mit aweien lebeudig beraustretend ober zurudweichend. Die beiden Bilber ober Gesichtsfelder mit allen vor Augen stehenden Dingen darin, die uns ein jedes Auge allein schon liefern kann und wirklich liefert, fließen freilich gang in eine einzige Anschauung ausammen. Sie scheint auch wesentlich nur wieder wie ein einfaches Gesichtsfeld mit demselben Inhalte: aber es ift boch etwas mehr darin und etwas Berbindung von zwei verschiedenen Ansichten, die fich durchdringend erganzen und daburch ein Uebergreifen über die bloße einseitig angeschaute nach Sobe und Breite fich ausbehnende Vertheilung ber Dinge nebeneinander, ein Eindringen in die Bertiefung ihrer Lage im Raume hintereinander bervorbringen. Gleichfam wie in einer gludlichen Che zwei möglichft gleichgeftimmte Auffassungen ber Belt und des Lebens wie in eine einzige aufgehen, in der die einzelne nicht mehr zu unterscheiben ist, und nun boch eben daburch, daß kleine Verschiedenheiten beider in diese Verschmelzung eingetreten find, die volle Ginseitigkeit einer gang individuellen Anficht abgestreift ist, ein klareres Erkennen des reichen Gehalts von mannichfaltiger Durchdringung ber Elemente bes Lebens, die fich nicht alle so glatt, wie ein Einzelner wohl denkt, in Einem einseitig aufgefaßten Bilbe ausbreiten und unterbringen, zu Stande tommt und lebendig wird.

Und doch — wenn es erlaubt ift, noch einen Angenblick in biesem Bilbe zu bleiben — wie erfreulich belebend diese harmonische Ergänzung die Weltansicht von zwei Shegatten sich reicher
und voller entsalten lassen mag als die sich selbst überlassene, ja
gerade wenn diese Harmonie eine recht vollkommene ist, würde
doch der Mann, der sich ganz auf den Verkehr mit seiner Frau

beschränken wollte, einen fehr unvollkommenen Begriff von der Tiefe der Gegenfate erhalten oder behalten, die das Leben burchdringen. Und fo nun ift die fogenannte ftereoftopifche Birtung bes Sehens mit zwei Augen ftatt mit einem einzigen zwar bas jeden Augenblick bereite Mittel, wodurch wir auch ohne unfern Standort zu wechseln, sogleich mit Einem Blide mehr als nur ein reines Bild von Sobe und Breite vor uns entrollt, zugleich die Tiefe des Raumes vor uns wie geöffnet sehen, aber bennoch feineswegs geeignet uns vollkommen ben Raum in Gebanten burchmeffend anschauen zu laffen, ift nur ein Anklang ber überall bin erstreckten Raumerfassung, die wir auf andere Art gewinnen. Und zwar geschieht dies, wenn wir von der Gulfe absehen, welche besonders ursprünglich auch das Tast- und Bewegungsgefühl dabei leisten, und uns auf die Ausbildung der Raumanichanung burch das Seben, die doch immer die hauptfache bleibt, befchranfen, dadurch, daß wir unseren Standort im Raume wechseln und bie Dinge nacheinander von gang verschiedenen Seiten anseben.

Wenn wir die Verhältnisse eines Gegenstandes im Andlide von einer Seite möglichst aufgefaßt haben, soweit dies eben, wie dis setzt erörtert, auf diesem Wege möglich ist, wenn wir also namentlich die Höhe und Breite der Theile, die er uns zunächst zusehrt, schon ziemlich rein und richtig aufgefaßt haben, z. B. die Verhältnisse von Höhe und Breite der Vorderfront eines Hauses, wenn wir es gerade von vorn angesehen haben, und wenn uns dabei auch das stereostopische Sehen doch schon einen vorläusigen Eindruck von dem Zurückstehen anderer Theile gegeben hat, während wir freilich sonst nur sehr verkürzte Vilder von ihnen erhalten haben, dann treten wir auf die Seite, welche wir zuvor am wenigsten übersehen kounten, weil sie gerade von uns weg in die Tiese des Raumes hinein sich verkürzte, also z. B. von der vorderen auf die linke oder rechte Seite des

Saufes und betrachten es von hier aus wieder. Bas in der Auficht, die wir erft hatten, die Tiefe mar, das ift nun die Breite; was verfürzt war, ift nun vor uns ausgedehnt; der dritte Durchmeffer aber, die Sobe, verhalt fich gleich in beiden. An ibn als gemeinsames Stud in beiben Anfichten anknupfend, tonnen wir nun auch die beiden Durchmeffer, die jeder nur in der einen beutlich hervortraten, mit einander vergleichen und so wird in diefer Bergleichung zunächft wenigstens der auffallendste Dan= gel der einseitigen verspectivischen Anficht, die Berkurzung des Burudweichenden im engeren Sinne burch bas vereinigte Ergebnif von zwei Anfichten erfett. Aber auch an Stelle ber Berfleinerung, in welcher uns bei Giner Anficht die von dem Standorte derfelben entfernteren Gegenftande auch nach Sobe und Breite erschienen, ebenfo wie der mit ihr verbundenen Verzerrung ber Linien, welche fich vom Borbergrunde gegen die Tiefe hin aufammenauziehen ichienen, laffen fich nun leicht viel vollkommener als bei der Gedankencorrection der einfachen verspectivischen Auficht und felbft ber ftereoflopischen Illufion vom Blid in die Tiefe des Raumes richtigere Vorstellungen von der mahren Größe und Geftalt ber Dinge feben, wenn die, welche zuerst die ent= fernteren waren, es in einer anderen Anficht nicht mehr find, also bier nun nicht mehr verkleinert und verzerrt erscheinen. Benn man so um die Dinge in der Wirklichkeit herumgeht und fie von allen Seiten betrachtet, fo entfteht aus ben Ergebniffen verschiedenster einseitiger Aufichten, deren jede ihrer Ratur nach nur sehr verschobene Vorstellungen geben kounte, eine allseitig richtigere Anschauung von der Ausdehnung der Dinge im Raume, in welcher es feine verfürzte Tiefe, feinen Unterschied von nebeneinander und hintereinander mehr giebt, sondern alle Dimenfionen bes Raumes gleich fehr zu ihrem Rechte kommen und von der Phantafie überschaut werden.

Gine folde herausbildung einer neuen pollständigeren Bostellung aus den verschiedenen, welche die directe finnliche Bahrnehmung uns liefert, ift nun boch offenbar noch etwas ganz anberes als die Berschmelzung der beiben Gefichtsfelber, die und jebes Auge für fich liefert, zu bem gemeinsamen stereostopischen beim Sehen mit zwei Augen. Bei dieser konnte die Frage noch schwieriger sein, und wir thaten beshalb beffer ihr vorerst ans dem Wege zu geben, wo die nothwendige Folge physiologischen Borgange im Sinnesapparate aufhörte, ober die schon geistige Berarbeitung der so gewonnenen directen Bahrnehmungen m bem Eindrucke des körperlichen Berportretens der gesehenen Dinge anfing. Wenn dagegen aus nahezu doch immer noch einfachen, einseitigen, perspectivischen Ansichten etwas so ganz neues wird wie eine richtige Borftellung von der Ausdehnung der Dinge im Raume nach allen Seiten hin, die aus jenen Sinneseindrücken gar nicht nur combinirt werden kann, sondern aus den zerstreuten Einzelergebnissen berfelben burch gegenseitige Correctionen und Berknüpfungen erschlossen werden muß, so liegt es nun flat auf der hand, daß wir es hier mit einem rein geistigen Bogange zu thun haben. Denn das Borftellungsgebilde felbft, in dem sich diese unsere Anschaunngen unterbringen, der allseitig ausgebehnte Raum ift als solcher gar kein Object unserer finnliden Wahrnehmung burch bas Auge, welches feiner ganzen anlage nach immer nur flachenhafte Anschauungsbilber liefert, imbern ein Product rein innerlicher Begriffsbildung ober nach Kant'scher Lehre ein angeborenes Attribut ober Organ unsern Seele, eine unveräußerliche Form ber Auffassung fur bie Dinge ber Angenwelt, in welche wir die Ergebnisse aller direct finnsden Anschauungen einzuverarbeiten gar nicht umbin tonner. Und wenn wir nun von hier aus noch einmal vergleichend das auf zuructbliden, wie die einfacheren Bilber, welche uns bas (764)

Sinnesorgan liefert, einzeln noch lange nicht ansreichten, diesen Rahmen der eigentlichen Raumvorstellung so, wie wir nun geseben haben, rein auszufüllen, und wie uns dies nun doch aber auf Grund derselben meist schon sehr annähernd möglich wurde, nun so leuchtet setzt auch vollkommen ein, daß dies eigentlich erst recht schon diese rein geistige Zuthat der allgemeinen Form von Anschauung des Raumes als neben der Sinnesthätigkeit bereits vorhanden voraussetzt, daß, wenn wir die unvollkommene Spur wahrer räumlicher Verhältnisse auch in einsachen, verzerrten Fläschenprojectionen doch meist gleich richtig deuten, wir dazu den aus ihnen selbst nicht zu gewinnenden Begriff des Raumes mitsbringen und auf ihre Deutung anwenden.

Rommen wir nun auf die Frage ber bildlichen Darftellung surud, so ist von selbst klar, daß die so gewonnenen raumlichen Anschauungen vollkommen überhaupt nicht wieder durch einfache Bilber, sondern nur plastisch für das Auge reproducirt werben tonnen. Dennoch kommt man auch zum Zwede genau entspredender Darftellung von raumlichen Berhaltniffen wieder auf Flächenansichten zurück und bies ist auch ganz natürlich, da unfere ganze Anschauung von ihrem Aufbau aus den Einzelergebniffen einseitiger Ansichten die Gewohnheit behält fich in folchen mit der größten Rube und Sicherheit zu orientiren. Sieraus folgt aber nicht, daß, auch wenn fie ber Ausbruck richtiger Raumanschauung werden sollen, in ihnen die Berkurzung ber ummittelbar finnlich gegebenen Perspective wiederkehren foll. Die einfachste Art dies zu vermeiden, in Flächenbildern doch nur unverfürzte Gestalten barzustellen, find sogenannte Durchschnitte, Bilber, welche in Einer Ebene auch nur solche Theile der Gegenstände darftellen, welche wirklich in Giner Gbene liegen. hier bedarf es überhaupt keiner Art von Projection in die Ebene des Bildes, weil diese selbst nur ein reiner Abklatsch der Wirklichkeit V. 115. (765)

ift's). Auf bem Grunde einer Durchschnittszeichnung konnen wir und aber auch ein Bild von Gegenftanben, beren Theile nicht in Einer Ebene liegen, aufgebaut benten, in bem dann boch feine perspectivische Verkurzung entfernter Theile stattfindet, wenn wir uns nämlich alle, die hinter ober por ber Durchichnittsebene lie gen, in dieselbe gerade hineingernat benten, fo daß fie bier, fofern fie fich nicht beden, in Einer Ebene neben einander fich darftetlen, aber weil eben ihre größere ober geringere Entfernung von ber Bilbebene aufgehoben ift, auch nicht verschieden vor = ober auxudtreten. Freilich das, was wir bei ber Perspective bie Berfürzung im engeren Sinne nannten, bas Schwinden ber Grofien, welche als in die Tiefe des Bilbes hineingehend zu denken find, muß fich auch bier wiederholen und wird sogar bier noch volltommener als vollständiges Zusammenruden aller hintereinanber gelegenen Theile ber Gegenstände durchgeführt, indem dieselben nicht so ansammengerückt werden wie fie fich von einem willfürlich gewählten Gefichtspunkte aus gesehen einander verbeden, sondern so wie fie alle gerade in einer Richtung hintet einander liegen, und also kommt natürlich in Giner solchen Dav ftellung die Ansbehnung nach biefer Seite nicht mit zur Geltung-Die beiben anderen Stude aber von dem, was wir im weitern Sinne die versvectivische Verfürzung nannten, die Bertleinerung ber entfernten Gegenftande und die Bergerrung zwischen ihnen und ben naheren fallen nun gang meg: die Sobe und Breite bet entfernten Gegenstände erscheint verhaltnigmäßig gang gleich ba ber vorberen und, was ganz wagerecht und ganz sentrecht ist, cescheint auch im Bilbe so. Man nennt biese Art Abbilbung orthographische ober unbestimmter auch geometrische Projection. In einem berartigen Bilbe find wenigstens zwei Durchmeffer der Gegenftande in ihren richtigen Berhaltniffen wiedergegeben, de britte bagegen gar nicht. Rimmt man ein zweites ebensolchet (766)

Bild hinzu, in welchem nun dieser unverkuzt erscheint, z. B. mas beim ersten die Tiese war nun die Breite wird und der dritte z. B. hier die Höhe noch wiederkehrt, so sind in diesen Bildern zusammen die räumlichen Berhältnisse des Gegenstandes vollkonnnen richtig wiedergegeben.

Dies find ja nun freilich Bilber wie fie uns die directe Aufcauung gewöhnlich und genau genommen gar nicht giebt. aber ungefähr fo fällt doch auch wirklich der directe Anblick aus bei Gegenständen, von benen wir überhaupt fehr weit entfernt find. fo daß es im Bergleich damit nicht mehr viel ausmacht, wenn ihre einzelnen Theile noch verschieben weit von uns entfernt find. Wenn wir zum Thore hinausgeben und uns balb darauf noch einmal nach ber Stadt umfeben, fo erscheinen uns die Säufer und Thurme auf der uns zugekehrten Seite viel größer als bie auf der entgegengesetzten. Wenn wir weiter abkommen und uns wieder umsehen, scheinen fie zwar alle immer kleiner, aber nun alle ziemlich gleich fehr; wir erhalten also ein ähnliches Bith wie das porhin beschriebene. Demgemäß kann man es fich auch gang wie ein verspectivisches entstanden benten, wenn man nur ben Standpunkt bes Auges recht weit ober, wie man gewöhnlich fagt, unendlich weit hinausgerückt denkt, so daß man von ihm ans die Gegenstände alle in berselben Richtung anfieht; ober was dasfelbe ift, man bentt fich, daß das Auge, welches die Gegenstände im Bilde wie durch die Fläche bes Bildes hindurch feben foll, fich nicht auf Ginem Puntt ftillstehend nach allen Theilen desielben umfieht, fondern por ber Alache des Bildes beständig so hin und her rudt, daß es auf jeden einzelnen Theil ber Gegenstäude gerade sentrecht burch bieselbe hinblickt.

Wir fahen, wie man ein perspectivisches Bild direct und rein mechanisch dadurch erhalten kann, daß man mit dem Auge undeweglich still stehend durch eine Glasscheibe sieht und den Umriffen ber Gegenftanbe auf ber Scheibe, wo man fie burch dieselbe fieht, folgt. Man hat ein solches Gulfsmittel in der Regel nicht nöthig, weil man auch aus freier hand leicht ziemlich richtig nach der Natur perspectivisch zeichnen lernt und weil es überhaupt auf fehr große Genauigkeit dabei nicht ankommt. Man kann auf ähnliche Beife auch orthographische oder geometrische Projectionen nach der Natur mit Gulfe einer abnlichen Borrichtung entwerfen und hier tann man diefes fünftliche Hulfsmittel fehr gut brauchen, weil hier die richtige Uebertragung aus bem birecten Anblick in die Zeichnung schwieriger ift und die wirkliche Genauigkeit der Projection hier, wo mehr under fürzte Größen dargestellt werden, auch mehr Werth hat. Die Einrichtung beruht barauf, daß man ebenfalls die Gegenstände burch eine Glasscheibe anfieht und dabin zeichnet, wo man fie durch diefelbe fieht, dabei aber das Auge nicht ftillstehen lätt, sondern mit einem kleinen Instrument, durch welches es hinduch feben muß, fo an der Glasscheibe bin- und herführt, daß es auf dieselbe immer fentrecht hinfieht, also fich immer dem Puntte ber wirklichen Gegenstände, ber eben hingezeichnet werden joll, gerade gegenüber befindet 4).

Man macht hier nur mit größerer Sicherheit dasselbe wie wenn man, um die Gegenstände stückweise nicht von einem Punkte sondern von einer Seite zu sehen, auch frei mit dem Ropfe ihnen gegenüber hin= und hergeht. Man holt sie sich so gleichsam nicht nach einem Augenpunkte hin, sondern nach einer Seite hin in die Ebene des Bildes herein, und sie fallen in die selbe nach Höhe und Breite unverkürzt, sie mögen nahe oder fern sein. Nur dei solchen Bildern kann man also eigentsich auch davon reden, daß sie in natürlicher Größe oder in einem gewissen Verhältnisse gegen die Wirklichkeit verkleinert sud. Wenn es aber nicht so leicht ist und darum kunstliche Hülfsmit-

tel fordert in dieser Projection direct nach der Natur etwas abzuzeichnen als perspectivisch, so ist es dagegen viel leichter in dieser Art als perspectivisch etwas aus dem Kopfe zu zeichnen, von dessen gauzer Gestalt nach allen Dimenstonen man eine richtige Vorstellung hat und im Vilde wiedergeben will. Denn man hat nur nöthig die Gestalten wie sie sich nach höhe und Breite von einer Seite aus darstellen, unverfürzt in Gedanken in die Ebene eines Vildes herein zu rücken und es wird Niemanden einfallen, sie statt dessen erst wieder in die verzerrten Vilder einer natürlichen perspectivischen Ansicht zurück zu überzseten.

Bollen wir uns noch etwas mehr deutlich machen, wie ein foldes Bilb fich vom perspectivischen unterscheibet, so ist es aut ameierlei Objecte, welche bargeftellt sein können, zu unterscheiben. namlich entweder die Geftalt der außeren Oberfläche eines festumgrenzten rundlichen ober auch edig vorspringenden Körpers. oder aber die Innenansicht eines umschlossenen Hohlraumes wie eines Rimmers. Bon ber außeren Oberflache eines Körpers wird, wenn man, wie eben erläutert, mit dem Augenpunkte por dem= selben hin= und bergeht, balb an der einen bald an der anderen Seite etwas mehr um die Ede herum zum Borschein kommen, als man von einem einzigen stillstehenden Augenpunkte, ober alfo in einem perspectivischen Bilbe batte feben konnen. Man erhält also in dem orthographischen Bilbe nicht nur audere Grohen= und Gestaltverhaltnisse als im perspectivischen, sondern von der Außenseite der Dinge, ähnlich wie beim Sehen mit zwei Augen, ober im ftereoftopischen Bilbe nur meift noch in boberem Grade auch mehr. Bei inneren Anfichten umschlossener Raume ift dieser Unterschied gerade umgekehrt. hier sieht man 3. B. beim geraden Ginblid in ein Zimmer von einem Punkte aus. oder im perspectivischen Bilde nicht nur die gerade gegenüberlie-

gende Band des hintergrundes, und diefe zwar scheinbar jehr verkleinert, fondern zugleich bie Seitenwände, die Dede und den Kußboden, welche fich alle gegen die Hinterwand hinein vertitgen; und beim Sehen mit zwei Augen ober im Stereoftop foger wieder von beiden Seitenwänden noch etwas mehr. In orthographischer Projection dagegen sieht man hier, wenn sie gerade gegen die Hinterwand bin genommen ist, nur diese selbst unverfürzt, von den Seitenwänden aber sowie von Boden und Dede garnichts, da das Auge, wenn es den Rändern der Hinterwand gerade gegenüberrückt, an den anftogenden immer entlang fiebt, fo daß Anfang und Ende zusammenfallen und feine Flache vor bas Auge tritt. Und wenn man auch in einer schiefen Richtung hineinfieht, so kommt wenigstens nur die linke, aber nicht bie rechte, nur die Dede, aber bann nicht auch ber Boben ju Geficht. Man fieht also von der Innenfläche vertiefter Raume im orthographischen Bilde weniger als im perspectivischen. abgesehen von diesem Dehr ober Beniger ift immer der Anblid folcher Bilder ein viel steiferer. Alles wie in Reibe und Glich gestellt, das Fernste wie das Rächfte groß und deutlich aneinanbergeruckt und, wenn es gerade hintereinander liegt, auch gerade aufeinander ftogend, ftatt wie in den perspectivischen Bilbem nach Nähe ober Kerne mehr breit bervor- ober zusammengeschrumpft zurudtretenb.

Nach alledem leuchtet von selbst ein, daß diese Art von Abbildungen zu malerischen Zweden nicht geeignet ist. Sie giebt Höhe und Breite genauer als die Perspective, aber von der Tiese auch gar keinen selbst ungenauen Ausdruck, während die Perspective gerade durch die Berschiebung der wirklichen Größenverhältnisse auch von dieser die leicht verständliche Spur zeigt. Und in dieser ihrer Wirkung wie in ihrer Entstehung entsprickt also auch die orthographische Projection nicht dem einsach unmit-(770)

telbaren Aublide der Birklichkeit, den uns die Perspective mit illnsprischer Rachahmung vor Augen stellt. Rur ausnahmsweise kann ein ortbographisches Bild abnlich ober felbst etwas mehr als ein versvectivisches sprechend an den natürlichen Eindruck der Birklichkeit erinnern. Dies ift ber Fall bei Außenanfichten ber Oberfläche von Körpern mäßiger Größe, so etwa wie die Entfernung der beiden Augen im Ropfe ober auch etwas mehr. So fieht man z. B. bei Bilbern von ganzen menschlichen Schädeln, welche gerade in dieser Art neuerdings oft dargestellt worden find, etwa so viel mehr als im perspectivischen Bilbe um ibre linke und rechte Seite berum, wie auch im ftereoffopischen Bilde ober mit zwei Augen, und das orthographische Bild unterscheidet fich also in folden Fällen etwas ähnlich wie das allertänschendste Abbild des unmittelbaren Anblicks, wie die Stereostopie vom verspectivischen. Aber dies ift, wie gefagt, nur ein vereinzelter Ausnahmsfall. Schon bei Innenanfichten des Sohlraums derfelben Schabel murde es fich gerade umgekehrt herausftellen. Die Aehnlichkeit mit dem Anblide der wirklichen Gegenftände ift es am allerwenigsten, was man im Allgemeinen den geometrischen Bilbern nachrühmen fann, und der Maler, dem es gerade auf diese ankommen muß, kann also von dieser Projection keinen Gebrauch machen. Um so mehr aber die wissenschaftliche Abbildung, fei fie die unverfälschte Riederlegung der Geftaltverbaltniffe wirklicher Objecte in Bilbern, ober bie Ausgestaltung der von ihnen abstrahirten Formtypen. Als Abklatsch der Söhe und Breite von wirklichen Objecten, wozu, wenn sich mit ber Border= eine Seitenanficht oder eine von oben verbindet, auch das, was in jener als Tiefendurchmeffer ganz fehlte, binzufommt, und zwar als ein ganz birect phyfikalischer Abklatsch, wenn sie wit Hilfe eines kunftlichen Apparates von der Natur direct abgenommen find, geben biefe Bilber eine so vollkommen richtige

Reproduction der wirklichen Gestalt- und Größenverhaltnisse, bas man an ihnen wie an den wirklichen Objecten felbst und mandmal noch beguemer und sicherer Meffungen ihrer verschiedent Durchmesser machen tann, woran bei verspectivischen Bilbern, und waren es auch Photographien, nicht zu benten ift's). Man follte fich daber, wo es auf genaue Kirirung wirklicher Kormver baltniffe in Bilbern ankommt, gar keiner anderen Methode mehr bedienen. Roch felbstverständlicher ift dies aber bei ber bilblichen Darftellung von Formen, die man garnicht direct beobachtet, sondern durch Berechnung und Abstraction in Gedanken gefunden hat, die man aus ihrer geistig durcharbeiteten Klarheit und Nebersichtlichkeit natürlich nicht erft in die schiefen Bilber einer Perspective wird verzerren wollen, welche fie tem flüchtigen Blide eines einseitigen Beschauers barbieten wurden, wenn fie ihm in ben Weg geftellt waren. Aus demfelben Grunde ift auch nichts natürlicher, als daß alle eracten Darftellungen von regelmäßig geftalteten Werken der Technik insbesondere der Architectur fich allgemein an diese Art von Abbildung in ihren Grund- und Aufriffen vorzugsweise halten, fei es, daß fertig daftebende Berte als Denkmale der Geschichte oder Vorbilder getreu und genau vorgeftellt werden follen, fei es, daß die Meister selbst, welche bie Berte ihrer Runft nur in Gedanken felbft fertig machen, in Solz und Stein aber durch viele fremde Sande ausführen laffen muffen, sie zu biefem 3wede erst auf bem Papier vollkommen barftellen wollen, fo daß fie hiernach erft gerade fo, wie fie ihnen in der Seele aufgestiegen find, in Wirklichkeit nun nachgebilde werden konnen. Nur zur Ergötzung ber Laien, welche bie Luft fühlen sollen bas nöthige Gelb zur Ausführung berzugeben, laffen fie fich bagu herbei auch perspectivische Anfichten von Bam fern, die erft gebaut werden sollen, im voraus zu conftruiren mit einem hübschen Baumschlag daneben und ber glucklichen Kamilie,

die das haus bewohnen foll, als Staffage im Bordergrunde, damit man doch gleich einmal sehen kann, wie es sich ausnehmen wird.

Kaffen wir nun bas Ergebnik unferer ganzen Betrachtung turz zusammen, so ist es zunächst für die Braris des Zeichnens ein fehr einfaches und auch dem bereits von selbst eingebürgerten Gebrauche in der Hauptsache entsprechend: die Perspective ist und bleibt das ganz naturgemäße Mittel, wodurch es der Kunft gelingt, uns mit den Bilbern ihrer gludlichsten Momente im Anichauen der Welt, wie fie ift, ober im Träumen einer unentbedten ichoneren Umgebung mit himmlischen Gestalten fo zu erfüllen, als wenn wir fie por uns saben ober felbst hineinversetzt waren. Bir können nicht fagen, wie lang und wie breit Alles ift, was. wir da sehen; aber wir fragen auch nicht danach. eben da; wir brauchen nur eben hinzusehen, um uns daran zu Wer fich in dieser Täuschung, als wenn er Dinge fabe, die er wirklich nicht fieht, mehr um ihrer felbst willen als um beffen willen, mas fie ihm barbietet, freut, bem werben Stereoftopen biefen Genuß in gesteigertem Dage bieten, wenn fie and schwerlich je dazu bienen werben gerade die edelsten und erhabenften Gindrude in ihrer gangen Große wieberzugeben. Die Biffenschaft und Technit aber, ber mit diesem lieblichen Spiele ber Einbildungsfraft nichts gebient sein kann, sondern nur mit pracisen Borftellungen der Formen, wie fie find, oder sein sollen, wird immer beffer thun fie durch orthographische Projectionen zu einer eracten Darftellung zu bringen.

Das theoretische Ergebniß in Bezug auf die Bildung unserer räumlichen Anschauung durch das Sehen ist ebenso einfach. Die directe Wahrnehmung liefert uns durch Ein Auge nur ein Gesichtsfeld, in dem sich die Gegenstände nach Art eines perspectivischen Bildes ausgebreitet zeigen, welches höhe und Breite

hat und aus dem man nach allerlei bekannten Anhaltsvunken ber Erfahrung auch schon auf die Tiefe bes Raumes schlieben fann: aber beibes nur unficher und ungenan. Das Seben mit awei Augen bringt noch einen lebendigeren Einbruck, daß wir boch mehr als nur Bilber vor uns feben, daß die Dinge and eine Liefe haben, hervor, aber ebenfalls tein flares Urtheil ibn bie lettere, sowie überhaupt teine eracteren Raumporftellungen. Diese fommen nur zu Stande durch die vergleichend beurtheilende Berarbeitung der aus vielen folchen unmittelbaren Anfichten ab wonnenen Ginzelergebniffe in der nur rein geiftig angeschanten Borftellung des allseitig ausgebehnten Raumes. Mit Einen Borte, wenn wir auf die Vergleichung der Abbildungen mit ber Bilbung ber Anschauungen gurudtommen, welche in ihnen ver körpert wieder zu Tage treten: die Perspective zeigt uns bie Dinge wie fie uns erscheinen, wenn wir fie por Angen baben, die orthographische Orojection stellt sie dar, wie sie in unierer Borftellung eriftiren, wenn dieselbe richtig durchgebildet ift.

Fragen wir zum Schlusse noch, ob sich diese Abspiegelungen der verschiedenen Stusen unserer Anschanung, naiver Bahrnetsmung einerseits und durchgebildeter Formbegrisse andererseits, von vorn herein so einsach und bestimmt von einander absondern, so lehrt schon die einsachste Erfahrung das Gegentheil. Das Zeichnen will wie Alles in der Welt gelernt sein, sowohl das perspectivische als das orthographische. Wer es zuerst versuch, führt weder das eine noch das andere consequent durch, sondern bewegt sich unsicher zwischen beiden, indem er weder vollkommune perspectivische Vertürzungen andringt, noch dieselben etwa auch ganz vermeidet. Gewisse Jüge der offendar auffallenden Vertürzung entlehnt Seder, der die Natur nachzubilden versucht, soson dem directen Eindrucke, den sie ihm macht. Aber zugleich mit demselben beginnt immer auch schon das Abstrahiren von

ben Berkurungen bes perspectivischen Bitbes, welches uns bas Ange liefert, die Berichtigung berfelben in Gebanten, fo daß wir unferen Augen felbst nicht trauen, wenn wir ihre directe Bahrwehmung abzeichnen wollen, und es also mit der Verfürzung fo are nicht machen; und der naivste Mensch weiß am wenigsten, wie verschieden groß ihm eigentlich sein Auge direct die Dinge scheinen läßt. Egmonts Clarchen wundert fich, wie sie ihn auf einem Schlachtenbilbe abgemalt gesehen hat so groß wie ber Thurm von Gravelingen daneben, und fie hat ihn doch wohl oft so nabe gehabt, daß ihr selbst seine Rase größer ausgeseben haben muß als alle Kirchthurme. Aber auch in der ausgebilde= ten Runftubung ift die Verspective feineswegs von je ber allgemein durchgeführtes Princip gewesen. Leffing bat nachgewiefen, baß fie es in der griechischen Malerei, die doch wohl auf einer nicht geringen Stufe ftand, noch nicht mar. Die Griechen ga= ben eben noch weniger auf die vollkommen täuschende Musion als die Neuzeit. Und auch die größten Maler binden fich nicht ängstlich streng und nicht immer consequent an die Regeln ber Betrachtung von Ginem Punfte aus. In Raphaels Transfiquration hat die obere Sälfte einen anderen Augenpunkt als die untere. Wir sehen beibe, als wenn wir den Gestalten in jeder auf etwa gleicher Sohe gegenüberftanden, alfo in diefer Beziebung mehr nach Art der orthographischen Projection. Was aber bie lettere betrifft, so ist fie erst recht nicht allgemein und justematisch da angewandt worden, wo sie doch am besten zu brauden ift, namentlich noch jett nicht so allgemein, wie fie verdiente, im Dienfte ber Wiffenschaft.

Bon Hause aus sind ja aber auch die Elemente unserer Ansichauung, welche sich in so verschiedener Form reproducirt zeigen, nicht getrennt, sondern immer mit einander verbunden, die unbesfangene Aufnahme unmittelbarer Eindrücke und die Berarbeitung

Rur in Berfolgung ber topischen Anfberielben in Gebanken. gaben von Kunft und Biffenschaft, Birkung auf productive Phantafie oder beutlich ausgesprochene Vorstellung treten fie aus schließlicher hervor und bilbet fich also auch der naturgemäße Ausbruck für fie methodisch verschieden aus. Beim einzelnen ganzen Menschen aber geben fie immer in einander über. So haben wir hier an dem anschaulichsten Beispiele, an der An schauung im eigentlichen Sinne felbft, nach beren Borbild man ja wohl auch andere ausgebildete Ibeen von der Welt Anschaum gen nennt, ein Prototop der Art, wie fich der Mensch in der Ausbildung aller dieser Weltanschauungen verhält, daß er abwedfelud naiv hingebend die Eindrucke von außen auf fich wirten läßt, dann aber fie innerlich weiter zu felbständigen Begriffen umarbeitet. Dies ift die große Aufgabe geiftiger Cultur, die Goethe im Prolog zum Fauft durch den Mund bes herrn ba heerschaaren als das mahre Ziel des Lebens der achten Gotter fohne verkundigt:

<sup>&</sup>quot;Das Berdende, das ewig wirft und lebt,

<sup>&</sup>quot;Umfaß euch mit der Liebe holben Schranten,

<sup>&</sup>quot;Und was in schwankender Erscheinung schwebt,

<sup>&</sup>quot; Befestiget mit dauernden Gebanten."

#### Anmertungen.

- 1) Die ersten hefte der Preuß. Jahrbucher von 1868 enthalten einen lichtvollen Bericht über die neueren Fortschritte in der Theorie des Sehens von helmholt selbst, der wie gesagt den größten Antheil an denselben gehabt hat und zwar gerade nach der hier angezogenen Seite.
- 2) Es batte nabe gelegen auch bier als Ausgangspunft fur Die Deduction diefer Perspective des wahren primar finnlichen Gefichtsfeldes daran an erinnern, daß ja auch die Ansbreitung der Rethaut im Auge, von welder bas Bilb ber Begenftanbe aufgefangen wird, eine Sohltugelflache barftellt. Indeg auch abgeseben bavon, daß bies boch fur eine abuliche Bildung bes von da aus in weiterer Kortleitung bervorgebrachten plochischen Gindructes, wie icon bervorgehoben, an fich gar nichts bewiefe, fondern nur eine porbildliche Analogie dafür abgabe, jo ware boch felbft biefe auch febr bintend, weil für die Bildung genan umriffener Ginbrude nur ein fo fleiner Theil biefer Rlade in Betracht tommt, bak es an ibm noch tanm einen Unterfcbied macht, ob er eben oder gewölbt ift. Das große Gefichtsfeld mit beutlichen Bilbern, wie wir es mit bem Blide eines Auges von einem feften Standorte ans erhalten, fommt ja nicht dadurd ju Stande, daß basfelbe hier and unbeweglich ftillstebend nur die Bilder auffaßt, welche fich gleichzeitig über die ganze Nethaut ausbreiten, sondern es fieht fich, indem es awar nicht vom Rlede rudt, aber fich um fich felbft brebt, boch von bier ans rings um und fugt fo nacheinander lauter fleine Bilber ju einem gro-Ben aneinander, welche es successiv gerade por fich und damit am deutlichften fleht. hierans ergiebt fich gang natürlich die oben angenommene Geftalt bes gangen Gefichtsfelbes ale einer facetten: ober mofailartigen Combination fleiner Partialgefichtefelber, beren jedes fich dem barauf bingerichteten Blide als ebenes fentrecht gegenüberftellt; aber bies tommt ja, wenn wir die Succeffion bes Anfcluffes uns nur gang bis ins Rleine continuirlich porftellen, auf dasselbe binaus wie eine Soblfugel, in deren Mittelpunkt das Auge ftebt.
- 3) Aus diesem Grunde finden auch alle unsere Betrachtungen über Projectionen gar keine Anwendung auf mikrostopische Abbildungen. Denn da das Mikrostop nur bei einer sehr genau bestimmt eingestellten Entsernung der Objecte von seinen Liusen deutliche Bilder giebt, so zeigt es die Dinge eigentlich nur wie in scheinbaren Onrchschnitten ohne plastische Bertiefung; alles was einigermaßen vor oder hinter der Gbene der genau eingestellten Theile liegt, wird gar nicht gesehen, also auch nicht abgebildet.
  - 4) Ein folder Apparat ift in febr einfach handlicher Form von Luca

(zur Motphologie der Raffenichadel. Frankf 1861) angegeben und unter dem Namen Orthograph bei Knewitz in Frankfurt a. M. zu haben. Er besteht aus einem Fadenkrenz und Diaphragma, welche senkrecht übereinander mittelst einer kleinen Saule auf einem Fuße befestigt sind und diesen seitlich überragen. Derselbe wird auf einer horizontalen Glastischplatte hin- und her geschoben, unter welcher die zu zeichnenden Objecte liegen, und man sieht um also durch Fadenkreuz und Diaphragma successiv jeden Punkt der Gegenstände durch ben gerade senkrecht über ihm liegenden der Glasplatte und zeichnet ihn hier hin. Bet einiger Uebung geht dies leicht und schnell.

5) Auf diese Weise angewendet leiftet der Orthograph im Princip det felbe für die beiben Dimenfionen des Ranmes, welche der Gbene feiner Zeichnung parallel liegen, wie das Kathetometer für die eine Liniendimen-

fion ber Sobe, nur naturlich nicht mit fo fubtiler Genauigfeit.

6) Wir tounten Diefe Zwischenftufe, oder Diefe ichmache Annaberung pon gang einfeitigen an den entichieden mehrfeitigen Anblid ber Dinge jur Roth auch gang entbehren, tounten gleich aus mehreren auch gang einfachen verspectivifchen Bilbern auf Grund des allgemeinen Raumbegriffes unver Mirate Bilber ber Dinge in Gebanten conftruiren. Die Erfahrung leint auch, daß Menfchen, die nur Gin Auge haben oder doch beibe nicht fo wie es jum ftereoftopifchen Seben nothig ift jufammen brauchen fonnen, j. B. Schielende, bennoch im Stande find, fich aus bem, was fie fucceffir ver mehreren Standorten aus feben, gang richtige Anschanungen von ben Dim gen au bilben. Und felbft wir andern, die wir ftereoffopisch feben tonnen. machen davon bei der abstrabirenden Combination der Kormbegriffe aus den incceffin birect erhaltenen perfpectivifden Anfichten ber Birflichfeit wenigftene bewußter Beife feinen Gebrauch, weil wir mit bem Berruden be Standortes boch gleich viel weiter tommen; und baraus erflart es fich in eben, baß, wie oben ermabnt, die meiften Dienichen bie Borginge bes fte reoftopischen Sebens aus Erfahrung gar nicht tennen. Und bennoch wer, ber fe tennt, wollte fie miffen. Die immer icon etwas aus zweien gemischte Anficht ber Dinge, Die wir fcon von Ginem Standorte aus erhalten, leitet une beim Fortruden vom einen jum andern unmertlich über, indem, wem wir nach links ruden, bas linke Auge bem rechten immer etwas voraus ift und alfo fein gang neues Bild gang ploblich und unvermittelt an die Stelle bes porbergegangenen treten tann. Go wird gleichsam zwischen ben verichie benen Bildern, die bei der Bildung der gesammten Formanschauung mitwir ten follen, die Rublung erhalten. Und wenn wir nach erlangter Orientiums ringenm bann bei einer Unficht wieder fteben bleiben, baben wir auch in ih: immer noch einen, nun um fo verftandeneren Reft der guvor dentlicher gewechselten verschiedenen Anfichten. Bir glauben, was wir eigentlich nur in Gebanten aus mehreren Anfichten abstrabirt baben, jest in Giner vereinigt mit Ginem Blide wirklich aufchauen ju tonnen. Go giebt bas ftereoftopifde Seben und zwar nicht wesentlich die Renntnig einer volltommenen Romer

lichteit ber Dinge, aber boch bie gefällige Abrundung einer plaftifchen Umgebung berfelben mit bem Blide, die möglichft gesteigerte Mufton, als wenn wir wie mit einem Griffe ber Sand fo mit einem Blide bes Anges um fie berum faffen tonnten. (Es ift biermit abnlich wie mit bem Werthe des ercentrifden Sebens, b. b. bes undeutlichen Sebens ber Wegenftande, welche fich, wahrend wir andere direct firiren, baneben in unferem Gefichtsfelbe befin-Den. Bir feben von ihnen junachft nur febr wenig. Sowie wir etwas Dr bentliches von ihnen feben wollen, wenden wir ben Blid gerade auf fie bin. Alfo wir tonnten allenfalls mit einem viel fleineren Gefichtsfelbe austommen und Alles nacheinander ebenso beutlich sehen. Und boch wie viel vermittelter ift der Uebergang des Blides von einem jum anderen Gegenftande unferer Umgebung baburd, daß wir mit bem augenblidlich firirten jugleich and die anderen icon feben, wenn auch fehr undeutlich. Ber eine richtige Brille tragt, fieht Alles und Sebes einzeln ebenfo gut wie ber, beffen Auge gar feine Brille nothig bat; aber er verliert boch etwas, weil ihm durch bie Saffung der Brille ein großer Theil feines Wefichtsfeldes abgefcnitten ift, weil er alfo viel weniger Gegenstände augleich icon porläufig undeutlich mitfebt und bann leicht nacheinander mit bem Blide auffuchen fann.)

In demfelben Berlage erfchien:

### Handbuch

zum Gebrauch für bas

## anatomische Studium des menschlichen Körpers

für bisdende Künftler und Dilettanten der Kunft.

Bou

#### Ferd. Berger,

w. Brofessor und Lehrer bei ber Königl. Atademie ber Kunfte ju Berlin. Rebst 10 Rupfertafeln und 2 Tafeln in Steindrud. 1867. Dritte Auflage. Folio. 2 Thr.

- Gewerbezeichenschulen. Die Beziehungen der Gewerbezeichenschulen zur Kunstin dustrie und zur Volkbildung. Von Dr. Bruno Meyer. 1870. 6 Sgr.
- Herman Grimm, Albrecht Dürer. 1866. 10 Sg.
- Rietschel und Kaulbach. Die monumentale Darstellung der Resormation durch Rietschel und Kaulbach. Bon Dr. Eduard Bobbert. 1869. 6 Sgr.
- Alfred Woltmann, Die deutsche Kunft und de Reformation. Mit 2 Holzschnitten. 1867. 10 Sgr.
- Albrecht Nagel, Der Farbensinn. Mit 1 Holzschnitt. 1869. 6 Sgr.
- A. von Graefe, Sehen und Sehorgan. Mit 5 504 fcnitten. 1867. 10 Sgr.

#### Die

# Geschichte der Civilehe.

Bon

Emil Friedberg.

Berlin, 1870.

C. G. Euderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charisius. Das Recht ber Ueberfepung in frembe Sprachen wird verbehalten

Die Debatten über die Civilehe erregen nicht mehr die Aufmerksamkeit des großen Publicums wie ehemals.

Bu oft sind die entgegenstehenden Ansichten an einander gerathen, es hält schwer, noch etwas Neues darzubringen, und doch sind die alten Wahrheiten noch lange nicht genugsam gepredigt worden. Ein leidenschaftlicher Parteistandpunkt behindert die Erkenntuss und Verständigung, und berührt selbst die Lehren der Geschichte.

Es soll hier nicht unsere Aufgabe sein, für oder gegen die Sivilehe zu plädiren: nur ihre geschichtliche Entwickelung soll vorzestührt werden. Und doch greift auch diese Absicht in den Parteienkampf hinein; denn mährend anderen Institutionen von ihren Gegnern die Schädlichkeit ihrer Folgen vorgeworfen zu werden pflegt, wird die Civilehe, deren schädliche Folgen sich dis jest nach keiner Seite und nirgend gezeigt haben, ihres Ursprungs wegen angegriffen. — Sie soll ein Erzeugniß der Revolution und darum gleich dieser selbst verwerslich sein.

Wir gestehen offen, daß uns die Vaterschaft der Revolution noch an und für sich kein Kriterium für die Eigenschaften des Kindes abzugeben scheint, und wir erinnern daran, daß wir viele Rechte, die wir in politischer und religiöser Beziehung als Palladien der bürgerlichen Freiheit betrachten, nicht dem Wege langsamer organischer Fortbildung, sondern einer politischen oder v. 116. kirchlichen Umwälzung verdanken, daß gerade die französische Revolution des Jahres 1789, auf welche auch die Civilehe zurücgeführt wird, den ersten Anstoß zu der politischen Entwicklung gegeben hat, in welcher wir uns jetzt besinden. Aber wir können uns doch nicht verhehlen, daß diese geschichtliche Genesis der Civilehe ihr wenigstens nach der Absicht ihrer Autoren einen Label anhesten soll.

Und in der That hat die französische Revolution sich in ihrem weiteren Berlaufe zu Handlungen gegen die Kirche hinreißen lassen, welche ihr in den Augen jedes kirchlich Gesinnten
ein Brandmal aufdrücken mussen, und so wird die Civilehe, mit
aus jener antikirchlichen Bewegung entsprossen, auch von diesem
Makel ihren Antheil auf sich nehmen mussen.

Bor biesem Vorwurse können wir die Civilehe retten. Wir vermögen zu zeigen, daß sie ihren Ursprung weit hinter die französische Revolution zurück datirt, daß sie bei ihrem Auftreten in der Revolution mit den revolutionären Tendenzen wenig gemeinsames hat, daß sie als Frucht der Toleranz bezeichnet werden muß, als Ergebniß rein kirchlicher Speculationen, welche die Sacramentsauffassung der Ehe zur Unterlage haben, als unmittelbarste Consequenz einer Bewegung, welche von der Kirche selbst angeregt worden ist: ihrer Emancipation vom Staate.

Es sind das keine gar neue Wahrheiten, die wir damit verkünden; aber doch solche, welchen gegenüber Manche die Augen schließen, um sie nicht sehen zu müssen, und welche andere — die parlamentarischen Debatten legen dafür ein unerquickliches Zeugniß ab — immer noch nicht Muße gefunden haben, auf ihre voreingenommenen, durch den Parteistandpunkt bestimmten Ausüchten wirken zu lassen. Darum dürsen die Erörterungen vielleicht doch geneigte Aufnahme erhossen.

Bahrend bes Mittelalters ift von Civilehe feine Rebe.

Die Civilehe setzt voraus, daß der Staat sich seiner Aufgasben überhaupt und seiner Stellung zur Kirche insbesondere beswußt sei; und beides war im Mittelalter nicht der Fall. Bielsmehr war die Kirche zugleich Staat; sie nahm alle sittlichen, alle öffentlichen Interessen überhaupt wahr, so weit das auf friedlichem Wege geschehen konnte.

Zwar wäre es irrthümlich anzunehmen, daß die Ehen im Mittelalter kirchlich geschlossen worden seien. Im Gegentheil: wir vermögen nachzuweisen, daß die bürgerliche Eheschließung das ganze Mittelalter hindurch die Regel gewesen ist, und daß der kirchliche Einfluß schon viel erreicht zu haben meinte, wenn die bürgerlich schon geschlossene und rechtlich vollgültige Ehe nur nachträglich noch die kirchliche Weihe erhielte: also gerade so wie die Civilehen jetzt überall noch nachträglich kirchlich eingesegnet werden.

Aber wenn auch die Ehen unter der Garantie der Deffentlichkeit, in Gegenwart von Eltern und Blutsverwandten geschlossen werden sollten, wenn auch in der rein juristischen Handlung der Dos-Bestellung und der Uebergabe der Frau an den Mann der Kern der Eheschließungsform zu Tage trat, so war damit freilich der bürgerliche und wenn man es so nennen will, der civile Character der Ehe anerkannt, die Eheschließungsform war eine bürgerliche oder civile: aber der ganze Act bewegte sich eigentlich innerhalb der Grenzen des Privatrechts, d. h. der Staat betheiligte sich daran durch keines seiner Organe.

Diese Berhältnisse mußten eine Aenderung erfahren mit ber Reformation.

Nicht nur, daß dem Staate jetzt geradezu seine ethische mit der Kirche concurrirende Aufgabe vor die Augen geführt wurde: er wurde auch veranlaßt, die rechtliche Natur der She und ibre Beziehungen zur Kirche zu prüfen.

Der Protestantismus leugnete die Sacramentsnatur der Ehe; er erkannte sie, wie Luther es ausdrückt, für ein "weltliches Ding", er mußte auch, mit den Worten des Württembergischen Reformators Brenz die Ronsequenz ziehen, der "Gelich Contract, gleich wie sonst andere weltliche contract möcht auch wol auf den Ratsheusern oder andern gemeinen offenlichen, ehrlichen und burgerlichen orten verrichtet werden".

Dennoch blieb die kirchliche Schließung der Ehe bestehen. Hatte sie doch einerseits in der Sitte des Volkes Wurzeln zu schlagen begonnen, und würden doch andererseits durch Einsührung der Civilehe nur die katholischen Anschauungen Nahrung gefunden haben, welche im Gegensatz zu dem heilig gepriesenen jungfräulichen Stand, dem Cölibat, von der Ehe behaupteten, — wieder sind es die Worte von Brenz, die ich ansühre, — sie ici "ein unheiliger stand, mit dem die Kirch Christi nicht zuthun haben soll."

Es bedarf auch nur eines Blides auf den damaligen Berwaltungsorganismus des Staates, um die Nothwendigkeit, welche die Beibehaltung der kirchlichen Cheform bringend erforderte, uoch besser zu würdigen.

Zwar die Städte besaßen eine geregelte Berfassung, welche communale zum Act der Sheschließung taugliche Behörden wohl geliefert hätte: aber das platte Land war jeder gemeindlichen Organisation um so mehr dar, als der Bauernaufstand alle sociale Ordnung zerrüttet hatte.

Dazu kam noch zum Ueberfluß, daß die Kirche völlig unter die Herrschaft des protestantischen Staates gekommen war, mithin eine Auseinandersetzung des kirchlichen und staatlichen Ge-(786) bietes, welche auch die Ghe mit hatte berühren muffen, nicht erforderlich zu sein schien.

Nur so viel aber mußte sich als Kern der protestantischen Anschauung ergeben, daß die Kirche, falls der Staat den Act der Eheschließung durch seine Gesetze regeln wollte, zu keinerlei Opposition berechtigt wäre, und jede Civilehe als zu Recht bestehend auzuerkennen habe. Das ist denn auch von den frömmsten protestantischen Theologen späterer Jahrhunderte geradezu ausgesprochen worden.

Andererseits aber darf vielleicht hier noch auf einen Umstand ausmerksam gemacht werden, der bei Betrachtung der Stellung, welche die evangelische Kirche zur Givilehe eingenommen hat, und welche sie einnehmen muß, nur zu häusig übersehen wird.

Die evangelische Lehre erfordert nämlich in keiner Beise bie kirchliche Trauung zur Begründung der Ghe.

Freilich nennt Luther die kirchliche Cheschließung eine "seine und christliche Ordnung" und stellt in seinem Traubüchlein selbst ein Formular auf, welches vielsach in spätere Kirchenordnungen übergegangen ist; aber auch hier spricht er von der kirchlichen Trauung nur als von einer Forderung des Staates, von einem durch die Obrigkeit an die Kirche gerichteten Begehren, dem diese sich füglich nicht entziehen durse.

"So manches Land, so manche Sitte, sagt das gemeine Sprüchwort, demnach weil die Hochzeit und Chestand ein weltlich Geschäft ist, gedührt uns Geistlichen oder Archendienern nichts darein zu ordnen oder regieren, sondern lassen einer jeglichen Stadt und Land hierin ihren Brauch und Gewohnheit, wie sie gehen. Etliche führen die Braut zweimal zur Airchen, beides des Abends und des Morgens, Etliche nur einmal; Etliche verkündigen's und bieten sie auf auf der Kanzel, zwei oder drei Wochen

3mbor: solche alles und bergleichen laß ich Herrn und Rath schaffen und machen, wie sie wollen, es gehet mich nichts an.

Aber so man begehret, für den Kirchen oder in den Kirchen sie zu segenen, über sie zu beten, oder sie auch zu trauen, sind wir schuldig dasselbige zu thun."

Um aber den Standpunkt Luthers und der Reformatoren bezüglich der Cheschließung recht zu verstehen, wird es nöttig sein, sich das katholische Cheschließungsrecht, wie es vor dem Trienter Concil galt, mit kurzen Zügen zu vergegenwärtigen.

Danach wurden unterschieden Verlöbnisse, die sich auf die Gegenwart (sponsalia de praesenti) und solche, die sich auf die Zukunst beziehen (sponsalia de futuro). Unter den ersteren ist der Consensaustausch zweier Personen gemeint, welche damit sosot eine Ehe eingehen wollen, und etwa äußern: "Ich will dich zu meinen Raun nehmen." Das ist dann sogleich eine vollgültige Ehe, welche zu ihrer juristischen Gültigkeit einer priesterlichen Einsegnung oder einer Vetheiligung der Kirche picht bedarf.

Die anderen begreifen den Consensaustausch zweier Personen, welche in Zukunft eine Ehe eingehen wollen, etwa mit den Worten: "Ich werde dich zu meiner Frau, ich werde dich zu meinem Manne nehmen." Das ift nichts weiter als ein Berlöbniß.

Euther gestel dieser Unterschied nicht sonderlich, aber doch waren es nur sprachliche Gründe, welche ihn zur Opposition trieben. "Ja ich wüßte selbs nicht wol", so sagt er in seiner Schrift von Chesachen, "wie ein Knecht ober Magd sollten oder kunnten in deutscher Sprache per verba de suturo sich verloben; denn wie man sich verlobet, so lauts per verba de praesenti und sonderlich weiß der Pobel von solcher behender Grammatica nichts, daß accipio und accipiam zweierlei sei; er fähret daher

nach unserer Sprachen Art und spricht: Ich will dich haben, ich will dich nehmen, du sollst mein sein 2c. Da ist die Stunde Ja gesagt, ohne weiter Aufzug und Bedenken. Daß ließ ich wohl verba de futuro heißen, wenn ein condicio, Anhang ober Auszug dabei gesetzt würde."

Demnach unterschied Luther nur noch zwischen Berlöbnissen einerseits und bedingten Berlöbnissen andererseits d. h. solchen Berbindungen, deren Kraft erst beginnen sollte mit dem Augensblide, wo eine beliebige von den Parteien gestellte Bedingung erfüllt sein würde. Die ersteren aber erachtete Luther für vollkommene Ehen und mithin konnte er der kirchlichen Trauung gar keine andere rechtliche Kunction zuschreiben, als daß durch sie eine schon bestehende, vollgültig geschlossene, rechtlich durch aus wirksame Ehe lediglich öffentlich bestätigt werde.

Diese Ansicht aber wurde bei allen Theologen und Juristen des sechszehnten Jahrhunderts die herrschende. So wird in einem Wittenberger Erkenntniß aus dem Jahre 1597 die Trennung eines Berlöbnisses nur aus den Gründen für zulässig erklärt, welche eine Ehescheidung rechtsertigen, "da es also vor Gott
und der Welt eine rechte verbindliche Ehe zwischen ihnen benden
geschlossen, ungeachtet, ob sie gleich christlichem Brauch und Gewohnheit nach, durch den Priester Chelichen nicht getravet und
gesegnet".

Als im Jahre 1567 der Rath zu P. sich bei dem Wittensberger Consissorium beklagte, es wolle in seiner Stadt "sehr gesmein einreißen", daß die Berlobten vor der Trauung zusammenzögen und lebten, und anfragte, ob dagegen nicht mit Strafmaßregeln einzuschreiten empfehlenswerth sei, wurde ihm dringend davon abgerathen "sintemal nach beschehener verlöbniß zwischen jnen eine rechte Ehe ist und sie Weleute zu halten".

Im fechezehnten Sahrhundert gab es mithin nach biefen

Beispielen, deren Zahl sich leicht vermehren ließe, gar keine sichliche Eheschließung, sondern nur eine kirchliche Ehebestätigung. Und auch im siedzehnten Jahrhundert ist diese Theorie als die geltende anzusehen, wenngleich sich doch schon da die Ansicht Bahn bricht, daß die Trauung die Ehe begründe.

Erst im achtzehnten Jahrhundert gelangt diese letztere Lehre zur Herrschaft, und erst von da an kann man eigentlich von der Rothwendigkeit der kirchlichen Sheschließung innerhalb der protestantischen Kirche sprechen. Aber selbst auch da kommt noch die alte Theorie zum Borschein, wie denn die Zwangstrauungen im Königreiche Sachsen erst im Jahre 1808 und in Neuvorpommern sogar erst im Jahre 1846 beseitigt worden sind. Diese aber sind nur so zu erklären, daß man die Shegatten, deren She man in Wahrheit durch das Verlöbniß als geschlossen ansah, durch Iwang lediglich zur kirchlichen Bestätigung derselben anhielt.

Die erfte gesethliche Einführung ber Civilehe exfolgte in Holland und noch im sechszehnten Sahrhundert.

Kaum hatte nämlich die protestantische Kirche durch die staatliche Unabhängigkeitserklärung der Provinzen von Spanien sesten Fuß gefaßt, als sie die Erbschaft der Unduldsamkeit autrat, welche die katholische Kirche während der schweren Jahre der Berfolgung gegen sie bewährt hatte.

Sowohl den zahlreich erstandenen Dissidentengemeinden wie den Katholiken wurde die staatliche Anerkennung ihrer Consession versagt; sie wurden genöthigt, ihre Tausen durch resormirte Geistliche vollziehen zu lassen, ihre Trauungen diesen zu übertragen.

Die Uebelstände solcher Sutoleranz konnten aber um so weniger ausbleiben, als die reformirte Kirche selbst bei ihren eigenen Anhängern genugsam für die kirchliche Gheschließung zu kampfen hatte.

Denn wenn auch in Holland zu Anfang des sechszehnten Sahrhunderts die Sitte des Bolkes sich mit der kirchlichen Ehesform befreundet haben mochte, so hatte doch der spanische Druck und die dadurch behinderte Eutfaltung der protestantischen Cultushandlungen das alte Recht der Eheschliehung durch bloßen Consens dem Volke wieder in Erinnerung gebracht und nahe gelegt.

Den Staaten der Provinzen Holland und Weftfriesland gebührt das Berdienft, zuerft der Toleranz die Wege bereitet zu haben.

Erhoben sie sich auch nicht zu dem Standpunkte, den Katholiken und Dissibenten die Eheschließung vor deren eigenen Geistlichen mit bürgerlicher Rechtswirkung zu verstatten, so beseitigten sie doch den Iwang, die Eultushandlung der reformirten Geistlichen nachsuchen zu mussen.

Sie führten am 1. April 1580 die Civilehe ein; und nicht etwa in der Beise, daß sie allein den der Staatskirche nicht Ansgehörigen, als staatlichen Parias, diese Chesorm octropirt, und sie einem staatlich gemißachteten Sheschließungsacte verurtheilt hätten: sondern so, daß sie dieselben mit den Angehörigen der Staatskirche wenigstens in so weit gleich stellten, daß auch diesen die Civilehe freigegeben wurde.

Die facultative Civilehe wurde fanuntlichen Hollandern und Bestsriesen verstattet.

Richt, daß diese Maßregel, die von den einzelnen Staaten schnell adoptirt, und in der von den Generalstaaten erlassenen Cheorduung vom 18. März 1656 auf die ganzen Niederlande ausgedehnt wurde, sich allgemeiner Anerkennung zu erfreuen geshabt hätte.

Die Lutheraner wie die Katholiken beschwerten sich heftig. Sie verlangten vor ihren Geistlichen eine Ehe eingehen zu dürfen. Und in der That wurde dies auch später zum Theil gewährt, doch ohne daß die Civilehe zurückgenommen worden wäre.

Vielmehr blieb diese in der angedeuteten Form bis zur Constituirung der batavischen Republik des Jahres 1795, wich dann der obligatorischen Civilehe, und diese letztere bezeichnet noch heute nach dem bürgerlichen Gesethuch des Jahres 1833 das für das Königreich der Niederlande geltende Recht.

Das folgende Jahrhundert brachte die Civilehe einem anderen Lande. Nicht als Ergebniß eines praktischen Bedürfnisses, sondern als Resultat einer rein theoretischen Speculation; und wunderbarer Beise war es nicht der Staat, welcher durch Einsührung einer bürgerlichen Eheschließung diese sich zu vindiciren trachtete: es war vielmehr eine streng kirchliche Partei, welche eine Berinnerlichung der Kirche zu erzielen strebte, und darum alle weltlichen Elemente — und darunter auch die Betheiligung der Gekstlichen an der Eheschließung — aus der Kirche auszustoßen versuchte.

Die Lostrennung der englischen Kirche von Rom war mehr ein Act staatlicher Willfür als religiösen Bedürfnisses gewesen.

Die neue englische Kirche wandelte so ziemlich die Bahnen, welche die katholische Kirche gegangen war; sie behielt bei: die streng gegliederte Hierarchie, die Vermischung weltlicher und geistlicher Attributionen, nur daß sie den König an die Stelle des Papstes setzte und so eine ungesunde Vermischung von Staat und Kirche zu Wege brachte, welche das Land auch heute noch nicht überwunden hat.

Erst nachdem die Hülle der neuen Kirche fertig war, suchte man ihr einen dogmatischen Inhalt zu geben, um ihre Eristenz überhaupt innerlich rechtfertigen zu können.

Allein im siebzehnten Jahrhundert drangen die Ideen der deutschen Reformation in England ein, und sie mußten zu dem Hochkirchenthum sich nothwendiger Weise in dieselbe Opposition stellen, welche sie gegen die katholische Kirche bewährt hatten. Extreme Richtungen sanden leicht begeisterten Anhang, politische Parteibestrebungen kamen den kirchlichen zu Hülse. Das Ergedniß war die englische Revolution, die nicht nur das Königthum tödtlich traf, sondern auch jedes durch seine Organisation an die katholischen oder hochkirchlichen Traditionen erinnernde Kirchenwesen zu beseitigen suchte.

Auf den Altar dieser Bestrebungen wurde auch die kirchliche Cheschließung gelegt, und durch das Gesetz vom 24. August 1653 die obligatorische Civilehe eingeführt, welche dann auch auf Schottland und Irland ausgedehnt wurde.

Sehr beachtenswerth erscheint, daß die hier betonten Motive für die Festsetzung der Civilehe uns in den Worten eines Mannes entgegentreten, der den politischen Machthabern nahe stehend, der kirchlichen hier gekennzeichneten Richtung des Independentismus angehörte, und durch seine geistige Bedeutsamkeit einen der Brennpunkte der revolutionären Bestrebungen bildete.

Der Dichter bes verlorenen Paradieses, Milton, kampst heftig gegen die Verweltlichung der Kirche, die dadurch eingetreten sei, daß bezahlte Geistliche — Miethlinge nennt er sie — den Dienst der Kirche verrichteten; nur densenigen liege dieser ob, welche durch den Geist getrieben, ohne weltliche Nebenzwecke ihn zu übernehmen sich gedrungen fühlen. Er tadelt dabei die Gebühren, welche für die Verrichtung der geistlichen Amtschandlungen gezahlt werden müßten, kommt so auf die letzteren zu

sprechen und auch auf die kirchliche Tranung. "Am wahrscheinlichsten ift es", so sagt er, und diese characteristische Aeuherung spricht nicht sehr für seine geschichtliche Ergrundung der Materie, "baß die Geiftlichen — in Nachahmung der beibnischen Briefter. welche bei ber Cheschließung mannigfache Riten und Geremonien zu verrichten pflegten, und gang besonders weil fie es fur vortheilhaft erachteten und ihrem Ansehen nütlich, nicht nur als Buschauer bei einem Acte zu figuriren, ber fur bas menschliche Leben von folder Wichtigkeit ift - behaupteten, eine Gbe obne ihren Segen fei unbeilig, und daß fie um ber Sache einen befferen Anftrich zu geben, diefe gum Sacramente ftempelten. boch ift die Che eine burgerliche Anordnung, ein bauslicher Bertrag, ein Ding, unterschiedslos und frei fur das ganze Denschengeschlecht, nicht fo weit es einer beftimmten Religion angebort, sondern Menschenqualität befitt. Am Besten freilich ift bie Ehe abzuschließen mit gottesfürchtigem 3med und wie der Apoftel sagt: in dem herrn; aber darum ift fie nicht ungultig oder unheilig ohne einen Geiftlichen und seine angeblich nothwendige Einsegnung, eben so wenig wie eine andere Unternehmung ober ein anderer Vorgang des burgerlichen Lebens, welche doch alle auch im herrn und zu seinem Preise vorgenommen werden follen.

Unsere Geistlichen leugneten die Sacramentalität der Ehe und behielten doch die kirchliche Eingehung bei, dis das lette Parlament klug die bürgerliche Freiheit der Ehe ihrer Anmaßung abstritt und die Eheschließung und Registrirung aus dem kirchlichen Kramladen der natürlichen Competenz der bürgerlichen Bebörden übertrug."

Man kann nicht behaupten, daß das neue Sherecht bei ber Bevölkerung eine durchweg günstige Anfnahme gefunden hatte. Gleich wie alle Feinde des Königs dem neuen Gesetze ihre Ju(794) stimmung gegeben hatten in ihrer Coalition mit den Gegnern der hochkirche, so waren alle gute Royalisten einig in dem haffe gegen eine Maßregel, welche in den religiösen Principien usurpatorischer Königsmörder ihren Ursprung hatte.

"Der blutige Tyrann Cromwell hat uns zuerst mit der Givilehe bedacht", so klagt eine Kirchenbucheintragung jener Zeit; "die goldenen Zeiten find zurückgekehrt," ruft höhnisch ein Spottgedicht aus, "der neuen Regierung gelten hängen und heirathen als nahe verwandt, derselbe Richter amtirt bei beiden."

Aber auch abgesehen von diesen Motiven, welche den Wisberwillen gegen die Civilehe zu einer Sache der politischen Parsteigruppirung stempelten, war auch die mit jener Eheschließungssform nothwendig zusammenhängende Dessentlichkeit in keiner Beise den Gesühlen des englischen Bolkes entsprechend, und kaum waren daher durch die Restauration die Stuarts wieder auf den Thron gestiegen, so verschwand auch das verhaßte Geset, ohne daß es nur einer aushebenden Maßregel bedurft hätte.

Allein noch einmal mußte die englische Gesetzebung zu der Sivilehe zurückgreifen, und wieder war wie in Holland die Toleranz das dabei maßgebende Princip und die Rücksicht auf die Ratholiken die Ursache.

So lange das gemeine englische Recht den Satz aufgestellt hatte, daß jede Consenserklärung zum Abschlusse einer She gesunge, konnte von Gewissensbedrückung der Dissidenten in Bezung auf das Sheschließungsrecht füglich nicht viel die Rede sein.

Schlossen sie vor einem Geistlichen ihrer Secte eine Che, so erkaunte im Fall des Rechtsstreites auch das competente geistliche Gericht der Hochkirche die rechtliche Gültigkeit der Berbindung an, ohne freilich die vermögensrechtlichen Wirkungen der Che eintreten zu lassen, die von der Trauung durch einen ansglikanischen Geistlichen bedingt waren.

Und dasselbe mußte auch für Shen der Katholiken gelten, nur daß diese gar nicht zu rechtlicher Erörterung gelangen komten, da kein weltlicher oder geistlicher Gerichtshof die Klage eines überführten Anhängers der katholischen Kirche entgegennehmen durfte.

Im Jahre 1753 aber wurde der früheren Formlofigkeit der Ehen ein Ende gemacht, und die absolute Nothwendigkeit der Trauung durch einen anglikanischen Geistlichen, verbunden mit einem Gewebe der peinlichsten Förmlichkeiten eingeführt. Die Duäker und Juden wurden von dem Gesetzgeber besonders berücksichtigt und für ihre Ehen das frühere Recht beibehalten, die übrigen Dissidenten und Katholiken aber zur hochkirchlichen Ehesschließungsform genöthigt

Entsprach das doch vollständig dem Spstem, welches bie englische Regierung überhaupt dem Katholicismus gegenüber bethätigte.

Wer als Protestant zur katholischen Kirche übertrat, war des Hochverrathes schuldig; wer des katholischen Glaubens übersührt war, durste, wie erwähnt, in keinem Gerichtshof als Kläger anstreten, keine Wassen, kein Amt bekleiden; er sollte sich ohne besondere Erlaubniß nicht über fünf Weilen von seiner Heimath entsernen und den zehnmeiligen Umkreis der Hauptstadt meiden. Seder zehnsährige katholische Knade, der zur anglikansschen Kirche übertrat, konnte seine sämmtlichen im alten Glauben verharrenden Anverwandten ohne Weiteres ihrer Güter entsesen.

Wenn dies nun auch alles Bestimmungen waren, die kann je praktisch geworden sind, so war eben doch der Geist der Intoleranz, der sie dictirt hatte, auch noch im Sahre 1753, dem Endschungsjahr des ermähnten Cheschließungsgesetzes, für die Rezierung maßgebend, und das um so mehr, da die Ursache, weiche zur Beibehaltung jener Maßregeln aufzufordern schien, die Furcht vor der Restauration der mit dem Katholicismus eng verbundenen Stuarts auch damals noch nicht fortgefallen war.

Erschienen aber so die Grundsätze des neuen Cheschließungsrechtes von vorn herein den Dissidenten und Katholiken gegenüber ungerecht, so wurden sie unerträglich, nachdem i. 3. 1799 die Katholikenemancipation eingetreten war, ebenso wie sie in Bezug auf die protestantischen Dissidenten dem Toleranzgesetz bes 3. 1688 geradezu widersprachen.

So erfolgte denn allerdings erst im Jahre 1836 und nach den härtesten parlamentarischen Kämpfen auf den Antrag des Earl Russel die Abhülfe in einem Gesetze, welches hauptsächlich den Bemühungen von Robert Peel zu verdanken war, mit geringfügigen das Princip nicht berührenden Abanderungen noch heute gilt, und die facultative Civilehe für alle Engländer einführte.

Auch für die Civilstandsregister trug das neue Gesetz Sorge, und in der That waren hier die ärgsten Mißstände zu Tage getreten.

Nur zu häusig waren in vielen Kirchspielen gar teine Einstragungen gemacht worden; in manchen zuerst nur auf losen Blättern, deren Copie dann in das Kirchenbuch eingetragen wurde; dadurch verlor aber das Register nach der Auslicht der englischen Richter vollkommen seine Beweiskraft.

Dann aber waren zahlreiche Register verloren gegangen, shells durch Zufall, theils aus gröbster Fahrlässigkeit. Sie fanden sich in den Läden der Krämer, auf den Werktischen der Schneider vor, die ihre Maße damit schnitten, oder sie prangten in den Verkaufskatalogen der Antiquare als theure Baare. Oft wurde lange Jahre jede Führung von Kirchenbüchern unterlassen, und selbst die, welche sich vorsanden, trugen nur zu häusig die Spuren der Fälschung so offen an sich, daß auch ihnen kein Glauben beizumessen war.

Zwar hatte ein Gesetz v. S. 1812 angeordnet, daß jährlich Copien an die Diöcesauregistraturen eingesendet werden sollten, aber eine Untersuchung ergab, daß in der Diöcese Canterbum i. S. 1828 15, 1829 14 Parochien im Rückstande waren, in York 31, in London jährlich 122, in Winchester jährlich 24. Andere Pfarrer schickten ihre Copieen nicht postfrei oder als Packete ein, wie daß in der Diöcese York mit einem Viertel aller Sendungen der Fall war: dann gingen die Register an die Postämter zurück, kamen unter die unbestellbaren Briesschaften und wurden wohl schließlich gar verbrannt.

Die protestantischen Dissidenten hatten gar keine öffentliche Beurkundung. Unr eine Privatanstalt hatte sich in einer Lowdoner Buchhandlung etablirt, deren Register natürlich keinen öffentlichen Glauben für sich in Anspruch nehmen konnten.

Die katholischen Geistlichen endlich hielten, da ihre Trauung bürgerlich wirkungslos war, gar keine Heirathsregister. Und doch war notorisch, daß eine große Zahl der von ihnen eingesegneten Paare die nachgehende Mitwirkung des anglikanischen Geistlichen verschmähte und den Concubinat einer ihrem Gewissen widerstrebenden Eheschließungsform vorzog. —

Wenn aber auch die soeben aufgeführten Uebelstände duch das neue Gesetz beseitigt wurden, so mußte doch beklagt werden, daß die Wirksamkeit besselben lediglich auf England beschränkt blieb und weder für Schottland noch für Irland angeordnet wurde.

Und doch war namentlich in dem ersteren dieser beiden Linder das Sheschließungsrecht so beschaffen, daß es nicht unr selbst einer Resorm dringend bedürftig erschien, sondern auch die Wirkungen des englischen Rechtes beständig in Frage stellte.

In Schottland ist wie in allen katholischen Ländern vor den Bestimmungen des Concils von Trient und wie in England vor dem oben erwähnten Gesetze v. I. 1758 zur Schließung (798)

einer Che nichts weiter als die gegenseitige Billensübereinftimmung der beiden Parteien nothwendig. Mag die Einwilligung zur Che mündlich ober schriftlich, brieflich ober telegraphisch, por Zeugen ober geheim gegeben werden, mag auch nur dem Bertobniß, dem formlofen Versprechen fich in Butunft heirathen zu wollen, die Berführung der Braut nachgefolgt sein: immer kommt eine Che zu Stande. Freilich fennt das ichottische Recht auch die firchliche Trauung und öffentliche Aufgebote, aber einerseits entsprechen die letzteren so wenig ben Reigungen bes Bolles, daß fie fast immer unterlassen werden, andererseits wird auf die formloie Schließung ber Che awar eine geringe Strafe gelegt, aber doch die Gultigkeit berfelben anerkannt. Sa es ift fogar vollständige Uebung, daß die Cheleute, welche gar keine in den gesetzlichen Formen fich bewegende Cheschließung beliebt haben, fich obne Beiteres aum Friedensrichter begeben, dort erklaren, fie seien ohne Aufgebot von einem Geistlichen, ben fie weber nennen tounten noch wollten, getraut worden, die gesetzliche zwischen einer halben Guinea und fünf Schillinge schwankende Strafe bezahlen, und so wenigftens einen vollgultigen Beweis ber von ihnen geschloffenen Che erlangen.

Da aber so die Richter in die Lage versetzt werden, Shen zu beurkunden, so halten sie Civilstandsregister, sie nehmen auch wohl den ehewirkenden Consens solcher Personen entgegen, die worher noch keine She geschlossen haben, und so ist das schottische Recht auf diesen Umwegen zu dem Institut der Civilehe gelangt, welches es den Gesehen nach gar nicht besitzt.

Die Mißstände des geschilderten Cheschließungsrechtes liegen offen zu Tage. Die heimlichen in Schottland zulässigen Shen haben noch überall, wo sie nicht durch die Härte des Gesetzes ausgerottet wurden, das sittliche Leben auf das Aergste gefährbet und Mißstände der schwersten Art geschaffen. Bas sind das

für Zustände, welche der Lord-Oberrichter von England mit dem Schlagworte kennzeichnen konnte, daß keine Person, die sich eine Beit lang in Schottland aufgehalten habe, genau wissen könne, ob sie verheirathet sei oder nicht; wenn schon das gegenseitige Borlesen des Traurituals eine She zwischen zweien Personn begründet, wenn ein vierzehnjähriger Anabe ein zwölfjähriges Mädchen heirathet durch die von ihr immerhin selbst mit einer Geberde beautwortete Neußerung: Du sollst meine Fran sein!

Wenn nun aber das englische Gesetz v. J. 1836 diese schetischen Mißstände außer Acht ließ und ebenso die spätere Gesetzgebung für Schottland wie für Irland nur eine Reuordung der dis dahin gänzlich verwahrlosten Civilstandsregister schuf, so gefährdete doch das schottische Recht auch geradezu den Sittlickteitszustand Englands. —

Es ift eine eigenthümliche Erscheinung, daß die englische Nation, deren ganzes Staatswesen von dem Principe der Dessentlichkeit getragen und durchzogen ist, die Dessentlichkeit bei Etesschließungen geradezu für unanständig ansieht, öffentliche Aufgebote der beabsichtigten Ehe, wie schon oben augedentet, als eine nicht zu rechtsertigende Berletzung der Schamhastigkeit betrachtet. "Was würde Nielady sagen," so schreibt Horace Balpole an eine Dame seiner Bekanntschaft, "wenn sie während dreier Wochen dreimal in der Pfarrkirche ausgeboten werden mitte. Ich glaube, sie hätte eher ihr Wittwenkleid Zeitlebens getungen, als sich solch einer schamlosen Geremonie unterworfen."

Darum hat auch das Uebel der heimlichen Eben in teinen Lande üppiger gewuchert als in England, ja es hat dort, solange die Gesetzebung noch nicht dagegen eingeschritten war, eine someliche Organisation empfangen.

Denn all die zahllosen Geistlichen, welche Schulden halber bas Fleetgefängniß füllten, fristeten ihr Leben burch Tramen (800) beimlicher Shen. Dem eilig die Straßen Londons Durchwansbernden wurde die Empfehlungskarte der Geistlichen in die Hand gedrückt, durch deren Vermittlung man heimlich in den Shestand gelangen könne, die Wirthshäuser empfahlen sich nicht nur durch die Anklündigung billiger Speisen und Getränke, sondern sie hielzten auch eigene Geistliche, welche die lustig Zechenden sofort zu verheirathen bereit waren. Und nicht etwa, daß diese Shen nur unter Personen niederen Standes beliebt gewesen wären, oder daß die geringe Zahl derselben eine besondere Beachtung nicht erfordert hätte: der Lord-Kanzler Ellesmore, der Lord-Oberrichter Sir Edward Coke, Lord George Bentind, Herzog Tames of Hamilton, Henry Fox und zahlreiche Mitglieder der Aristotratie waren so verheirathet, ein einziger im Fleet inhaftirter Geistlicher segnete innerhalb 31 Jahre 36,000 heimliche Shen ein.

Als dann endlich das Gesetz v. J. 1753, dessen wir schon oben Erwähnung gethan haben, unter dem größten Widerwillen des Bolses die heimlichen Shen beseitigt hatte, so blieb doch immer der Ausweg bestehen, in Schottland die She in derselben heimlichkeit zu schließen, welche von jetzt an in England verpont und welche in Schottland mit der Rechtsbeständigkeit der Shen vollkommen verbrieft war.

Ramentlich Gretna - Green, welches der englischen Gränze zunächst lag, wurde so beliebt, daß der Bertreter der Stadt Carbisle im Unterhause die Erklärung abgab, sein Wahlsleden lebe lediglich von den zahlreichen Paaren, welche vor dem Schmiede in Gretna-Green, dem Eigenthümer des der Gränze zunächst gelegenen Hauses, ihren Sheconsens aussprechen wollten.

Trat doch der merkwürdige Fall ein, daß die drei höchsten gleichzeitig fungirenden Beamten der Krone, der Lord President of the Council, der Lord Chancellor und der Lord Privy Seal sich in jenem Dorfe verheirathet hatten. Aber obgleich die im Parlamente oft genug gehörte Phrase, daß jeder, der nur eine Postkutsche bezahlen könne, sich durch eine schottische She von den lästigen Förmlichkeiten des englischen Scherechts befreien könne, nicht allzuweit von der Wahrheit abwich, so schus das Civilehegesetz v. J. 1836 in dieser Beziehung keine Abhülfe.

Erst den Bemühungen von Lord Brougham ist es getungen, i. 3. 1856 wenigstens die Ergänzung des englischen Sheschließungsrechtes herbeizuführen, daß die schottischen Shen und dann gültig sein sollten, wenn die Brautleute sich schon ein und zwanzig Tage vorher in Schottland aufgehalten haben.

Berlassen wir jetzt die dem siebzehnten Jahrhundert entstammende englische Civilehe und gehen zum folgenden Jahrhunden über — denn jedes hat einem Bolke die Civilehe gebracht —, so werden wir die französische Entwickelung zu betrachten haben.

Auch hier ist die durch die Reformation veränderte conseisionelle Lage wirksam geworden, nur mit dem Unterschiede, das hier, wo der Katholicismus die Herrschaft behauptete, die Sorge für die Protestanten maßgebend war, ebenso wie in den bisher behandelten protestantischen Ländern die Rücksicht auf die Katholiken.

Freilich hatten die ersten Maßregeln der französtischen Könige noch versucht, dem neu auftretenden Protestantismus mit den früheren Kehergesetzen entgegenzutreten. Aber das alte Rüstzeng des Mittelalters versagte einer Bewegung gegenüber, welche das Bolf in allen seinen Elementen ergriffen hatte.

Im 3. 1561 mußte die staatliche Duldung der Protestanten zugestanden werden, und so wurden auch die protestantisch einsgegangenen Ehen für gültig erklärt, wenngleich für dieselben die Schehindernisse des canonischen Rechtes und die katholische gesschlossen Zeit als Norm aufgestellt wurden.

Mit der Mitte des siebzehnten Sahrhunderts änderte sich aber der Character der den Protestanten gegenüber befolgten Positik. Es begann die Zeit der Dragonaden, die systematische Ruinirung des Landes, nur um die Einheit der katholischen Kirche wiederherzustellen.

Aber noch kurz vor der Zurücknahme des Edictes von Nantes — ber Magna Charta der protestantischen Duldung — wurde den Protestanten eine Art der Sheschließung auferlegt, welche als Mischform von kirchlicher und civiler She bezeichnet werden muß.

Am 16. Juni 1685 wurden nämlich die Protestanten verpflichtet, ihre Aufgebote durch königliche Behörden verkünden zu lassen, ihre Ehen zwar durch den von dem königlichen Intendanten dazu bezeichneten Geistlichen einzugehen, aber "en présence du principal officier de justice de la résidence où demeureront et auront été établis les dits ministres".

Allein diese Bestimmung blieb nur einen Monat in Kraft, da schon im Dezember desselben Sahres allen protestantischen Predigern das Land verboten wurde.

Freilich hatte die Ordonnanz, welche das Edict von Nantes zurücknahm, die Duldung der Protestanten für die Zukunft versheißen: aber das präjudicirte der Gegenwart wenig. Man gab sich der eifrigsten und gewaltthätigsten Gegenreformation hin, und schon i. 3. 1728 schien diese mit Erfolg beendet und der Protestantismus ausgerottet zu sein.

Officiell eristirten also in Frankreich nur noch Katholiken, und so wich consequenter Beise auch die protestantische Chesorm der katholischen.

Es war aber felbstverständlich, daß die Kirche die Mitwirkung ihrer Priester zur Trauung der "Neubekehrten", d. h. in Bahrheit der Protestanten, nur dann gewähren wollte, wenn sie von der Festigkeit ihres katholischen Glaubens überzeugt war. Das sollte an gewissen Prüfungen erkannt werden, die mit entwürdigendem Zwange den des Protestantismus Berdächtigen auferlegt wurden, und in einer officiellen Abschwörung des protestantischen Glaubens gipfelten.

Viele fügten sich mit Widerwillen der verhaßten Gewalt. And bere, und fast die Mehrzahl, leistete den Staatsgesetzen Widerstand.

Aller Berbote ungeachtet hielten sich protestantische Geistliche in Frankreich auf. In Wälbern, Höhlen und Klüften sammelten sie ihre bedrängten Gemeinden, in der Einöde segueten sie die Ehen der Bekenner des protestantischen Glaubens ein.

Diese s. g. Einöde Ehen (mariages du désert) entbehrten freilich der rechtlichen Wirkungen einer Ehe; die aus solcher Berbindung entsprossenen Kinder waren für den Staat Bastarde, die kein Erbrecht besaßen, die trauenden protestantischen Geistlichen wurden dem Henker übergeben, die protestantischen Ebemänner zu lebenslänglichen Galeeren, die Frauen zu lebenslänglicher Ginschließung verurtheilt.

Aber die Furcht vor der Strafe mußte um so weniger wirks sam sein, als sich bei der immer wachsenden Menge der Schuldigen kaum noch die Möglichkeit ergab, die staatlichen Maßnahmen durchzuführen.

Die Gefängnisse würden nicht reichen, die Gesetzesübertreter aufzunehmen, schrieb der Bischof von Alain schon i. S. 1737, und i. S. 1752 zählte man 150,000 Einöde-Ehen, über 800,000, nach anderen gar über 1,600,000 Personen, die keinen Sivisstand mehr besaßen und deren gesammte bürgerliche Berhältnisse zerrüttet waren. Man sah einer sich immer trüber gestaltenden Zukunst entgegen, einer Gesährdung aller staatlichen und socialen Interessen. Denn daß die rohe Gewalt den Protestantismus weder bemeistert hatte noch in Zukunst bemeistern würde, mußte auch dem blödesten Auge klar werden.

Es war daher natürlich, daß auf Abhülfe gesonnen wurde, aber es ist doch characteristisch für den Geist, der den hohen französischen Elerus beherrschte, daß der Bischof von Alain neue und härtere Zwangsmaßregeln verlangte, und die Provinzialcomsmandanten mit militärischer Macht als Executoren des katholisischen Sheschließungsrechtes herbeisehnte, daß der Bischof von Agen vorschlug, die Keher zur Auswanderung aufzusordern, nur damit der katholische Character des Staates aufrecht erhalten werde.

Um so beachtenswerther war es, daß auf der anderen Seite, wenn auch nicht allgemein die Duldung gepredigt und deren Consequenzen gezogen, so doch auf die Civilehe als Auskunfts-wittel hingewiesen wurde.

Anknüpfend an die oben erwähnte Berordnung d. J. 1685 wurde sie, soweit ich sehe, zum ersten Male i. J. 1755 nach holländischem Muster in der Literatur empsohlen. —

Doch die Uebelstände mußten noch höher steigen, ehe die Geschgebung zur Hülfe kam. Erst i. 3. 1787 that sie es. Am 28. November erließ Ludwig XVI. ein Edict, welches die Duldung der Protestanten aussprach, ihnen die freie Ausübung von Handel und Gewerbe gestattete, und für die Eheschließung entsweder den katholischen Pfarrer oder den königlichen Richter je nach der Wahl der Brautleute für competent erklärte.

Während aber so die Civilehe, freilich in facultativer Gestalt und auf die Protestanten beschräuft, schon vor der Revolution eingeführt wurde, brachte diese die obligatorische für alle Franzosen.

Schon die Constitution des Jahres 1791 hatte erklärt: "Das Gesetz betrachtet die Ehe lediglich als bürgerlichen Contract", und am 20. September 1792 wurde das Gesetz über die Civilehe publicirt.

Man hat fich baran gewöhnt, in diesem Gesetze ben Ausbrud jener entarteten gesellschaftlichen Bustande zu erblicken, welche die Revolution herbeigeführt haben, die Consequenz der Freigeisterei, welche Thron und Altar stürzte, und auch die kirchliche Che zu beseitigen mußte, das mit Freuden begrufte Resultat einer focialen Ummälzung.

Aber es muß gegen diese Auffassung doch mißtrauisch maden, wenn man fieht, wie lau bas Gefet aufgenommen wurde; wie keine ber revolutionaren Zeitungen jener Tage nur ein Bort über die Ginführung der Civilehe verlauten ließ. Gang unbeachtet ging die Magregel porüber; man war fich ihrer principiellen Wichtigkeit kaum bewußt; und erst die spätere Zeit hat ber Revolution tiefgehende politische Motive da untergeschoben, wo biefe fast von scholaftischen Gesichtspunkten ausging.

Auch die Encyclopadiften und die übrigen Schriftfteller, beren negative Rritif ber bestehenden Staatseinrichtungen, beren offen zur Schau getragener Unglaube ben Sturz bes alten Staates und der alten Kirche zum auten Theil mit berbeigeführt bat, wiffen von der Civilebe gar nichts; Montesquieu in feinem Esprit des lois, Rousseau in seinem Contrat social erwähnen sie nicht, und ebensowenig die große, für die Revolution so bedentungsvolle Encyclopadie von Diderot und d'Alembert. Ja die lettere betont geradezu vorzugeweise den firchlichen Character der Ehe.

Wir werden die Burgeln des revolutionaren Gefetzes bemnach gang anderswo zu suchen haben.

Ich muß dabei auf das theologische Gebiet gurudgreifen.

Das Concilium Tridentinum hatte die Ehe unzweifelhaft als Sacrament hingestellt, aber es hatte über die einzelnen Glemente beffelben, die ichon im Mittelalter controvers gewesen waren, nichts bestimmt. Bei jedem Sacrament unterscheidet man

nämlich den Minister, d. h. denjenigen, welcher das Sacrament verrichtet, und die Materie, den objectiven, sachlichen Inhalt desessen.

Bei der Che nahm nun die eine Partei die Ehegatten selbst für ministri an, das gegenseitige Sichdahingeben derselben als Materie. Die andere hielt den Priester für den Minister und bezeichnete die von diesem bei der Trauung gespendete Einsegnung als Materie. Diese letztere war die Ansicht der französsischen Kirche; sie führte in ihrer Consequenz dazu, die bloße Consenserklärung der Brautseute für einen Contract zu halten, der erst durch den nachsolgenden priesterlichen Segen zum Sacrament würde. Ueber Sacramente stand die Cognition zweisellos der Kirche zu, aber über Contracte dem Staate, und so begründete die französsische Lehre des Ehesacramentes eine staatliche Aufsassiung der Ehe, sie rechtsertigte die staatliche Gesetzgebung in Bestress derselben.

Darum wachten aber auch die französischen weltlichen Behörden mit Ausmerksamkeit auf die Aufrechterhaltung dieser Doctrin, und sobald nur ein Theologe die entgegengesetzte zu vertheidigen wagte, wurde er vor die Schranken des Parlamentes geladen, seine Lehre als verwegen, aufrührerisch, Staat und Kirche verletzend gekennzeichnet.

Auch begründeten die Parlamente in der That auf dem Boben dieser Sacramentstheorie eine weitgehende Gerichtsbarkeit in Chesachen.

Die beständig auftretenden Rlagen des Clerus können uns überzeugen, wie sehr die Parlamente die Idee von der Bürgerslichkeit des Sehecontractes ausnutzten, wie sie auch dem blodesten Ange klar legten, daß die She in den Bereich der staatlichen Ordnung gehöre, und wie gründlich sie das Bolk entwöhnten, das religiöse Moment bei der She zu beachten.

Das waren die Theorien, welche die Revolution vorfand. Diese Lehren finden wir bei den Encyclopädisten und den die Revolution vorbereitenden Schriftstellern; es waren namentlich die von Durand de Maillane, der auf das Zustandekommen des Civilehegesehes den tiefgehendsten Einfluß ausübte. Daneben machten sich allerdings noch die Forderungen der Toleranz geliend.

Hatten diese schon vor Ausbruch der Revolution dazu geführt, den Protestanten die Civilehe zu geben, so schien die jetzt proclamirte Gleichheit aller Franzosen zu verlangen, alle Bürger in Bezug auf das Gheschließungsrecht auf gleiche Linie zu stellen.

Freilich hatte man diese Gleichheit auch erlangen können, indem man den Protestanten die Schließung ihrer Shen durch ihre Geistlichen gestattete: aber hier trat nun wieder die oben dar gestellte Theorie von der Weltlichkeit des Shecontractes bestimmend dazwischen: beide Factoren zusammenwirkend ergaben die obligatorische Civilehe.

Seit der Zeit ist sie aber auch in Frankreich geltendes Recht geblieben, und zuerst ohne Widerspruch der Kirche und des Papstes. Ja der letztere hatte unter dem 5. October 1793 auf eine an ihn ergangene Anfrage nach der Gültigkeit der Civilehe bejahend geantwortet, und als die organischen Artisel des Jahres 1801 wiederum die Civilehe geboten hatten, erhob der Papstywar gegen einzelne Bestimmungen dieses Gesehes Einsprache, nicht aber gegen die Civilehe. Bielmehr richtete sich die Opposition der französischen Geistlichkeit erst seit der Regierung Karls X. gegen dieses Institut, also zu einer Zeit, wo man nicht nur die durch die Revolution der Kirche geschlagenen Wunden zu heilen suchte, sondern dieser auch eine Stellung zu verschaffen trachtete, die kaum vor der Revolution je in Frankreich besessen hatte.

Wenn aber auch die französische Civilehe im Gefolge der siegreichen französischen Heere nach Deutschland gebracht wurde,

fo hangt doch die moderne deutsche Civilehe in teiner Beise mit ber französischen Entwickelung zusammen.

Bielmehr waren und find in Deutschland ganz andere Motive wirksam, für deren Erklärung und Bloslegung die Rechtsent-wickelung eines anderen Landes — Belgiens — maßgebend geworden ist.

Auch in Belgien war im Gefolge der französischen Revolution die Civilehe eingeführt und dieselbe nach der Restauration des Jahres 1815 und nach der Bereinigung des Landes mit Holland nicht wieder beseitigt worden.

Allerdings versuchte die hollandische Regierung den gegen die Civilehe auftauchenden Bestredungen des belgischen Klerns einigermaßen gerecht zu werden, aber der practische Erfolg der mit dem Institut der obligatorischen Civilehe vorgenommenen Rodiscationen war von höchst zweiselhastem Werthe, und ich erwähne der gesetzgeberischen Experimente lediglich deswegen, weil die dabei gesammelten Ersahrungen sicher für die Folgezeit bestimmend gewesen sind.

Die holländische Regierung verfügte nämlich, daß Riemand eine Ehe vor dem Civilstandsbeamten schließen dürfe, falls er nicht durch Bescheinigung seines competenten Psarrers die Abwesenheit jedes canonischen Chehindernisses nachweisen könne. Die Halbe Maßregel bestriedigte nach keiner Seite hin. Die Bischöse verboten vielmehr ihren Psarrern, irgend welche Scheine zum Behuf der Eingehung einer Civilehe auszustellen, so daß die Sheschließung überhaupt numöglich wurde.

Wohl oder übel mußte die Regierung auf dem Wege der Concessionen weiter wandeln.

Zwar nahm sie die frühere Berordnung zurud und blieb un-

ter scharfer Betonung des staatlichen Characters der She bei der Civilehe stehen, aber sie beseitigte die aus dem französischen Recht übernommene durch harte Strasandrohung wirksam gemachte Bestimmung, daß die Geistlichen die kirchliche Trauung nicht der bürgerlichen vorangehen lassen sollten. Dies Heilmittel war schädlicher als die Krankheit selbst.

Es unterlag keinem Zweisel, daß die Kirche ihre ganze Autorität einsehen würde, die Brautleute zu einer vorgängigen kirchlichen Tranung zu bewegen, um den vom Staate als nothewendig erklärten Civilact officiell ignoriren zu können. Und so geschah es, daß die kirchliche Tranung regelmäßig ertheitt, das Civilact nur zu hänsig unterlassen wurde, sei es daß die Rachläffigkeit der Brautleute, sei es daß böser Wille oder die bei einem Contrahenten vorhandene Absicht nur eine Scheinehe zu schlieben, das dabei wirksame Motiv abgab. Demnach wurden vielsach Berhindungen eingegangen, welche für die Kirche Ehen, für den Staat Concubinate waren, folglich nach Willtür auslöslich, ohne jede Wirkung auf die Legitimität der ihnen entsprossenen Kinder, auf das Eigenthums= und Erbrecht.

Diese Uebelstände müssen so schnell überhand genommen haben, daß die Regierung des vergeblichen Experimentirens müde, schon nach zwei Jahren zu dem früheren französischen Recht zurücksehrte. —

Im Sahre 1830 trennte sich aber Belgien von Holland. Eine Revolution war ausgebrochen, welche der Coalition der katholischen und liberalen Partei ihren Ursprung verdankte.

Es war selbstverständlich, daß die erstere den Lohn ihrer Thätigkeit erwartete, und schon die provisorische Regierung erlich am 16. October 1830 ein Decret, das alle Gesetze, welche die Mitglieder irgend einer Confession in der Gewissenssfreiheit besichränken könnten, aushob.

In so weiten Granzen, nach der subjectiven Billfur der einzelnen Staatsangehörigen wurde die bisherige Gesetzgebung modificirt.

Wenn man aber auch im Einzelnen zweiseln konnte, welche früheren Justitutionen so dem Compromisse der Parteien geopsert seien, zumal das Gesetz es bei jener unbestimmten Phrase bewenden ließ: daß die Civilehe gefallen sei, konnte ohne Weiteres angenommen werden, und zum Ueberstusse ließen es sich die Bischöse von Namur und Lüttich von der Regierung gewährleissten, während der Erzbischof von Wecheln freilich ohne durchgreissenden Ersolg den Klerus zur Beobachtung der früheren Chegesetze wenigstens provisorisch zu verpstichten suchte.

Es ift bekannt, von welchen Principien die constituirende Bersammlung später bei der Berathung der Bersassung ausgegangen ist.

Die Freiheit der Kirche sollte verwirklicht werden, eine Erennung von Staat und Kirche, von welchen die letztere nach dem klassischen Worte von Nothomb zum ersteren in derselben Beziehung stehe, wie etwa die Mathematik.

Bei der Berathung der bezüglichen Artikel 14 und 15 der Berkassung wurde auch die Frage der Civilehe auf die Tagesordnung gestellt, und derselbe Compromiß der Parteien, welcher sich schon so vielsach wirksam gezeigt hatte, führte auch zur Annahme der Civilehe nach französischem Muster, d. h. mit einem an die Geistlichen gerichteten Berbote, die kirchliche Trauung der bürgerlichen vorangehen zu lassen.

Gehen wir jetzt zu Deutschland über, so bestand vor dem Sahre 1848 die obligatorische Civilehe nur in den Ländern des französischen Rechtes — Rheinpreußen, Rheinhessen, Rheinbaiern. Allein auch hier hatte man theilweise Abschwächungen bes consequenten Systemes versucht, die man nachher, nicht ohne trübe Erfahrungen gemacht zu haben, wieder aufgeben mußte.

Characteriftisch aber war die Stellung der römischen Emie zur französischen in Deutschland eingeführten Givilehe.

Bekanntlich war es ein Bestreben der Regierung Friedrich Wishelms III. von Preußen, in den neu gewonnenen Rheinkaw den eine Praris der gemischten Ehen einzusühren, wie sie dieher in Deutschland und selbst in den geistlichen Staaten allgemein üblich gewesen war. Man knüpste zu diesem Zwecke Unterhandlungen mit Rom an, und der Preis, den man für die Gewährung der staatlichen Forderungen verhieß, war die Aussehmg der Eivilehe in den Rheinlanden.

Die Curie zeigte sich nicht zur Nachgiebigkeit bereit; ber Unwille gegen die Civilehe war bei ihr noch nicht in bem Maße ausgebildet, wie das heute zu Tage der Fall ist. Die starre cononische Consequenz in der Frage der gemischten Ehen wurde für wichtiger angesehen, als die Beseitigung eines Institutes, welches jeht von der Kirche als eines der Grundübel der menschlichen Gesellschaft gebrandmarkt ist. —

Außerdem aber eriftirte noch in Preußen die Civilehe felt bem Jahre 1847 obligatorisch für die Juden und in einer mit ber religiösen Sheschließungsform wunderbar verquickten Form für die Dissidenten, die nicht- auf dem Boden der Augsburgischen Confession ständen.

Das Jahr 1848 brachte indessen in Deutschland mit ber politischen auch eine kirchliche Umwälzung hervor.

Schon seit dem Conflicte der Preußischen Regierung mit dem Erzbischof von Coln, der bei der aus politischen Motiren herrührenden Antipathie der Rheinlander gegen die preußische Regierung für die letztere ungunstige Dimensionen angenommen (812) hatte, war es das Bestreben der Kirche gewesen, die läftigen Fesseln der staatlichen Bevormundung abzustreisen.

Und auch hier kam wie in Belgien diesen Bestrebungen die Mberale Partei zu Hülfe. Schien doch dieser überhaupt die Belgische Constitution das Musterbild des constitutionellen Staatswesens zu verwirklichen. Die belgische Freiheit der Kirche war demnach auch in Deutschland das Programm der katholischen und liberalen, sa selbst der radicalen Partei, da die letztere eine Abschaffung jedes Kirchenthums austredte, und dies Ziel einer vom Staate losgelösten Kirche gegenüber, die nicht in der staatlichen Gewalt einen Rückhalt besitze, leichter erreichen zu können hoffte.

Die Berathung der Grundrechte in der frankfurter Nationalversammlung brachte denn auch diese unklars Trennung von Kirche und Staat, und als Complement derselben die obligatorische Civilehe.

Es ist jedenfalls bemerkenswerth, daß in der großen Bersammlung, in der das katholische Element genugsam und durch hervorragende Mitglieder vertreten war, sich nicht eine Stimme gegen die Civilehe erklärte, und daß die Bestrebungen der zuletzt genannten Partei lediglich dahin gerichtet waren, jede Bestimmung über das Verhältniß von Civilehe und kirchlicher Trauung zu hintertreiben, was freilich nicht gelang.

Die Grundrechte mit der Civilehe wurden aber nicht allein in vielen dentschen Ländern als Gesetz verkündet, sondern sie was ren auch das Vorbild, welches die einzelnen constituirenden Vers sammlungen bei Berathung der Verfassungen befolgten.

Bekanntlich hat die dem Jahre 1848 folgende reactionäre Bewegung die Grundrechte auf das schleunigste beseitigt, und bei der in den meisten Staaten vorgenommenen Revision der dem Jahre 1848 angehörigen Verfassungsgesetze wurde auch die Givilehe sorgsam ansgemerzt.

Rur in Oldenburg ist durch das der Verfassungsurtunde entsprechende Gesetz vom 31. Mai 1855 die facultative Civilehe eingeführt worden, und ebenso hängt das in Frankfurt a. R. am 19. November 1850 erlassene Gesetz wie das badische vom 21. Dezember 1869, welche beide die obligatorische Civilehe avordneten, mit der in den Grundrechten wirksamen geistigen Strömung zusammen.

Endlich euthält auch Art. 16 ber preußischen Berfassungsmotunde vom Jahre 1848 ben Satz:

bie bürgerliche Gültigkeit der Ehe wird durch beren Abschließung vor dem dazu von der Staatsgesetzgebung bestimmten Civilftandsbeamten bedingt; die kirchliche Tranung kann nur nach der Vollziehung des Civilactel stattsinden,

welcher aber in der revidirten Verfassung von 1851 schon die Abschwächung ersuhr, daß festgesetzt wurde:

die Einführung der Civilehe erfolgt nach Maßgabe eines besonderen Gesetzes, was (sic!) auch die Führung der Civilstandsregister regelt.

Obgleich aber so das staatliche Grundgesetz selbst zur Einführung der Civilehe nothigt, so ist dieselbe doch dis jetzt in Preußen noch nicht erfolgt; und es verdient das allerdings um so stärker betont zu werden, als in Preußen Mißstände der schwersten Art eristiren, welche nur durch das Mittel der Civilehe zu beseitigen sind.

Gleich nach den Freiheitstriegen war nämlich eine Reaction der kirchlichen Gesinnung gegen die Freigeisterei und Frivolität des achtzehnten Jahrhunderts zu Tage getreten.

Dieselbe führte neben manchen anderen völlig berechtigten Aeußerungen auch zu einer Agitation gegen das preußische Landrecht, dessen Shescheidungsrecht der neuen kirchlichen Richtung mehr (814) und mehr leichtfertig und reformbedürftig erschien. Aber freilich wurden die nothwendigen Reformen von Seiten des Staates erwartet. Die einzelnen Geistlichen hätte Riemand für competent erachtet, auf dem Wege der Auflehnung gegen das Staatsgesetz und die Obrigkeit etwa bei Ehen Geschiedener, welche der Staat zuließ, die Trauung zu versagen.

Dennoch erfolgten seit dem Jahre 1831 Tranungsweigerungen; zuerst ein Fall in Pommern, dann im Jahre 1833 einer in Westphalen; bis zum Jahre 1845 im Ganzen 25 Källe, von denen allein ein Berliner Prediger, v. Gerlach, 7 verschulbete.

Die Kirchenbehörden nahmen von einem strengen Einschreiten gegen die Geistlichen, welche ihr Gewissen über das Staatsgesetz stellten, Abstand. Man hosste die Conslicte in leichter Weise zu erledigen, indem man statt des weigernden Geistlichen einen anderen mit der Trauung beauftragte, und man konnte allerdings auch erwarten, daß die Conslicte dei Erlaß des vorbereiteten neuen Ehescheidungs-Gesetzes von selbst fortfallen würden.

Allein diese Schwäche trug üble Consequenzen. Einmal hörten die Tranungsweigerungen nach der staatlichen Verordnung vom 28. Juni 1844, welche den Chescheidungsproces regelte, nicht auf, und andererseits bestritt der Prediger v. Gerlach im Jahre 1845 auch die Zulässigkeit eines Stellvertreters für von ihm verweigerte Tranungen

Wieder erschien die Anwendung von Iwangsmaßregeln gegen Gerlach bebenklich, zumal dieser selbst Mitglied des Confistoriums war.

Aber wenigstens die Confistorien, von dem Minister zur Begutachtung aufgefordert, sprachen sich mit Einmüthigkeit gegen ein derartiges Staat und Kirche in gleicher Beise gefährdendes, jede Autorität untergrabendes Gebahren aus. Die königliche

Cabinetsorbre vom 30. Sanuar 1846 nahm indessen von bestimitiven Mahnahmen so lange Abstand, bis die Kirche selbst zu sesten Grundsähen über das Eherecht gelangt sein würde. Die dahin sollten die Consistorien nach Erfordern der Umstände duch Dimissorialien helsen.

Allein als der frankfurter Kirchentag vom Jahre 1854 sich von Reuem scharf gegen das landrechtliche Scheiberecht ausgesprochen hatte, mehrten sich die Trauungsweigerungen wiederum, und auch das Mittel der Dimissorialien versagte, da die Consistorien der durch die Versassungsweinde für frei und selbstständig erklärten Kirche jetzt gleichfalls die Gewissenschreiheit beauspruchten und sich nicht mit Unrecht auf die Concessionen beriefen, welche die Cabinetsordre vom Jahre 1846 den einzelnen Geistlichen gewährt hatte.

Es wäre nun das zunächst liegende gewesen, den Beg einzuschlagen, welchen die Verfassungsurkunde auch ohnedies anzeigte, die Civilehe einzuführen; allein das preußische Ministerium glaubte den kirchlichen Tendenzen gerechter werden zu mussen, als den Forderungen des staatlichen Gesetzes. Es legte zweimal den Kammern Gesetzentwürfe vor, welche das landrechtliche Ebescheidungsrecht den Wünschen der Geistlichkeit gemäß reformiren sollten. Aber selbst wenn diese Projecte, was nicht geschah, die Billigung der Kammern erhalten hätten, so wären sie doch nicht mehr im Stande gewesen, den Zwiespalt, der immer größere Dimensionen angenommen hatte, zu beseitigen.

Hatten doch die Geistlichen sich in Privatverbanden zusammengethan, um das von ihnen für schriftmäßig erkannte Recht selbstständig durchzusetzen, hatten sie doch selbst Schiedsgerichte eingesetzt, denen sie sich in der Frage nach der kirchlichen Zulässigkeit der von ihnen begehrten Traunngen — die staatliche stand

ja für sie anher Frage und wurde als gleichgültig betrachtet — zu unterwerfen versprachen.

Setzt glaubte in der That die Regierung (1857) zur Givilehe schreiten zu muffen, und während im Jahre 1859 die Entscheidung über die Trauungsweigerungen dem Oberkirchenrathe
übertragen wurde, legte die Regierung den Kammern hinter einander zwei Gesetzentwürfe vor, welche beide die facultative Civilehe brachten, und beide an dem Widerstande des Herrenhauses
scheiterten.

Und doch wäre die von der Regierung angestrebte Maßregel auch erforderlich gewesen um eines anderen Uebelstandes willen, den der Regierungskommissar in der Kammer selbst als Marasmus bezeichnete.

Denn die Diffibenten, denen das Gesetz vom Jahre 1848, wie oben erwähnt, die Civilehe mit unklarer Bermischung einer religiösen Cheschließungsform gegeben hatte, begnügten sich in grosser Zahl mit der letzteren, und lebten folglich in Berbindungen, denen staatsgesetzlich der Character der Ehen nicht zugesprochen werden konnte. Ergab sich doch im Jahre 1861, daß im Bezirke der Lieguitzer Regierung allein 144, in dem der Königsberzger 80, in dem der Breslauer gar 540 Chen geschlossen waren, welche den Staatsgesetzen nach nur als Concubinate gelten konnten.

Auch diese Mißstände vermochten weder auf die Stimmung des Herrenhauses einen Einfluß auszuüben, noch haben sie ebensowenig wie die ständig andauernden Trauungsweigerungen die Regierung veranlaßt, das durch die Berfassungsurkunde des Jahres 1851, somit seit zwanzig Jahren verheißene Civilehegesetz zu verwirklichen.

In den übrigen deutschen Staaten ist die Civilebe fast durchweg eingeführt worden.

Aber weder waren dabei die Principien der französischen Revolution, noch die Anschauung der Grundrechte über das Berhältnis von Kirche und Staat, mit andern Worten das belgische Muster maßgebend. Bielmehr handelte es sich gar nicht um abstracte Principien, sondern um die Befriedigung höchst concreter staatischer Bedürsnisse, für welche die Civilehe in derselben Beise wie früher in Holland, England und Frankreich das Universalmittel darzubieten schien.

Einmal waren nämlich in Folge ber beutschkatholischen Bewegung überall Dissibentengemeinden entstanden, die eine Trauung durch den der evangelischen oder katholischen Kirche angehörigen Geistlichen verschmähren und für die in Gestattung der Eivilehe eine Aushülfe gefunden werden mußte.

Dann aber waren mannigfache Conflicte der Staatsregierungen mit der katholischen Kirche zu Tage getreten, welche lettere in der Frage der gemischten Ehen den stricten kanonischen Standpunkt inne zu halten suchte, und ihre Mitwirkung bei der Trauung von Versprechungen der Brautleute abhängig machte, die der Staat unmöglich gleichfalls als Bedingung gemischter Ehen aufstellen konnte.

Endlich aber war auch zuweilen das Motiv wirkend, die Juden zur Gemeinschaft driftlichen Lebens und driftlicher Sebens und driftlicher Sebensauziehen, und die Berbindung zwischen Christen und Juden durch Gewährung der civilen Eingehungsform zu ermöglichen.

Da man in allen biesen Fällen nur offene Bunden des Staatslebens heilen wollte, so hat man auch fast überall das Pstastelebens heilen wollte, so hat man auch fast überall das Pstaster ber Civilehe nur in der Größe zugeschnitten, daß es die kranke Stelle deckte. Und damit hat man zwar einen Borsprung vor der preußischen Ehegesetzgebung gewonnen, aber doch (618)

einen Beg eingeschlagen, auf dem jeder Stillstand als ein vergeblicher anzusehen ist. Denn eine Bedürfnißgesetzgebung, die zwischen großen principiellen Gegensätzen — und als solche erscheinen kirchliche und Civilehe — schüchtern tastend umhergreift,
wird niemals als abgeschlossen betrachtet werden können. Hat
die Noth zum Berlassen des einen Principes gedrängt, so wird
und muß die Consequenz des Gedankens zur Adoption des anderen führen, da ein Rücktritt zum Ausgangspunkt — also hier
zur kirchlichen She — durch dieselben Factoren verhindert wird,
welche zum Berlassen desselben nöthigten. —

Auch das mag zum Schlusse noch erwähnt werden, daß in der Schweiz eine Deutschland ganz analoge Entwicklung Platz gegriffen hat: daß auch an das französische Recht anknüpfend in mehreren Cantonen die obligatorische Civilehe eristirt, daß ausderswo — wie in Italien, das gleichfalls seit dem Jahre 1866 obligatorische Civilehe besitt — die principielle Stellung des Staates zur Kirche maßgebend gewesen ist, und daß endlich in den übrigen Cantonen das Auftanchen von Dissidentengemeinden zur Einführung der Civilehe in der einen oder anderen Form gedrängt hat. —

Ueberschauen wir aber nun noch einmal mit schnellem Blicke bas Bordringen der Civilehe, so ergiebt sich uns, daß im vorigen Jahrhundert nur in Holland und Frankreich — vorübergehend auch in England — Civilehe eristirte, und daß in den 70 Jahren unseres Jahrhunderts dieselbe in Italien, England, Destreich, den meisten Staaten Deutschlands, Belgien, der Schweiz, und fügen wir noch hinzu: in den standinavischen Staaten, Dänemark, den Donaufürstenthümern, Spanien, theilweise sogar in den spanischen Staaten Amerikas Platz gegriffen hat.

Es darf demnach der Schluß nicht ungerechtfertigt erscheisnen, daß wir es mit einer geschichtlichen Strömung zu thun has

ben, die alle ihr in den Weg gestellten Hemmnisse übersuchn wird, und daß die Aufgabe des Gesetzgebers nicht darin erblich werden kann, durch schwächlichen Widerstand den Strom auszuhalten oder von dem einzelnen Lande abzuwenden, sondern ihm die richtigen Wege und Canale zu bahnen.

## Anmertung ju Seite 4.

1) Far die wiffenschaftlichen Belage verweise ich auf mein Recht der Shefchließung. Leipzig 1865.

## Ludwig van Beethoven.

Bur hundertjährigen Geburtstagsfeier.

Bortrag,

gehalten im Biffenschaftlichen Berein zu Berlin am 7. Sanuar 1871

non

Emil Naumann.

Berlin, 1871.

C. G. Euberit'sche Berlagebuchhandlung. A. Charifine. Das Recht ber Uebersetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Wie der große, nationale Krieg, der uns von unserem ruhelosen westlichen Nachbarn aufgenöthigt wurde, unser Bolf in seiuer ftillen Geiftesarbeit auf fo manchem Gebiete menschlichen Wiffens und Könnens jah und unvorbereitet unterbrach, fo ftorte er ihm auch die Feier der zum hundertsten Male erfolgenden Biebertehr bes Geburtstages eines ber gewaltigften Beroen beutscher Runft. Ludwig van Beethoven murbe, wie jett für erwiesen gilt. am 16. December 1770 in Bonn geboren. 1) Unfer Meifter war mithin ein Bürger jenes urdeutschen, linken Rheinufers. beffen Befitz wälsche Raubluft als das Endziel des muthwillig beraufbeschworenen Rampfes binftellte. — Beethoven, ber jungfte Bruder unter den drei Begründern und Bollendern der beutschen Sinfonie, Beethoven, ber Schüler Sandu's, ber Freund Gothe's und der Sanger von Schiller's Dbe an die Freude - ein Fransose! — Man kann sagen, daß nur die mit Dunkel gepaarte Unwissenheit ber Frangosen eine Erklärung für die Raivetät zuläßt, mit der fie eine gang beutsche und den Gedanken frangofifch zu werden verhorrescirende Bevöllerung Frankreich einverleiben wollten. Rur fo ift die Bermeffenheit begreiflich, mit der fie die hand nach einem gande ausstreckten, das, wie ein Freiberr von Stein und Göthe (ber fich bekanntlich felber einen Rheinlander nannte), ober bie Namen Guttenberg, Beethoven. Rubens und Cornelins beweisen, mit zu der Zeitigung der herrlichften Früchte beutscher und niederdeutscher Cultur beigetragen hat. 2) 1\* ¥. 117. (823)

Da es uns nun nicht vergönnt sein sollte Beethoven's hundertsährigen Geburtstag im rechten Momente zu seiern und da das Schlachtendonnern versüngt erstehende deutsche Baterland auch gegenwärtig noch sedes andere Interesse in den Hintergrund drängt, so wird von einem Nationalseste, wie es dem Andenken unseres Meisters ziemt, erst dann die Rede sein können, wenn des Krieges Stürme schweigen. Bis dahin möge es uns gestattet sein, die Bedeutung eines der größten Tondichter aller Zeiten, der am entsprechendsten auch nur in Tönen geseiert zu werden vermag, in einigen Worten zu erörtern.

Borerft möchten wir eines eigenthumlichen Diggeschickes in allen außeren Dingen gebenten, bas ber Meifter, ber im Gebiete der inneren Welt seiner Tone so flegreiche Schlachten fclug, nicht nur im Leben, sondern auch nach seinem Tobe zu erbulden hatte. Wir begegnen einer berartigen Ironie bes Schidfals gerade vorzugsweise solchen Genien gegenüber, die bie bochften Sproffen jener himmelsleiter erftiegen haben, welche ju ber Belt der Ideale hinaufführt. Es sei in dieser Beziehung nur an Mogart und Schiller erinnert. Dan empfängt im Leben Beethoven's, wie in bem ber genannten Geiftesheroen, ben Ginbrud, als wolle fich die schnobe Alltagswelt für die, durch jene Manner ihr zum Trope im Bewußtsein ber Menschen bewirtte Einbürgerung hoher Ibeale gleichsam an den Ibealisten selber rachen und ihnen bei allen ihren Schritten Steine bes Anftobes in den Weg werfen. "Es find die Kleinen von den Meinen", wurde Mephistopheles fagen, wenn von jenen fast täglichen Biberwärtigkeiten die Rebe ist, die sich gerade dem Genius entgegenauftellen lieben.

Es ist bekannt, daß Beethoven niemals in seinem Leben aus häuslichen und pekuniären Nöthen herausgekommen ist, daß ihm seine Brüder seine Berwendung für sie in übelster Weise lohnten, so daß selbst seine unvollendeten Manuscripte nicht sicher vor ihrer Geldgier waren. Das Aergste, was einem Reister der Tone wohl geschehen konnte: seine, bis zur absoluten Taubheit immer zunehmende Harthörigkeit, die Einsamkeit ferner seines Hauses, das einer liebenden Gattin und der Kinder ermangelte, der schwarze Undank seines, an Kindesstatt angenommenen Nessen, für welchen er sich die schwersten persönlichen Entbehrungen auserlegte, um schließlich nur Schande an ihm zu erleben, vollenden uns das traurige Bild des künstlerischen Erdenwallens Beethoven's. Aber hiermit nicht genug, ruht gleichssam auch ein Berhängniß auf allem, was sich nach des Künstleres Tode äußerlich an seinen Namen knüpft.

Ein Schindler muß fein Leben ichreiben, mahrend ein Otto Rahn, ber zwanzig Sahre lang zu einer Biographie Beethoven's unermudlich gesammelt hatte, ftirbt, ehe er nur die Feder bazu anfest. 3) Ein sonft so großer Bilbhauer wie Sahnel muß gerabe in des Meifters Standbild die verfehltefte seiner Portrait-Statuen meißeln.4) Das im Jahre 1845, bei ber Enthüllung jenes Standbilbes. mit Beethoven's Namen geschmudte Rhein = Dampfboot ftrandet nach taum begonnenen Fahrten am Loreleifelsen und die, für die hundertjährige Geburtsfeier Beethoven's mittelft Sammlungen in Bonn errichtete Beethovenhalle verwandelt fich taum im Robbau pollendet — in ein Kriegslazareth. Auch ber freche Sohn endlich burfte hierher gehören, mit bem bie, burch bie ernfte Lage ihres Baterlandes um nichts gebefferten Parifer jungst eine ihrer neuen, nur zu dem Zwede gegossenen Kanonen. Beethoven's Landsleute damit zu beschießen, auf des Deifters Namen tauften. — Aber auch noch in ernsterer und bedeutungsvollerer Beise maltet eine Art von Unftern über benienigen Beftrebungen, die fich, feit bes Meifters hingange, vorzugsweise bas Recht vindiciren, bei feinem Ramen anzuknupfen. Um jeboch in dieser Beziehung nicht undeutlich zu bleiben, scheint es geboten, ben gewaltigen Meifter sowohl in seiner Beziehung zu feinen Borgangern, wie zu feinen Zeitgenoffen und Rachfolgern

ins Auge zu fassen und zu würdigen. Hieraus dürfte sich auch ein allgemeines Bilb seiner kunftgeschichtlichen und culturhistorischen Stellung und Bedeutung ergeben.

Die Musit ist unter den Künsten entschieden die jüngste Kunst. Das classische Alterthum kannte die Musik vorzugsweise nur als eine Dienerin der Poesie, und auch in den Fällen, wo sie, in den Leistungen einzelner Virtuosen z. B., sich als selbständige Kunst geltend zu machen scheint, ist sie dies in Wahrheit nicht. Wir haben es hier mehr mit dem sinnlichen Reiz von Klangwirkungen und den Spielereien einer entwickelten und von der Menge um ihrer selbst willen bewunderten Techenik, als mit innerlichen und ethischen Wirkungen der Tonskunst zu thun. 5)

Eine neue Aera für das geschichtliche Berben der Duft begann mit der Ausbreitung des Chriftenthumes. — Die im Alterthume geforderte ftrenge Unterordnung des Individuums unter die Gesammtheit und ben Staat, welche bemungeachtet in Griechenland noch eine icone Kreiheit ber Beltanichanung einzelner, hervorragender Geifter ermöglichte, hatte fich unter der Vorherrschaft der Römer und des von ihnen gegründeten Universalstaates zu einem Absolutismus gesteigert, der das Indivibuum und sein subjectives Denken, Meinen und Empfinden, bem Ganzen gegenüber, nicht nur so gut wie verschwinden ließ, jonbetn daffelbe, in der Mehrheit der Fälle, wie bürgerlich, so auch geiftig verknechtete und entwürdigte. Man barf barum behaupten, daß die Zeit der römischen Weltherrschaft eine ber fur bie Entwidelung der Tontunft ungunftigften Epochen berfelben gewesen sein musse. Die Mufik ift gerade barum in einem so eminenten Sinne eine moberne Runft, weil fie weniger einer abstracten ober theoretischen Freiheit im Staate, als ber ungehinderten Entfaltung bes Subjectes und ber ihm eingeborenen individuellen und perfonlichen Beife die Belt aufzufaffen und pe (826)

empfinden bedarf, um zu ihrer vollen und ungehinderten Entwicklung zu gelangen.

Mit der Ausbreitung des Christenthums geschahen hierzu die ersten Schritte. Daffelbe gab, selbst unter den von der Bucht des römischen Absolutismus am meisten geknechteten Bölkern, dem Einzelnen seine eigene, innere Belt, seine persönliche Berechtigung und ein freies Bewußtsein zurudt.

Halten wir dies fest, so verstehen wir, warum fast unmittelbar nach der Ausbreitung christlicher Einstüsse die Tonkunst in einer dis dahin noch nicht dagewesenen Weise ihr Haupt zu erspeden begann. Wir können mit völligem historischen Rechte sassen, daß der Ausschwung im Entwicklungsgange der Musik, der derselben eine Freiheit verlieh, mittelst welcher sie eine den übrigen Künsten gleichberechtigte Stellung erhielt, mit der fortschreitenden Ausbreitung des Christenthums beinahe gleichen Schritt hielt. — Wir ersehen hierans, daß Freiheit im höchsten Sinne, daß die Freiheit des Bekenntnisses zu einer idealen Weltordnung, Freiheit der persönlichen Entwicklung und demgemäß einer persönlichen Ueberzeugung, eines persönlichen Empfindens und Wollens, Vorbedingung eines wahrhaften Erblühens der Musik zu einer selbständigen Kunst ist.

Dies wird Ludwig van Beethoven gegenüber von eingreissender Bedeutung, denn auch in ihm tritt uns eine jener gewaltigen Persönlichkeiten entgegen, deren ganzes Wesen in dem Begriffe der Freiheit begründet ist; auch er haßte mit glühender Seele jede Art von Sclaverei; auch sein ganzes Leben und künstelerisches Schaffen war ein Ringen nach der Verwirklichung und Darstellung hoher Ideale, mochte er dieselben in Plato's Republik, in einer vom starren Dogma losgelösten, personlichen und verklärten Auffassung des Göttlichen, oder, mit Schiller, in jener allgemeinen Menschenliebe sinden, wie sie in des Dichters dithyrambischem Ausruse sich ankündigt:

## "Seib umfclungen Millionen, Diefen Rug ber gangen Belt!"

Der erhöhte Aufschwung, ben die Dufit, durch driftliche Einfluffe angeregt, genommen, hatte im Laufe ber Zeiten bie Entstehung dreier besonderer mufikalischer Runftgattungen gur Kolge. Es sind dieselben, die wir in der ihr am nachsten vermandten Schweftertunft, in der Doefie, gemahren: Die epische, bramatische und lyrische Stylform. Bährend aber die Poefie zu ihrer bochften, Bedeutung und Stellung im Epischen und Dramatischen gelangt, so baß felbst bie früheften, briichen Erguffe der altesten Boller einen ebischen Grundzug und eine epische Stimmung erkennen lassen, kommt in der Tonkunft, beren innerster und fie am tiefsten von den übrigen Runften untericbeibenber Beift in ber Eprif und im Eprischen gum Borschein. Daher kommt es auch, daß die Poefie, wenn fie gang lyrisch wird, z. B. im Liede, sich, soweit fie es vermag, der Mufik zu nähern beginnt, während umgekehrt die Tonkunft im Epischen und Dramatischen in das nachste, ihr mögliche Berhaltniß zur Poefie tritt.

Es geht hieraus hervor, daß hervorragende Tondichter, je nachdem ihre schöpferische Thätigkeit sich noch im Umkreise epischen und dramatischen Ausdruckes oder in der Gefühlswelt lyrischer Stimmungen bewegt, in einem gewissermaßen verschiedenen Berhältnisse zu ihrer Kunst stehen. Die zuerst genannten Meister werden, vom Standpunkte einer absoluten Emancipation der Musik von den übrigen Künsten, als weniger specissische Musiker erscheinen, wie die letzteren. In dieser Beziehung ist es nun höchst wichtig für die Erkenntniß der Stellung, die Beethoven unter den Herven der Lonkunst einnimmt, daß man von ihm sagen kann, er habe die lyrischen Stils und Ausdrucksformen der Musik zu ihrem erweitertsten, erhöhtesten und gewaltigsten Ausdruck gebracht. Da nun die Musik, als selbsständige Kunst, (und dies ist sie erst, seitdem sie zu einer unsessel

gehinderten Entwicklung ihrer lyrischen Ausdrucks- und Empfindungsweise gelangt ist) die modernste unter den Künsten ist, so kann man sagen, daß Beethoven der modernste unter den Heroen der Kunst sei, da er nicht nur dem künstlerischen Zeitbewußtsein, das sich seit hundert und sunfzig Jahren am emisnentesten in der Musik äußert, sondern auch dem innersten Gehalte dieser so zeitgemäßen Kunst die ergreisendste Aussprache verlieben. Außer ihm wäre in dieser Beziehung nur noch Sebastian Bach zu nennen. Auch dieser erscheint, wenn man ihn mit Händel, Gluck, Haydn und Mozart vergleicht, wie Beethoven, als der vorzugsweise specifische Musiker.

Um nun jedoch, in Bezug auf das, was wir das lyrische Gebiet der Tonkunst nennen, nicht unklar zu bleiben, bedarf es noch einiger Worte. Zur lyrischen Gattung der Tonkunst gehören die gesammte Kirchenmusik, die gesammte Instrumentalsmusik und das Lied, sei es in seiner volksthümlichen, oder in seiner durch die Kunst vertieften und erweiterten Gestalts).

Daß das Lieb, ebenso wie in der Poesie, in unmittelbarster Beise die lyrische Gattung kennzeichnet, bedarf keines Beweises; eher dagegen möchten die Instrumental- und Kirchenmusik einer Rechtfertigung ihres, als vorwaltend lyrisch bezeichneten Charakters bedürfen.

Man kann im Allgemeinen sagen, daß Alles was uns nöthigt aus unserem persönlichsten Gemüthsleben in die uns umgebende reale Welt hinaus zu treten, oder auf die Welt näher einzugehen und dieselbe unseren Zwecken dienstdar zu machen, einer lyrischen Stimmung entgegengesetz sei. Daher auch, wie es die bildende Kunst thut, die Darstellung der Ratur, des Menschen und historischer Ereignisse. In dieser Weise das eigene Selbst zu erweitern und eine über persönliches Empsinden hinausreichende, größere Welt mit Objectivität darzustellen, nöthigen den Tondichter nur das Oratorium und die Oper. Das eine ist daher als das musikalische Epos, die andere als

bas musikalische Drama anzusehen. Die eigentliche Kirchenmusik dagegen, d. h. diejenige, die es nicht mehr, wie bas Oratorium, mit der Darstellung wenn auch religiös gesärbter Begebenheiten, sondern mit der Verherrlichung und der musikalischen Beledung des eigentlichen Gottes dienstes, sowie zugleich mit denjenigen Momenten desselben zu thun hat, die eine ganz persönliche Ergrissenheit oder ein persönliches Bekeundniß zur Voraussehung haben, ist lyrischer Natur.

G8 ift nun höchst charakteristisch für die Stellung Beethoven's, dem gesammten Geistesumfange seiner Kunst gegenüber, daß diesenigen seiner Schöpfungen, die sein Wesen am meisten bezeichnen, der Instrumental= und Kirchenmusik angehören, d. h. den gewaltigsten Gattungen musikalischer Lyrik. Und zwar hier wiederum einerseits der Sinsonie und dem Sinsonischen, andererseits der entwickeltsten Form der Kirchenmussik: der Messe.

hiermit ift zugleich eine Antwort auf die möglichen 3weifel gegeben, ob Beethoven mit dem Namen eines Lyrifers nicht eine zu beschränkte Bebeutung beigemessen sei. — Denken wir freilich an ben Begriff, ben man mahrend ber Zeit unserer politiichen Erschlaffung mit dem Lyrifer verband, denken wir an jene, in Maroquin gebundenen und mit Golbschnitt versehenen Bandden, wie fie in modischen Buch = und Runfthandlungen, unter der Anzeige der fo und sovielten Auflage, im Schaufenfter prangen, und in benen uns felten mehr entgegen tont, als bes Berfaffert nufräftiger Beltschmerz, ein Liebeln am Theetisch und in Glace handschuhen, ober ein gelegentliches, tendenzidses Ginftimmen in bas Raufchen einer vergänglichen Zeitftrömung, fo erinnert uns nichts von dem allen an den Titanen Beethoven. 3hn mit diefer Gattung von Lyrifern zusammenstellen wollen, biebe einen Beros mit Pogmaen vergleichen. — Aber ber Begriff bes Lvriters laft, wenn wir ihn, wie das Alterthum, ober wie abnliche, großer Anschauungen fähige Zeitalter verfteben, noch andere Dimen-(830)

stonen zu. Beethoven ist Eprifer in der Beise des Psalmisten, oder wie Pindar und Offian, wie Klopstock in seinen ershabensten Oben, Göthe in den Gedichten: Grenzen der Renschheit, Prometheus, Harzreise, Schiller in seiner Dithprambe und seinem Liede "an die Freude".

Demungeachtet erscheinen noch nicht alle Bebenten beseitigt. Die Lyrik fordert, ihrer Ratur nach, Subjectivität und den Sbealisten in einem boberen Grabe, als die andern Runftgattungen. Es tonnte baber, ba Objectivität als bas Sochfte in den Kunften gilt, von diesem Gesichtspunkte immer noch als eine Unterschätzung Beethoven's erscheinen, ihn, ber auch ben Fibelio und die Musik zu Egmont geschaffen, ausschließlich als Lyriter zu bezeichnen. hierauf ift aber zu antworten, daß Beethoven auch im Fibelio und Egmont vorwaltend nur dem, was ihm subjectiv am warmften am herzen lag: feinem Streben nach Freiheit, seinem Saß gegen alle Tyrannei und seiner glübenden Begeisterung für beroisch sich opfernde Liebe, Ausbruck lieb. Darum find ihm im Fibelio die Geftalten Leonorens, Rloreftan's und Bixarro's fo unübertrefflich gelungen, mahrend die Charattere Rocco's, Marcellinen's, Jagnino's und des Don Fernando ein gewisses, burch die Oper seiner Zeit erreichtes Niveau kanm überschreiten, nud da, wo es fich um humoriftische Geftaltung bandelt, von einem Mozart weit übertroffen werben. Noch wichtiger aber ift es darauf hinzuweisen, daß, wenn wir auch jugeben muffen, daß der lyrische Ausdruck und die lyrische Stilform am unmittelbarften mit dem Empfinden und Fühlen des Subjectes permachien find, es doch eine unendliche Berschiedenbeit bebingt, welcher Art und Bedeutung biefes Subject ift. Beigt daffelbe, wie bei Beethoven, eine fo erhabene Natur, daß es für fich allein eine ganze Belt barftellt und umfaßt, ober in Rich die Rraft fühlt, ftatt eines fleinlichen, nur individuellen Bebes, die Leiden und Freuden der gesammten Denfchheit, ihr hoffen und Fürchten, ihr Sehnen und Ringen mitzuempfinden und auszudrücken, so verlieren sowohl der Subjectivismus, wie die Idealität, das, was man ihre Beschränkung nennen könnte, salls sie sich nur auf den Einzelnen zurückbeziehen, und seinen Gesichtskreis, statt ihn zu erweitern, nur verengern. Der Dichter und Londichter dagegen, der, gleich Beethsven oder Lord Byron, mit Faust sagen darf:

"Und was der ganzen Menschheit zugetheilt ift, Bill ich in meinem innern Selbst genießen, Mit meinem Geist das hochst' und Tiefste greifen, Ihr Bohl und Beh' auf meinen Busen häusen, Und so mein eigen Selbst zu ihrem Selbst erweitern."

ist ebenso sehr geeignet uns über die engen Schranken des nur Individuellen und Persönlichen zu erheben, als ein Genius, der der Welt, wie Shakespeare und Mozart, den Spiegel vorhält, in welchem sie ihr durch die Kunst verklärtes Abbild, in der ganzen reichen Abstusung menschlicher Erscheinung erblickt. Beide Richtungen stellen erst die Kunst in ihrem ganzen Umfange dar und beanspruchen somit eine gleiche Berechtigung.

Beethoven zeigt aber nicht nur innere Beziehungen zu Lord Byron und dem, was wir die faustische Seite in der Natur Göthe's nennen dürsen, sondern, mehr fast noch zu Geistern, wie Michel Augelo und Schiller. Bei ihm, wie bei jenen, sinden wir eine vorwaltende Neigung zum Pathetischen, das sich mitunter dis zum Pathologischen zu steigern und auch uns dann in eine sast gewaltsame Mitleidenschaft zu versehen vermag. Wir erinnern in dieser Beziehung nur an die Jugenddramen Schiller's, au gewisse Gruppen in Michel Angelo's jüngstem Gericht, oder an das ruhelose und schwerzliche Umherirren durch alle Tonarten der Empsindung, mit welchem das Kinale von Beethoven's neunter Sinfonie beginnt. Gerade aber das Pathos und Veethoven's sist es, was ihnen eine stärsere Wirkung auf die Jugend und auf

fampfesfrohe Gemuther fichert, als die oft unglaubliche Anspruchsloffgleit und Einfachheit, mit der Mozart, Raphael und Gothe ibren erften Gedanken binzuftellen pflegen, deffen ftille Rlarbeit nur felten sogleich auch die darunter verborgene, unergrundliche Diefe erkennen läßt. Go empfindet benn auch teine Altersitufe inniger, als die Jugend, wie fehr Beethoven jenes Sehnen anstont, das dem Jünglinge als glübender Bunfch nach Berwirtlichung seiner Ibeale im Bergen wohnt, mag er dieselbe Freiheit Berbrüderung und Glud der gangen Menschheit nennen, finde er ihre Berkorperung in der poetisch verklarten Gestalt der Geliebten, ober in helbenthum und Baterland. Aber auch diejenige Seite unseres Schiller, die mehr bem Manne als bem Junglinge angehört, finden wir in wunderbarer Spiegelung bei Beetboven wieder. Benn wir in Schiller nicht nur ben Dichter. fondern ebenso fehr den Charafter und die Gefinnung ehren. wenn Gothe darum von dem ihm zu früh entriffenen Freunde fagen burfte:

Und hinter ihm, in wefenlofem Scheine, gag, was une alle bandigt, bas Gemeine."

so eristirt kein Dichterwort, das in gleich bezeichnender Beise auch auf Beethoven anzuwenden wäre. So geistesaristokratisch und berb Beethoven auch der Gemeinheit gegenüber, wenn sie seinen Beg kreuzte, auftreten konnte, (und auch diesen Zug sinden wir bei Michel Angelo und Schiller) so ganz war sein Herz doch im tiessten Grunde nur von Liebe, Hingabe und Opferfreudigkeit für das Glück Aller und jene höchsten, idealen Güter erfüllt, nach denen die Besten zu allen Zeiten gestrebt haben.

Wie aber Beethoven Michel Angelo's und Schiller's Größe theilt, so läßt er auch ihre Mängel, von benen ja 'auch die Lieblinge der Götter nicht ganz frei sind, gewahren. — Wir bemerkten bereits, daß über denjenigen Bestrebungen, die sich seit des Meisters hingange vorzugsweise das Recht vindiciren, bei seinem Namen anzuknüpsen, ein gewisser Unstern walte. Wenn

wir nun auch ben großen Tondichter nicht verantwortlich machen tonnen für die Irrthumer einer ihn ebensowohl halb- wie mitverstehenden Jüngerschaft, und wenn er auch nichts gemein bet mit fich überschätzenden, einseitigen und übertriebenen Talensn bie in seinen Justapfen zu gehen glauben, wenn fie ihm boch ftens abgesehen: "wie er fich rauspert und wie er spuckt," so ift boch nicht zu läugnen, daß ein leifer Anhalt für berartige Dis verständnisse seines erhabenen Wesens durch das kunftlexische Schaffen Beethoven's in gleicher Beise gegeben worben ift, wie er durch Michel Angelo, Schiller und den jugendlichen Goth ber "Sturm= und Dranaperiode" benjenigen gegeben warb, die an jenen Genien nichts bemerkten, als das zuweilen, wenn auch nur felten erfolgende Bordrängen bes Subjektes vor bem Rund ler. Darum mard benn unfer Beethoven fast ebenso febr von Talenten wie Berling, Lift und Bagner migverftanden, als ein Michel Angelo von einem Caravaggio, Salvator Roja, Bologua und Bandinelli, oder Gothe und Schiller von einem Tiet, Robalis, Arnim, Gorres und Brentano, wenn diefe unferen Diosfuren zum Borwurf machten, daß fie ber romantische tatholifirenden Richtung ihrer Dramen Fauft, Jeane b'Arc und Maria Stuart nicht treu geblieben feien.

Aus dem bisher über Beethoven Gesagten werden wir umsichwer auch bereits die Stellung erkennen, die derselbe zu den anderen Geroen deutscher Tonkunft einnimmt.

In vielfacher Beise ihm verwandt, erscheint Joseph Hande. Ginmal schon als der eigentliche Vater der modernen Instrusmentalmusit und unserer heutigen Sinfonie; dann aber auch wegen seiner, wie bei Beethoven, behaupteten Mittelstellung zwischen lyrischem und epischem Ausdruck. Doch ist die letztere Seite bei Handn, wie schon seine Oratorien, die Jahreszeisten und die Schöpfung beweisen, stärker entwickelt, wie dei Beethoven, während dieser wiederum den älteren Meister weidaus an lyrischem Schwung, dithyrambischer Begeisterung und

machtig ergreifendem, die verborgensten Tiefen der leidenschaftlich bewegten Menschenseele enthüllenden Dathos übertrifft. Sieraus geht auch hervor, daß handn im allgemeinen einer objectiveren Darftellung der ihn umgebenden und auf ihn wirkenden Außenwelt fähig ift, als Beethopen, bei dem wir's mit der Darftellung der Innenwelt eines Titanen von bald fauftischer. bald prometheischer Färbung zu thun haben. Aus diesem Grunde gehören Sandn's Jahreszeiten und Schöpfung zu seinen unverganglichsten Berken. Sie erinnern uns in ihrer treuen Bieberwiegelung eines reichen, natürlichen und menschlichen Dasein's. über bas bemungeachtet ein hauch hoher Ibealität verbreitet ift, ebensowohl an die Bilber eines Runsbael, wie Claube Bei Beethoven mochten wir bagegen umgefehrt biejenigen seiner Schöpfungen, in benen er fich auf eine Wieberipiegelung der Außenwelt in seinem Innern einläßt, die am weniasten charakteristischen für ihn nennen. Go 2. B. seine Bittoria: Schlacht, ober feine Daftoral-Sinfonie, welche lettere, soviel Gerrliches fie auch bietet, an Tiefe des Inhaltes boch bedeutend hinter ihren Borgangerinnen, ber Eroica=, ber B=bur= und C=moll=Sinfonie, sowie binter ber ihr folgenben A=dur= und ber 8. und 9. Sinfonie gurudftebt.

Auch Sebastian Bach hat, gleich Handn, nach mancher Seite hin eine innerlichere Beziehung zu Beethoven, als Glud, Händel und Mozart. Sebastian Bach, in soweit das Hauptgewicht seines Schaffen's im Kirchlichen und Instrumentalen ruht, hat ebenfalls vorwaltend den lyrischen Ausdruck der Tonkunst entwickelt und von früheren Traditionen emancipirt. Doch bleibt der Unterschied zwischen beiden Meistern, daß sie sehr verschiedenen Zeitaltern angehören, und daß Bach, gleich Dürer, die specifisch protestantische Kunst und deren Ausschlung des Shristenthums auf ihren höchsten Gipfel führt. Beethovens Beltanschauung dagegen nährt sich nicht nur von christlichen, sondern auch von antik-classischen Elementen, so

daß Plato und Plutarch, (bekanntlich zu seinen Lieblingsschriftsfellern gehörend) Shakespeare und Göthe seinem Innern ebenso nahe stehen, wie das Bekenntniß, mit welchem er seine neunte Sinfonie kröut:

"Bruder, über'm Sternengelt Muß ein lieber Bater wohnen."

Doch liegt sowohl in seiner Missa solennis, wie gerade in ber neunten Sinfonie etwas von jenem Sebaftian Bach'iden Geiste, den man am fürzesten mit dem Worte bezeichnen könnte. welches der Erzvater dem mit ihm ringenden Engel zurief: "36 laffe bich nicht, bu feanest mich benn." — Jenes Emporstreben Sebaftian Bach's aus irbischen Banden und Nothen in die reinen und lichten Spharen ber ibealen Belt, welche er unter ber Form der protestantisch-driftlichen Anschauung im herzen trug, und die fich in Gagen, wie das große Ryrie der h=moll-Deffe, ober wie der Gingangschor ber Matthaus= Paffion fo erschütternd fundgiebt, verwandelt fich bei Beethoven in ein Ringen der Menschenseele nach Liebe, Licht und Leben in einem allgemeineren Sinne und nach Befreiung von ben Banden, die, als nur irbischer Stoff, ober unter ber Form von Zeit und Raum, den unbehinderten Flug ber Seele und ihre Erhebung zum Ideale vereiteln wollen.

Händel's geistige Beziehung zu Beethoven sinden wir in der auch ihm in so hervorragender Weise verliehenen Begabung, das hervische und den hervismus zu ihrem gewaltigsten und hinreißendsten Ausbruck zu bringen. Indem händel aber eine solche Welt nicht nur im Allgemeinen, und wie sie sind als eine Empfindung des Subjectes äußert, in seinen Tonen lebendig werden läßt, sondern sich an das helbenthum und den helden der Sage, Tradition und Geschichte anlehnt, wird ihm das Lyrische nur noch Episode in einem größeren Ganzen, während das Epische in den Vordergrund tritt. Im Oratorium, in jener Umgestaltung und Vertiefung, die ihm Händel verlieh, schuf (1836)

ber Meister das musikalische Epos und ist auf biesem Felbe bis zum heutigen Tage, einem zweiten Homer vergleichbar, unerreicht geblieben.

Bie Haydn der Bater der modernen Instrumentalmusik und Sinsonie, Händel hinwieder der Begründer des musikalischen Epos zu nennen ist, so darf man Glud als den Schöpfer des musikalischen Drama bezeichnen. Was vor ihm, unter der Form des Singspiels und der Oper, zur Geltung gekommen, war alles andere eher, als in Wahrheit das musikalische Drama. Raum und Zeit gestatten uns nicht, dies an dieser Stelle weiter auszussühren. Hier seise Dramatiker war, dem großen Lyriker Beetsboven verhältnismäßig am fernsten unter den Heroen deutscher Toulunst steht. Doch darf man mit Gewissheit sagen, daß die große Scene und Arie im Fidelio: "Abscheulicher, wo eilst du hin!", — sowie die ganze Kerkerscene im zweiten Acte derselben Oper, ohne die, wenn auch durch Mozart vermittelten Einslüsse Glud's auf Beethoven, numöglich gewesen seine würde.

Mozart nimmt eine munderbare Mittelstellung zwischen ben vorhergenannten heroen beutscher Tontunft ein. Dies geht ichon darans bervor, daß er der Einzige unter ihnen ift, bei welchem epische, dramatische und sprische Anlage beinahe einander das Gleichgewicht halten. Im Felde der Oper erscheint Mozart als der Nachfolger, Erweiterer und Bollender des, burch Glud in Bahrheit erst angebahnten, musikalischen Drama's, inbem er der tragischen auch die komische und romantische Oper, sowie eine amischen beibe in ber Mitte stehenden Gattung binaufügte, von beren Möglichkeit, vor Mozart's Auftreten, niemand eine Ahnung batte. Benn auch nicht im rein Epischen, ba sein Oratorium: Davidde penitente im Ganzen seines Schaffens fast verschwindet, so finden wir doch Mozart im Gebiete bes Episch-Lyrischen in fast gleich bervorragender Beise mit Sandn und Beethoven vertreten, und hier liegt auch eine feiner V. 117. (837)

Hamptbeziehungen zu dem Meister, dem unsere Worte gewidmet sind. Mozart stellt sowohl in der Sinsonie und Sonate, wie in der Kammermusik das verbindende Mittelglied in der Trias dar, die uns unter den unsterblichen Namen: Haydn, Mozart und Beethoven so bekannt ist. Auch die anderen Gattusgen musikalischer Lyrik, die Kirchenmussik (wir erinnern nur an sein Requiem, an seine Messen und an das Ave verum), nicht weniger das Lied beherrscht und erweitert Mozart in einer neuen Weise, und gerade Beethoven's Missa solennis dürsten wir, ohne die Ginwirkung von Mozarts Requiem auf deren Schöpfer, kaum in der uns vorliegenden Gestalt besitzen.

Es ift eigenthümlich, wie beutlich Beethoven felber die bier angebeuteten Beziehungen zu feinen großen Genoffen unter ben beutschen Tonkunftlern empfand. Schindler erzählt uns, das Sebaftian Bach's wohltemperirtes Rlavier faft immer aufgeschlagen auf seinem Alügel gelegen. Es ist ferner bekannt, baß Beethoven Sandn's Schüler gemesen und demselben einige seiner Erstlingswerte angeeignet hat. Fast mehr aber noch muß uns feine, faft grenzenlofe, Bewunderung für Sandel und Mozart überraschen, die ihm doch, wie wir gesehen, bezüglich ihrer Aulage eigentlich weniger nabe gestanden, als Bach und Sandn. Und bennoch ift eine folche Erscheinung gang natürlich, ba uns gewöhnlich das an anderen, was wir in gleichem Grade besitzen, weniger in Erstaunen setzt, als das, was fie vor uns voraus haben, ober was fie von uns unterscheidet. Go tounte Beethoven nicht genug die Birkung bewundern, die Sandel mit den einfachsten Mitteln bervorbrachte, indem er meinte, daß der Bechsel einiger Grundaccorbe bei jenem oft mehr bedeute und fage, als bie verwideltften barmonienfolgen neuerer Reifter, und daß wir von Sandel lernen konnten, wie Große und Ginfachheit Sand in Sand gingen. Bie ftart Mozart auf ihn einwirkte, zeigen neben vieler seiner Kammermufiken, besonders bie beiben erften Siufonien, zeigen seine herrlichen Bariationen über (838)

das Thema: Notte e giorno faticar aus Mozart's Don Juan, sowie seine wiederholt ausgesprochene Bewunderung der Zauberflöte desselben Meisters.

So haben wir denn Beethoven nicht nur als einen Chenburtigen fich ben größten Condichtern aller Zeiten auschließen feben, sondern wir haben auch erfahren, daß er dem, unserer Beit fo gemäßen Ausbruck subjectivften Empfindens, welchem bie Musik gerade so günftig ift, seinen erhabensten Inhalt verlieb. und daß er die Contunft im Inftrumentalen, der einzigen Gattung in der fie völlig felbftandig auftritt, zu dem Gipfel ihrer Leiftungefähigfeit führte. Alles in allem muffen wir unfern Meister — gleich Plato, Schiller und Michel Angelo — einen der gewaltigften Borkampfer des Idealismus und der idealen Sehnsucht unseres Geschlechtes nach der Berwirklichung eines Reiches der Liebe, Freiheit und Schönheit nennen. Er hat das ber fur unfere, in einer realiftischen Stromung begriffenen Zeit eine doppelte Bedeutung, indem er auch in der Gegenwart Chrfurcht und warme Begeisterung für die ethifchen Forderungen und Pflichten unferes Geschlechtes aufrecht erhalt und an feinen Schöpfungen nahrt und fteigert. Gin gang befon beres Berhaltniß hat er in dieser Beziehung wiederum zu seinem eigenen Bolte, ba wir Deutschen, neben aller practischen Bethatiqung, uns zu jeber Beit einen reinen und burch feine Bornirtbeit beschränkten Idealismus zu erhalten gewußt haben.

Es verlohnt sich wohl, da wir den Schwerpunkt des gesammten Schaffens des Meisters im Instrumentalen und
Sinfonischen fanden, noch mit einem Worte der erhabensten, von ihm auf diesem Gebiete geschaffenen Gebilde zu gedenken; wir meinen seiner Sinfonien. Durch ein reizendes Spiel des Jusalles erreichen Beethoven's Sinsonien die Jahl,
welche die Griechen den Musen gaben. Man kann hinzusügen,
daß dieselben sich auch bezüglich ihres verschiedenen Charakters
in einem kanm geringeren Grade von einander unterscheiben,
v. 117. wie die Musen, bezüglich ihrer, ihnen von dem dichtenden Geiste bes griechischen Bolles zugetheilten, verschiedenen, innerlichen Bedeutung.

Bon ben Sinfonien Dr. 1 Cabur und Dr. 2 Dabur lagt fich sagen, daß fie noch nicht ben eigentlichen Beethoven enthalten; wir meinen, daß fie noch nicht das Bild ber Perfonlichleit Beethoven's nach den Seiten hin, durch die er fich von feinen Borgangern Handn und Mozart unterscheibet, außreichend kenntlich machen. Dagegen finden wir in ihnen noch mannigfache Anklänge an diefe, seine beiben großen Vorganger im Felbe der Sinfonie, und zwar in einer noch hervortretenderen Beise ein Anlehnen an Mozart, als an Sandn. Der kunftige, selbständige Beethoven und das Damonische seiner Natur fündigt fich gleichsam nur in einzelnen Momenten, ober wie ein, einem Gewitterfturme vorhergebendes, fernes Wetterleuchten an. Erft in ber britten Sinfonie, ber Ervica, richtet fich ber Beift Beethoven's in seiner ganzen Gigenthumlichkeit und Erhabenheit vor uns auf. Es ift bekannt, daß diefe Sinfonie anfänglich ben Ramen bes erften Napoleon trug, in welchem Beethoven nicht nur ben helben, fondern auch den großen Deufchen zu feben glaubte, ber fein, von ben Sturmen ber Revolution gerriffenes Baterland zu wahrer Freiheit und Größe führen und fo ber Belt ein leuchtendes Beispiel erhabener Uneigennützigleit geben wurde. Als jedoch ber Conful fich in ben Raifer Rapoleon verwandelte, und es deutlich ward, daß er nur darum die Welt unterjoche und sein Boll von Schlachtfeld zu Schlachtfeld führe, weil er nichts auf Erben liebe als fich Gelbft, gerriß Beethoven das Titelblatt des Manuscriptes seiner unsterblichen Sinfo nie und gab berselben ihren heutigen Namen. Gin Urtheil, das unser Bolt seitdem durch die Entthronung zweier Napoleons und seinen dritten heereszug nach Paris unterschrieben und befräftigt bat! —

Die Groica unterscheibet sich auch badurch von ihren beiben

Borgängerinnen, daß in ihr zum erstenmale das sinfonische Scherzo, welches wir Beethoven verdauken, und das er an die Stelle des früher üblichen Menuett's stellte, in seiner ganzen reichen Ausführung und Kühnheit sich vor uns eutsaltet. Seine erste Sinfonie enthält noch das Menuett; die zweite zwar schon ein Scherzo, aber in so knappen Formen, daß es hierdurch wieder dem Menuett verwandt erscheint. Giner ferneren Neuerung Beethoven's durch seine dritte Sinfonie begegnen wir in dem ihr ertheilten besonderen Namen, der unser Gemüth darauf vorbereitet, daß sich die einzelnen Sähe dieses Werkes innerhalb eines ganz besonderen und charakteristischen Gefühlskreises bewegen, dessen einzelne Momente durch die Bezeichnung des zweiten Sahes, als eines Trauermarsches, noch schärfer charakteristit werden.

Die Eroica giebt uns Gelegenheit auf eines ber grundlichen Diffverftandnisse hinzuweisen, in das jene, obenerwähnte Jungerschaft, die den Meister besonders für sich gepachtet zu haben glaubt, im Anschluß, wie fie meint, an benfelben, verfällt. Bon dieser Seite her ward Beethoven nämlich wiederholt als der Tondichter bezeichnet, der, neben blogen Empfindungen und Gefühlen, auch bem Gedanken in ber Tonsprache Ausbrud gelieben habe. Die Leichtfertigkeit, mit ber man burch einen folchen Ausspruch Meifter wie Sandn und Mozart zu mufikalischen Kindern begrabirt, ift unglaublich. Die Wirkungen beiber Tondichter werden hierbei entweder nur auf finnlichen Wohlflang, ober auf eine ganz allgemeine und daher für uns gleichgültige Darlegung von Gefühlen, wie Liebe, Sag, Beiterfeit, Trauer u. f. w. reducirt, welche, falls fie eines tieferen, gedanklichen und aus der kunftlerischen Perfoulichkeit hervorgehenden Busammenhanges entbehrten, ficherlich zu einer geifttöbtenden Erivialität berabfinken murden. Satten die Verkundiger folder unhaltbaren Sate ftatt beffen lieber bemertt, zu welchen sparsamen und targen Andentungen fich Beethoven hochstens verfteht, wenn er uns

einen Kingerzeig über die Stimmung geben will, die ihn gerade vorzugsweise erfüllt! - Solche Fingerzeige finden wir in den neun Sinfonien Beethoven's, nur in ameien berfelben: in ber Eroica = und in der Paftoral = Sinfonie; denn gerade die neunte Sinfonie, die, nach der Auffassung ber mufikalischen Neu-Romantiker, am meisten eines Commentares bedürfen wurde, bleibt bis zum Eintritt des Gesanges ohne jedes erflarende Demungeachtet aber führten Tonbichter, wie Berliog und Liszt, ihre, mit ausführlichen, erklärenden Programmen versebenen "finfonischen Dichtungen" auf einen Meister wie Beethoven, als den Urheber dieser ganzen, sogenannten gedanklichen Richtung in ber Inftrumentalmufit gurud. Gie scheinen nicht gu abnen, daß Inftrumentalmufit erflären wollen, diefelbe ibrem innersten Wesen nach negiren beift. Bill der Tondichter funftlerische Wirkungen an ein begriffliches Verständniß aufnupfen, fo geben ihm bierzu die Verbindungen der Poesie mit der Rust. fei es im Liebe, sei es in der Kirchenmusik, in der Oper oder im Oratorium, Gelegenheit genug. Greift er dagegen zur Inftrumentalmufit, fo zieht er fich gerade in jenes innerfte Ge biet der Tonkunft zurud, das an dem Punkte beginnt, wo Borte und Begriffe nicht mehr ausreichen, und wo das Unaussprechliche, mas in jedes tieferen Menschen Seele lebt, nach Ausbrud Das Unaussprechliche aber wieder aussprechen wollen, heift die Mufik auf dem Kelde wieder beschränken und einengen, wo fie allein, ohne jede Mithulfe einer anderen Runft, besteht, und auf das ihr, weil sie vorzugsweise bem Bunderbaren, Geheimnisvollen und Damonischen Stimmen leibt, auch keine andere Runft mit gleicher Birtung zu folgen vermag.

Einen sehr verschiedenen Charakter von der Eroica läßt Beethoven's 4. Sinfonie in B-dur gewahren. An die Stelle einer Welt in Waffen, oder eines Helden, der im Kampfe für erhabene Ziele über Tod und Vergänglichkeit triumphirt, treten (842) hier die Kämpfe, die der im eigenen Herzen Einkehrende, die das Genie in seinem Inneren erlebt und zu bestehen hat. In dem ersten Satze, mit seinem "göttlichen Erkühnen", wogt, ringt und jubelt alle Leidenschaft der Jugend. Wir begegnen hier demselben Widerstreit gegen einander ankämpfender Gefühle, der uns aus des Dichters Worten entgegentönt:

"himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt! Glüdlich allein ift die Seele, die liebt!"

Dergleichen Commentare eines Inftrumentalwerkes find felbitverständlich, bis zu einem gewissen Punkte bin, immer nur subjectiver Natur, weil eine wirkliche Definition des Ideenganges eines Inftrumentalftudes, wie wir bereits betonten, eine Abfurdität ift, über die bekanntlich niemand ironischer die Achseln zuckte, wie Beethoven felber. Doch mußte es schlimm um ben inneren Zusammenhang einer solchen Composition stehen, wenn nicht wenigstens die allgemeinste Stimmung berselben anzudeuten ware. Es ist dies etwas ganz anderes, als aus einem Instrumentalfate besondere Begebenheiten und Vorgange unter bekannten hiftorischen oder dichterischen Personen und unter Borausfetjung bestimmter Lokalitäten und Zeiten heraushören wollen. Ebenso unmöglich, als die Bersuche von Talenten wie Liszt, Berlioz und ihrer Junger, gewiffe auf begrifflichen Busammenhang, oder auf Anschauungen und Erfahrungen beruhende poetische Borwurfe, 3. B. Dante's göttliche Comobie und bas, ber indischen Philosophie angehörende Nirvana durch Tone, ohne die hinzukommende Gulfe der Dichtung zu verfinnlichen. Andeutungen dagegen der von uns gegebenen Art beschränken sich gewissermaßen nur auf die Angabe der Conart der lprischen Empfindung, die den Tondichter in diesem ober jenem Sate porzugsweise beherrschte. In einem solchen Sinne bitten wir baber auch unfere Bemerkungen zu Beethoven's Inftrumentalcompositionen zu versteben.

Rehren wir zur B=dur=Sinfonie zurud. Das Abagio

berselben gleicht dem stillen Bergsee, in dessen tristallener Fläche sind eine wunderbare, phantastische und doch das Gemüth mit zanderhaftem Frieden erfüllende Landschaft spiegelt. Die ruhe lose Leidenschaft des ersten Sates sammelt sich hier gleichsam zu weihevoller und stillbeseligter Betrachtung. Zwar schweist mit dem Blide auf blan-duftige Gebirgszüge auch unser Geist in weite Fernen, aber nicht in verzehrender Sehnsucht, sondern wie von dem sicheren Hafen aus, in welchem das Gemüth einen langentbehrten Frieden gefunden, unter dessen verlärendem Andanch der Tondichter die mannigsach verschlungenen Geschicke des Einzelnen und der Welt, wie aus der Bogelperspective und in reine Harmonie aufgelöst unter sich erblickt.

Das Scherzo mahnt uns an den Vers:

"Und frische Rahrung, neues Blut Sang ich aus freier Welt."

und im Gegensatze dazu das Trio an jene andere Stelle beffelben Gedichtes:

"Aug' mein Aug', was fintft bu nieder, Gold'ne Traume, tehrt ihr wieder?"

Für den letzten Satz endlich wüßten wir nichts bezeichnenderes zu sagen, als indem wir mit demselben Dichter ausrusen: "Wie von unsichtbaren Geistern gepeitscht, gehen die Sonnenpferde der Zeit mit unseres Schicksals leichtem Wagen durch, und uns bleibt nichts, als muthig gefaßt, die Zügel sestzuhalten und bald rechts, bald links, vom Steine hier, vom Sturze da, die Räder abzulenken. Wohin es geht, wer weiß es? Erinnert er sich doch kaum, woher er kam!"

In Beethoven's C=moll-Sinfonie hat sich das, in der Eroica zum Ausdruck gelangende Ringen eines wassengerüsteten Helden um Sieg und Triumph, zu einem Ringen der ganzen Menschheit nach Freiheit und Erfüllung ihrer heiligsten Hoss-nungen erweitert. Die Sinsonie könnte daher auch sehr wohl das Motto tragen: "Durch Nacht zum Licht." Es ist Beethoven

bier gelungen, nach einem Gingang fühnster und erhabenster Art, wie ihn ber erfte Sat barftellt, und nach ben hierauf folgenben Steigerungen, burch Stimmungen voll hoher Entschluffe und Schilderung eines Muthes ber Seele, ber auch dem Damonischen und bem Geschicke trott, fich selber noch zu überbieten. Das Rinale übertrifft die fühnsten Soffnungen, die die vorbergebenden, ahnungsvollen Sate erregten und front bas gange Bert in einer Beise, die uns überwältigt und beglückt. Bie ber blenbenbe Aufgang ber Sonne, wenn fie nach langer Nacht, fleghaft wie ein Held, über den Rand des Horizontes emporsteigt, so wirkt der Eintritt des C=dur=Thema's nach den bamonisch = nachtigen Schauern bes Scherzo's. Wir möchten darum dieser Sinfonie, unter allen, die wir dem Meister verbanken, die Palme zuerkennen. Bu einem abnlich unübertrefflichen und ftaunenerregenden fünftlerischen Ausbruck eines titanenhaften Wollens und Empfindens, zu einem zweiten. scheinbar so mühelosen und natürlichen und bennoch nur dem Genie auffindbaren Abichluß eines langen Biderftreites entgegengefetter Gefühle, wie ihn bas Finale bringt, ift Beethoven. trot alles herrlichen und Neuen, womit er uns in den späteren Sinfonien noch beschenft, nicht wieder gelangt.

Es würde die Grenzen, innerhalb deren wir uns zu bewegen haben, überschreiten, wollten wir hier auch noch auf die 6., 7. und 8. Sinfonie näher eigehen, zumal da der Tondichter in der Pastoral=Sinsonie selber Anhaltepunkte für die Stimmung, um die es sich handelt, gegeben, und da der dithyrambische Jusbel, in welchen die Asdur=Sinsonie, oder der alles vor sich niederwersende, göttliche Humor, in welchen die achte Sinsonie, aus anslausen, zu prononcirt sind, um sich einem musikalischen Berständnisse nicht auch ohne alle Commentare zu erschließen.

um so bedürftiger erscheint das letzte, gewaltige Orchesterwerk des Meisters, die berühmte neunte Sinfonie, einer Erflärung zu sein. Der, an ihrem Schlusse hinzutretende Gesang ber Schiller'schen Dbe an die Freude fteht weit mehr wie ein großes Fragezeichen, als wie eine Auflöhnn der Rathsel da, die uns der Tondichter in den vorhergehenden Und doch zeigt es sich gerade bei Sätzen zu lösen giebt. biesem Werke, wie unzulänglich und auf Abwege führend. einem Inftrumentalwerfe gegenüber, alle Commentare find. Rein geringeres Talent, als Richard Bagner, hat ein erklärendes Drogramm zur neunten Sinfonie geschrieben. Bir geben gern an daß alles, was fich in demfelben auf die Grundstimmung bes Bertes bezieht, bem, was der große Meifter uns hat jagen wollen, verwandt erscheint. Es läßt sich z. B. nicht leugnen, daß besonders im ersten Sate eine ähnliche Stimmung waltet, wie fie uns aus den Monologen Kauft's entgegentont. Demungeach tet begegnen wir im Ginzelnen wieberum Erflärungen, die und burch ihre Seltsamkeit geradezu befremden, oder burch ihre Gewaltsamkeit in Erstaunen setzen. Wie ist es 2. B. möglich, das, bem Scherzo folgende, hochvoetische Trio, welches fich, besonders mit dem Gintritt der Vosaunen, zu einer Stimmung verklärtefter und heißefter Sehnsucht fteigert, durch die Gothe'ichen Borte ju bezeichnen:

> "Dem Bolte hier wird jeder Tag ein Fest. Mit wenig Big und viel Behagen Dreht jeder sich im engen Zirkeltanz, Wie junge Kahen mit dem Schwanz."

Der Erklärer läßt sich hier eben nicht daran genügen, sich auf Faustische Stimmungen im Allgemeinen bezogen zu haben, sondern das Sein und Empfinden des wirklichen Göthe'schen Faust's, daher auch die Anschauungen des Mephistopheles vom Leben, die uns ja nur die andere Seite des Dichters enthüllen, sollen hier dem Tondichter und seinem Werke aufgenöthigt werden.

In Wahrheit zu verstehen ist die neunte Sinfonie nur dann, wenn wir, anstatt nach Faust oder ähnlichen, entweder von Ausen (846) herbeigeholten, oder dem subjectiven Belieben überlaffenen Erklarungen zu greifen, uns ganz in die innere, personliche Belt Beethoven's versenken.

Belche Gestalt hatte dieselbe gewonnen, als die 9. Sinfonie in seinem Geiste geboren ward? - hinter ihm lag ein Leben voll der graufamften Täuschungen. Er hatte niemand gefunden, den er feinen ebenbürtigen Freund batte nennen konnen. Aber auch die Liebe hatte ihn getäuscht. Seine erste Neigung. biejenige zu feiner Rulig, icheiterte an bem Unterschiede bes Stanbes und ber Borurtheile. Gin fpater, heiß von ihm geliebtes Dabchen, um bas fich mit ihm zugleich fein Sachgenoffe Sum :mel bewarb, entschied sich für den letzteren, da derselbe eine An= ftellung und nicht, wie Beethoven, das Unglud hatte, harthorig an fein. Seine Bruder, in welchen der Mensch, in der unendlichen Mehrzahl der Fälle, seine, von der Natur felbst ihm verliebenen Freunde befitt, sperrten Beethoven von der Welt ab und verdächtigten ihm alle edlen und besseren Naturen, die sich ihm nabern wollten, um fein Genie besto ungeftrafter fur ihre niederen Zwede migbrauchen und ausbeuten zu können. Hierzu trat nun noch, bald nach feiner Ankunft in Wien, die immer gunehmende Taubheit.

Wie stark solche, schon in seinen jüngeren Jahren ihn treffende Schicksale sein Gemüth damals bereits erschütterten, beweist am besten sein im Jahre 1802, in welchem er schwer erkrankt war, an seine Brüder gerichtetes Testament. Er sagt darin: "Es sehlte wenig und ich endigte selbst mein Leben. — Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück! Ach es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht, wozu ich mich ausgelegt fühlte. Und so fristete ich dieses elende Leben."

Und doch ward Beethoven, als er so schmerzliche Bekenntnisse niederschrieb, noch allgemeine Anerkennung als Künstler in Bien zu Theil. Aber auch dieser Genugthuung sollte er sich nicht lange erfreuen. Der Neid seiner Fachgenossen ward nicht

nur in Wien, sondern auch außerhalb beffelben, laut und lauter. Es schmerzt une, fagen zu muffen, daß felbft ein Carl Maria pon Beber zu denjenigen gehörte, die den Meifter öffentlich angriffen und verunglimpften. Wie nun vollends bie Opern von Roffini Mode geworden maren, feben wir Beethoven und feine Berte in Bien einer völligen Bergeffenheit verfallen. Den besten Beweis hierfür liefert das Promemoria, das eine Meine Bahl von Runftlern und Runftfreunden im Jahre 1824 an Beethoven Es heißt darin: "Wir gewahren trauernd, wie ber Mann, ben wir in feinem Gebiete als ben bochften unter ben · Lebenden nennen muffen, es schweigend anfieht, wie fremdlanbifde Runft fich auf beutschem Boben, auf bem Gbrenfit ber bentschen Duse lagert, wie beutsche Werke nur im Rachball fremder Lieblingsweisen gefallen, und wo die Trefflichften geleht und gewirft, eine zweite Kindheit des Geschmades bem golbenen Zeitalter ber Runft zu folgen broht." Das Schreiben schlieft mit der Bitte, Beethoven moge, trot ber Ungunft der Menge, mit seinen neuesten Werten hervortreten und bem Mobegeift bet Tages bas Terrain ftreitig machen.

Kann es uns wundern, daß der vielgeprüfte Meister, als er nach langer Dürre ein solches Zeichen der Anerkennung erhielt, mit Thränen erfüllten Augen in die Wolken blickte und die Worte lispelte: "Es ist doch schön", wie uns der dabei anwesende Schindler erzählt? — Doch war auch dies nur Täuschung, da es ihm nicht gelang, seinen neuesten Schöpfungen die erwartete Anerkennung zu erringen.

Die Erlebnisse mit seinem Nessen, den er an Sohnesstatt angenommen, waren auch nur dazu angethan, sein leidendes Gemüth noch mehr zu verdüstern, da ihn der leichtstinnige Sünzling, statt Liebe, Undank und statt Ehre, Schande erndten ließ. Ein Unglück endlich kann man es geradezu nennen, daß Göthe, den Beethoven glühend verehrte, demselben nicht näher trat. In Rarlsbad, wo sie zusammentrasen, schien zwar der Aufang dazu

gemacht; Zelter jedoch, dem der Genius Beethoven's unfaßbar blieb, sorgte leider dafür, Göthe einen möglichst unvortheilhaften Begriff von der Art und Weise der Genialität Beethoven's beisgubringen. Wir verweisen in dieser Beziehung auf den Briefswechsel Göthe's mit Zelter, in welchem der letztere Beethoven mitunter wie einen halbtollen und unzurechnungsfähigen Mensichen darstellt. Hiermit mag es, wenn auch nicht entschuldigt, so doch erklärt werden, warum Göthe ein Schreiben Beethoven's, in welchem ihn dieser darum bat, ihm für seine Missa solonnis, die er auf Subscription drucken lassen wollte, die Unterschrift des Herzogs von Weimar zu verschaffen, gänzlich uns beant wortet ließ.

Und so sollte selbst Beethoven's größter Zeitgenosse mit bazu beitragen, sein schon so vielsach verwundetes Herz zu kränken. Dies ist um so schmerzlicher, da wir für gewiß annehmen konnen, daß der große Dichter, wenn er Beethoven's Freund geworden wäre, in ähnlicher Weise beglückend, fördernd und versöhnendauf ihn gewirkt haben würde, wie er dies auf den, in so man cher Beziehung Beethoven verwandten Schiller gethan hat.

Und damit auch das Letzte irdischen Mißgeschickes dem Tondichter nicht mangele, sehen wir ihn, alt und krank, in pekuniäre Bedrängnisse gerathen, die ihn zwingen, den in England weiskenden Moscheles um Bermittelung einer Geldunterstützung durch die Londoner philharmonische Gesellschaft zu bitten. Aber nicht nur hinsichtlich seiner Beziehungen zum Leben und seinen Geschicken sollte Beethoven's Erdenwallen eine Kette von Unglück darstellen, sondern er sollte auch den Glauben an seine Ideale scheitern oder verbleichen sehen. Und hierzu mochte gerade der hohe idealistische Flug seines Geistes, im schneidenden Contrast mit einer Welt, die den Hossmungen seines Gemüthes nie und nirgends Wort gehalten, das Seine mit beitragen.

Er begeistert sich für Plato's Republik und, in einem leicht erklärlichen Zusammenhauge bamit, für die französische Revolu-

tion und dem aus ihr hervorgehenden Helden. Aber weder diese Revolution, die in Greueln endigte, noch jener Held, von dem er glaubte, daß er den sittlichen Kern jener gewaltigen Umwälzungsperiode der Nachwelt unversehrt überliefern würde, erfüllen seine Erwartungen.

Er kommt als guter Katholik vom Rhein an die Donan. In dem lustigen Wien gewinnt ihm jedoch der Katholicismus einerseits ein so weltliches, andererseits ein so beschränktes Ansehen, daß er sich, wie A. B. Mary so wahr sagt, in seiner Missa solennis seinen eigenen Geistesdom, neden und ansehalb des Domes von Sct. Stephan errichtet. Wir sehen ihn zuletzt Freimaurer werden, aber daß er hier seine letzte und endliche Bestiedigung gesunden, dürste, bei Beethovens besonderer Anlage, ebenfalls bezweiselt werden. Hiermit würden denn auch die Worte stimmen, mit denen der sterbende Meister von den ihn umgebenden Anwesenden Abschled genommen haben soll: "Plaudite, amici, comoedia sinita est!"

Ein Baterland hatte der Deutsche damals noch nicht, so daß Beethoven auch die Wohlthat, über die großen und erhebenden Geschicke des eigenen Bolkes, persönliche Leiden zu vergessen, nicht zu Theil ward. Der einzige große Ausschwung, gelegentlich dessen sich alle Deutschen damals eins fühlten, waren unsere Freiheitskriege von 1813 und 1815. Derselbe kam jedoch in Wien zu einer viel geringeren Geltung und Erscheinung, wie im deutschen Norden. Ueberdies erlebte unser Weister auch die Ernüchterung der, durch Metternich in ganz Deutschland organissirten und wie Wehlthau auf die Blüthen nationaler Begeisterung niederfallenden Reaction.

So hatten Beethoven denn — ihn, der dies tiefer wie die meisten empfand — die von ihm angebeteten Ideale seines Herzens: Freiheit, Religion und Vaterland, und noch mehr, die von ihm über sie alle gestellte und seinerseits der ganzen Menscheheit gestende Liebe getäuscht, denn sie war ihm von keiner Seite erwidert worden. Unverstanden von der Welt und seinen Fachsenossen, ohne eine Seele, in deren Busen er seinen Kummer hätte ausschütten können, durch völligste Taubheit auch von dem oberflächlichsten Verkehr mit seines Gleichen ausgeschlossen, von niedrigen Seelen verrathen und belogen, dazu körperlich schwer leidend und mit einem, mehr wie je nach innen gekehrten Geiste — so sinden wir den Meister, als er die 9. Sinsonie componirte. Und wie und dies letzte, gewaltige Orchesterwerk Beethovens gleichsam das Antlitz einer Sphing zukehrt und in seinem räthselhaften Charakter an die letzten Arbeiten Michel Augelo's mahnt, so theilt er mit diesem auch die erhabene Einsamkeit, in welcher wir beibe am Ausgange ihrer Laufbahn dastehen sehen.

Sollen wir nun überhaupt zu einer Erklärung der Gemüthszustände kommen, aus denen die neunte Sinfonie hervorging, so ist dies nur möglich, wenn wir uns den Meister in der, oben von uns geschilderten Stimmung seiner letzten Jahre und in Beziehung auf das, was an Erlebtem hinter ihm lag, vergegen= wärtigen.

Unter einem solchen Gesichtspunkte erscheint uns der Eingang des ersten Allegro's, als eine Darstellung jener trostlosen Leere und Dede, die den Menschen ergreist, wenn er seine Ideale versinken sah. Wie hätte der Meister eine solche innere Erstorbenheit ergreisender darstellen können, als durch jene, im Streichsorchester vibrirende und in den Hörnern mitklingende, leere Quinte, mit welcher die Sinsonie beginnt. Zwar rasst sich der Tondichter wiederholt aus diesem Hindritten, den unlösdaren Räthseln des Ledens gegenüber, zu gewaltiger That und heldenhaftem Ringen mit des Schicksals Mächten auf. Sedoch nur, um schließelich die Fruchtlosigkeit menschlicher Bemühungen einzugestehen, den Schleier des Geheimnisses, der die Welt deckt, zu lüsten. So nur können wir uns jenen surchtbaren Basso continuo am Ausgange dieses Sazes deuten. Derselbe malt, in der Hartsnäcksliefeit seiner Wiedersehr, gleichsam das sich steigernde Bes

wußtsein von den ehernen Ketten, mit denen der Mensch, ohne Antwort auf seine schon vor Sahrtausenden gestellten Fragen zu erhalten, an das Entstehen und Bergehen der gesammten Ratur geknüpft ist.

Das, dem Allegro folgende Scherzo packt uns mit jenem wilden und sich in den Strudel der Begebenheiten stürzenden Humor, den wir bei Faust, nachdem er seinen Pakt mit dem Teusel geschlossen, und in vielen Dichtungen Lord Byron's, in verwandter Art aber auch in Shakespeares Lear und Hamlet begegnen. Es scheint uns aus diesem Satze ebensowohl eine wildglühende Sehnsucht nach Bergessen des inneren Zwiespaltes in Ramps und Sturm, wie eine großartige Selbstironie und das unheimliche Lachen der Berzweislung herzutönen. Im Gegensatze hierzu waltet im Trio die Stimmung jener Borte Faust's:

"Dies Lied verkundete der Jugend muntre Spiele, Der Frühlingsfeier freies Glud. Erinnrung halt mich nun, mit kindlichem Gefühle, Bom lehten, ernsten Schritt zurud. D tonet fort, ihr fühen himmelslieder! Die Thrane quillt, die Erde hat mich wieder!

Aus einer solchen Gefühlstonart ist der Uebergang in eine religiöse Stimmung und in ein letztes, vertrauensvoll gländiges Suchen nach Gott, den wir in derselben Beise auch dei Fank erleben, ein von dem Gemüthe gewissermaßen geforderter. Dem zartesten Austönen eines solchen gläubig liebenden Bertrauens auf himmlische Hüsse, begegnen wir nun in dem wundervollen Adagio der Sinfonie. Wir glauben hier die ätherischen Geigentöne jener zarten und graciösen Engel zu vernehmen, die wir auf so vielen Bildern der italiänischen Schule der vor und nach Rephaelischen Zeit, nicht weniger auch dei unserem Albrecht Dürez, zu beiden Seiten der das Christussind haltenden himmelskönigin musiciren sehen. Wir meinen nun erst zu begreisen, was Pethagoras unter Sphärenmusik verstanden habe. Aber auch die

lichte, verklarte Tonwelt dieses Satzes fängt an gegen seinen Schluß hin zu erbleichen und endet mit jenem, leise ans den verborgensten Tiesen der Seele wieder emporsteigenden Gefühlen des Zweisels und der Unruhe, wie sie uns bei den Triolen der Bratschen und Geigen und den, unheimlich dazu hin- und hertastenden, dumpfen Paukenschlägen am Ausgange dieses Satzes ergreisen.

Das Rinale beginnt gleichsam mit einem lauten Anfichrei bes Unmuthes der, an die Grenzen ihres Biges gelangten menichlichen Seele. Aller Rampf, alles Hoffen, Sehnen und Glauben. ja selbst die Fronie und eine entschlossene Hingabe an das Unabanderliche, haben fich dem Gemuthe des Tondichters als einel und nichtig erwiesen und ihm feinen dauernden inneren Salt zu gewähren vermocht. Bie bentlich ift eine folche Stimmung ber Seele in bem flüchtigen Bieberanklingen ber hanptmotive bes erften Allegro's, bes Abagio's und bes Scherzo's, fowie in bem recitativischen Solo der Contrabaffe und Bioloncelle, die jene Berfuche, in die Stimmungswelt ber früheren Sate gurudzutehren, gleichsam ungeftum unterbrechen, bargeftellt und gemalt. Da endlich ertont, wie aus weiter Ferne, ein erfter flüchtiger Anklang an bas fpatere hauptmotiv bes letten Sates felber, bem balb barauf ein, in den instrumentalen Baffen beginnender sanfter Bortrag der Melodie zu Schiller's Lied an die Freude folgt. Derselbe steigert fich bis zu einem triumphirenden Ausbrud, um fich jedoch schließlich wieder in jenen biffonirenden und ben tiefften inneren Zwiespalt tundgebenden Fortissimo-Ginsat zu verlieren, mit welchem das gange Finale begann. hiermit ift der Tonbichter an einen Punkt gelangt, von dem kein weiterer Ausweg mehr möglich war. Es überkommt uns daher an diefer Stelle das ichaudernde Gefühl, als ob der himmelsfturmer Beethoven, nicht mehr nur allein, wie Fauft, fagen durfe, bag er fein eigen Selbst jum Selbste der Menschheit erweitert habe, sondern, gleich jenem, auch bingufügen tonne: "Um, wie fie felbst, am Ende V. 117. 3 (853)

zu zerscheitern", mit welcher, bei unserer früheren Anführung ausgelaffenen Prophezeihung die betreffenden Berse bekanntlich endigen.

Darum seben wir benn auch ben Meister, um dem gabrrinthe, in das er fich verloren, au entfommen, au einem gewaltfamen Ausfunftsmittel greifen. Gigenmachtig, wie Alerander bei der Trennung des gordischen Knotens, löst er das Birrigt der von ihm beraufbeschworenen Probleme, indem er dem Drdefter, ftatt den von diesem entwickelten Gefühlsprozes auf inftrumentalem Bebiete zu En de zu führen, burch Gintritt ber Menschenstimme gleichsam bas Wort abschneibet. Daß ber bisberige psychologische Entwidlungegang bes wunderbaren Berkes hier nicht etwa weiter gesponnen und bis zu seinen letten Confequenzen fortgeführt, fondern mit bemfelben völlig gebrochen wird, fagt und Beethoven felbft, indem er bem Baffiften, der mit dem recitativischen Solo beginnt, die von ibm. und nicht von Schiller berrührenden Worte in den Mund leut: "Freunde, nicht biese Tone, sondern laffet uns angenehmere anftimmen!"

Man misverstehe uns nicht. Es ist ein ewiges Gesetz aller Künste, ihre verschiedenen Gattungen und Stilformen aus einander zu halten und nicht zu vermischen, und die reinsten künstlerischen Aufgaben gerade darin zu suchen, daß jede Gattung in ihrer Besonderheit im Stande bleibe, die ihrem Charakter gemäßen Aufgaben zu lösen. Nun ist es aber gewiß, daß die Sinstonie und die Cantate geschiedene Gattungen sind; nicht wewiger gewiß, daß das plötliche Anstimmen des Schiller'schen Liedes an die Freude unvermittelt und ohne inneren Uebergang in der 9. Sinsonie ersolgt, da der, im Orchester gemalte, wiederholte Aufschrei heller Berzweislung, durch die von Beethoven improvisitrten Worte, nur gewaltsam unterbrochen wird.

So wird es benn flar, daß bem großen Genius nicht zum zweiten Male in gleich vollkommener Beise darzustellen vergonnt

sein sollte, was ihm in der C=moll=Sinkonie so glänzens gelungen: der natürliche und organische Abschluß eines heroischen Empfindens, Wollens und Kämpfens durch endlichen Sieg und Triumph, ohne daß der Tondichter deshalb in die Lage gekomment wäre, das von ihm erwählte Ausdrucksgebiet des Orchesters und der Sinkonie zu verlassen. Daß die C=moll=Sinkonie, als die fünste, genau die Mittelstellung zwischen ihren Schwestern einnimmt, erscheint in dieser Beziehung kaft bedeutungsvoll, und wenn wir auch von keinem herabsinken in den ihr folgenden Sinkonien, unter denen sich Perlen wie die A=dur= und die achte Sinkonie besinden, reden können, so eristirt doch kein zweistes sinkonisches Werk, in welchem in ähnlich unvergleichlicher Weise Korm und Inhalt einander decken.

Ift ber Eindruck, den die C-moll-Sinfonie in uns hervorruft, derjenige eines Runftwerkes von der Erhabenheit und Bollkommenheit bes Parthenons ober bes Kölner Doms, fo fteben wir ber neunten Sinfonie wie einem, durch feine Großartigkeit uns überwältigenden Naturschauspiel gegenüber. Dieselbe Empfindung eines nicht mehr in Worte zu fassenden, grenzenlosen Staunens, welches benjenigen ergreift, ber zum erften Male am Rande eines zu ihm berabfteigenden Gletschers fteht, über bem fich die Better- und Schreckhörner ber Alpenwelt in furchtbarer und einsamer Majestat aufthurmen, muß ein unbefangenes, mufitalisches Gemuth erfassen, auf das zum erften Dale bie, an allen Soben und Abgrunden menschlichen Empfindens porüberbrausende Tonfluth der letten Riesensinfonie unseres Meisters Ift das Schrecklich-Schone, das Damonische, das einftürmt. Ueberschmangliche und das Erhabene der lette Gipfel der Runft, fo ist er in ber 9. Sinfonie erftiegen.

Es liegt uns selbstwerständlich ferne, an Beethoven's unnahbarer Größe mit diesen Worten mateln zu wollen; ware Aehnliches doch vollkommen in gleichem Sinne von den letzten Schopfungen und dem jungften Gericht des nicht minder gewal-

tigen Midel Angelo ju fagen. Bir möchten nur bem. für bie gange beutige Runftschule in ber Mufit gefährlich geworbenen Irrihum ber mufikalischen Neuromantiker entgegentreten. als wenn bie 9. Sinfonie und Beethoven's lette Streichquartette in ieiner ichopferischen Thatigkeit biejenigen Punkte feien, zu benen fich sein ganges Schaffen gesteigert und zugespitzt habe. Dber wie ebenfalls von jener Seite behauptet wird - als wenn diefes Bert und andere ihm verwandte Schöpfungen ber letten Periode bes Beethoven'ichen Schaffens, der Boben seien, von dem wir ausaugeben hatten. Richts ift gefährlicher, als wenn eine, jur Partei organisirte Richtung in ber Runft einem großen Genius, auf ben fle fich beruft, ihre Tendengen andichtet ober unterschiebt. fagt Richard Wagener — um nur an einem Beispiele zu beweifen, zu welchen Irrthumern bergleichen führt —, daß Beethoven mit ber 9. Sinfonie die Form biefer Runftgattung fur alle Beiten gesprengt und ihr so gewissermaßen ihr Ende becretirt babe. Run wiffen wir aber durch Schindler, Moscheles und andere Berichterftatter, die mit Beethoven in deffen letten Lebensjahren verkehrt, daß er eben an seine 10. Sinfonie (und amar an eine Sinfonie in optima forma, b. h. ohne eine fich anschließende Cantate) gehen wollte, als ihn seine letzte Krankheit und der Tod ereilten.

lleber das, was Beethoven in der mittleren Periode seines Schaffens geleistet, welche für uns die Zeit von der 3. dis zur 8. Sinfonie und alles, was sich um diese Kernpunkte gruppint, umfaßt, wird wohl niemals hinauszukommen sein. Der Reister hat durch seine neunte Sinsonie hierfür selber den Beweis geliefert. Und wenn diese demungeachtet als ein Stannen erregendes Denkmal seiner titanenhaften Größe dasteht, einer Größe, die nicht davor zurückbebt mit gewaltigen händen an den ewigen Schranken zu rütteln, die dem Renschen und der Kunst gesetzt sind, so sollen sich Talente von bescheid en erem Umfange hüten, es dem Halbgotte nachthun zu wollen. Auch Phaeton war (esse)

kühn und helbenhaft, bennoch entglitten ihm die Zügel, und er ftürzte zur Tiefe, als er meinte, wie Heliss, die Rosse am Sonnenwagen lenken zu können!

Sedenfalls ift die Sinsonie, in der Gestalt, wie sie und Beethoven hinterlassen, nicht mehr zu übertreffen; so wenig, wie der religiöse Ansbruck in der Musik seit Bach, oder der pathetische seit Gluck. Und so dürsen wir denn von unseren drei großen Sinsonikern sagen: Hahd legte die Fundamente zu dem musikalischen Prachtbau dieser Runstsorm, Mosart baute und schmückte ihn ans, Beethoven setzte einen Thurm darauf; wer höher dauen will, wird das Gebäude verunstalten.

Es tann uns Deutsche mit gerechtem Stolze erfüllen, bag bie Schöpfung einer selbständigen Instrumentalmufit, b. b. bie Begrundung einer Gattung, in welcher allein fich die Dufik als völlig felbftanbige Runft barftellt, ausschliehlich bas Bert unserer Nation ift. Gin fold berechtigtes Sochgefühl muß fich noch ffeigern, wenn wir uns fagen, daß auch die, in diesem Gebiete thronenden herven ohne Ausnahme unserem Baterlande angehören. Reiern wir benn, wenn die Kriegstrompeten ichweigen, und der Mund der Geschütze verstummt sein wird, mit der alorreich errungenen Große und Einheit unseres Baterlandes. auch benjenigen Meister in allen seinen Gauen, beffen hundertjähriger Geburtstag in fo bebeutsamer Beise mit bem britten ber Freiheitelriege ausammengetroffen ift, ben wir gegen wälsche Anmakung führen mußten. Baltet boch berfelbe Belbengeift, ber in ber Bruft unferer tapferen Bruber mobnt und Schlachten ichlng, wie fie bie Gebenkblatter ber Geschichte noch nicht aufgewiesen, anch in unseres Beethoven beroischer Sinfonie und in bundert anderen feiner Berte. Und wenn fich ein folder Geift, im Schluffage ber großen Sonata appassionata, unferem inneren Auge gleichsam zu einem fampfenben Sct. Georg verkörpert, der beu Drachen ber Kinfterniß unter seine Fuße awingt, fo icheint im Schlußsage ber Sinfonie aller Sinfonien, wir mei-

nen berjenigen in C=moll, ber aus langen Rampfen zurucklebrende helb von einem gangen Bolte mit taufenbftimmigem Jube empfangen und begrüßt zu werden. Mit einem Subel, wie wir ibn, so Gott will, anstimmen werden, wenn der greife Selbentonia, über beffen Saupt die deutsche Kaiserkrone schwebt, und fein unüberwindliches heer in unfere Mitte gurudtehren, ober wenn wir sie alle wieder erblicken, beren Ausbauer wir unsere fünftige nationale Groke zu danken baben. Denen aber, die für das Baterland ftarben, wollen wir mit Beethoven's beroischen Trauermarich die fünftlerische Todtenfeier darbringen und uns so mit ihm, über alles Bergangliche hinweg, an dem ewigen Rachruhm auferbauen, der das Andenken an die gefallenen Sei-Bergessen wir aber auch dann nicht, baf zu ben den umftrahlt. bochften Gutern unseres Boltes von jeher alles bas gebort bat, was ber Mensch sein Ibeal nennt, und daß zu ben Beften in deutschen ganden, die die Göttinnen Freiheit und humanität auf ihre Schilde erhoben, unser Brethoven gehört. Go sei uns benn seine, am Ufer bes beiligen Rheinstromes, biefes Ganges ber Deutschen, gelegene Geburtsstätte Bonn ein Detfa bes Geistes, nach dem wir alle wallen, um den zu feiern, der, wie bie heroen Griechenlands, noch nach Jahrtaufenden Runde von beutscher Gesinnung und Art geben wird. Als ein Rind jener linkerheinischen Gauen jedoch, die man uns entreißen wollte, foll er uns vergewiffern, daß ber Rhein nicht Deutschlands Grenze, sondern Deutschlands Strom ift. Dann werben, neben seinem Denkmal, die Standbilber eines guther, Melanchthon, Guttenberg, Gothe und Arndt, eine erzglanzende "Bacht am Rhein" bilden, die ftumm aber beredt uns allen guruft: Babrt auch in ber Zukunft bas Baterland, als den heiligen Geiftesboben, auf bem wir mirften! -

#### Anmertungen.

- 1) Dr. Hennes giebt den 15. December (in Ar. 196 der Rolner Zeitung vom Jahre 1838) als Beethovens Geburtstag an, mahrend der 17. December als Tauftag feststeht.
- 3) Guttenberg ift, wie Beethoven, ein linkstheinisches Landestind. Als ein solches können wir auch Anbens betrachten, dessen Bater, aus Deutschland ftammend, seiner hinneigung zum Protestantismus halber, von Antwerpen nach Köln auswanderte. Auf dieser Reise ward Rubens geboren und erhielt in Köln, wo er seine ganze Kindheit verlebte, eine wöllig deutsche Erziehung. Die anderen Genannten, wenn auch ihrem Geburtsorte nach rechtscheinisch, sind doch ebenfalls so sehr mit dem gesammten rheinischen Leben, das keine Trennung durch seinen Strom kennt, verbunden, daß auch ihre Einflusse auf beiden Usern desselben bis auf den hentigen Tag wirksam geblieben sind. Cornelins ift unmittelbar am Rhein in Düsseldorf, Freiherr von Stein im Städtchen Nassau an der Lahn, d. h. also wie Göthe, nur in der Entsernung weniger Stunden vom hauptstrom und ganz im Bereiche der Einwirkungen rheinischer Weltanschauung geboren.
- 9 Gladlicher Beife ift bas von Sahn gesammelte Material an Thaner, ben trefflichen englischen Biographen Beethovens, übergegangen.
- 4) Wir mussen dur Steuer der Wahrheit bemerken, daß hahnel, unmittelbar nachdem sein erstes Modell den Preis erhalten, ein zweites, weit idealer gehaltenes, mit der Bitte, dieses letztere aussubern zu dursen, dem Beethoven. Comité einsandte. Es ward ihm jedoch hierauf die Antwort, daß man ihu, da das frühere Modell vor allen übrigen den Preis erhalten, auch nur dieses ausarbeiten lassen könne. Nun gehören zwar die am Piedestal bestudlichen Basreliess, welche die sinsonische, dramatische und kirchliche Nuse darziellen, mit zu dem Schönsten was hähnel geschaffen. Demungeachtet ist dem Künstler eine solche Aversion gegen das eigentliche Standbild geblieben, welches er in klarer Selbstertenntnis verworfen und deunoch auszuschren genöthigt war, daß er einst in seiner humorikischen Beise gegen den Bersassen zu machen, um nur seinen Beethoven nicht wiedersehen zu müssen.
- 5) Die rationellen und aus dem Busammenhange des gesammten Geifteslebens fich entwidelnden Grunde, aus benen fich die Mufit gulett unter ben

Kunften entwideln mußte, hat der Berfaffer in seinem Berte: Die Tontunft in der Gulturgeschichte, (Berlin, Bebriche Berlagshanding 1869) näher darzulegen versucht und erlaubt er fich in dieser Beziehung besonders auf bas 4. Capitel des erften halbbandes hinzuweisen.

9) Gingehender enwickelt finden fich diefe Anschaunngen in des Berfafferd:

Tontunft in ber Culturgefcichte. Band I. Cap. 10.

# Sappho.

Bortrag, gehalten zu München am 25. März 1870

non

Dr. Bernhard Arnold.

Berlin, 1871.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius. Das Recht der Ueberfetung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

🕃 ift wol nicht zu gewagt anzunehmen, der nichtphilologische Theil bes gebilbeten Publitums bente fich Sappho noch häufig als die griechische Dichterin, die in einem schon etwas weit gebiehenen Alter fich in einen schönen Jungling, Ramens Phaon. zu verlieben das Unglud hatte und aus Berzweiflung ob des gebachten Unempfänglichkeit durch ben Sprung von bem fogenannten leukadischen Felsen ihrer glühenden Leidenschaft ein kuhles Enbe bereitete. In dieser Geftalt bat Savobo auch in der mobernen Dichtung, deren Borliebe für pitante und romantische Situationen bekannt ift, Aufnahme gefunden. Go lagt, um nur ein paar Beispiele berauszuheben, ber zerriffeufte aller Dichter, Lord Byron, seinen Childe Sarold den leufadischen Relsen als der Liebenden Bufluchtsort und der Lesbierin Grab bezeichnen. und der durch feine Medea vortheilhafter bekannte Grillparzer bat bie ungludliche Sappho zum Gegenftande einer fünfaktigen Eragodie gemacht, an beren Schluß die schwerbeleidigte Dichterin zunächst einen höchst rührenden Ebelmuth entwickelt und dann ein schones Morgenroth benützt, um fich ins Meer zu fturzen. Doch nicht genug: das Bild der bedeutenoften Frau des griechischen Alterthums wurde auch noch durch die gröbsten Dißverftandnisse auf eine Art in den Schmutz gezogen, die gludlicherweise wol so ziemlich innerhalb ber vier Bande ber Phi= lologie geblieben ift. Diese Sappho hat nun vor ftrengwissen-(868)

schaftlicher Forschung nicht zu bestehen vermocht und letzterer ist es namentlich unter der treuen Führung Welckers gelungen ein wesentlich anderes, aber um so richtigeres Bild der schwer verleumdeten Dichterin herzustellen, ein Vild, das wir hiemit in gedrängterer Form, als es von Köchly und Kock geschehen, auch weiteren Areisen zu entrollen gedenken.

An der Beftfüste Rleinafiens liegt umspült von den Fluthen bes ägäischen Meeres die Infel Lesbos. Sie ift noch heutzutage, weit mehr aber war fie im Alterthum ein gottgesegnetes Treffliche Safen und tiefeinschneibende Buchten Stück Erde. vermittelten nach außen lebhaften Verkehr; im Junern war unter bem Schutze anmuthiger Soben und begunftigt von dem linden Hauche ber Seeluft eine üppige Begetation zur Entfaltung getommen. Das toftlichfte Produkt aber befaß bas Giland an feinem Beine, ber fich burch Guge nicht minder auszeichnete als burch Feuer. Go ift es benn wol zu begreifen, daß ein lesbis scher Gesetzgeber fich veranlaßt sah auf Vergeben, die in truntenem Buftande begangen murben, die boppelte Strafe zu feben, "auf daß man fich nicht betrinke", fügt der griechische Berichterstatter treuberzig binzu; "benn es gab auf ber Insel vid Bein".

Die Bewohner von Lesbos waren Griechen äolischen Stammes, die in alten Zeiten vom Festlande herübergekommen waren. Auf die Entwicklung der Culturkeime, die sie aus ihren Heimath mitgebracht, war die umgebende Natur, namentlich der seurige Saft der Traube, nicht ohne Einstuß geblieben. Heiß und rasch pulsierte das Blut in den Adern des lesbischen Bölsteins und an Energie der Empsindung steht es im Alterthume wol einzig da. Dabei war es mit außerordentlich empfänglichem Sinn für geistige und leibliche Schönheit ausgestattet, es liebte den Glanz und den Schimmer und strebts sich das irdische Seben (1864)

möglichst angenehm zu machen. Ein Menschenschlag, der die Gefühlsseite so start betonte, mußte naturgemäß mit besonderer Borliebe Gesang und Musik treiben, eine Thatsache, die auch schon im Alterthume erkannt und poetisch durch folgende Sage motiviert wurde: Als die thraksschen Mänaden den königlichen Sänger Orpheus zerrissen hatten, war sein Haupt sammt der Lyra in den Fluß Hebros gefallen und gelangte von da in das Meer. Es trieb über dasselbe, indem es ein Klagelied auf Orpheus sang und die Lyra, deren Satten vom Winde gerührt wurden, dazu ertönte. So landete es endlich auf Lesbos, wo man es aufnahm und an der Stelle eines späteren Bakhostempels bestattete; die Lyra aber bewahrte man in einem Heiligthum Apollons.

Seitdem ist von Gesang und dem Spiele der Laute das Eiland Reizend erfüllt und kein Ort huldiget mehr dem Gesang.

Und in der That spielen Lesbier eine große Rolle in der griechischen Mufik. Terpandros, ihr eigentlicher Schöpfer, entftammte der Insel, ebenso Arion "ber Tone Meifter". Ersterer, bem die Erfindung der siebensaitigen Lyra zugeschrieben wird, wurde auf Geheiß des belphischen Drakels nach Sparta berufen, wo er burch die "Macht der Tone" die Sturme des politischen Lebens ichwichtigte und seitbem dauernd feinen Bohnfit nahm. Er versah die homerischen Gefänge mit neuen Melodien und fiegte wiederholt in mufikalischen Bettkampfen; gang besonders aber schlossen fich seine Lieder inhaltlich ben Lufurgischen Gesetzen an, so daß uns geradezu berichtet wird, er habe die letteren in Musit gesetzt. Gleich ihm zog auch Arion in die Ferne und machte Korinth zum Schauplat seiner Birksamkeit. Dort bilbete er zuerst den Dithprambos, jenes enthusiastische Lied auf Dionpfos, den Gott des Weines, kunftvoll aus und ließ ihn durch Chore, die fich im Kreise um den Altar bewegten und daher ty-

Mische genannt wurden, zum Bortrag bringen, eine Reuerung, welche für die Entwicklung der griechischen Poefie von tiefgebenber Bedeutung gewesen ist. Seine schönste Zeit aber fah Lesbos in den Jahren 650-560 v. Chr. Da geschah es, daß dort mitten unter den leidenschaftlichsten Kampfen der Abelichen und des Bolkes, Rämpfen, die um das Jahr 589 mit der Erhebung bes weisen Pittatos zum Herrscher ihr Ende fanden, die grie difche Lyrif jene Blute trieb, die mit bem Ramen ber aolischen Lurif bezeichnet wird und die es ber ernfteren dorischen Schwester an blendender Farbenpracht und finnbetäubendem Dufte weit zuvorthat. Es ift bies eine Dichtungsart, die in manchen Bugen eine merkwürdige Aehnlichkeit mit dem deutschen Minnesang aufweist und fich baber auch fast gang mit ben schönen Borten charafterifieren läßt, die Uhland von jenen gebraucht. Damals fang der ritterliche Altaos von "Freiheit, Mannerwurde", und schleuberte geharnischte Lieber gegen die Tyrannen seiner Baterftadt. Aber die Lyra wurde auch zu fanfteren Tonen gestimmt und man sang nicht minder von "Lenz und Liebe." nun zwar Affaos ebenfalls gethan, aber noch weit tiefer und inniger finden wir diese Richtung vertreten bei seiner Zeitgenossin Sappho, von beren außeren Lebensumständen ich zunächft bas wenige mittheilen will, was darüber aus dem Alterthum auf uns getommen ift.

Sappho, in der Sprache ihrer Heimath Pfappha d. h. die glänzende genannt, wurde wahrscheinlich zu Eresos, einer kleinen Stadt an der Westäuste von Lesbos, geboren. Zwar führen einige Berichte Mytilene als ihre Vaterstadt an, aber wol nur gemäß der bei den Alten öfter wahrnehmbaren Sitte den mit dem Ruhme einer Persönlichkeit am engsten verwachsenen Ort zugleich als deren Heimath zu bezeichnen. Das Sahr der Geburt läßt sich nicht mit Bestimmtheit angeben; da aber das Alterthum (866)

Die Blüte der Dichterin in das Jahr 610 setzt und Sappho damals gewiß doch zum allermindesten 15 Jahre alt war, so muß sie spätestens 625 v. Chr. geboren sein. Ihre Familie — der Bater hieß Stamandronymos, die Mutter Klais — gehörte zu den besten des Landes, was daraus hervorgeht, daß Larichos, einer der 3 Brüder, welche die Dichterin hatte, in dem Rathhause zu Mytisene Mundschenk war, eine Funktion, die nur den vornehmsten Jünglingen zustand. Der zweite Bruder, Chararos, wurde nach dem Berichte Herodots von seiner poetischen Schwester in einem Gedichte scharf mitgenommen, weil er, der lesbischen Wein nach Agypten ausgeführt, dort ein Dämchen der griechischen Hein nach Agypten ausgeführt, dort ein Dämchen der griechischen Helbwelt mit vielem Gelde losgesauft und nach Mytisene heimgeführt hatte.

Man barf wol annehmen, daß Sappho icon frub von Erefos nach Mytilene überfiedelte. Diese an der Oftfüste gelegene Stadt, von Alfaos die große genannt, war nicht nur die bedeutendste der Insel, sondern batte fich im Laufe der Beit auch zu einer ber glanzenbiten Stabte ganz Griechenlands emporgeichwungen. Dort in dem Mittelpuntte Golischer Cultur empfieng Sappho ihre Bildung, und Mytilene, bas fie nur einmal perließ, um - es wird nicht gemeldet aus welchem Grunde - nach Sicilien qu flieben, ift ihre zweite, geistige Beimath. Bei einem so lebhaften Charafter, wie er oben den Aeoliern augewiesen wurde, tann es nicht auffallen, daß fich das foziale Leben auf Lesbos in viel freieren Bahnen bewegte als anderwärts. Demgemäß war auch die Stellung der Frauen durchaus teine abgeschlossene; fie nahmen vielmehr nicht minder thätigen Antheil an ber Gefelligkeit bes Saufes, als an öffentlichen Ergötzungen, wie Götterfesten und Spielen. Ja bei ben letteren scheint der gefanglich-mufikalische Part vorzugsweise von dem weiblichen Theil ber Bevöllerung ausgeführt worden zu fein. Darauf deutet folgendes Epigramm, das um so mehr hierher gehört, als es dirett auf Sappho Bezug nimmt:

Gilet zum prangenden hain der ftrahlenängigen hera, Lesbische Mädchen, den Inß hebend in zierlichem Schritt! Dorten beginnt anmuthigen Reihn für die Göttin; es wird ench Sappho Führerin sein, rührend das goldene Spiel. Glückliche ihr ob des heiteren Tanzes! Ja wahrlich, ihr werdet Wähnen, Kalliope selbst fänge den hymnos so süs.

So erklart fich, daß auch die lesbischen Frauen und Dabden an ber ihrem Stamm eigenthumlichen Lebhaftigfeit und Gewandtheit partizipierten, mahrend fie anderseits fich durch Schönheit auszeichneten. In dieser Beziehung rühmt fie ichon homer: bei ihm führt Agamemnon unter den Gaben, mit denen er Achilleus verföhnen will, auch fieben Lesbierinnen an "die an Reiz ber Sterblichen Töchter befiegten". Und fpater fanden auf Lesbos fogar Schönheitswettfampfe ber Frauen ftatt; fie maren religiösen Charafters und wurden daher, wie uns ausbrudlich überliefert ift, im beiligen Saine ber Bera, ber Chegottin, abgehalten. Auch an Sappho rühmt ein alter Schriftsteller, obwol fie, wie er hinzufügt, klein und brünett war, außeren Liebreiz Dieser murbe noch erhöht burch anmuthiges Wesen, und so scheint fie benn für Männer sehr anziehend gewesen zu sein. Dabei wußte fie dieselben indeß durch fittliche Sobeit wol in Schranten zu halten und der feurige Alfaos wirbt nur mit schüchterner Demuth um die Gunft der "veilchenbetranzten, bebren, holdlächelnden Sappho", wird aber ebenso abgewiesen wie ein der Dichterin an Jahren nachstehender Freier, dem fie auruft:

Freund zwar magst du mir sein, aber zum Weib nimm bir ein jungeres Dabchen: nimmer kann ich Gattin bir sein, ba ich ja alter bin.

Sie selbst vermählte sich mit einem reichen Manne und

schenkte ihm eine Tochter, Klais wie die Großmutter genannt; ihr Mutterglück preist fie in den schönen Bersen:

Blüht mir boch ein holbes Kind, ben guldnen Frühlingsblumen Gleichend in ber Aumuth Reig: bie vielgeliebte Klais, Die ich für gang Lydia nicht gabe noch bas schöne Lesbos.

Das ift alles, was wir über die äußeren Lebensumstände der Dichterin wissen. Das Jahr ihres Todes wird uns nicht überliesert; es läßt sich nur sagen, daß sie jedenfalls gegen 60 Jahre alt geworden sein muß, indem das erwähnte Rencontre mit ihrem Bruder bezeugtermaßen nicht vor 570, ihre Geburt aber wie erwähnt nicht nach 625 fällt. Ihr Grab sand sie nach dem Zeugnisse eines später noch anzusührenden Epigramms in lesdischer Erde.

Sappho war ein echtes Kind äolischen Stammes: leicht braufte das heiße Blut auf,

Aber mein Born lobert nicht lange Zeit, Sondern friedlich und fauft ist mein Gemuth,

fingt fie von sich selbst. Sie liebt das Leben; Sterben, meint sie, sei hählich; denn wäre es schön, dann stürben gewiß auch die Götter. Und so liebt sie denn auch behaglichen Wolstands Genuß und munteren Frohsinn; ja sie streckt, wie sie selbst gesteht, die Glieber gerne auf schwellende Polster hin; dagegen

Schmerz und Sorgen trage ber Binde Behen Ferne von binnen.

Aber dabei verfehlt sie nicht das ideale Moment zu betonen; denn

Bon Tugend getrennt bringt ber Befit nimmer dem Saufe Segen.

Das höchste jedoch ift für sie die Gunst der Musen. Mit Stolz denkt sie des Ruhmes, der ihr dadurch für alle Zeiten geworden und stolz schleudert sie einem für Poesie gleichgiltigen Beibe die vernichtenden Worte zu: Wenn der Tod dich erreicht, wirft du im Staub liegen und nimmer wird Deiner denken die fortschreitende Zeit; denn an des Musenreichs Rosen hast du nicht Theil; sondern du wirst einst auch in Hades hans Spurlos wandeln die Bahn, wenn du ins Land luftiger Schatten flogs.

Der eigenen Tochter dagegen verbietet sie einst um der Mutter Tod zu klagen:

Rein, nicht darf in dem hans, welches den Musen dient, Trauer schallen: es ziemt folches uns nimmermehr.

Doch nicht nur selbst strömte Sappho "der Dichtung beil'ge Flamme in lodernden Gesängen" ans, auch in ihren Mitburgerinnen suchte sie dieselbe zu entzünden. Sie sammelte einen Kreis von Mädchen um sich, und wenn sie gleich den größeren Theil derselben wol nur für die Götterseste, wo sie nach dem schon erwähnten Epigramm zugleich als Chorsührerin auftrat, für Hochzeiten und andere derartige Gelegenheiten in Spiel, Gesang und Tanz einübte, so gab es doch gewisse auserwählte, die sie, um mich der Worte Grillparzers zu bedienen,

des Gefanges regellose Freiheit Dit fugem Band des Bollants binden lehrte.

So ruft fie felbft:

Diefer Gefang ertone Lieblich meinen Dabden ju ehler Freude;

ein andermal mahnt sie ihre Leier, die sie — was ein alter Rhetor ausdrücklich als anmuthig hervorhebt — gleichsam als ein belebtes Wesen betrachtet, ihr dazu die Tone zu leihen:

Run wolan, du mein Saitenfpiel, hehres, ftimme bein Lieb an!

und rühmend gedenkt fie einer Schülerin:

Rein, kein anderes Mägdlein, die das Licht schauet des Heltos, Glaub' ich, kann so geschickt je in der Kunft werden wie du mein Lind.

Mit Recht konnte sie daher ihr Haus einen "Musenhof" nennen. Aber damit begnügte sich Sappho noch nicht; wir six (a70) den vielmehr in ihren Gedichten öfter auch Ermahnungen theils mehr theils weniger ernfter Natur, die fie an ihre Schülerinnen richtet: bald muntert fie die Mädchen auf sich zu Götterfesten zu schmuden:

Auf, flechte zum Kranz dir in das liebreizende haar, o Dika, Die Zweige des Dills, kunftlich gereiht unter den zarten handen. Im Blütengewand schaun auf das Fest gnädigen Blides nieder Die Seligen; doch fehlt dir der Kranz, kehren sie dir den Rücken; bald schilt sie:

Thorin, schame bich boch mit bem Ringe so groß zu thun! ober fie gibt die weise Lehre:

Wenn in der Bruft der Aerger emporichaumt, Sute die nichtig bellende Bunge!

War so die Dichterin bestrebt ihre Schülerinnen auch in ethischer hinsicht zu fördern, so mag Grillparzer immerhin Recht haben, wenn er seiner Sappho die Worte in den Mund legt:

> In dem Kreife nes besten Bürgerinuen

Bon Mytilenes besten Bürgerinuen Ist manche, die in freudiger Erinnrung Sich Sapphos Wert aus frühern Tagen nennt.

Aber selbst aus der Fremde zogen Schülerinnen zu, darunter angeblich sene vielbeklagte Erinna, die 19 Jahre alt von dem Lichte der Sonne scheiden mußte. Sie ward der Sage nach von der strengen Mutter an Spinnroden und Webstuhl gesesselt, ließ sich sedoch dadurch dem Dienste der Musen nicht abwendig machen und schuf ein episches Gedicht "die Spindel", das zwar nur aus 800 Versen bestand, ihr aber gleichwol einen Platz neben homer und die Unsterblichseit errang. Ein Epigramm rühmt von ihr:

Wenigen Worten nur lieh Erluna des Liedes Gewandung, Aber ihr kleines Gedicht ward von den Rusen gepflegt. Darum schwindet es nie der Erinnerung, nimmer auch wird es Bon feindseliger Nacht schattenden Flügeln gehemmt. Zahllos welken jedoch Myriaden der neuen Poeten, Scharen auf Scharen, bahin, dunklem Bergeffen geweiht. Beffer fürwahr als der Dohlen Gekrächz, das in Wolten des Frühlings Ausschault, tonet des Schwans kurzer melodischer Sang.

Diese ihre Schülerinnen liebte Sappho mit leibenschaftlichen Innigkeit:

Euch ihr Schonen, bleib' ich in rechten Treuen Immer ergeben,

betheuert sie und in den süßesten Schmeichelworten preist sie der ren Anmuth: die rosigen Arme, die schönen Augen, die süße Stimme. Mit herzlicher Freude sieht sie einer Gefährtin zu, wie

Den gartduftenden Blumenfrang Sie ichlingt rings um ben garten bale.

Ihr besonderer Liebling aber scheint Atthis gewesen zu sein:

Ach herzinniglich lieb' ich bich, Atthis, feit langer Zeit!

Ganz treffend hat man schon frühzeitig das Berhältniß Sapphos zu ihren Schülerinnen und den Berkehr bes Sofrates mit den athenischen Jünglingen in Parallele gestellt. Liebe ber Lesbierin" ruft ein gegen Ende bes 2. Jahrhunberts nach Chr. lebender Neuplatonifer aus. "was kann fie - angenommen daß man älteres mit bem neuen vergleichen barf — anderes fein als des Sofrates Liebestunft? Denn beide scheinen mir die gleiche Freundschaft, fie bezüglich ber Frauen, er bezüglich der Manner zu pflegen. Sie fagten, fie liebten viele und murben von allen Schonen gefangen. Denn mas je nem Alkibiades, Charmides, Phabros, das find der Lesbierin Gprinna, Atthis, Anaktoria; und was dem Sokrates die Kunftnebenbuhler Prodifos, Gorgias, Thraspmachos und Protagoras, das find der Sappho Gorgo und Andromeda. Zett schilt fie diese, jest widerlegt sie dieselben und bedient sich gerade dersel-(872)

ben Ironie wie Sokrates." Ia bei Platon äußert Sokrates selbst, wie tressliches er von Sappho über die Liebe gelernt habe.

Bon welch flammender Gluth die Liebe der Dichterin zu ihren Schülerinnen war, zeigt am deutlichsten die Ode, die sie bezeugtermaßen an eine Freundin richtete, und zwar ohne Zweifel in der Zeit, als diese sich zu vermählen im Begriffe stand. "Bei dem Gedanken", sagt Welcker, "daß sie diese nun auf immer verlieren und einem Manne, den sie beneidet, überlassen soll, erwacht in der Dichterin noch einmal lebhaft das Entzücken, womit sie immer sie angesehen hat."

Gleich ben Göttern selig erscheint der Mann mir, Der da in das Auge dir schauend fitzet, Der in beiner Rabe der fagen Stimme Lieblichen Tönen

Laufchet und bem reizenden Lachen, das mir Immerdar macht beben das herz im Bufen; Denn sobald mein Ange dich schaut, versaget Seglicher Laut mir.

Ja mir ist die Zunge gelähmt und leises Fener rieselt über die Haut mir plötlich; Bor den Augen nachtet es mir und Sausen Dröhnt in den Ohren.

Kalter Schweiß bricht aus und ein banges Zittern Faßt mich ganz und fahler denn Gras erblaff ich: Wenig fehlt und nieder in Todesgrauen Sink ich bewußtlos.

Doch's heißt alles tragen . . . .

Die Schlußstrophe ift bis auf die wenigen angeführten Worte verloren gegangen; wahrscheinlich hat in ihr, wie sich aus der Nachbildung des römischen Dichters Catull vermuthen läßt, die Dichterin ihrem Gefühle Halt geboten und sich unter irgend einem Grunde zur Ruhe gestimmt. Im übrigen aber müssen

wir jedenfalls Plutarch beistimmen, wenn er bezüglich bicher Dbe fagt: "die Dichterin spreche in Babrheit mit Fener as mengte Worte und ftrome die Gluth ihres hergens in ihre Lie ber aus burch bes Gesanges Wollant ihre Liebe beilend". Freilis wird und fälteren Raturen ein foldes Uebermaß der Empfinbung frembartig entgegentreten. Aber mit Recht macht Belder auf die auch aus späteren Zeiten nachweisbare Erschwinung aufmerkfam, daß bei reizbaren Personen leicht alle Reigungen, selbst bie zu geringeren Objekten, den Charafter ber Liebe annehmen: mit Recht gibt er zu bebenten, daß die Sprache ber Empfindung fich bei füblichen Bölkern überhaupt ganz anders äußere, als bei und: so gebe bei horaz der Schmeichler seinen Beifall burch Beinen, Springen und Erblaffen tund, und Plutarch benütze die in unserer Dbe enthaltenen Merkmale, um die Gemuthebewegung eines von der Philosophie tiefer angelprochenen Junglings zu bezeichnen, während anderseits der romische Dichter Lutrez damit die Wirkung heftiger Furcht ausbrucke. — Bon biesem Gesichtsvunkte aus wird man es nicht unglaublich finden. daß auch die berühmte an die Liebesgöttin Approbite gerichtete Dbe bie schwärmerische Neigung Sapphos zu einem Mabchen, und nicht wie ich selbst früher mit anderen geglaubt habe, ju einem Mann als Gegenstand babe.

> Aphrodita, himmlische, thronumprangte, Tochter Zens, liststunende, hör' mein Flehen: Laß in Gram und schmerzlicher Qual mein herz nicht, herrscherin, brechen;

Sondern komm, wenn du auch in andern Tagen Meinen Ruf von ferne vernahmst und wenn du Gnädig mir gesinnt aus des Vaters hause Tratest den goldnen

Bagen fchirrenb: Sperlinge zierlich-flinke Erugen bich, die eilenden Magel fcwingenb, Mitten durch den Aether zur dunklen Erbe hin vom Olympos.

Flugs zur Stelle waren fie: du, o Sel'ge — Lächeln im unsterblichen Antlits — fragtest, Was für Leid denn wieder mich plage, was denn Wieder ich rufe;

Bas ich meinem schwärmertich heihen herzen Jest zumeift ersehne. "Ben foll benn wieder Peitho") beiner Liebe gewinnen, wer benn Krantet bich, Psappha?

Flieht fie bich, fo wird fie bich balb verfolgen; Schlägt fie Gaben aus — o, fie wird fie geben; Liebt fie nicht, bald wird fie bich lieben, felbst wenn On es verschmähtest."

Nahe mir and jest und erlöf' aus schwerem Leibe mich und weffen Gewährung fich mein Genahr, gewähr' es: ja sei du selbst mir Bundesgenoffin.

Mit kindlicher Hingebung und Vertraulichkeit naht sich hier die Dichterin der Aphrodite und bittet ihr die Neigung eines Mädchens, das sich wol dem Musenhose nicht anschließen wollte, gewinnen zu helsen. Im Tone aber ist diese Dde wesentlich verschieden von der vorigen: an Stelle des überströmenden Gestühls sinden wir eine ruhigere Stimmung, ja in den Worten der Aphrodite ist eine leise Ironie nicht zu verkennen. Derselbe Ton zieht anch durch die öfteren Klagen über Eros, daß er in ihr immer wieder das sehnsüchtige Verlangen nach neuen Schülerinnen und zugleich Freundinnen rege mache:

Eros qualt mich von neuem mit Allgewalt, Das füßbittre gewaltige Ungetum

ober

Eros schüttelt mir wieder das herz so ftark, Wie der Sturm, der im Korfte die Eichen bricht. Aber nicht immer wurde, wie schon aus der eben vorgeführten Obe erhellt, dieses Verlangen auch sofort befriedigt, ja selbst mit benen, die schon ihrem Kreise angehörten, mußte Sappho bitten Erfahrungen machen:

Gerade die ich Liebreich hegte, diese verwunden mich am tiefften.

Einer ruft sie schmerzlich zu:

Ach und meiner haft du bereits vergeffen.

und an eine andere richtet sie die bange Frage:

Ober liebst du Mehr als mich noch unter den Menschen jemand?

Sogar der vielgeliebten Atthis hat sie vorzuwerfen:

Dir, o Atthis, ift mein zu gedenken jest gaftig; benn zu Andromeda flatterft bu!

Diese Andromeda scheint, was auch die schon angezogenen Worte des Neuplatonikers bestätigen, ebenso wie eine gewisse Gorgo unserer Dichterin in Heranbildung von Schülerinnen Concurrenz gemacht zu haben, und Sappho ist darum sehr schlecht auf sie zu sprechen. Ginmal nennt sie dieselbe eine Bäuerin, die ihr Kleid nicht gehörig zu tragen wisse und bei einer anderen Gelegenheit, wo der Nebenbuhlerin irgend etwas unangenehmes widersahren sein muß, bricht sie in die schadenfrohen Worte aus:

So traf Andromeba benn gerechte Strafe!

Sene Liebedklagen der Dichterin wurden schon im Alterthum als so charakteristisch für die letztere angesehen, daß der römische Dichter Horaz Sappho dieselben sogar noch in der Unterwelt sortsetzen läßt: "Beinahe, singt er in einer Ode, die von einer glücklich an ihm vorübergegangenen Lebensgesahr erzählt, beinahe hätte ich zu schauen bekommen

Der frommen Abgefchiednen Bohufit, Bo gur aolifchen Laute Sappho Dic Rlagen ausftromt um bie Gefahrtinnen. Von der warmen Theilnahme Sapphos für ihre Schülerinnen zeugen auch die Epithalamien d. h. die von Jünglingen
und Jungfrauen unter Flötenbegleitung gesungenen Hochzeitslieder, die einen besonderen Abschnitt in der Sammlung ihrer Poessen
ansmachten. Köchly charakterisiert sie mit Recht gewissermaßen
als lyrische Dramen, die sich in mehrere Akte gliederten, in denen die bezeichnenden Theile der Hochzeitsseier in Gesang geschildert und mit rhythmischer ihren Inhalt andeutender Aktion begleitet wurden. Sie ragen sämmtlich durch ihre Lieblichkeit hervor und streisen mit ihrem schalkhaften Humor nicht selten an
den Ton des Bolksliedes. Leider sind uns nur spärliche Bruchstücke erhalten. In einem wird der Bräutigam verspottet:

Der Brautigam naht gleich Ares ju ichauen, Rein, gleich Ares nicht, boch größer als einer ber großen.

Doch nicht bloß Scherzen begegnen wir, es findet sich auch die ernste Mahnung:

Wer ba schon ift, erscheint ben Augen wol auch als gut; Doch wer gut ift, besit sosort auch der Schonheit Reiz; ober ber berzliche Glückwunsch:

> Gludlicher Brautigam, die Ehe, die du ersehnteft, Ift nun gefügt; du haft das Madchen, das du erfehnteft.

Ein andermal wird bezüglich eines schönen und daher viel, aber lange vergeblich umworbenen Mädchens das reizende Bild gebraucht:

Gleichwie ber honigapfel fich roth farbt oben am Afte, Oben am oberften Aft, den die Apfelpfikker vergaßen — Rein, fie vergaßen ihn nicht, fie vermochten ihn nicht zu erreichen;

ober es wird die Braut begrüßt mit den schönen Worten:

 Weniger klar ift, worauf das anmuthige Fragment:

Wie im Gebirge die hirten die hnazinthe mit Kaben Treten, daß abgeknickt die purpurne Blate dahinfinkt

zu benten sei; die meiste Wahrscheinlichkeit hat die Annahme Köchlys, der diese Worte dem Jungfrauenchore zuweist und den Vergleich ungefähr in der Art ausführt: es werde, gleichwie man die Hyazinthe im Gebirge mit Füßen trete, ein Rädchen, das sich vermähle, von den Knaben verachtet und von den Rädchen gemieden. Ferner bekommt auch der Thürhüter sein Theil:

O du Pförtner mit Füßen von fieben Klaftern, Schnhen von gangen fünf Sauten, Wo gehn Schnfter dran hatten zu schwitzen.

Endlich möge aus den Spithalamien noch angeführt werden bie gemuthvolle Ansprache des Abendsternes, welcher der schönste aller Sterne genannt wird:

helperos, alles ja bringst du, was Morgenröthe zerftrent hat, Bringest das Schaf nud bringest die Gais und der Rutter den Buben.

Aber nicht nur die heitere Seite des Bolksliedes gelang der Dichterin, auch die gefühlvolle wußte sie aufs glücklichste zu treffen. Dies zeigen folgende zwei Bruchstücke, deren lieblicher Naivetät in der Kunstpoesie wol nur der deutsche Minnesang und zwar in Walthers von der Bogelweide "Unter der Linde" etwas ähnsliches an die Seite stellen kann. Ein Mädchen klagt:

Lieb Mutterlein, am Bebftuhl ift es nimmer anszuhalten: Es zieht in heißer Sehnsucht mir bas herz zum ichlanten Anaben:

und

Der Mond und die Siebensterne Sind unter, und Mitternacht ift's; Borüber ift schon die Stunde, Ich aber bin ganz alleine.

Charakteristisch ist ferner in Sapphos Gedichten die Liebe zur

Ratur und das seine Berständniß in Ansfassung der letzteren. "Sappho" sagt schon ein alter Schriftsteller "liebt die Rose und vergleicht mit ihr schöne Jungfrauen"; wie denn überhaupt ihre schönsten Gleichnisse dem Naturleben entnommen sind. Ganz besonders aber gehören hieher die reizenden Stimmungsbildchen:

Bor des Mondes lieblichem Scheine birgt fich Bald der Sternlein funkelndes Schimmern wieder, Wenn er voll in filbernem Lichte strahlet Ueber die Lande.

und

Ringsum platschert Durch die Quittenzweige das heil'ge fühle Baffer und beim Säufeln der Blätter fließet Schlummer hernieder.

Endlich findet auch die Thierwelt, zumal in ihrem Zusammensleben mit der Natur theilnahmsvolle Beachtung. Die "liebliche" Schwalbe wird angeredet, ebenso die Nachtigall die "süßstimmige Botin des Lenzes", und von sterbenden Tauben singt die Dichsterin mitleidig:

Starr und falt ward ihnen die Seele, finken Liegen fie die Fittiche.

Einer ausdrücklichen Bemerkung bedarf noch das Verhalten Sapphos den Göttern gegenüber. Bernhardy sagt mit Recht, einer so start und innig fühlenden Natur hätten auch die verwandten Götter immer nahe stehen und unzertrennliche Gefährten sein müssen; und so wären namentlich die Götter, welche mit der äolischen Poeste zusammenlebten, ihrem Sinne heilig und gegenwärtig, gleichsam als Wächter der schmalen Grenze zwischen Zucht und Leibenschaft, und sie ruse dieselben mit zauberhafter Plastik in das menschliche Dasein, um ihnen die Geheimnisse der Brust in schener Hingebung zu vertrauen. Vor allem kommt hiebei natürlich Aphrobite, die Göttin der Liebe, in Betracht, und in der That ist ihre Darstellung in der an sie gerichteten Ode der beste Beweiß für die Richtigkeit obiger Worte. Aber auch sonst wendet sich die Dichterin an ihre göttliche Freundin, wenn der Ausdruck gestattet ist. Sie sordert sie auf bei einem Feste in Person zu erscheinen:

Romm, o Kypris Romm und misch in schimmernden Goldpotalen Uns zum heiteren festlichen Mahl den Rektar, Fülle die Becher!

Ja fie erzählt ihr ein Traumbild ober fie ruft ihr zu:

Burde doch, o goldene Aphrodita, Mir zu Theil dies gludliche Los!

Und wie fie Aphrodite zur Theilnehmerin ihrer Freuden und Leiden macht, so fühlt nun auch fie mit der Göttin und Nagt:

Dein Abonis, der liebreizende, stirbt, Kppris, was thun wir? Schlagt den Busen, o Inugfrauen; entzwei reißt die Gewänder!

Wo Aphrodite weilt, darf Eros nicht fehlen, und es sagt benn in der That ein griechischer Schriftsteller, von Eros habe Sappho viel, aber einander widersprechendes gesungen. Sie bezeichnete ihn als Sohn der Gäa und des Uranos, aber anch als Sprößling der Aphrodite und des Uranos. Zwei auf ihn sich beziehende Fragmente haben wir bereits kennen gelernt. Aus einem dritten entnehmen wir, daß er bei Sappho noch nicht als der schalkhafte Flügelknabe mit dem Bogen zu denken ist, sondern offenbar ernster aufgefaßt wurde; denn es heißt von ihm:

Er entsteigt dem Olymp — Purpurgewand wallt um die Schultern ibm. Anderswo nennt sie ihn den Schmerzenspender, den Wortespinner.

Eine weitere Gestalt aus der Umgebung der Liebesgöttin ist Peitho, die Personissication der schmeichelnden Peberredung; ihrer ist in der 3. Strophe der an Aphrodite gerichteten Ode Erwähnung gethan. Außerdem wird uns berichtet, Sappho habe sie als die Tochter der Aphrodite bezeichnet. Richt minder innig ist der Dichterin Verkehr mit den "lieblichen, rosenarmigen, hehren" Charitinnen, den Göttinnen der Anmuth, der geselligen Freuden, des heiteren, festlichen Lebens, namentlich aber auch mit den "schönlockigen" Musen; denn von ihnen kann ja die Dichterin mit Recht sagen:

> Die mich zu Ehren gebracht, mir fpendend Ihre Gaben.

Fassen wir das bisher aus Sapphos Gedichten angeführte zusammen, so werden wir den Alten, von denen außer der uns schon bekannten Stelle Plutarchs besonders die Worte Horazens:

> Stets athmet die Liebe noch Und lebt die Feuergluth, die Sappho Einst in kolische Saiten hauchte,

hierher gehören, ohne Bedenken Recht geben, wenn sie dieselben vorzugsweise als Liebesgedichte bezeichnen; denn die Liebe ist in ihnen das überwiegende Element, sei es daß die Dichterin ihre eigenen Empfindungen schildert oder die Gefühle anderer darlegt. Aber nirgends sindet sich in den uns erhaltenen Bruchstücken eine Andeutung, daß die Dichterin für einen Mann geschwärmt habe, nirgends begegnet uns in ihnen der Name Phaon, sondern überall, wo von der Liebe Sapphos selbst die Rede ist, handelt es sich um die Neigung zu ihren Schülerinnen, die dei der leidenschaftlichen Dichterin, wie schon erwähnt, vollständig den Character der Liebe angenommen hat.

Wer sagt uns nun, daß Sappho den Phaon geliebt und seinetwegen den Sprung vom leukadischen Felsen unternommen habe? Die attische Komödie. Man hat wol mit Recht vermuthet, daß bereits jene alte Komödie, deren Hauptvertreter bekanntlich Aristophanes war, sich dieses Stosses demächtigt habe; mit besonderer Vorliebe aber behandelten ihn die späteren Formen, die mittlere und neue Komödie, deren Wirksamkeit in

die Jahre 404—260 v. Chr. fällt. Bei der hohen Bildung und der ausgebreiteten Belesenheit der damaligen Athener griff namlich die mittlere Komödie häufig dazu literarisch bedeutende Perfonlichkeiten der Vergangenheit auf die Buhne zu bringen; eine Erscheinung, die sich in der modernen Zeit wiederholt hat: ich erinnere nur an Gugtows Königslieutenant, an Laubes Karlsschüler. Allein so fehr man fich hüten wird ersteres Stud bei einer Beurtheilung Goethes zu verwerthen, so wenig verfuhren auch die antiken Komödiendichter historisch gewifsenhaft. zeigen vielmehr die Neigung ihre Personen in allerlei romantische und pikante Situationen zu bringen, und barum waren benn auch erotische Stoffe vorzugsweise gesucht. Da nun Savpbe für die Dichterin der Lièbe par excellence galt, so ift es begreiflich, daß man gerade fie besonders gern bramatisch behandelte. Die neue Komödie fette dies fort und so wiffen wir von 6 Komödien, die alle den Namen "Sappho" trugen. find fie insgesammt verloren gegangen und auch anderswo erfahren wir nicht, wie in ihnen die Geschichte ber Dichterin verarbeitet war. Um so werthvoller ist daher die Andeutung, welcke uns die nur in wenigen Bruchftuden erhaltene "Leukadia" Denanders, eines Dichters ber neuen Komödie, gibt. Leukadia, heißt es da, sei der Ort.

> Bo Sappho querft, wie die Sage bezeugt, In Liebe ju Phaon, dem ftolgen, erglubt Boll Sehnsuchtswuth fich beruntergefturat Bon bem ichimmernben gels.

Das ift die älteste Nachricht, die wir von Sapphos Liebe zu Phaon und ihrem Sprung haben; fie ftammt, wie bemerkt, von einem Romödiendichter, und nicht minder find auch die übrigen Schriftsteller, die — wol zu beachten unter mancherlei Bidasprüchen — ber Sache Erwähnung thun, sammtlich bochft unzuverläffiger Natur, mahrend gerade die wichtigften Autoritäten

ber Sappho ober des Phaon, ja fogar ber beiben gebenten, jeboch ohne dieselben auch nur in die geringfte Beziehung zu ein= ander zu feten. Durften ichon biefe Grunde bie Liebe ber Sappho zu Phaon und ihren Sprung vom leukadischen Kelsen als eine Erfindung der attischen Romodie anzusehen geftatten, so kommt dazu noch der Umstand, daß Phaon, über den die früheste uns bekannte Notiz abermals von einem Komödienbichter herrührt, uns überhaupt als eine fehr verdächtige Personlichkeit entgegentritt, die vielleicht geradezu von der attischen Romobie erst geschaffen worden ift. Er wird nämlich als ein schon bejahrter Kährmann auf Lesbos ober Chios dargestellt, ber für Lohn nach dem nahen Festlande von Kleinasien übersette. Da trat eines Tages Aphrodite zu' ihm und wurde, obwol fie bie Geftalt eines alten Beibes angenommen batte und er fie baber nicht zu erkennen vermochte, dennoch uneutgeltlich von ihm übergesett. Dafür beschenkte ihn die Göttin mit einer Alabaster= buchse, worin eine Salbe war, beren täglicher Gebrauch ihn so sehr verfüngte und verschönte, daß er in Kolge dessen durch die Anfechtungen des weiblichen Geschlechtes außerordentlich zu leiben hatte; lauter Momente, die ihre komische Ratur nicht verlaugnen können, wie lettere ja auch aus bem bei einem Schriftfteller fich findenden Zusate hervorleuchtet: der sonft gang fromme und nüchterne Mann fei in Folge jener Metamorphose so vollftandig außer Rand und Band gekommen, daß er fogar bie Gattenrechte nicht mehr respectiert hatte und barob erschlagen worden ware. Unter den vielen, die seiner begehrten, heißt es weiter, fei nun auch Sappho gewesen, habe aber teine Erwiderung ihrer Liebe gefunden und fich daher vom leukabischen Felfen gefturzt. Daß gerade biefer beigezogen murbe, hat seinen Grund in der Sage, er besitze Beilfraft gegen Liebesschmerz; so foll ein Burger ber griechischen Stadt Buthroton ben Sprung

viermal aufgeführt haben und wie es heißt, von dem Erfolge jedesmal sehr befriedigt gewesen sein.

Es liegt nun der Gedanke fehr nabe, die attische Romodie habe - um das mit athenischen Grundfagen nicht verträgliche freien Leben und Wesen, sowie die leicht entzundbaren Gerzen ber Bewohnerinnen von Lesbos, einer Insel, auf die man in Athen burch ben velopounesischen Rrieg ohnedies nicht gut zu sprechen war, auf der Buhne zu geißeln — Sappho als die berühmteste Lesbierin in ahnlicher Beise zur Reprafentantin all ber Schwachen ihrer Landsmanninnen geftempelt, wie einft Gofrates dem Ariftophanes als Vertreter der Sophisten dienen mußte. eine recht draftische Wirkung zu erzielen ftellte man fammtliche lesbische Frauen, Sappho an ihrer Spite, in einen Jungling verliebt bar, ben man, weil er zunächst ber Cappho gegenüber zu treten hatte, mit Anspielung auf die zu Anfang ermähnte Bedeutung des Namens Pfappha "Phaon" d. h. den glanzenden nannte und mit dem höchsten Reis von Jugend und Schönheit ausstattete, mabrend man im tomischen Contraste bagu feine hauptverehrerin in die Sphare bes hohen Alters und der Reiglosigfeit hinaufrudte. Dieser Stoff erwies sich in ber That so dankbar, daß er dem Dublifum zu wiederholten Malen und wel ftets mit neuen spaßhaften ober pifanten Buthaten bereichert vorgeführt wurde. Daß hiedurch das Bild der Dichterin bis gur Caricatur verzerrt wurde, ift leicht einzusehen; man überließ & bem gebildeten Buschauer "Wahrheit und Dichtung zu scheiden". Ueberhaupt hatte ja die antike Komodie einen fo freien Spielraum, wie er in ber modernen Beit ber Bubne nie zugestanden wurde; bie edelften Manner bes Staates, fogar ein Perifles, blieben von den Komifern nicht verschont, und daß Sofrates auch hierin mit Sappho in Parallele gestellt werden kann, haben wir bereits erwähnt. Aber noch ein weiteres Motiv, das uns be-(884)

rechtigt die Liebe der Sappho zu Phaon für eine Fiktion zu halten, läßt sich beibringen: es wurden nämlich umgekehrt auch ihr, und zwar ebenfalls wieder zumeist durch die attische Komödie, Berehrer angedichtet, die es in Wirklichkeit schon aus rein chronologischen Gründen nie hätten sein können. Es waren dies der geniale mit rücksichtslosem Spotte austretende Archilochos, der aber sicherlich mehrere Jahrzehnte vor ihrer Geburt schon todt war; dann Anakreon, "der Dichter der Liebe und des Weisnes" und endlich der schwarzgallige Hipponar, die beide vermuthelich noch in den Windeln lagen, als Sappho bereits der Erde Lebewol sagte.

Gegen den Sprung endlich spricht vor allem die weite Entfernung des Ortes von Lesbos. Unter dem leukadischen Felsen hat man nämlich das blendend weiße Kalkvorgebirge zu versstehen, das die Südspitze der im ionischen Meere an der Westskufte Griechenlands gelegenen Insel Leukadia bildet, einer Insel, die jetzt Santa Maura heißt und zu den sogenannten ionischen Inseln zählt. Ferner spricht dagegen der Umstand, daß uns über den Ausgang gar nichts gesagt wird und daß Sappho nachgewiesenermaßen ungefähr 60 Jahre erreicht hat, ein Alter, in dem man sich doch bedenkt solche Sprünge zu machen.

Hinterher kamen nun die hochweisen Grammatiker und nahmen alle die lustigen Schwänke "für baare Münze", verrannten sich aber schließlich in so schrosse Widersprüche, daß sie in ihrer Berzweislung eine zweite Sappho schusen, der sie ihre Stellung in der Halbwelt anwiesen und all die Dinge ausluden, die ihnen für die so hochgeehrte Dichterin doch zu arg vorkamen. Daß nun gerade auch die Liebe zu Phaon auf diese zweite Sappho überstragen wird, erklärt Kock nach Otsried Müllers Borgang richtig damit, "daß die Liebe der Dichterin zu Phaon weder an sich glaublich war, noch auch durch ihre Gedichte bezeugt wurde,

welche offenbar, wie jene fie kannten, den Namen des Phaon nicht enthielten. Denn war dies der Fall, so wäre es widerfinnig gewesen, das Faktum auf einen anderen Namen zu übertragen."

Sapphos Gedichte umfaßten ursprünglich 9 Bücher lyrischen Inhalts; dazu kamen noch Epigramme und anderes. Bon all dem sind auf uns bloß spärliche Bruchstüde gekommen, darunter lediglich ein vollständiges Gedicht, die oben vorgeführte Ode an Aphrodite. Was außerdem noch von Bedeutung ist, wurde in diese Schilderung verslochten.

Die Sprache unserer Dichterin ift ber sogenannte aolische Dialett. Darunter begreift man dasjenige Griechisch, in weldem die Formen fich der griechischen Ursprache noch am meisten nähern. Die breite Mundart, die erst durch Alfaos und Sappho gur Schriftsprache erhoben murbe, bietet an und fur fich feinen eblen Sprachstoff; boch ist fie wunderbar befähigt der verzehrenden Gluth der Leidenschaft Ausdruck zu geben, wie fie anderseits die Traulichkeit des Bolkstones nicht minder glücklich zu treffen vermag. Namentlich aber verstand es Sappho ihr einen Bollaut einzuhauchen, der auch über die Grenzen der Seimath binaus Bewunderung fand. Für jede Stimmung wußte fie ber Sprache ben rechten Ton zu entloden und ihre Gedanten zeichnen fich ebenso durch blühende Külle wie durch feine Anmuth "Was man am meiften an ber gottlichen Sappho bewurbern möchte" äußert ein griechischer Rhetor, "ist, daß fie auch etwas an und für fich gewagtes und schwer zu ordnendes anmuthig Und als Beispiel führt er ben Ausbrud zu verwenden wufite." an, ben Sappho von einem Madchen gebraucht: "golbiger als Gold"; es sei das zwar eine Hyperbel und enthalte im Grunde etwas unmögliches, gleichwol sei es ein anmuthiger und fein, wie es in diesem Falle so oft vorkomme, frostiger Ausbrud. (886)

Derselbe Rhetor rühmt an Sappho die Schönheit und Süße der Diction, wenn sie von Schönheit singe, von Liebe, Frühling und dem Eisvogel. "So hat sie", sährt er fort, "jeden schönen Ausdruck in das Gewebe ihrer Lieder geschlungen, viele auch ihrerseits neu geschaffen. Einen ganz andern Ton aber schlägt sie au, wenn sie den plumpen Bräutigam verspottet und den Thürhüter bei Hochzeitssesten. Da ist sie ganz einsach und gebraucht vielmehr prosaische als poetische Ausdrücke."

In vollkommenstem Einklange hiemit steht die Behandlung des Bersmaßes. Auch heutzutage noch spricht man von der Sapphischen Strophe: ist nun die Dichterin wol schwerlich gerade deren Erfinderin, so hat sie dieselbe doch jedenfalls mit ganz besonderer Borliebe zur Anwendung gebracht, wie denn auch die beiden oben mitgetheilten Oden in diese metrische Form gesteidet sind. Wir wollen uns zur besseren Orientierung ein ebenfalls schon erwähntes Fragment noch einmal vergegenwärtigen:

Bor des Mondes lieblichem Scheine birgt fich Balb der Sternlein funtelndes Schimmern wieder, Wenn er voll im filbernen Lichte ftrahlet Ueber die Lande.

Wie man daraus ersieht, besteht eine Sapphische Strophe ans 4 Bersen, von denen die 3 ersten je 11 Silben haben, während der 4. lediglich 5 zählt. Dieser Schlußvers heißt, weil er ans den Klageliedern um Adonis, den schonen, von Aphrodite geliedten Jüngling entlehnt wurde, der Adonische und bildet zugleich die Grundlage der ersten 3 Verse. Die Sapphische Strophe ist wie kein anderes Wetrum geeignet die rasch auswallende, aber soson wieder auf edles Waß zurückgeführte Empfindung zur Darstellung zu bringen.

Die griechische Lyrik hat auch bas mit bem deutschen Minnefang gemein, daß fie nie ohne Musik gedacht werden dark.

So waren benn ingleichen die eigentlichen Lieber ber Sappho für ben Vortrag einer einzelnen Person bestimmt, die ihren Gesang mit einem Saiteninstrument so wie mit angemessenen Bewegungen be-Und wie zur Zeit des deutschen Minnesanges, so mar auch in der ablischen Lprit der Dichter augleich Componift. Allein mahrend die deutschen Poeten mit einander wetteiferten in ber Erfindung neuer "done", war bei den Griechen alles in bestimmte Normen gefügt und für jede Stimmung lag auch eine entsprechende Form der Musik vor. In der Golischen Tonart mischte sich leidenschaftlicher Ausbruck mit Leichtigkeit .und flie-Bender Harmonie, die jeder Empfindung ein anmuthiges Gewand zu leihen mußten. Gleichwol war auch in der griechischen Rufit fortbildende Thatigfeit nicht ein für allemal ausgeschloffen. Bietmehr wird berichtet, Sappho, die also ebenfalls felbst ihre Ge fange in Musik setzte, habe die mirolydische Tonart erfunden, eine Tonart. auf welche die lodische Musik mit enthusiastischen Charafter und ihrer weichen Instrumentierung jedenfalls von bedeutendem Einfluß mar. Aber auch noch anbere Erfindungen auf musikalischem Gebiete werden ber Dichterin beigelegt, fo die des Pleftron d. h. des Stabchens, womit man die Saiten schlug, und die der Pektis, einer besonderen Gattung von Saiteninstrument. Bei ben homnen endlich, die ein Chor von Frauen oder Jungfrauen unter Flötenbegleitung vortrug, lag es ber Dichterin ob den Tang, mit dem fie ftets verbunden waren, anzuordnen und in genaueste harmonie mit Text und Daufif zu feten.

"Mancher, hoff' ich, ruft Sappho einmal aus, "Mancher, hoff' ich, gedenket auch mein noch in spätrer Zett!"

Und sie ahnte recht! Die Hellenen bewunderten in ihr ein göttliches Wesen; Maler und Bildhauer verherrlichten sie, und die Mytilenäer, bei denen sie hoch in Ehren stand, obwol sie, (888)

wie der Philosoph Aristoteles ungalant hinzusügt, ein Weib war, erwiesen ihr die höchste Auszeichnung d. h. sie ließen Münzen auf sie prägen. Ihr Zeitgenosse Solon, wird uns berichtet, hörte einst seinen Nessen ein Lied von ihr beim Weine singen; er erstreute sich daran und bat den Knaben, es ihn zu lehren. Als er aber um den Grund dieses lebhasten Interesses gefragt wurde, da antwortete er: "Ich möchte nicht sterben ohne das Lied gelernt zu haben." Sokrates preist Sappho als seine Lehrerin und Horaz läßt noch die Schatten der Unterwelt bewundernd auf die "heiligen Schweigens würdigen" Worte der Dichterin lauschen. Ganz besonders aber wurde Sappho in griechischen Epigrammen geseiert: eines nennt sie die 10. Muse; ein anderes sagt, sie ragte im Gesang vor den Frauen, wie vor den Männern Homer; das schönste möge hier vollständig solgen:

Sappho birgst du, äolisches Land — der unsterblichen Musen Sterbliche Schwester so preist sie der erhebende Sang. Kypria nährte sie einst und Eros, und ewige Kränze Flocht auch Peitho mit ihr in dem Pierischen Hain, Hellas Lust und der heimath zum Ruhm. — Ihr Parzen, die dreisach Mit der geschäftigen hand Fäden der Spindel entsock, Warum spannt ihr der Dichterin nicht unsterbliches Dasein, Da sie unsterbliches nur musenbegeistert ersann?

Aber treffend bemerkt ein weiteres Epigramm, sie habe ihre Lieder als unsterbliche Töchter hinterlassen; und in der That, so sehr dieselben durch der Zeiten Ungunst zusammengeschwunden sind, sie treten uns gleichwol in einer Herrlichkeit entgegen, die uns auch heutzutage noch in die Worte des alten ehrlichen Strabon einstimmen läßt: "Sappho ein wunderbares Wesen; denn nicht ist unseres Wissens in der ganzen Zeit menschlicher Kunde ein Weib erschienen, das mit ihr ob der Poesie auch nur eutsernt in die Schranken treten könnte."

#### Anhang.

Es möge hier der Versuch gestattet sein die beiden S. 18 und 14 f. vorgeführten Oden in moderner von mir gefertigter Nebertragung zu geben:

I.

Mit den Göttern wird der Mann nicht tauschen, Der durch beine Rabe wird begludt, Der auf deine fuße Stimme lauschen Darf, den deines Lächelns huld entzückt;

Jenes Lächelns, das in schenes Zagen Mir das herz im Busen stets verstrickt; Denn die Stimme selbst will mir versagen, Wenn ich dich auch nur im Flug erblickt.

Meine Zunge stockt und wilbe Gluthen Buhlen mir ben zarten Leib empor, Bor ben Augen nachtet's, nud es fluthen Wilbe Tone wirr mir um das Ohr.

Bangen Schweiß vergieß' ich; zitternd Granen Faßt mein ganzes Wesen eifig an: Fahler benn die welle Flur zu schanen Fahl' ich deutlich schon des Todes Rah'n.

#### II.

Ew'ge Tochter Zeus', auf hehrem Throne, Aphrodita, lift'ge, hör' mein Flehn: Laß in feines Trübsinns herber Frohne, Herrscherin, mein herz nicht untergebns Rahe mir, wenn jemals meinem Beten Schon vordem du gnädig dich geneigt Und aus deines Baters haus getreten Dich auf goldnem Wagen mir gezeigt!

Ja, von zierlich-flinkem Sperlingszuge Barbst dn ba getragen um ben Saum Dunkler Erbe hin in raschem Fluge Bom Olymp her durch des Acthers Raum.

Und als du jur Stelle, thatft die Brage, Sel'ge, du und fahft mich lächelnd au, Was für Leid mich benn schon wieder plage, Daß zu dir ich jest ben Ruf gethan.

"Bas mag nun dein heißes herz begehren? Ben foll benn schon wieder die Gewalt Süßer Rebe dich zu lieben lehren? Ber ift, Psappha, benn für dich so kalt?

Slieht fie dich, balb wird fie nach dir trachten; Wehret fie der Gaben, gibt fie nun; Liebt fie nicht, bald wird fie nach dir schmachten, Wird fie's gleich dir nicht zu Willen thun."

So benn nah' auch jeht und woll' erheben Mich aus schwerem Leid und gib ihm hin, Was mein sehnend herz sich wünscht gegeben, Und sei selber macht'ge helserin!

#### Anmertung zu C. 14.

7 Ueber Peitho f. Seite 20.

### Sammlung gemeinverftandlicher

### missenschaftlicher Vorträge

herausgegeben von

#### Dr. And. Birchow und Dr. Franz von holsendorff

wird in der fechsten Serie (umfassend die Heste 121—144) unter anderen folgende Abhandlungen enthalten, welche nach und nach erscheinen:

Prof. Dr. Rarl Möbius in Riel: Das Thierleben am Boden ber beutschen Oft- und Norbsee.

Prof. Dr. Schmoller: Ueber die Refultate der Bevolkerungs- und Moralftatiftif.

Friedrich von Sellwald in Bien: Sebaftian Cabot.

Dr. Lefmann: Reform ber beutschen Rechtschreibung.

Prof. G. Hermann Mener in Zürich: Stimm- und Sprachhilbung.

Prof. Dr. Dieftel: Die Gunbfluth und die Fluthfagen.

Dr. M. Magnus in Königsberg: Ueber die Gestalt bes Gebororgans bei Thieren und Menschen.

Prof. Dr. von Holgendorff: Das Eroberungsrecht.

Prof. Dr. Rrenffig: Die Realschule.

Prof. Dr. Weingarten: Die culturgeschichtliche Bebeutung bes englischen und amerikanischen Sektenwesens.

Dr. Friedrich Rapp: Ueber Auswanderung.

Dr. **Manhardt:** Clythia.

Die Berlagshandlung bittet um schleunige Erneuerung der Abonnements, die wie bisher zum Abonnementspreise von 4 Thlrn. ausgeführt werden.

Berlin, im Februar 1871.

C. G. Lüberis'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifins.

## Die britischen Colonien.

Von

Dr. Franz v. Dolpendorff.

Berlin, 1871.

C. G. Lüderit'sche Berlagsbuchhandlung. A. Charifius.

Das Recht der Ueberfehung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Alle Versuche, mit dem Schwerdt in der Hand, ein Weltreich durch Eroberung zu begründen, sind der Reihe nach gescheitert. Wie die Herrschaft des einen Volkes über das andere und die Untersochung der schwächeren Staaten gewonnen wurde, so ist sie auch stets hinwiederum verronnen, wenn nicht hinterher die langsam arbeitende Kraft geistiger Ueberlegenheit aus den Trümmern der Zerstörung ihren Neubau zu errichten begann. Dauernde Eroberungen verzeichnet die Weltgeschichte nur da, wo im Gefolge des Siegers die versöhnende Macht der höheren Gesittung, tieserer wirthschaftlicher Einsicht, umfassenderer Wissenschaft einsherschritt.

Die stetig erobernde Macht menschlicher Arbeit erweist sich in einer dem Auge des Beschauers besonders deutlichen Art in der Begründung des brittschen Weltreichs durch Colonisation. In Zweihundert und fünfzig Jahren, seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts erstand, von einem damals in Europa selbst minder mächtigen Gemeinwesen ausgehend, jene alle Welttheile der bewohndaren Erde umfassende, Staunen erregende Reihe von Ansiedlungen, deren Grundgediet die von den glücklichsten Eroberern früherer Zeiten geschafsenen Reiche an Ausdehnung weit übertrifft und einen Vorgang darstellt, von welchem sich mit Recht sagen läßt, daß er im Verlauf der Jahrtausende weder ein Vorbild gehabt hat, noch auch wegen seiner Eigenartig-

keit Nachahmung ober Biederholung finden kann. Nach amtlider Angabe gablte England im Jahre 1869, abgesehen von dem ungeheuren indischen Reiche, deffen über zweihundert Dillionen gablende Bewohnerschaft durch das erobernde Schwerdt unterworfen ward, acht und vierzig Colonien. In anderen Schriften finden fich andere Biffern aus dem Grunde, weil die Begriffsbestimmung beffen, mas eine Colonie beißen foll, ofters Der Sprachgebrauch bes englischen Rechtes ift geschwankt hat. fich nicht gleich geblieben. Nach einer Parlamentsafte aus bem Jahre 1865 sollen alle diesenigen auswärtigen Befitzungen Colonien genannt werden, in benen fich Organe eigner Gefetgebung befinden "mit Ausnahme der an der Französischen Rufte beleanen Ranalinseln und der Insel Man." In einem anderen Gesetze werden unter Kolonien alle auswärtigen Besitzungen der Krone ohne Ausnahme verstanden. Daraus ergiebt fich, daß das indisch-affatische Reich in gewissen Fällen als eine Kolonie bezeichnet wird, in anderen nicht. Im eugsten Sinne sollten indeffen nur diejenigen Befitzungen ber englischen Krone als Colonie gelten, welche von englischen Anfiedlern bebaut werden, und durch Auswanderung aus dem Mutterlande gänzlich oder aröftentheils bevölkert wurden. Benn man fich biese letztere Borftellung aneignete, so murbe man helgoland und Gibraltar nicht als englische Colonien, sondern als englische Besitzungen zu verzeichnen haben. Indem ich meinerseits das indische Reich bei Seite laffe, will ich, ber englischen Gesetzessprache folgend, auf die sprachlich nothwendige Scheibung zwischen befiedelten und unterworfenen gandestheilen darin Bergicht leiften, daß ich fammtliche auswärtigen Besitzungen unter berselben Bezeichnung zusammenfaffe und als "Colonie" gelten laffe.

In dem Berzeichnisse englischer Colonien finden sich drei zu Europa zählende Besitzungen, nämlich Gibraltar, Malta und

Helgoland. Bier selbständige Kolonien gehören zu Asien, unter ihnen obenanstehend Ceplon mit mehr als zwei Millionen Bewohnern; sodann: die Seestraßenplätze (Malacca, Singapore und Penang, Labuan und Hongkong). Acht selbständig verwaltete Kolonien werden zu Afrika gerechnet, darunter das Kapland als die bedeutendste; sechs und zwanzig zu Amerika, sieben zu Australien. Bon den polaren Regionen des hohen Nordens auf dem amerikanischen Continente beginnend, hat jede Jone dieses Erdtheils dis nahe an die Spitze des südamerikanischen Festlandes herab Stätten englischer Herrschaft auszuweisen. Der gesammte Australische Continent gehört ausschließlich den Engländern, von den größeren Inseln Polynesiens: Neu-Seeland und Tasmanien.

Diese ungeheuren Besitzungen beruhen auf verschiedenen Erwerbstiteln. Gine direkte Besitznahme durch die Krone ohne vorangegangene Eroberung fand nur an unbewohnten oder von wilden Stämmen bevölkerten Landstrichen Statt. Meistentheils geschah dies in der Beise, daß Seefahrer in früheren Jahrhunderten ermächtigt murden, auf Grund "des Entdeckungsrechtes" Landstriche zu besetzen, die in den Augen der Besitzergreiser irgend welchen Werth zu haben schienen.

Einen zweiten Erwerbstitel lieferte triegerische Eroberung. Die glücklichen Seekriege gegen Spanien, Frankreich und Holland endeten meistentheils mit einem colonialen Erwerbe für England. Endlich war es der freiwillige, ohne staatliche Leitung dahinstuthende Strom der Auswanderung, der vielsach über die Gränzen der von der Krone erworbenen Ländergebiete hinausdrängte. So wirkte der wirthschaftliche Geist eines unternehmungslustigen Bolses in wunderbarer Eintracht mit den in die Ferne strebenden Absichten englischer Staatsmänner zur Erreichung eines und desesselben Zieles zusammen! Selbst seinen Verbrechern, die es in

entlegene Fernen zum Zwecke der Unschädlichmachung fortschleppen ließ, verdankte das Staatswesen einen unermeklichen Landerwerd. Zur Unterscheidung der von auswandernden Bölkertheilen selbständig in Besitz genommenen und allmählig besiedelten Länder pflegt man die von der Staatsgewalt selbst durch unmittelbare Besitzergreifung oder kriegerische Gewalt erworbenen Gebietsstrecken als Kroncolonien zu bezeichnen.

Ein geschichtlicher Rudblick auf das Bachsthum der engliichen Coloniallandereien führt uns zunächft nach bem nordlichen Amerika. Neu-Fundland ift die einzige unter ben gegenwärtigen englischen Besitzungen, beren Verbindung mit ber englischen Krone dem 16. Jahrhundert angehört. Schon vor den Englanbern hatten Sollander fich an jenem Puntte des nordamerikanis ichen Festlandes niedergelassen, ber nachmals zum ersten Sandelsplat ber neuen Welt empormuchs und späterhin auch die Emporien der alten Welt überflügeln wird. Schon zu ben Zeiten ber ersten englischen Revolution ließ sich voraussagen, daß die colonifirende Araft der Englander in Nordamerika die Rebenbuhlerschaft aller anderen seefahrenden Nationen überholen werde. Spanien und Portugal waren damals bereits im Berfall, nachbem der ungeheure Gewinn ihrer ersten Entdeckungen ihren Unternehmungen gleichsam ben verhängnigvollen Grundzug eines ben Geift lähmenden Glücksiviels eingeprägt hatte. Holland war nach glänzendem Aufschwunge nur kurze Zeit im Stande, neben der überlegenen Polisfraft der Englander Stand zu halten und in Frankreich scheiterten großartig angelegte Plane ber Staatsmänner ichon bamals an jener Leitungsbedurftigfeit einer unselbständigen Menge, die zu eigner Unternehmung in entlegnen Beltgegenden weber Neigung noch Berftandniß zeigte.

Die zweitälteste unter ben ben Englandern verbliebenen nordamerikanischen Colonien find die Bermuda 8. Inseln, welche (898)

1609 von Englandern besett murben, beren vom Abmiral Sir George Somers geleitete, nach Birginien beftimmte Unternehmung Schiffbruch gelitten hatte. Der Birginischen Compagnie im Jahre 1612 verlieben, murben fie nachmals für ben gegenwärtigen Preis eines mäßig großen nordbeutschen Bauerhofes an eine eigene, aus hundert und zwanzig Personen bestehende Unternehmergesellschaft veräußert, von welcher fie erft 1684 an die englische Krone zuruckelangten. Ihre ehemalige Bedeutung als Bwischenftation bes Stlavenhandels ift langft geschwunden. Die noch jett umfangreichen Schiffswerfte biefer bem Ruftengebiete ber nordameritanischen Union nahe gelegenen Infelgruppe weisen vielmehr auf die Wechselfälle eines zwischen Rordamerita und England etwa möglichen Seefrieges bin. Bahrend eines folden bieten die Bermudas-Inseln eine nicht zu unterschätzende Bufluchtsftätte für englische Dampferflotten, die von bier aus abwechselnd die nördlichen oder füdlichen Safen des Unionsgebietes au bedroben ober die Bereinigung feindlicher, getrennt operirender Flottenabtheilungen zu erschweren vermögen. So lange bas Privateigenthum im Seefriege feindlicher Begnahme unterliegt, wird auch die Behauptung der Bermudas-Infeln fur England wichtig bleiben.

Ganz dasselbe ist von den Bahamas-Inseln zu sagen, welche in den Händen der Engländer die gleiche Rolle spielen, indem sie den Vertehr zwischen der Mündung des Mississpielen der atlantischen Küste der Vereinigten Staaten zu Kriegszeiten durchschneiden können.

Schon während ber Entzweiung der Union, im letten Bürsgerkriege wurden die Bahamas-Inseln den Amerikanern unbesquem. Bon ihren schwer zugänglichen Gewässern aus gelang es den substaatlichen Blokabebrechern die Häfen der aufständischen Staaten mit Ariegsmaterial zu versorgen. Auch die Bahamas-

Inseln bilben eine leicht zu vertheibigende Seefestung. In hanbelspolitischer hinficht sind sie von geringem Werthe und weit zurückstehend hinter den westindisch en Besitzungen, von denen die Mehrzahl ursprünglich den Spaniern und Franzosen gehörte und erst später an England abgetreten wurde. Eine von ihnen (Tabago) ward den Hollandern entrissen.

Freilich ist auch auf den Bestindischen Inseln die Gelegensheit zur schnellen Bereicherung entschwunden, seitdem das Pflanzerwesen durch die Abschaffung der Negerstlaverei so erhebliche Einbuße erlitt. Noch besinden sie sich in einem schwankenden und unsicheren Uebergangszustande zwischen einem ursprünglich auf Zwangsarbeit gegründeten Großgrundbesitz und einer freien Erzeugung von colonialen Producten, zu deren Hervorbringung die Kräste europäischer Ansiedler untauglich sind. Vornehmlich ist Jamaica, ehemals eine der werthvollsten Colonien, in einen kaum auszuhaltenden Verfall gerathen. Nur an der weuig umfangreichen Insel Barbadoes rühmen neuere Berichte einen Ausschwung des Handels

Die Zukunft der westindischen Besitzungen scheint, was wirthschaftliche Entwickelungen anbelangt, wesentlich bedingt von der günstigeren Gestaltung der zwischen den Schwarzen und den Europäern obwaltenden Verhältnisse. Auch läßt sich voraussehen, daß einzelne der günstiger gelegenen Inseln aus einer Durchstechung des centralamerikanischen Isthmus erhebliche Vortheile ziehen werden. In Voraussicht eines solchen Ereignisses hatte sich die englische Krone auch den centralen Küstenstrich von Honduras angeeignet, welcher dem Handel werthvolle Hölzer liesert. Auf dem südamerikanischen Festlande besitzt England einen Theil von Guvana, dessen climatische Verhältnisse wenig von densenigen der französsischen Deportations-Stationen von Cavenne abweichen. Eine Hebung dieser tropischen Colonie er-

wartet man von einer regelmäßigen Zufuhr afiatischer Arbeiter, beren unter betrügerischen Formen betriebene Anwerbung einen Erjat für den Berlnft bringenden Begfall der Staverei gewähren foll.

Die bisher bezeichneten Colonien gehören sammtlich der nördlichen Halbtugel an, in die südlich gemäßigte Zone fallen nur die bisher wenig befiedelten Faltlands-Inseln, deren rauhes und nasses Klima ein im Ganzen fruchtbares und der Viehzucht günstiges Beideland bei der Nähe des großen und zukunstreichen La Plata-Gebietes bisher wenig begehrenswerth erscheinen ließ.

Unter ben afrikanischen Colonien, welche zusammen etwa 1.200.000 britische Unterthauen gablen, ift die Ansiedlung am Gambiafluß bie altefte. Ihre Erwerbung reicht in bie Regierungszeit Carls I. (1631) zurud. Gegenwärtig bildet fie einen Beftandtheil der Gesammtgruppe westafrikanischer Besitzungen, zu benen das fiebergefährliche, selbst von den tapferften Truppen als Garnison gefürchtete Sierra Leone und Lagos gehören. Ursprünglicher 3wed ber hier begründeten Riederlassung war die Ausbeutung bes Sclavenhandels, dem einige englische Städte ihre Reichthumer verbankten. Gleichsam zur Guhne biefes verbrecherischen Menschenraubes bienten bie westafritanischen Colonien später als Stuppuntt jener Anftrengungen, welche ber wirksamen Unterdrückung bes Regerhandels bienten. Nachdem der glückliche Ausgang bes nordameritanischen Bürgerfrieges ber Stlaverei in den Unionsstaaten ein Ende gemacht hat und deren Aufhören auch für biejenigen amerikanischen Staaten und Staatstheile vorausgesehen werden tann, in denen fie gegenwärtig noch befteht (wie in Brafilien und auf Cuba), kann es fraglich werden, ob England in ber Zukunft biefe ungefunden und Menschen verzehrenden Standquartiere aufrecht erhalten wird. An St. Se-

leng sei hier nur im Vorübergeben erinnert. Außerhalb ber Rreise der Geographen und Seefahrer wurde das Giland wenig bekannt geworden sein, wenn nicht der erfte Rapoleon seine letten Lebensiahre daselbit in Gefangenschaft zugebracht hatte. umgeben von jenem mächtig wirkenden Reiz des Tragischen, welcher ber Gefangenschaft seines gleichnamigen Neffen in Deutschland ganzlich mangelt. Als die werthvollfte unter den afrikanischen Besitzungen der englischen Krone ift die Rapcolonie zu rubmen. Klima und Boben find europäischen Anfiedlern in hobem Mage gunftig. Der ursprünglich bewegende Grund ber Befitnahme war indessen nicht die Aussicht auf des Ackerbaues und ber Biehaucht lohnenden Ertrag. Den Portugiefen, welche fich des gandes zuerst bemächtigten, und ihren Ueberwältigern den Hollandern erschien das Rap der guten hoffnung als der Punkt, von welchem aus der Seemeg nach Oftindien beherrscht wird. Anch für England fiel biefer Gefichtspunkt schwer ins Gewicht. So lange ber Personen- und Guterverfehr zwischen England und Oftindien auf den Seeweg allein angewiesen war, mar die Rapcolonie ein nahezu unentbehrliches 3wischenglied in der Indien umschlingenden Rette englischer Besitzungen. Wenn auch der Perfonen- und Postverkehr seit langerer Zeit wiederum ben furgeren Beg durch das rothe Meer und über Aegopten eingeschlagen bat, fo scheint es boch, als ob auch nach der Gröffnung des bie Landenge von Suez burchziehenden Ranale und beffen möglicher Bertiefung der große Frachtverkehr den Weg um die Kapcolonie Auch die bem Rap zunächst liegende, bem beibehalten wird. Oftrande des füdafrifanischen Festlandes angehörende Besitzung von Natal ift wegen ihrer bem Anbau gunftigen Berhältniffe im Aufschwunge begriffen.

Auf die politischen Beziehungen Englands zu seinen indiichen Besitzungen weisen auch die Riederlassungen auf jenen Insel(902)

gruppen und Eilanden, welche dem Seewege nach Oftindien zunächst gelegen sind: die Senchellen und Mauritius. Insbesondere wird der Werth der Senchellen, deren Bevölkerung gegen 327.000 Seelen beträgt, von den Engländern nicht gering veranschlagt.

Wie England überall bemüht war, seine Seewege mit geeigeneten Herrschaftsstationen zu säumen oder mit Ruheplätzen auszustatten, erweisen auch die späteren Anlagen von Aben und die Besitzergreifung der kleinen den Eingang zum rothen Weere schützenden Insel Perim. Beide gehören zu den jüngeren Besitzergreifungen und hängen mit der Einrichtung der englischendischen Ueberlandsroute zusammen.

Den Verkehrsweg nach hinterindien, China und Japan fichern die Anlagen an den Seewegen von Malacca und die seit bem vierten Jahrzent unseres Jahrhunderts wichtig gewordene Besitzung von Songkong, beffen Lage in ber Rabe bes chinefischen Festlandes der englisch=chinefischen Machtstellung einen werthvollen Stütpunkt bietet. In dem Zeitraum von 1859 bis 1869 ftieg der Schiffsverkehr in diesem hafen von 626.536 auf 2.562.528 Tonnen. Labuan, eine in ber Nähe von Borneo gelegene Jusel ward 1846 vom Sultan von Bruni erworben. Sein Berth beruht auf bem Borhandensein von Steinkohle und seiner Lage als Zwischenstation ber Handelsschiffe, die zwis schen hinterindien und China verkehren. Uebrigens betrug bie weiße Bevolkerung im Jahre 1867 nur 45 Personen. Bedeutsamer als alle übrigen ganderwerbungen Englands mit alleiniger Ausnahme von Oftindien, find die Auftralischen Rolo= nien, bestehend aus fieben von einander gesonderten Gemeinwefen. Das älteste biefer Pflanzländer verdankt feine Anfiedlung bem Bedürfnisse bes Mutterlandes, fich seiner schwerften Berbrecher durch Transportation zu entledigen. Etwa ein Jahr vor

dem Ausbruch der französischen Revolution landete an einer vom Seefahrer Coof entbeckten Ginbuchtung ber Rufte von Neu-Sud-Bales, in Mitten einer Ginode, jene Schaar von Sträflingen, von denen an den Ufern der Botany : Bap die jest glänzende Sauptstadt Sydney begrundet mard. An unwirthlicher Rufte ausgesetzt und längere Zeit hindurch der Gefahr bes hungertodes preisgegeben, eroberten englische Berbrecher im harten Kampfe gegen eine schwer zu bewältigende Heerschaar natürlicher hinderniffe, den Boden, auf welchem fich gegenwärtig eine blühende Cultur entfaltet hat: eine Thatsache, nicht unwurdig der Erinnerung an die Sage, welche das weltherrschend gewordene Rom durch eine Bande latinischer Räuber an den Ufern der Tiber begründen ließ. Aus Unfreiheit und Straffnechtschaft arbeitete fich an dem öftlichen Geftabe Auftraliens allmählig ein freies und auf seine Unabhängigkeit stolzes Geschlecht von Anfiedlern empor. Auch die zweitältefte Colonie, Tasmanien, war ursprünglich nur zur Aufnahme von Berbrechern bestimmt gewesen und schien vermöge seiner insularen Lage besonders geeignet, als ein großer Rerfer zur Bemahrung ber ichwerften Miffethater zu bienen. Daß der Auswurf englischer Gefängnisse fur die europäische Gultur ben Pionierdienft in einer der entlegenften Gegenden verrichten murbe, vermochte felbft ber Blick bes fühnften Staatsmannes zu Anfang biefes Jahrhunderts nicht zu ahnen. Das Mutterland batte, als es feine vermeintlich verlorenen Sohne ausftieß, feine andere Sorge als fich ihrer dauernd zu entledigen und jeder Gefahr ihrer Rüdfehr vorzubeugen.

Auch Westaustralien, Anfangs nicht zu einer Berbrechercolonie bestimmt, erbat später eine Zusendung von Arbeitskräften aus den englischen Strafanstalten. Selbst in den an der australischen Südfüste belegenen Pflanzstaaten von Südaustralien und von Victoria, welches lettere gegenwärtig der Entwickelung ber benachbarten Colonien vorausgeeilt ist, bilbeten zuwandernd entlaffene Straflinge ber naber gelegenen Transportationsftation einen nennenswerthen Beftandtheil der Bevölkerung. Die junafte Colonie "Röniginland" (Queensland), deren subtropisches Klima die Arbeit europäischer Anfiedler von der Bodenbebauung teineswegs ausschließt, war theilweise von dem zunächst angranzenden Neu-Süd-Bales aus bevölkert worden. Unabhängig pon den englischen Transportationen geschah seit 1839 die Ansiedlung auf Reu-Seeland, beffen Bevölkerung noch gegenwärtig einen bartnäckigen Rampf gegen den eingebornen Stamm der Maoris au bestehen hat. Obwohl bieser fich durch gabe Rraft vor den Bölkerschaften auberer Infeln Polynefiens auszeichnet, scheint auch er dem Untergange geweiht, wenngleich sich sein Schickfal weniger schnell erfüllen burfte, als basjenige ber Ureinwohner Tasmaniens, deren letzter Sprößling vor einigen Jahren verstarb, ohne jene romantische Feber zu begeiftern, welche dem Untergang einiger nordamerikanischer Indianerstämme eine menschlich berechtigte Rlage weihte. Nachbem die auftralischen Kolonien zu größerer Selbständigkeit erftarkt waren, erhob fich übrigens ein allgemeiner Biberfpruch gegen die Bufuhr englischer Berbrecher und, zur rechten Zeit nachgiebig, entschloß fich bas Mutterland von einer Strafpraris abzugeben, der jene Ansiedlungen ihre Entstehung verdankten und für welche fie meiftentheils bestimmt aemefen waren. Ginen Bendepunkt in ber inneren Geschichte Auftraliens bildete bie Entbedung der Goldfelder von Neu-Gud-Wales und vornehmlich von Victoria, deffen Hauptstadt Melbourne in unerhörter Schnelligfeit emporblubte. Um biefes fast beispiellose Wachsthum zu bezeugen, genüge die Anführung einer einzigen Thatsache: Bon 800.000 & im Jahre 1853 stieg die

Einfuhr der auftralischen Colonien auf 10 Millionen im Jahre 1867.

Uebrigens sind die Verhältnisse der einzelnen australischen Golonien sehr verschieden geartet. Am weitesten zurück blied Westaustralien, dessen am Schwanensluß belegene Hauptaussiedlung durch weite auf dem Landweg unzugängliche Strecken vom Verkehr mit den übrigen australischen Riederlassungen getrennt ist. Zwischen Westaustralien und Victoria in der Mitte der südaustralischen Küste liegt die Colonie Südaustralien, dessen Hauptstadt, Adelaide, einen nicht unerheblichen Bestandtheil deutscher Ansiedler unter seinen Bürgern zählt.

Ein Ueberblick über die englischen Colonien in der alten und neuen Belt belehrt uns, daß deren Besen und 3weckbestimmung aus mannigsach verschiedenen Richtungen entsprungen ift.

Bunachft bietet fich unferer Betrachtung eine erfte Gruppe bar, bestehend aus solchen, welche als Handelsstationen und Seefeftungen bezeichnet werden konnen. Dahin rechnen wir: Gibraltar, Malta, die Bermuden, die Bahamas, Singapore und die ihnen abnlichen, an porspringenden Ruftenpunkten ober Reerengen gelegenen Befitzungen, sowie jene Infeln, welche einen Sandelsweg zu fperren vermögen. Solange England feinen Beruf in die Behauptung eines Seehandelsmonopols fette, mußten seinen Staatsmännern gerade solche Plate werthvoll und wichtia erscheinen. Ihre Kesthaltung erlaubte ben Seehandel ber Reutralen zu übermachen, ber Kaperei Stützpunkte zu bieten und ber englischen Flagge das Symbol der Weltherrschaft zu verleiben. Auch gegenwärtig ift biefen Besitzungen nicht jeder Berth abzufprechen. Dennoch läßt fich nicht leugnen, daß fie gegenwärtig unter ben englischen Colonien ben unterften Rang einnehmen. Es fragt fich, ob England aus der Festhaltung folder Besitzungen erheblichen Bortheil gieht. Bas die europäischen Seefestun-

gen anbelangt, so ift ftets baran zu erinnern, daß ihre Lage bas immer ftarter anwachsende Nationalitätsgefühl folder Staaten herausfordert, deren Bubehör gleichsam willfürlich durch England beeintrachtigt erscheint. Geographisch betrachtet gehören die normannischen Inseln im Kanal zu Frankreich. Ihre Bevölkerung rebet eine von der englischen verschiebene Sprache. Ihre Gesetze und Sitten find benjenigen ber Rormandie nahe verwandt; obgleich nicht geleugnet werden kann, daß die Bewohner ber normannischen Inseln fich einer Gelbständigkeit erfreuen, die nichts au munichen übrig läßt, erscheint ihre Unterwerfung unter bas englische Scepter bennoch als eine historische Bufälligkeit, die nur beswegen erträglich wird, weil das centralistisch regierte Frankreich den Neigungen der Insulaner weniger begehrenswerth erscheint, als die Verbindung mit einem Staate, der an fich betrachtet, den Rormannen zwar fremdartig gegenüberfteht, aber bennoch den Beftand alter und theuer gewordener Ueberlieferungen beffer gemährleiftet.

Daß helgoland geographisch eben so sehr zu Deutschland gehört, wie die friesischen Inseln, leuchtet sofort ein. Als England die Insel unter seine Botmäßigkeit nahm, waltete kaum ein anderes Interesse ob, als dassenige, in den Mündungen der deutschen Ströme eine Schmuggelstation zu besitzen. Während der Continentalsperre war helgoland aus diesem Grunde nicht ohne Bedeutung. In den händen der Deutschen würde es eine Blockade der Elbe und Weser erheblich erschweren; in den händen der Engländer verewigt es die Erinnerung an die Zeiten unserer Schwäche und Erniedrigung. So lange England geneigt wäre, sich in die Wirren der continentalen Politik thätig einzumischen, wäre helgoland deukbarer Weise ein Stapelplatz für die Anhäufung von Kriegsmaterial oder eine Werbestelle, an welche Abenteurer zur Besahung der englischen klotte gegen Zahlung

eines guten Handgeldes gelockt werden könnten. Noch während bes orientalischen Krieges wurden auf dem rothen Felsen für eine geworbene Truppe Baracken errichtet. Seitdem ein mächtiges Staatswesen an den Küften der Nordsee die deutsche Fahne entfaltet und Deutschland mehr und mehr seiner Bedeutung als seefahrende Nation sich bewußt wird, wächst auch die Mißgunst, mit welcher eine gleichsam zudringliche Nachbarschaft der Fremdeu angesehen wird.

Das Gleiche gilt von Gibraltar. Englische Besatung und englische Flagge auf einem zur Gudfufte Spaniens geborigen Vorgebirge find feit bem Anfange bes vorigen Sahrhunderts als eine schwere Herausforderung vom castilianischen Stolze empfunden morben. Für die Empfindung der Spanier ift die Duldung der Fremdherrschaft an den Saulen des hercules faum weniger brudend, als die Aufpflanzung ber französischen Flagge auf der Insel Wight für die Engländer sein wurde. iprach für die Behauptung der englischen herrschaft über Gibraltar ein gewichtigerer Grund, als für die Befitnahme von Helgoland. Rachdem Spanien von feiner Macht berabgefunten und seine Krone an die Bourbons gekommen war, hatte England hinreichende Veranlaffung, auf seiner hut zu fein und einer übermäßigen Abhängigkeit der pyrenäischen Salbinsel vom frangöfischen Ginflusse zu wehren. Bur Beit ber Rapoleonischen Rriege hat fogar die englische Berrichaft auf bem Kelsen von Gibraltar den Spaniern felbst wesentliche Bortheile gebracht, und auch gegenwärtig ist zu fagen: bag Gibraltar nicht gegen Spanien, sondern gegen Frankreich festgehalten wird und nach feiner natürlichen Lage mahrend eines Seefrieges die Bedeutung bat, eine Bereinigung ber frangofischen Streitfrafte ber Mittelmeerfüste mit benjenigen ber atlantischen Safen zu verhindern ober zu erschweren.

Am weniaften ift vom Standpunkt ber europäischen Nationalitätspolitik gegen ben Befitz von Malta einzuwenden. diefer durch ihre hafenbildung ausgezeichneten Infel mischte fich bas italienische Element mit bem maurischen, ohne daß die Bevollterung die Rraft zur Begrundung eines eigenen Staatsmefens Da die Gafen der ficilianisch=italienischen Gudfuste und ber afrikanischen Nordküfte nicht leicht zugänglich sind, unterbricht bie englische Herrschaft in La Valette die Communicationen zwischen Toulon und dem Oftgestade des mittellandischen Meeres. Wenn Frankreich überhaupt in der orientalischen Frage eine Rolle ju fpielen unternahm, fo konnte es nur in Gemeinschaft mit England, niemals gegen beffen ausgesprochenen Willen in bie Augelegenheiten ber Türkei fich einmischen. Durch Malta binveichend ftart im Mittelmeere, vermochte England ben Griechen bei der Berufung einer neuen Dynastie die Morgengabe der Jonifchen Infeln unter Bergichtleiftung auf fein Protectorat barzureichen.

Was in Spanien mit Beziehung auf Gibraltar wird auch in Nordamerika mit Beziehung auf die Bermudas und Bahamas Inseln wahrnehmbar. In der Deukweise der modersnen Enlturvölker prägt sich das Bild eines ihnen durch die Nastur zugewiesenen Staatsgebietes immer schärfer ein, und die Gesgenwart ist wenig geneigt, den Rechtsgrund der Verjährung oder des längeren Besitztandes zu achten. Das auf den ionischen Inseln gegebene Besipiel lätzt hoffen, daß England auch in ähnslichen Källen dem Selbstgefühl der ihm besteundeten Nationen Zugeständnisse machen kann, ohne einseitig auf einen nur historischen Besitztiel zu pochen. Nur darf man von seinem Selbstgefühl nicht erwarten, daß es aus einer Stellung zurückweiche, deren Räumung seine Gegner stärken könnte oder als Anzeichen der Schwäche zu deuten wäre.

Eine andere, von den soeben beschriebenen Berrschaftstatio nen verschiedene Rlaffe colonialer Befitzungen ift daburch gefennzeichnet, daß in ihnen eine fremdlandische Cultur gur Beit ihrer Aneignung bereits vorhanden war und auch nach dem hinzuteten englischer Anfiedler bestehen blieb. In ihnen ift das englische Element zwar das regierende und herrschende, aber an Anzahl guruckstehende. In erfter Reihe ift hier Oftindien zu neunen, deffen Unterwerfung unter die englische Herrschaft nabezu ein Bunder genannt werden tann. Bor ber Betrachtungsweise ber Drientalen kann die Thatsache, daß ein ungeheures Reich von meniaen thatfraftigen Mannern mit einer feineswegs bedeutenben heeresmacht gelenkt wird, kaum anders erklarbar fein, als burch die Vorftellung einer mit übernatürlichen Mitteln wirfenben Zaubergewalt. Auch Ceplon, früher von den Sollandern ausgebeutet, befaß eine boch entwickelte einheimische Cultur, als es 1796 unter englische Botmäßigkeit fam. Debrere Dillionen Einwohner werden auch hier von etwa drei Taufend Englandern befehligt, unter benen ungefähr zwei Drittel bem Beamten- und Soldatenstande angehören. Rur wenige von benen, welche, aus Europa kommend, ihren Kuß ans Land setzen, sind gewillt ober porbereitet, zeitlebens in biesen Beltgegenden zuzubringen. ift taum zuläffig, die in Indien ober Ceylon lebenden Englander als Colonisten zu bezeichnen. Ihr 3wed ift eine nur zeitweise Residenz in der heißen Bone. Die wohlhabende Klaffe sendet ihre Kinder fogar vielfach zur Erziehung nach Guropa, um fie bem erschlaffenden Ginflusse eines tropischen Klimas zu entzieben.

Ueber den unermeßlichen Werth Oftindiens für den englischen Handel ist es unnöthig, ein Wort zu verlieren. Ob es zulässig ist, diesen kostdaren Besitz bereits jett als in einer weiteren Zukunft gefährdet zu betrachten, läßt sich schwer entscheiden. Richt (910)

ohne Beunruhigung betrachten manche Engländer das Vordringen der russischen Herrschaft nach den centralasiatischen Gegenden. Selbst diese Befürchtung kann indessen zur Befestigung der englischen Regierung gereichen, wenn sich diese bemüht, weniger mit den Mitteln der Gewalt als durch weise bewirkte Wiederbelebung einer ins Stocken gerathenen Cultur in Indien ihre Ueberlegensheit darzuthun.

In einigen anderen Besitzungen haben sich europäische Bevölkerungselemente unter englischer Herrschaft in ihrer Eigenthümlichkeit aufrecht zu erhalten vermocht. Auf einigen westindischen Inseln behaupteten sich spanische Pflanzer im Besitz ihres Grundeigenthums; in Kanada erhielten die älteren französischen Ansiedler ihre Sitten und Gebräuche und auch in der Kapcolonie blieb manches Herkommen der holländischen "Bauern" bestehen.

Eine britte und lette Kategorie englischer Besitzungen trägt das volltommen nationale Geprage rein englischer Pflanglander. In ihnen mar weder eine alte einheimische Cultur zu schonen. noch auch der Widerstand historischer Aleberlieferungen zu be-In diesen Pflanzstaaten, in denen englisches geben pulfirt, englische Gewohnheit berricht und der Bauftil englischer Rirchthurme in Stadt und gand fich wiederholt, galt es nur, die naturmuchfige Robbeit einer noch vorstaatlichen Bevolkerung unter bie Gesetze und Anspruche höherer Bilbung zu bringen oder — auszurotten: ein Kampf, ber entweder wie in Ranada und Anftralien als bereits völlig entschieden angesehen werden fann ober mindestens, wie in Neuseeland ober ben afrikanischen Rafferdiftritten einer zweifellosen Entscheidung entgegengeht. Auf ben unbetheiligten Buschauer macht es einen fast ironischen Gindruck, wenn man wahrnimmt, wie einzelne englische Wohlthätigfeitsvereine von untergehenden Urbevölkerungen das in ehernem Schritte herrannahende Schickfal bes Unterganges durch die Auslegung von Subscriptionsbogen abzuwenden suchen. Bei einigen nordamerikanischen Stämmen bleibt kaum etwas anderes übrig, als dafür zu sorgen, daß den anthropologischen oder ethnographischen Sammlungen in den Geräthen oder Schädeln eines unterzehenden Urvolkes die letzten Erinnerungszeichen erhalten werden.

In ihrer wirthschaftlichen Entwickelung sind diese Pflanzstaaten sehr ungleich. In einzelnen Distrikten Australiens eine
nomadistrende, insbesondere der Schaafzucht obliegende Hirtenbevölkerung, in anderen Gegenden die industrielle Ausbeute des
Bergbaus. Hier die Gewinnung tropischer und subtropischer Producte mit gedungener Arbeit. Dort die englische Farm,
welche ihr Getreide selbst baut und ihre Rinder hinter Heden
und Zäunen pflegt. An den Gestaden der Küste die Handelsstädte, deren Reichthum sich in den Fluthen der See oder großer Stromläuse abspiegelt. In den Gebieten der Hubson's Ban der
Täger, der dem Biber nachstellt und von dem Indianer Pelzwert eintauscht.

Alle menschlichen Lebensformen spielen in diesen Pflanzstaaten ineinander. Diese Abstusungen colonialer Gesittung sind
für den Beobachter von hohem Interesse; sie bieten der Culturgeschichte ein noch zu wenig benutztes Beobachtungsfeld, aus
dessen planmäßiger Untersuchung manche wichtige Rückschlüsse auf
die älteste Geschichte der Menschheit übertragen werden können.

Augesichts so mannigsach abgestufter Elemente der Gesittung, wie sie in Kanada, Süd-Afrika und Australien unserem Auge sich darbieten, von dem die Combinationen des Weltmarktes berechnenden Großhändler durch die vielfältigsten Gliederungen des öconomischen Lebens hindurch dis zum Menschen verzehrenden oder doch wild gebliebenen, jedem Bildungsversuche unzugänglichen Ureinwohner: ein Bild von Uebergängen und Abstusungen, ähnlich den Begetationsformen, welche von dem üppig ausgestatteten

Rüftensanme einer tropischen Landschaft bis zur Gränze bes ewigen Schnees in langsamen Bandlungen vom Reichthum bis zur Berkummerung der Natur umschlagen.

Don der Gestaltung der wirthschaftlichen Entwickelung wird auch die politische Inkunft der englischen Pflanzstaaten abhängen. Ueberall, wo Engläuder selbst den Boden bauen, ist eins erreicht: ihre Selbstregierung. Die ehemals wichtige und oft verhandelte Frage: ob England im Stande sein werde, seine über den Weltball zerstreuten Ausiedlungen mit Gewalt der Wassen zu vertheidigen, hat den englischen Colonisten gegenüber keine Bedeutung mehr. Wo wäre die Macht, die von Enropa aus im Stande wäre, den Engländern auch nur einen der Pflauzstaaten zu entreißen, wenn deren Bevölkerung zur Selbstvertheisdigung entschlossen ist? Selbst eine starke seindliche Rotte würde in entlegenen Welttheilen, wenn sie deren Gestade zu erreichen vermöchte, wenig, außer einer Beschießung von Hafenplätzen, bewerkstelligen.

Soweit an auswärtige Verwickelungen zu denken ift, könnte den englischen Colonien nur eine erusthafte Gefahr drohen. Das stets zunehmende und schnell wachsende Uebergewicht der nordamerikanischen Anion läßt es zweiselhaft erscheinen, ob England in einem Kriegsfalle seine angränzenden oder zunächst gelegenen Bestyungen erfolgreich zu schützen vermöchte. Ist England im Stande, seine dünn bevölkerten Landstriche an der Rordstänze der Union gegen einen erusthaften Angriss zu behaupten? Ein Zusammenstoß zwischen England und Nordamerika wäre nur unter der Boraussehung denkbar, daß völlig verblendeter Haß und wilde Leidenschaft die Oberhand gewönnen über die Stimme der Vernunft und die Rathschläge wohl exwogener Interessen. Es ist wahrscheinlich, daß Englands Kräfte nicht ausreichend sein würden, die Landzebiete der kanadischen Consöderation und

von Neufundland zu behaupten. Aber nichts spricht für die Annahme, daß England einer bloßen Drohung weichend, ohne einen Bersuch der Abwehr eine Bevölkerung einfach preisgeben würde, die gegenwärtig in anhänglicher Treue dem Mutterlande etzgeben ist.

Mag auch der Verlust von Kanada im Falle eines amerikanischen Krieges als unabwendbar gelten, so bleibt es doch fraglich, ob die Republik durch den Zuwachs einer aufrichtig monarchisch gesinnten Bevölkerung auf die Dauer gewönne. Längere
Zeit hindurch unzufrieden, sind die britischen Besitzungen in Nordamerika, nachdem sie eine allen ihren Bunschen entsprechende Bersassung und die Gewährleistung freiester Selbstverwaltung empfangen haben, ihrem Stammlande mehr zugethan, als irgend ein anderes Pflanzland.

Für den Staatsmann ist das Nebeneinanderbestehen dieser beiden Staatskörper von wesentlich verschiedener Regierungsform in Nordamerika von hohem Interesse. Seite an Seite berühren sich auf einer vom atlantischen bis zum stillen Ocean reichenden Gränzlinie eine in unermeßlichem Ausschwung begriffene, vom Machtgefühl tief durchdrungene, Republik und eine aus ähnlichen Bevölkerungstheilen zusammengesetzte Colonie, deren königliches Haupt hunderte von Meilen entfernt ist.

Die politische Denkweise der Kanadier bewegt sich augenblicklich in einer den amerikanischen Anschauungen entgegengesetten Richtung. Ihre Verfassung beruht zwar auf denselben Grundlagen der Selbstverwaltung und der Verbündung mehrerer Anfangs von einander unabhängigen Colonien. Die im britischen Nordamerika gebildete Conföderation stellt eine Vereinigung dar, deren Zweck in gemeinschaftlicher Vertheibigung und in gemeinsamer Herstellung großer Verkehrswege besteht. Aber, wie äbnlich immer die Verhältnisse in vieler Hinsicht denjenigen der Union sein mögen, das monarchische Gefühl von Kanada ist fast in demselben Maße gewachsen, in welchem der Republikanismus in der Union die Zuversicht einer in Amerika gebietenden Stelslung gewann. Die Nachbarschaft des gewaltigen Staatswesens, das gerade seit dem Bürgerkrieg so vielsache Beschwerden gegen England erhob, hat der Anhänglichkeit der kanadischen Bevölkerung an ihr Mutterland keinerlei Abbruch zu thun vermocht. So sehen wir dicht nebeneinander auf dem amerikanischen Constinent zwei Staatsbildungen, die beide auf einer wesentlich demoskratischen Gesellschaft ruhen, aber dennoch unter verschiedenen Staatsformen ihren Entwickelungszielen nachstreben.

Sollte Ranada jemals ben ernstlichen Bunich zu erfennen geben, sich mit der nordamerikanischen Union zu vereinigen, fo wird England mahrscheinlich nicht versuchen, feine transatlanti= ichen Besitzungen mit dem Schwerdte in ber hand gewaltsam festzuhalten. Die zuweilen, wenn schon vereinzelt, aus auftrali= fchen Colonien gehörte Drohung einer Lobreifung vom Mutterlande vermag nicht mehr, das Dhr der Englander zu erschrecken. Es ift zu augenscheinlich, daß die Bortheile ber gegenseitigen Beziehungen wesentlich auf Seite ber Colonien liegen. Denn bas Mutterland ift es, welches die Rosten ihrer außeren Bertheidigung in der Bestreitung des Aufwandes fur Beerwesen und Flotte fast ausschließlich trägt, ohne seinerseits von den Colonien mehr zu empfangen, als eine leitende Ehrenftellung. Selbst der Bortheil eines in den Colonien eröffneten handelsgebietes murbe burch eine Abtrennung der Colonien kaum wesentlich verringert merben.

Die Regierungsform der von Engländern besiedelten Pflanzsstaaten erscheint als eine im Großen und Ganzen einfache Nachsbildung des englischen Berfassungsbaues.

An der Spige der Staatsgeschäfte waltet ein Gouverneur,

als die Darstellung des monarchischen Princips. Dem englischen Oberhause entspricht ein ihm zur Seite stehender Gesetzgebungsrath, dem Unterhause die Bolksvertretung unter dem Titel einer gesetzgebenden Versammlung. Das Eingreisen der Krone in den Gang der colonialen Angelegenheiten ist auf mindestes Maß zurückgeführt. Es bethätigt sich kaum anders, als in negativer Weise durch Einlegung eines Beto gegen solche Akte der Colonialgesetzgebung, welche der Wohlfahrt des Heimathlandes hinzberlich sein könnten.

Thatsachlich erfreuen fich die Colonien einer ebenfo großen Unabhangigfeit und Selbständigfeit, wie irgend eine Gemeinde Die geschichtliche Grundlage dieser Freiheit des Mutterlandes. war eine doppelte: ein ursprunglich gegensähliches Berhaltniß gegen ein auf mercantiliftische Ausbeutung gerichtetes Berwaltungsspstem bes Mutterlandes, woraus fich insbesondere eine eifersüchtige Abwehr willfürlicher Besteuerung ergab. Außerdem die geographischen Schwierigkeiten einer burch weite Entfernungen mirkenden Centralisation. Babe und selbstbewußt hielt seit ben Reiten ber Stuarts jeder auswandernde Englander an bem Grundfat feft, daß die Erhebung nicht bewilligter Steuern auch in den Pflanzländern ungerecht fei und von freien Mannern nicht ertragen zu werden brauche. Lange Zeit hindurch bewegt fich ber Gegensatz zwischen Krone und Colonien auf bem Boben ber Formel: Entweder Vertretung ber Colonisten im englischen Parlament ober Beigicht auf ein eigenmächtiges Besteuerungs recht auf Seiten bes Mutterlandes. Diefen Ueberzeugungen entfprang ber ichließlich fiegreiche Erot ber abgefallenen Staaten von Nordamerika, welche übermuthig gereigt zu haben, die neuere engliide Geschichteschreibung nabezu einftimmig ben Miniftern Georg's III. zum Vorwurf macht.

Seit nunmehr dreißig Sahren hat aber eine tiefgreifende

Umwandelung in den Beziehungen zwischen England und seinen Colonien sich vollzogen. In demfelben Raße, als mit der Ausbreitung der Dampferlinien und der Möglichkeit schneller Perbindung die Raumverhältnisse weiter Entsernung verkürzt wurden und die äußere Gelegenheit centralistischer Einwirkung zunahm, begriff England immer klarer den Werth colonialer Freiheit und Selbstrezierung.

Wie leicht wäre es zu bewerkstelligen, daß mittelst des electrischen Telegraphen alltäglich der Wille der englischen Centraltegierung den amerikanischen Colonisten zur Nachachtung mitgetheilt würde. Niemand deukt daran, diese mechanischen Kräfte der Einmischungssucht dienstdar zu machen. Nur für Oftindien ist der electrische Funke als ein wichtiges Mittel in dem Triedwerke der Regierung zu erachten. Denn die Telegraphie ist für die afiatischen Besitzungen mindestens soviel werth wie die Berdoppelung einer Armee. Sie gestattet in Indien selbst beim Gerannahen seindlicher Kräfte die Gegenwehr sofort zu sammeln oder die auf verschiedenen Stationen zerstreuten Bruchtheile der Klotte in kürzesten Fristen zusammenzuziehen.

In England selbst ist die centrale Verwaltung der Colonien auf einen außerordentlich geringen Apparat von Regierungsmitteln angewiesen. Erst vor hundert Jahren (1768) ward ein
Staatssecretariat für die Colonien eingerichtet. Mit der Durchsehung der Unabhängigkeit der nordamerikanischen Colonie ging
diese Stelle 1782 wiederum ein. Während der napoleonischen Kriege kam die Oberleitung der Colonien aus leicht begreislichen Gründen an das 1801 geschaffene Kriegsdepartement. Erst zu
Zeiten des orientalischen Krieges ward das coloniale Departement
wiederum selbständig hergestellt Neben ihm entstand eine besondere Centralstelle für Oftindien, dessen Stellung zur englischen
Krone eine tiefgreisende Umänderung erlitt. Das gesammte Co-

lonialamt gablt gegen fiebenzig Beamte; eine Biffer, die allein binreicht, um daran die Selbständigkeit der Pflangstaaten zu veranschaulichen. Bon Zeit zu Zeit erheben fich Streitfragen zwischen der Krone und der Colonie. Aber diefelben haben jene Bitterfeit verloren, welche ihnen ehemals eigenthumlich war. Lange Zeit hindurch stritt man über die Landfrage und das Recht der Krone, unangebauten Acker an Ansiedler gegen eine feste Tare zu anderen, als colonialen 3weden zu veräußern. Es fragte fich, ob der Ertrag aus den Berkaufen der Kronlander zu ben Finanzquellen der Colonie ober des Mutterlandes zu rechnen mare. Die Geschichte Auftraliens insbesondere ift reich an Erörterungen biefer nunmehr fast ganglich gur Befriedigung ber Colonien beigelegten Streitfrage. Gine weise und wohlüberlegte Nachgiebigkeit gegen ernfthaft feftgehaltene Rechtsanspruche ber Colonien erscheint heute als der Grundzug der englischen Politik gegenüber ben transoceanischen Anfiedelungen. In foldem Dage ift bies ber gall, bag von migvergnugten Schriftstellern bes Mutterlandes öfters gefragt worden ift, ob England nicht beffer thun wurde, bei einem gerechtfertigten Anlag fich ber Fürforge für seine Colonien ganzlich zu entschlagen.

Der Nebergang Englands zum Freihandelspstem hat viel dazu beigetragen, die Eifersucht der Colonisten zu mäßigen. Sener alte Eigennuß, welcher die Colonien vom Berkehr mit dritten Staaten absperrte, sie zur Berschiffung ihrer Rohproducte in die Häfen des Mutterlandes hinein zwang und hinwiederum zur Absnahme der heimischen Fabrikate nöthigte, also den doppelten Vortheil des billigeren Einkauses und des theureren Berkauses zu monopolisiren suchte, ist längst aufgegeben. Aber es verdient in der Geschichte menschlicher Irrthümer und Schwächen verzeichnet zu werden, daß dieselben Colonien, welche ehemals sich wegen des theuren Einkauses englischer Fabrikate beschwerten, gegen(918)

wärtig in umgekehrter Richtung darüber klagen, daß ihr Markt mit billigen Erzeugnissen der englischen Industrie überschwemmt werde. In den australischen Colonien sehlt es nicht an Aeußerungen einer schutzöllnerischen Handelspolitik. Man verlangt, daß die Zusuhren des englischen Marktes einem Schutzoll unterworfen werden, damit eine "nationale Judustrie" in den Colonien erblühen könne. Eine Forderung, die, wenn aus dem seindelichen Gegensaße oder dem öconomischen Interessenkampse verschiedener Staaten entspringend, allenfalls verständlich, hier aber, tunerhalb der nationalen Gemeinschaft selbst von Ansiedlern gegensüber ihrem Mutterlande erhoben, gleichsam die Errichtung von Binnenzöllen bewirken würde.

Das Verlangen nach Schutzoll in den englischen Colonien hängt im Grunde mit deren Stellung zur Einwanderungsfrage zusammen. Während ein Theil der englischen Ansiedler mit allen möglichen Mitteln billigere Arbeitskräfte aus Europa herbeizuziehen sucht, geht das Bestreben der arbeitenden Klassen dahin, die Löhne auf ihrer Sohe durch Fernhaltung fremder Ansömmlinge sestzuhalten. Eins dieser Mittel der Abwehr gewährt nach der kurzssichtigen Meinung der Colonisten der Schutzoll, welcher die billigeren Artisel des englischen Marktes auszuschließen sucht, das Leben in den Colonien erheblich vertheuert und die Consumenten mit schweren Lasten belegt.

Auch in neuester Zeit führte die Einwanderungsfrage öfters zu Zwistigkeiten mit dem Mutterlande, dessen Bortheil nicht immer so verstanden wurde, wie es die Colonisten ihrerseits wünschten. Die Wegsendung der Berbrecher nach den Colonien betrachtete man lange Zeit hindurch als ein Recht des dichter bevölzkerten Heimathlandes, indem man meinte, die Zerstreuung großer Berbrecherschaaren auf weite und dunn bevölkerte Landstriche werde wohlthätig wirken. Zuweilen schien es, als ob man in

England, gegen die Borftellungen der Colonisten taub, schon von einer Seereise die Besserung des Berbrechers erwartete. Bedeutlich ward man erst, als in Australien öffentlich Sammlungen veranstaltet wurden, um aus deren Erträgniß einige Notabilitäten der anstralischen Verbrecherklasse, in Erwiederung der englischen Zusubesten, an die englische Kuste zu befördern.

Rad bem Ausgange, ben bie Transportationen genommen haben, läßt fich auch nicht viel Gutes von bem Berfuche erwarten, die englischen Armenhaufer durch eine vom Bohlthatigfeitsvereine geleitete Auswanderung nach den Colonien zu entvölkern. Benngleich John Stuart Mill mit großem Rachbrud auf Die Bortheile für die Begiehungen eines dichter bevolkerten, mit überfluffigen oder unverwendbar gewordenen Arbeitsfraften ausgeftatteten gandes zu seinen dunn bevolkerten Colonien binweift, fo ift doch zu bezweifeln, ob der Bewohner englischer Arbeits- und Armenhäuser so beschaffen ift, daß er gerade diejenigen Leiftungen zu erfüllen vermag, die auf bem colonialen Arbeitsmartte verlangt werden. Und auf die Dauer läßt fich nicht hoffen, daß bie Colonien die Ginfuhr armfter gandesgenoffen aus humanitategrunden fid, gefallen laffen werben. Selbft eine forgfältige Auswahl ans den englischen Armenhäusern fichert nicht gegen Miggriffe, die das Mutterland zu verantworten haben wurde. Im Allgemeinen gewährt die Armuth, die der öffentlichen Unterftutung bedarf, fein Befähigungezeugniß fur die Auswanderung.

Mit Rücksicht auf die Berschiedenartigkeit der wirthschaftlichen Zustände ist die Zusammensetzung der gesellschaftlichen Gruppen in den einzelnen Colonien bald einsacher, bald mannigsaltiger gestaltet. In den Stapelplätzen des europäischenssischen Handels, wie in Hongkong oder Singapore, sondert sich ein reicher Großbandelsstand von der Berührung mit den einheimischen Bewöllerungselementen sorgfältig ab. Er nimmt keinen Antheil an

bem Gang der öffentlichen Angelegenheiten und forgt nur für fein eigenes materielles Wohlbefinden. Ginen ariftofratischen Grundtypus tragen durchweg alle den tropischen oder subtropiichen Gegenden angehörenden Riederlaffungen der Englander. Großgrundbefiger und Pflanzer find hier darauf bedacht, mit gebungenen Arbeitern, an deren geiftiger Entwickelung fie fein Intereffe haben, den Boben fo gut als möglich auszunüten. Ueberall, wo farbige Arbeiter der afrikanischen Raffe benunt oder dinefische Tagelohner herbeigezogen werden, erzeugte fich schnell der Sochmuth der Geburt und der Hautfarbe als Grundlage einer den Arbeitgeber vom Arbeiter tremnenben Spaltung, In diesem Gegenfate verliert die Arbeit die ihr gebührende Ehre, indem fie von den dabei Betheiligten als ein vom Schickfal auferlegtes Loos ber Verdammniß getragen ober entschuldigt wird. Solches Pflangermesen erhielt fich nicht nur nach Abschaffung ber Sclaverei in Beftindien, sondern bilbet fich auch aufs Reue aus, wo die gleiden Bedingungen des Bobens und des Klimas besteben. ber "Rönigin Land", bas in seinen beiferen Gegenden Buder und Baumwolle erzeugt, wiederholt fich auch die Bilbung eines Pflanzerthums, von der Art desjenigen, das in den ehemaligen Solavenstaaten der nordamerifanischen Union bestand. Diesetben Männer, welche, migvergnügt mit dem englischen Großgrundbefit und feiner weit reichenden politischen Macht ihrer Beimath ben Ruden fehrten, um bie Freiheit in weit entlegenen Bonen aufzusuchen, begründen jenseits des Oceans über eine vermeintlich tiefer stehende Rlaffe von Menschen eine auf eigennützige Ausbentung bernhende herrschaft. Solche Borgange marnen uns vor bem Bahn, als ob wir im ficheren Befitze einer unzerftörbaren Gefittung uns mahnen und erhaben bunten burften über jene Berfuchungen, welchen viele, losgetrennt von dem Berbande mit ber Boltsgenoffenschaft, alsbann erliegen, wenn fie ben Rudhalt an der öffentlichen Meinung verlieren. Die Güter der Freiheit und der Bildung find niemals gewährleistet in dem guten Billen der Einzelnen, sondern erst in der dauernden Kraft des Bolksgeistes, der seine geschichtlich gewordenen Errungenschaften gegen die fort und sort drohenden Gesahren der Zersehung vertheidigt.

Der demofratische Topus überwiegt in benjenigen Colonien, in denen der bauerisch selbständige gandwirthschaftsbetrieb die Grundform der Production darftellt, und der Befit annabernd gleich vertheilt ist. Die Geschichte der englischen Colonisationen ist gerade besmegen lebrreich, weil sie zeigt, daß die Gesetzgebung nicht nach ihrem Gutbunken die Grundlagen bes Berfaffungsorganismus zu schaffen vermag, fonbern überall ben vorhandenen Buftanden angepaßt werden muß. Alle Berfuche, welche unternommen worden find, um die englischen Gesellschaftsgruppen in den Kolonien einfach nachzubilden, waren daher nothwendig zum Scheitern verurtheilt. Beftauftralien war Anfangs ausersehen, eine auf Großgrundbesitz und freier Arbeit begrinbete Ariftofratie auf feinem Gebiete zu pflegen. Gehr bald zeigte fich, daß es unmöglich ift, freie Arbeiter, denen die Gelegenbeit jum Erwerb eigenen Grundbesites in den Colonien geboten ift, gegen Bezahlung im Dienfte eines colonialen Grundbefitzers dauernd festzuhalten. Abgesehen von dem in tropischen Gegenben heimischen Pflanzerwesen, vermag fich daber eine coloniale Aristofratie nur bort zu bilben, wo große Kapitalien in Grund und Boden angelegt, fich vergleichsweise unabhängig von ben Arbeitsleiftungen gablreicher Dienftkrafte gu erhalten vermögen. Im Befentlichen ift dies der Fall auf dem Gebiete der Biehzucht, wo beren vortheilhafter Betrieb große Anlagecapitalien erfordert, ohne mit den Intereffen des kleineren Grundbefiges in Rampf gerathen zu muffen. Beite Streden Auftraliens find nur für (922)

Heerdenbesther auszunuhen. Bei einem günstigen Klima sind bort die großen Wollproducenten in der Lage, mit einem geringen Vorrath an Arbeitsträften ihre Stellung zu behaupten und einen hervorragenden Einfluß auf den Gang der öffentlichen Angelegenheiten auszuüben. Dies ist der Grund, weswegen auch Reu-Seeland von ausmerksamen Reisenden als ein vorwiegend aripotratisch geartetes Gemeinwesen geschildert wird. In Kanada wird hingegen eine an Bedeutung hervorragende Klasse von Großgrundbesißern durch Eigenthum an großen Waldstrecken gebildet, deren Erzeugnisse als Bauholz über den Ocean nach England ausgesührt werden.

Es liegt in ber Natur ber Dinge, daß biejenige Schicht ber Bevollerung, welche wir in Europa die "arbeitende Rlaffe" zu nennen pflegen, bis jest in den Colonien nur schwach vertreten ift. Mit Bestimmtheit lagt fich indeffen voransseben, daß die Bufunft den englischen Colonien jene Erfahrungen nicht ersparen wird, welche Europa in der Gegenwart zu verwerthen bemüht ift. Eins hat fich schon gegenwärtig ergeben, was eine nutbare Lehre in fich Uebermäßig schnell erworbener Reichthum gereicht ben träat. Arbeitern meiftentheils zum Unsegen; wofür die Geschichte ber auftralischen Golbgrabereien reich an beherzigungswerthen Beispielen ift. In ber Sauptstadt von Bictoria ftiefen bie Gegenfate einer ausschweifenden Genugsucht gludlicher Goldgraber und hoffnungelofer Armuth zusammen. Benige von benen, welche ber Reiz des Goldes nach den Gruben gelockt hatte, fanden das von ihnen erträumte Glück. Biele wurden in einem Roblenberamert einen ausreichenderen Lebensunterhalt gefunden haben. Die Meiften übersahen: daß Goldgraben den Erwerb auf das Zusammentreffen zweier Factoren anweist, die ihrer Natur nach fich bekampfen: auf einen Gludbaufall, vermöge beffen es als Hazardspiel erscheint, und auf angestrengte Arbeit, die sich oft um

ihren Lohn verkürzt sieht. Die Beobachtungen, welche in Melsbourne gemacht wurden, zeigen, daß es für ein Land ein zweiselschaftes Glück ist, wenn Golds oder Diamanteuselder innerhalb seiner Gränzen entdeckt werden. Obwohl Victoria gegenwärtig die reichste der auftralischen Colonien ist, bleibt es doch zweiselshaft, ob es in Zukunft nicht von Neu-Süd-Wales überflügelt werden wird. Hier sind nämlich Steinsohlenlager entdeckt worsden, deren Ausbeutung reicheren Gewinn und nachhaltigeren Reichthum verheißt, als die beinahe abgeernteten Goldselder der wegen ihres Glückes hoch gepriesenen Rachbarcolonie.

Ueberblicken wir nochmals die Geschichte der englischen Colonisationen seit dem Zeitalter der Königin Elisabeth innerhalb eines Zeitraums von beinahe dreihundert Jahren, so scheint es nns, als ob je nach dem Grundzuge des dabei innegehaltenen Bersahrens drei culturgeschichtlich gesonderte Perioden unterschieden werden können.

Die erfte Periode reicht bis zum Frieden von Utrecht (1713). Das Uebergewicht zur See ist noch nicht völlig zu Gunften Englands entschieden. Die Rebenbublerichaft der Frangofen, Spanier und hollander bethätigt fich erfolgreich im Geehandel und ben Seefriegen. Die Colonisationen ruben auf einer vorwiegend corporativen Bafis. Unternehmenbe Greculanten, thatendurftige Abenteurer, religioje Schwarmer laffen fich königliche Freibriefe ausstellen, durch welche fie zur Befitergreifung fremder gander ermächtigt werden. Der Staat befummert fich unmittelbar gar nicht um Gelingen ober Diflingen solcher Unternehmungen. Sandelsgesellschaften und Compagnien ruften ihre Schiffe mit Baffen und Manuschaften aus und gieben die Gewinusucht in ihr Interesse. Es find die Ueberlieferungen der deutschen Sanfa, welche fich in berartigen Vorzügen großer Handelsgesellschaften zu wiederholen scheinen. 3hr Rehrbild und ihre Ausartung zeigt sich in der Entstehung der Seeranbgenossenschaften der Flibustier und Buccaniers.

Neben solchen corporativen Gesellschaften mit dem 3wede ber Speculationen find es wligiofe Secten, welche burch kirchliches Migvergnügen von England aus namentlich zur Zeit der Kampfe gegen die Stuarts über die See getrieben werden. Diesen Secten ift es ein ftart entwickeltes Gemeingefühl, welches ben Entschluß zur Auswanderung hervorruft. Die Unzufriedenbeit mit der herrschaft der englischen Staatsfirche paart fich in biesen Religionsgenossenschaften vielfach mit der Ginbildung eines religiösen Missionsberufes. Wie aber immer die Motive ber Fortwanderung beschaffen sein mogen: In dieser ersten Beriode zeigt sich der einzelne Mensch noch nicht ftark genug, um in fernen gandern auf eigenen gugen fteben an fonnen; unbeschützt vom Staate, ben er verläßt, sucht er einen Salt in gesellschaft= licher Berbindung mit Gleichgefinnten. Unter den Religionsgenoffenschaften, welche damals über das Meer zogen, find die Quater, beren Führer Billiam Penn mar, am häufigsten genannt worden. Lon den alten colonifirenden Sandelscompagnien verloren viele ihre Privilegien schon nach furger Zeit. Bis nabe an die heutige Zeit heran erhielt fich bas Borrecht ber Sud= fon's-Bay-Compagnie, die in den nordlichen Diftriften des britischen Amerika einen einträglichen Pelzhandel betrieb und schließlich mit den Interessen der fanabischen Anfiedler in Widerspruch Die größte aller englischen Sandelscompagnien, welche indessen späteren Ursprungs mar, die Oftindische Compagnie vermochte es gleichfalls nicht, ihre Privilegien zu behaupten.

5

1

ż

ø

I

Die zweite Periode der englischen Colonisationen, beginnend mit einem aus Anlaß der spanischen Erbfolge glücklich durchgeführten Kriege, in dessen erste Jahre die Eroberung von Gibraltar fällt, endigt mit einem glücklich gegen Napoleon geführten v. 119.

Rriege. Mit dem Frieden von Utrecht ist die Seeherrschaft der Englander entschieden. Es tommt barauf an, für England ben Seehandel in Rriege= und Friedenszeiten zu monopolifiren. Gemaltsame Eroberung der von anderen Nationen ursprünglich angelegten Colonien verschafft der englischen Krone den Besitz ber begehrenswerthen Erde in allen Continenten. Spanien, Frantreich und Holland verlieren der Reihe nach ihre werthvollsten Niederlaffungen nahezu ausnahmslos. Das englische Banner weht allgegenwärtig auf den Meeren. Die Oftindische Compagnie beginnt jene Reihe von Eroberungen, die ungeheuren Reichthum nach England fliegen laffen. Unermegliche Eroberungen werben in Afien gemacht. Dieses beispiellose Glud fteigert aber den Uebermuth Englands gegenüber den eigenen Colonien. Der Bereicherung folgt der Verluft auf dem Fuße nach. einen Migbrauch des Besteuerungerechts herausgefordert, erheben fich die Entel jener englischen Cavaliere, die nach Birginien, jener Puritaner, die nach Reu-England gezogen maren, und beginnen den amerikanischen Unabhängigkeitelrieg, als deffen Ausgang England die Begründung eines felbständigen Reiches binnehmen muß. Aus der Trennung von dem alt-ariftofratischen England entsteht jenes zumeift bemofratische Staatswesen, welches im Großen und Ganzen auch nach seiner Lobreigung eine feindliche Stellung gegen das Mutterland bewahrt und beffen colonialen Befit in Nordamerika bedroht. Durch Reu = Fundland. bie Strafe bes St. Lorenzstromes. Bancouvers-Insel und die Dregongranze werden Streitigkeiten hervorgerufen, die zwar beigelegt find, aber boch überall neuen Samen ber Zwietracht binterlaffen. Ueberall siegreich gegen die alten Dynaftien Europas, muß England eine Niederlage von feinen eigenen rebellischen Söhnen hinnehmen. Dieser gelungene Aufftand gereicht indeffen allen anderen Colonien zum Bortheil. Einfichtsvoll erfennen (926)

bie späteren Generationen ber englischen Staatsmänner die gegen die amerikanischen Colonien begangenen Fehler an, und vermeisden es, den Ansiedlern in den englischen Pflanzstaaten gerechten Grund zu ernsten Beschwerden darzubieten.

In seinen siegreichen Kämpsen gegen Napoleon beginnt England nochmals durch Eroberungen seine Gebiete auszudehnen. Es reißt alles an sich, was in fernen Beltgegenden dem Handel oder der Niederlassung Bortheil darbieten kann. Mit Ausnahme der Holländer, welche ihre Besthungen in hinterindien auf den Sunda-Inseln, und der Spanier, welche Cuba und die Philippisnen behalten, giebt es kein Bolk, dessen colonialer Besitz einen nennenswerthen Bortheil dem Mutterlande darböte.

Der Grundzug der seit Napoleon's Sturz beginnenden letzten Periode ist dieser. Neben der fortschreitenden Eroberung in Ostindien und hinterasien entwickelt sich im gewaltigen Maßstab die freie, aus rein wirthschaftlichen Motiven entspringende Auswanderung des kleinen handwerkers, Bauern und handarbeiters. Alle Schichten der englischen Bevölkerung, alle Glaubensbekenntnisse und Secten sind an dieser Massenwanderung betheiligt. Die jüngeren Söhne des englischen Adels suchen in den Colonien entweder die Bortheile des höheren Staatsdienstes oder den Erwerb eines größeren und billigeren Grund- oder Heerdenbesitzes; der Kansmann die vortheilhafte Anlage seiner Capitalien an neu erössneten handelsplätzen und schnell emporwachsenden Hasenstädten; der Arbeiter den höheren Lohn, der ihn zur Erlangung kleinen Grundbesitzes befähigen soll.

Der wandernde Engländer der dritten Periode erscheint nicht mehr im Gefolge siegreicher Feldherren oder triumphirender Abmirale. Er bedarf nicht mehr königlicher Schutzbriefe, um sicher geleitet zu sein. Das Recht der modernen Welt ist so stark geworden, daß der Einzelne, der Bevormundung von Seiten der

Regierung entwachsen, auf eigenen Rufen steben barf und bie volle Berantwortlichkeit für seine Brithumer und Mikariffe tragt. Vor zweihundert Jahren fand der Auswanderer eine Bildnif vor fich, in ber er sich mit ber Kraft seines Gebetes und ber ftets in Bereitschaft gehaltenen Rugel feines Buchfenlaufes ver-Rur dem Abenteurer, der die Veripherie auferster Anfiedelungen mit Borliebe auffucht, ift heute ein letzter Reft von jener Romantit ber Wildnig und ihrer Gefahren vorbehal-Fast überall find die englischen Pflanzstaaten ein in groben Umriffen gezeichnetes Abbild des Mutterlandes. Frei findet nach eigener Bahl ber Freie fich zu seinen Boltsgenoffen in den Co-Der Fluch ber Sclaverei, ben England mit ben Spaniern, Portugiesen und Frangosen in die neue Belt bes Columbus hinübertrug, mard in ben überseeischen Befitungen ber Engländer querft mit nachhaltigem Ernfte getilgt. Gin billigerer Grundbefit, eine beffer bezahlte Arbeit, eine höhere Geltung ber menschlichen Person find das Biel ber modernen Auswanderung, welche als ein weltgeschichtlicher Proces ber Selbfthulfe zu be-Auch England wird in biefem neueften Zeitalter zeichnen ist. von der Macht ber allgemein menschlichen Angelegenheiten erfaßt. In seinen Anfiedelungen halten Angehörige fremder Rationen ihren Einzug neben den Englandern. Und umgekehrt spaltet fich ber nationale Strom englischer Wanderung vor der Munbung in sein Endziel. Gin bedeutender Arm dieses Stromes wendet fich nach dem Gebiete eines fremden, aber fammverwandten Landes, der nordamerikanischen Union.

Gegenüber jener rein mechanischen Auffassungsweise, welche in der Geschichte der Menschheit nur einen Kreislauf sich stetig wiederholender Ereignisse sieht, darf behauptet werden, daß die Thatsache der englischen Colonisationen in dem bisher Gewesenen keinen Vergleichungspunkt sindet und sich ebensowenig wiederholen (928) wird, wie die antike Geistesblüthe von Athen. Dem Geschichtsschreiber der Jukunft wird die Entwickelung der britischen Colonien unerschöpfliche Beiträge zur Erkenntniß menschlicher Lebenszwecke darbieten. Gegenwärtig befinden sie sich noch in einem
Zustande der Gährung, der die Gesetze des inneren Werdens
verdunkelt und dem Blick in den Zusammenhang von Ursache und
Wirkung undurchstätige Stoffe entgegenstellt.

Einige hochft fruchtbare Lehren können jedoch schon jest ber Betrachtung ber britischen Colonien entlehnt werben. 3hr Bachsthum zeigt die unendliche Ueberlegenheit der germanischen Bevölkerungsgruppe über die tomanische. Spanien und Portugal entbedten die Seewege nach ber neuen Welt und nach Oftindien. Holland und England zogen ben endlichen Ruten aus jenen Entdedungen, nachdem jene burch Auftrengungen goldgieriger Eroberungshaft ermudet und erschöpft worden waren. Was blieb von den indischen Reichen und den Schäten Philipp's II.? Außer wenigen werthvollen Befitthumern, beren Erhaltung zweifelhaft geworden ift, hinterließ bas alte Spanien jene Reihe fläglich zerriffener und ftaatlich zerrütteter Gemeinwesen in Gentral- und Südamerika, beren Trennung vom Mutterlande bewies, daß in ewiger Bechselwirkung Tyrannei und Anarchie fich gegenseitig erzeugen und wiederum vernichten, mahrend selbst die losgelöfte Frucht englischer Selbstverwaltung in Nordamerika unter republikanischer Staatsform bas Vermachtniß einer in monarchiicher Ordnung erwachsenen Staatsfraft fortvflangt.

Die Elemente dieser in der colonialen Geschichte besonders klar nachzuweisenden Ueberlegenheit des germanischen Geistes und Volkslebens über das Romanenthum, welches gegen Ende des Mittelalters die herrschende Macht in Europa geworden war, sind leicht zu erkennen. Sie liegen in der Steigerung der personlichen Freiheit und Verantwortlichkeit, welche ihren politischen

Das Recht ber Ueberfepung in fremde Sprachen wird vorbehalten.

Noch heutigen Tages kennt Mancher das Rückenmark nur als einen efbaren Körper. Da es rings von Knochen umgeben ift und im Junern berselben einen Soblfangl, ben sogenannten Birbelfanal, ausfüllt, jo gleicht es in bobem Grade dem Knochenmarke, welches bekanntlich am besten in den langen oder Röhrenknochen zu sehen ift, beren Röhre (Markhöhle) bavon erfüllt ift. Dieses Knochenmark und seine Enbarkeit sind aber seit uralten Reiten bekannt. In den Pfahlbauten 1), ja sogar unter ben Ruchenüberreften aus der Rennthierzeit 2) findet man die Thierknochen fünftlich gespalten, wie es noch jetzt die Lappen thun, um daraus bas frische Mark als einen besonders "fetten" und bevorzugten Lederbiffen hervorzulangen. Die große Geschicklichkeit, mit der biefes Berichlagen felbft ber größten und ftartsten Knochen geubt worden ift, zeugt dafür, daß offenbar die Lehre von dem Knochenmart zu ben allerälteften Kenntuiffen des Menschengeschlechtes ju rechnen ift, ja man tonnte faft fagen, baß fie eine ber frubeften Grundlagen ber Anatomie barftellt.

Das Mart galt noch bis tief in das klassische Alterthum als der eigentliche Nahrungs= und Bildungsstoff der Anochen, und da diese wiederum den Grundstock, gleichsam das Gerüft des Körpers bilden und das eigentlich Feste und Starke darstellen, als ein Festigkeit und Stärke verleihender Nahrungsstoff. In der alten Sage von Achill heißt es, daß der Centaur Chiron, der ihn erzog, ihn mit dem Mark von Ebern und Bären ernährt habe. Die Sitte der Pfahlbauern muß also wohl sehr verbreitet v. 120.

gewesen sein, und wenn noch jetzt wenigstens das Rindermark als ein wohlschmeckender Bissen selbst an den Taseln der Gebildeten geschätzt wird, so begreift man leicht, daß in einer an Nahrungsmitteln überhaupt und namentlich an Leckerbissen armen Zeit kein Knochen, der mit einer einigermaßen geräumigen Markhöhle versehen ist, unzerschlagen verworsen wurde.

Noch Aristoteles<sup>3</sup>) betrachtet das Rückenmark einsach als ein, wenngleich etwas anders beschaffenes, namentlich durch seine Zähigkeit ausgezeichnetes Anochenmark, und nur von dem Gehirn, obwohl er dessen unmittelbaren Zusammenhang mit dem Rückenmark kennt, ist er der Meinung, daß es eine andere Natur habe. Indeß erwähnt er ausdrücklich, daß Andere es sür den Ursprung des Markes und daher selbst für Anochenmark hielten. Zedenfalls hat er nicht die mindeste Vorstellung von der Bedeutung des Gehirns; es gilt ihm nur als der kälteste Körpertheil, mährend der eigentliche Sitz des Lebens und der Empfindung das Herz und das Zwerchsell sei.

Allein unmittelbar nach Aristoteles Karten fich die Dei-Als nach bem Tobe feines großen Schulers. Alexanber's von Macedonien, einer ber Felbherrn beffelben, Ptolemans in Aegypten eine neue Herrschaft begründete, welche im ebelften Sinne ber Pflege ber Wissenschaften gewihmet war, ba begann man auch, gang im Geifte bes Ariftoteles, bie Ergrundung bes menschlichen und thierischen Körpers in Beziehung auf Bau und Berrichtung ber einzelnen Theile. Die einfichtigen Könige gestatteten es, anatomische Untersuchungen an Menschen vorzunehmen, und fie besuchten selbst die Berkftatten der alexandrinischen Forscher. hier war es, wo Erasistratus und herophilus zuerst den Zusammenhang der Nerven mit dem Gebirn und Rudenmark nachwiesen und dadurch auf die hobere Bedeutung berselben geführt wurden. Ihre Lehre wurde von da an die Grundlage der wiffenschaftlichen Anschanung, wie fie fich am beftimmtesten in ben, freilich erft Sahrhunderte später verfaßten (934)

Schriften Galen's 4) ausgesprochen sindet. Nach dieser Ausschauung trennte man nicht nur das Knochenmark von dem Rückenmark und dem Gehirn, sendern man legte diesen beiden letzteren auch dieselbe Natur bei, indem man sie als den Sitz der Bewegung und Empfindung anerkannte. Damit war der erste Schritt zur Wahrheit gethan, und, wie sich zeigen wird, ein überaus großer und folgenschwerer Schritt, der für die Erkenntniß der höchsten Vorgänge im thierischen und mensch-lichen Körper entscheidend geworden ist.

Auch die Knochen des Schädels und der Wirbelfäule den thalten Mark. Aber dieses liegt nicht, wie in den Röhrenstnochen, in einer zusammenhängenden Markhöhle, sondern es ist enthalten in einer schwammigen Knochensubstanz mit sehr engen Markräumen, aus welchen es sich wohl aussaugen oder auskochen, aber nicht in zusammenhängenden Stücken herausnehmen läßt. Das Gehirn und das Rückenmark sind wahre Eingeweide, welche allerdings von Knochen umschlossen sind, in Knochenshöhlen liegen, aber nicht zu diesen Knochen gehören. Sie sind nicht da als Nahrungs= oder Bildungsstosse für die sie umgebenden Knochen; sie sind auch nicht da als Nahrungsmittel sür Feinschmecker, sondern sie haben eine eigenthümliche und höchst wichtige Bedeutung als die am vollkommensten eingerichteten und für die einheitliche Wirkung des Körpers am meisten befähigten Organe.

Zu einem gewissen Antheile verdanken sie diese Bedeutung ihrer Berbindung mit den Nerven, und, wie schon erwähnt, gerade die Berfolgung der Nerven bis zum Gehirn und Rückenmark leitete zu der wichtigen Entdeckung der alexandrinischen Aerzte. In früheren Zeiten hatte man die Nerven mit einer Reihe von anderen Theilen zusammengeworfen. Neuron (oder Nevron, davon mit Umsehung der Buchstaben Nervus) hieß ursprünglich jeder seste, strang- oder fadenförmige Theil des Körpers: eine Sehue, ein Knochenband (Ligament) wurde ebenso gut Nerv ge-

nannt, als die davon ganz verschiedenen Stränge oder Fäden, welche in neuerer Zeit allein den Namen behalten haben. "Starke Nerven" haben in der alten Bedeutung einen sehr mechanischen Werth. Erst die Wahrnehmung, daß gewiffe Nerven in hohem Maße empfindlich sind, und der weitere Nachweis, daß gerade diese empfindlichen Nerven mit Gehirn und Rückensmark zusammenhängen, führte zu der Scheidung dieser "wahren" Nerven von den Sehnen und Bändern.

Merkwürdigerweise hat fich aus dem Alterthum ein Zeugniß erhalten, welches beweift, wie scharffinnig die Alexandriner waren und wie schnell die neue Methode der Forschung fie zu der Lösung ber schwierigften Aufgaben führte. Rufus 6) erzählt uns, daß schon Erasistratus eine zweifache Art von Nerven unterschieden habe: Empfindungenerven und Bewegunge= nerven. Auch hatte er jeder biefer Arten einen anderen Urfprung zugeschrieben. Beides ift an fich vollkommen richtig. gludlicherweise war dieser Ursprung falsch angegeben: die Empfinbungenerven sollten von den Sauten des Gehirns, die Bewegungs= nerven von der Substanz selbst ausgehen. Ueber diesem Irrthum ging auch der richtige Grundgebanke wieder verloren, und erft nach einem Zwischenraume von zwei Jahrtausenben, erft in unserem Beitalter ift mit dem ficheren anatomischen und physiologischen Rachweise die wissenschaftliche Thatsache von der zweisachen Art und bem zweifachen Ursprunge ber Nerven für alle Zeit ficher geftellt Wer vermag zu beurtheilen, welchen Ginfluß auf die morden. Entwidelung bes Wiffens und Denkens biefe lange Unterbrechung Belchen Gang wurde die Biffenschaft vom ausgeübt hat! Menschen, diese Grundlage aller philosophischen und religiosen Syfteme, genommen haben, wenn ichon breihundert Jahre vor Chriftus ber Schluffel zu ber Erlenntnig ber Rerventhatigleit gefunden worden wäre?

Nur eine dunkle Erinnerung an die alte Lehre hatte sich durch die Reihe der Jahrhunderte erhalten. Gewisse Erfahrungen in Krankheiten brachten dieselbe von Zeit zu Zeit dem Bewußtsein einsichtiger Aerzte näher. Auf diesem Wege geschah es, daß ein englischer Arzt, Carl Bell, zuerst auf den Gedanken kam, daß die meisten Nerven aus Theilen verschiedener Bedeutung zusammengesetzt seien und daß nur gewisse dieser Theile der Beswegung, andere der Empfindung und den Lebensthätigkeiten dienten. In einer im Jahre 1811 veröffentlichten Schrift?) zeigte er, daß von den zwei Wurzeln, mit welchen die Mehrzahl der Nerven am Kückenmark oder am Gehirn entspringt, nur die vordere der Bewegung diene. Allein erst zehn Jahre später, als er in einer neuen Schrift seine Ersahrung mit weiteren Beweisen belegt hatte, gelang es ihm, die allgemeine Ausmerksamkeit zu ersregen, und schon im nächsten Jahre, 1822, fügte ein ausgezeicheneter französischer Forscher, Magendie 3), die weitere Entdeckung hinzu, daß die hintere Burzel der Empfindung diene.

Seit der Entbedung des Blutfreislaufes im 17. Jahrhunbert war keine so einschneidende Neuerung in der Physiologie versucht worden. Gleichwie bamals Sarven für die Thatigkeit des herzens und die Bewegung bes Blutes verftandliche und einfache mechanische Lehrsätze aufstellte, so gewann man jetzt wie mit einem Schlage die erfte Einsicht in die Mechanik des Nervenspstems. Gine kurze Zeit verging noch, ebe ber Versuch, burch welchen die verschiedene Natur der Nervenwurzeln dargethan wird, so weit ausgebildet murde, daß er in jedem Augenblide mit ber Sicherheit eines phyfikalischen Experimentes wiederholt werden kann. Als jedoch unser großer Physiolog, Jo: hannes Müller 9), in dem Frosche das geeignete Berfuchs= thier gefunden und die Methode des Experimentes vollftändig geregelt hatte, da machte er ben sogenannten Bell'schen Lehrsat zur dauernden Grundlage für das, mas er jest tühn als Phofik des Rervenspftems bezeichnete.

Bersuchen wir nun, uns die hauptsächlichen Verhältnisse, soweit es ohne unmittelbare Anschauung geschehen kann, klar

zu machen und damit das Verständniß eines der ruhmwollsten und folgenreichsten Fortschritte in unserem Jahrhunderte zu gewinnen.

In einem früheren Vortrage 10) habe ich ansgeführt, baß und wie so der Mensch zu den Birbelthieren gerechnet werden muß. Wenn in dieser Bezeichnung die Birbel in den Bordergrund geschoben find, so liegt der Grund nicht darin, daß gerade die Wirbel d. h. die Knochen, welche die Birbelfanle und die Schadelfapfel zusammenseten, bas Wesentliche find, fondern nur barin, daß fie das Feste und auch nach bem Tobe am meisten Dauernbe find, vermöge welches noch nach Sahrtausenben, ja bei Berfteinerungen noch nach ungemeffenen Zeiträumen bie Stellung des einstmals lebenden Wesens in dem Thierreiche bestimmt werden tann. Das Wesentliche ift vielmehr bas Rudenmart, und die Wirbel haben eben nur dekhalb ihren bestimmenden Werth, weil fie das Rudenmark umschließen und weil aus ihrer Anwesenheit auf die (frühere ober gegenwärtige) Anwesenheit des Rudenmarts ficher geschloffen werben tann. In ber nieberften Wirbelthierklasse, berjenigen der Fische, giebt es sogar eine wichtige Abtheilung, welche wiederum die niederften Fische umfaßt, in ber ftatt der knöchernen Wirbel nur knorpelige, ja jum Theil taum biese vorhanden find, und wenn wir die frühesten Entwidelungszeiten auch der höheren Wirbelthiere, selbst des Menschen ins Auge fassen, so zeigt sich, daß auch ba noch teine knöchernen Wirbel vorhanden find, trothem daß schon das Rudenmark befteht.

Genau gesprochen, sollten daher die Wirbelthiere eigentlich Rückenmarkthiere ober kurzweg Markthiere (Modullosa) heißen. Damit ist ihr Gegensatz zu den tieser stehenden Thierklassen scharf ausgedrückt und zugleich ihr innerer Zusammenhang deutlich bezeichnet. Das Gehirn kommt hier erst in zweiter Einie in Betrachtung. Einerseits ist es nur eine höhere Ansbildung einzelner Rückenmarksabschnitte, so daß selbst beim vollkommensten

١

## Menschen immer noch an gewissen Theilen bes Gehirns ber

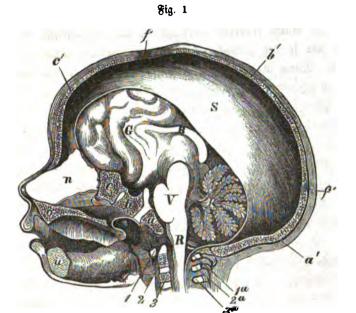

Charafter des Rückenmarks (medulla spinalis) ober, wie man turz sagt, der spinale Charafter nachweisbar ist. Andererseits ist bei den niedersten Fischen so wenig vom Gehirn wahrzunehmen, daß in der That eigentlich nur vom Rückenmark die Rede sein kann.

Gehirn und Rüdenmark hängen daher ohne Unterbrechung mit einander zusammen. Das letztere setzt sich in das erstere unmittelbar fort in der Beise, daß wirklich gewisse seinere Bestandtheile von dem einen in das andere übergehen. Beibe zussammen erfüllen bei manchen Thieren sortwährend, beim Menschen nur in früheren Zeiten der Entwickelung die ganze Höhle des Schädels und der Birbelsaule. Beim Menschen wächst das Rückenmark nicht in gleicher Beise mit dem fortschreitenden Alter weiter. Da es oben am Gehirn besestigt ist, so zieht sich sein

unteres Ende bei der fortgehenden Berlängerung der Wirbelfänle aus den unteren Wirbeln zurück und findet sich beim erwachsenen Menschen in der Gegend der oberen Lendenwirbel, während die unteren Lenden= und Kreuzwirbel nur noch durch einen feinen Faden ohne wahren Rückenmarksinhalt durchzogen werden.

Bon allen Theilen des Rudenmarks, auch den im Schädel enthaltenen und zum Gehirn gerechneten, gehen Nerven aus. Es find dieß Käden oder Stränge, welche in der Regel an ihrer Ursprungsstelle nur die Dicke einer Rabenseder oder gar nur eines Zwirnsfadens besitzen, und von mattweißer Farbe sind. Jeder dieser Käden besteht aus einer größeren Zahl seinerer Kädehen oder Fasern (Nervenfasern), welche in kleineren Bündeln zusammenliegen und durch eine gemeinsame Bindemasse (Nervenschehe) zusammengehalten werden. Schneidet man einen solchen Faden quer durch, so sieht man die einzelnen Bündel auf der Schnittsläche in Gestalt weißlicher Vorsprünge hervortreten, und man gewinnt ein Bild, welches im Kleinen



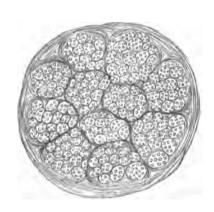

ganz genau bemjenigen entspricht, das im Großen die so viel perbreiteten Abschnitte des submarinen Telegraphen = Rabels Gerabe wie man bieten. aus diesen Abschnitten durch Ablöfung der umhüllenden Isolationsschichten die einzelnen Drähte frei machen fann, so fann man auch burch "Zerfaserung" aus ber Rervenscheide die ein-

zelnen Bündel von Nervensasern und bei weiterer Trennung aus diesen Bündeln die einzelnen Nervensasern auslösen. In der That entsprechen sich diese Verhältnisse vollständig: die Nerven find Kabeleinrichtungen des thierischen Körpers, wie man die Telegraphen=Kabel Nerven der Menschheit nennen kann.

Denkt man sich das Rückenmark in so viele Abschnitte zerlegt, als es Wirbel giebt, so gewinnt man das Maaß für die Zahl der spinalen oder Rückenmarks=Nerven.

Denn, beiläufig gesagt, nicht alle Nerven entspringen vom Rüdenmark im eigentlichen Sinne des Wortes, indeß können wir diese anderen z. B. die reinen Gehirnnerven hier zumeist außer Betrachtung lassen. Bon jedem vertebralen (Wirbel-) Abschnitte des Rückenmarkes entspringt ein rechter und ein linker Nerv, und zwar jeder derselben mit zwei



Wurzeln: einer vorderen und einer hinteren, von benen übrigens jede einzelne wieder mit einer größeren Zahl kleinerer Bündel, gewissermaßen Burzelfasern, aus dem Mark hervortritt (Fig. 3). Beide Burzeln vereinigen sich nach kurzem Ber-

laufe zu einem gemeins samen Strange, der durch ein besonderes Loch, das Zwischen wir belloch, aus dem Wirbelkanal hers vortritt. Da nun, wie wir gesehen haben, die



vordere Burzel bewegende, die hintere empfindende Eigenschaften hat, so ist jeder so zusammengesetzte Nerv ein gemischter, der sowohl der Bewegung, als der Empfindung dient. Allein innerhalb eines jeden einzelnen Nerven verlaufen Bewegungsfasern und Empfindungsfasern getrennt, ohne mit einander in unmittelbare Berbindung zu treten, so daß die Möglichkeit besteht, daß später jede Art ihren

besonderen Weg nimmt und der gemischte Nerv fich schlieflich in seine einzelnen Bestandtheile auflöft.

Die aus den Zwischenwirbellochern bervorgetretenen Rerven verlaufen von da aus theils in der Geftalt, in welcher fie ber vortraten, fort, theils vereinigen fich mehrere von ihnen zu größeren Geflechten, aus welchen ftarfere Rerven bervorgeben. Solde Geflechte finden fich namentlich am halfe und am Beden: aus jenen entstehen bie Armnerven, aus biesen bie Beinnerven, von benen einzelne eine Dide erreichen, welche fast ber Spitze bes kleinen Fingers entspricht. Aber auch diese ftarkeren Nervenftamme find nicht anders zusammengesett, als die feineren. Sie bestehen ebenfalls aus Bundeln von Nervenfasern, welche vom Rudenmark bis zu der außerften Peripherie verlaufen. Manche von ihnen haben die gange von 2-3 Fuß.

In ihrem Berlaufe zerspalten fich die Nerven in immer zahlreichere Aefte. Bunachft ftellen Dieje Aefte nichts anderes bar, als Theilungen größerer Bundel in mehrere fleinere. Gine Bermehrung





ber Nervenfasern findet dabei nicht ftatt, und die Dide ber Aefte nimmt daher mit der Bahl berfelben ftetig ab. Erft gegen ihre Enden bin zeigen die Nervenfasern ein anderes Berhalten: es treten wirkliche Veräftelungen der einzelnen Nervenfasern auf, wobei selbstverständlich eine Bermehrung ber Fasern ftattfindet. In der Regel theilt fich jede Faser in zwei (Fig. 5), jedoch kommt es auch vor, daß aus einer gafer mehrere, ja in einzelnen Källen sogar ein ganzer Quaft von Kasern hervorgeht. Diese Beräftelung ber Fafern, welche von der Theilung der Nerven selbst wohl zu unterscheiden ift, wiederholt fich an manchen Orten mehrfach. Indem die neu entstehenden Fasern fich in verschiedenen Richtungen ausbreiten, so kann es vorkommen, daß ein größerer Bezirk des Körpers von einer einzigen Faser versorgt wird und daß doch innerhalb dieses Bezirkes jeder einzelne kleinere Theil seine besondere Faser erhält.

Die ans den vorderen Burzeln der Rückenmarksnerven hervorgehenden Bewegungsfasern verbreiten sich schließlich in den Bewegungsorganen oder den sogenannten Muskeln. Diese bestehen aus einer großen Zahl gleichfalls bündelförmig zusammenzgeordneter, walzenförmiger Körper, welche die Fähigkeit besihen, sich zusammenzuziehen und dadurch diesenigen Theile, an welche sie befestigt sind, z. B. die Knochen, zu bewegen. Seder walzensförmige Körper oder, wie man auch sagt, sede Muskelsaser ershält mindestens eine Nervensaser, welche sich unmittelbar bis an

die Substanz der Mustelfaser begiebt und hier mit einer eigenthümlichen Eudplatte sich anlegt (Fig. 6). Reizt man die Nervensfaser auf irgend eine Weise, so zieht sich die Muskelsaser zusammen. Dabei ist es gleichgültig, an welchem Theile ihres Verlauses der Reiz stattsindet. Die Wirtung ist dieselbe, wenn man die Nervensfaser kurz vor ihrem Eintritt in den Muskel reizt oder wenn man

Fig. 6.



den Reiz auf die vordere Burzel des betreffenden Rūckenmarksnerven einwirken läßt. Es versteht sich aber von selbst, daß von
der Stelle der Reizung bis zum Muskel der Nerv nirgends
unterbrochen sein darf. Durchschneibet man den Nerven und
reizt ihn oberhalb der Durchschnittsstelle, so tritt keine Bewegung
ein. Die Leitung ist dann unterbrochen: der Ruskel
ift gelähmt.

Auch hier wiederholen fich wieder die Erfahrungen des

Telegraphen-Kabels. Büßten wir gar nichts über die Natur der durch den Reiz im Rerven hervorgerusenen Veränderung, kennten wir den Nervenstrom nicht, so würde doch die Aehn-lichkeit mit den Telegraphen-Einrichtungen ins Auge springen. Aber wir wissen, zunächst durch die Untersuchungen von du Bois-Reymond, daß in der That der Nervenstrom ein elektrischer ist, und wir können daher ohne Umstände sagen, daß die gessammte Einrichtung und Thätigkeit des menschlichen Vewegungs-apparates mit der Anordnung und Wirkung des Telegraphen parallel gesett werden kann.

Es erhellt darans zugleich, daß der Bewegungsnerv nur dadurch bewegende Eigenschaften besitzt, daß er mit einem Mustel, also einem sich selbst und dadurch auch andere Theile bewegenden Organe in Verbindung steht. Für sich selbst hat er keine andere Eigenschaft, als die, Träger eines Nervenstroms zu sein, welcher sich in der Nichtung vom Nückenmark zu den Muskeln, also centrisugal fortbewegt und welcher, wenn er den Muskel erreicht, diesen zur Selbstbewegung veranlaßt. Der Strom als solcher ist in keiner Weise sichtbar, so wenig als der Strom im Telegraphen-Draht. Der thätige Nerv sieht ans, wie der ruhende; er verändert weder seinen Ort, noch seine Gestalt.

Die Empfindungsnerven unterscheiben sich in ihrem perispherischen Berlaufe dadurch, daß sie in keine besondere Berbindung mit anderen Theilen treten. Auch ihre Fasern verästeln sich mehr und mehr, aber sie gehen zwischen den Gewebstheilen durch und die Mehrzahl von ihnen endigt in selbständigen Endigungen. Diese sind an verschiedenen Orten verschieden. An besonders empfindlichen Theilen und namentlich an solchen, wo besondere Sinneswahrnehmungen stattsinden, sinden sich ganz eigenthümliche Endapparate, in welche die Rervensasern auselaufen. Diese Endapparate sind dazu bestimmt, durch Sinwirkungen, welche, namentlich von außen her, auf sie stattsinden, verändert und dadurch erregt zu werden. Ihre Erregung pflanzt

fich auf die mit ihnen verbundenen Nervenfasern fort, es entfteht ein centripetaler Strom, welcher sich durch die hinteren Burzeln auf das Rückenmark überträgt.

Auch hier bedarf es keiner weiteren Auseinandersetzung, daß die Leitung eine ununterbrochene sein muß. Wird der Empfindungenerv irgendwo durchschnitten, gleichviel ob in der Rabe ber Peripherie ober an feiner Burgel, fo tritt Empfindung 8-Lahmung (Anafthefie) ein. Der betreffende außere Theil tann feine Buftande bem Central-Organe nicht mehr mittheilen: ber Theil fühlt nicht mehr. Aber wenn wir die obere Durchschnittsftelle bes Nerven reizen ober irgend eine reizende Ginwirkung auf ben Nerven oberhalb der Unterbrechungsstelle stattfinden laffen, fo wird diese empfunden. Es besteht also eine scheinbare Berschiebenheit zwischen Bewegungs- und Empfindungenerven. Unterbrechung der Bewegungsnerven hemmt die Erregung von Bewegungen vom Rudenmarte aus, mabrend bei den Empfindungsverven nur berjenige Theil der Bahrnehmung der Empfinbung entzogen wirb, der jenseits der Unterbrechungsstelle liegt. Allein diese Verschiedenheit ist in der That nur eine scheinbare. Denn so wenig als der Bewegungenerv fich selbst bewegt, so wenig empfindet ber Empfindungenerv felbft. Beibe find nur Leiter von Strömungen, welche ihre eigentliche Bedeutung für ben Organismus erft badurch erlangen, daß fie mit Strömungen im Rudenmart felbst zusammenhängen. Auch der Bewegungsnerv kann unterhalb der Durchschnittsftelle gereizt werden und baburch ben von ihm abhängigen Mustel zur Bewegung veran-Diese Art der Reizung ist aber eine ungehörige. bie regelmäßige Durchführung der Lebensthätigkeiten ift der unmittelbare Zusammenhang ber Nerven mit bem Ruckenmark eine Nothwendigkeit. Bou bem Rudenmark follen die Bewegungsftrome ausgeben, in baffelbe follen die Empfindungsftrome ein-Auf biefe Beife wird bas Rudenmart ber münden. eigentliche Mittelpuntt ber Nerventhätigfeit.

Bie ift nun aber bas Rudenmart felbft eingerichtet, um dieser wichtigen Aufgabe zu entsprechen? Wenn man den Birbel-'fanal eröffnet und das Rückenmart aus bemielben berausnimmt. fo stellt sich dasselbe als ein etwa Meinfingerbicker, theils plattrundlicher, theils drehrunder Strang von ziemlich großer Festigteit und milchweißer Farbung bar. Er ift innerhalb des Birbelfanals umgeben von besonderen Sauten, von denen die innerfte ihm eng anliegt und zahlreiche Blutgefäße trägt, welche Aefte in bas Innere bes Martes abgeben und die Ernührung beffelben möglich machen. Am Umfange bes Markes, am beutlichsten an seiner hinteren Flache (Fig. 3), fieht man gewiffe Abtheilungen, welche ber gange nach verlaufen. Diese Abtheilungen werben begrenzt burch zwei Arten von Linien. Zunächst zeigt fich in ber Mitte sowohl der vorderen, als der hinteren Alache eine ber ganzen gange bes Rudenmarkes entsprechende Furche, welche zu je einer Spalte (ber vorberen und hinteren Spalte) führen, die tief in das Mark einschneiden und dasselbe in zwei gleiche Sälften theilen. Nur in ber Ditte bes Martes, wie man fich an Querdurchschnitten leicht überzengen tann (Rig. 4), bangen beide Hälften durch ein Berbindungsftud numittelbar zusammen. Jebe dieser Galften ift nun weiterhin außerlich durch zwei gangslinien abgetheilt, welche durch die Anfațe der hinteren und vorberen Burgelfasern gebildet wird (Fig. 3). Es zerfällt baber äußerlich jede Sälfte in brei gangsabichnitte, welche man als Border-, Seiten- und hinterftrange bezeichnet.

Bergleicht man nun dieses äußerliche Bild mit der Zeichnung des Onerschnittes (Fig. 4), so zeigt sich bei genauerer Betrachtung, daß im Innern einer jeden Seitenhälfte eine graue Substanz liegt, deren Ouerschnitt halbmondsörmig erscheint und zwar so, daß die converen Seiten beider Halbmonde einander zugesehrt sind, die Spisen oder Hörner derselben aber gegen die Stelle des Umfanges gerichtet sind, wo die vorderen und hinteren Burzeln in das Mark eintreten. In der Mitte des beide Seitenseites

hälften des Rudenmarkes verbindenden Mittelstudes hängen auch beibe Halbmonde der grauen Substanz durch ein Berbindungsstüd unter einander zusammen. Die weißen Markfränge
sind daher auch innerlich von einander getrennt, wenngleich
nicht überall und nicht vollständig; in jeder Seitenhälfte
liegt der Borderstrang zwischen der vorderen Längsspalte und
dem Borderhorn, der Seitenstrang zwischen dem Border- und
hinterhorn, der Hinterstrang zwischen dem Hinterhorn und der
hinteren Längsspalte.

Betrachtet man einen dunnen Querdurchschnitt des Rückenmarkes bei einer schwachen Bergrößerung in durchfallendem Lichte, so erscheint die weiße Substanz schwärzlich, die graue

dagegen bell, meil jeneziemlich undurchfichtig, diese durchscheinend ift. Man fieht ferner, am deut= lichften am binteren Abschnitte des Mar= tes. daß die Wurzeln ber Mückenmarkenerven (Fig. 7 rp u. ra) 🐔 wirklich in das Mark hineingehen und zwar in der Art. bak bie porberen flå aum Borberhorn ber grauen Subftang be-

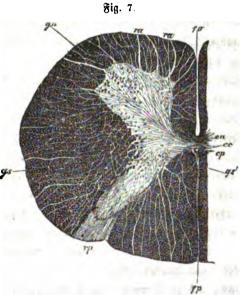

geben, während die hinteren die Spihe des hinterhorns erreichen. Es entsteht daher sofort die Vermuthung, daß die Vordershörner mit der Bewegung, die hinterhörner mit der Empfindung etwas zu thun haben muffen.

Bei weiterer Untersuchung stellt sich die wichtige Thatsache v. 120. 2 (947) herans, daß die weiße und grane Substanz des Rudenmarkes eine ganz verschiedene Einrichtung besitzen, ja daß sie aus ganz verschiedenen Theisen bestehen. An der weißen Substanz erkennt man alsbald, daß sie eine ähnliche Zusammensehung hat, wie die Nerven selbst (Fig. 2). Ihr Onerschnitt zeigt nehmlich eine größere Zahl von Abtheilungen, welche durch ein Gerüst von Kaserzügen umgrenzt werden. In jeder Abtheilung liegen die Durchschnitte zahlreicher Nervensasern. Es ergiebt sich darans, daß die Stränge des Kückenmarkes, ähnlich wie die von denselben abgehenden Nerven, aus einer Menge längsverlaufender Bündel von Nervensasern zusammengesetzt sind. Die weiße Farbe des Markes beruht eben auf der Anwesenheit dieser Ant von Fasern.

Erfahren wir nun weiterhin, daß die weißen Strange des Rudenmarkes fich im Zusammenhange bis zum Gehirn fortseten, ja in bas Gehirn übergeben, fo liegt es auf ber Sand, bak wir auch hier wieder eine Leitungseinrichtung por uns baben, welche das Gehirn in Verbindung fest mit dem Ruckenmark und durch dieses mit den peripherischen Rerven. Da nun bas Gehirn, wie wir hier nur im Allgemeinen anzudeuten haben, ber Git des Billens und bes Bewußtseins ift, fo bilbet das Rudenmark das Bermittelungsglied zwischen bem Gehim und faft allen übrigen Rorpertheilen in Beziehung fowohl auf willfürliche Bewegung, als auf bewußte Empfindung. Dieses läßt fich auf unzweifelhafte Beise barthun. Benn man bei einem Thiere bas Rudenmart burchschneibet, fo reicht Bille und bewußte Empfindung nicht über die Schnittstelle binans. Alle biejenigen Theile, beren Nerven in bas Stud bes Rudenmartes unterhalb ber Schnittfläche eintreten ober von ba andfind gelähmt und empfindungslos. aeben . Beim Menichen kommen ähnliche Zustände der Trennung oder Unterbrechung bes Rudenmartes burch ungludliche Infalle ober Krantbeit # Semand, ber fich burch Fall bie Birbelfaule zerbricht Stande. (948)

und sodann durch die Verschiedung der Bruchstächen gegen einsander das Rückenmark zerquetscht, geräth in denselben hülflosen Zustand, wie ein Thier, dem das Rückenmark zerschnitten ist. Eine Geschwulft, welche das Rückenmark irgendwo drückt, eine Entzündung, welche einen Theil desselben zerstört, zerlegt den Körper gewissermaßen in zwei Hälften: eine obere empfinzbende und willkürlich zu bewegende, und eine untere empfindungslose und gelähmte. Liegt die verletzte Stelle in der Mitte des Rückens, so bleiben die Arme unversehrt, während die Beine "wie todt" daliegen.

Schredliche Erfahrung! schredlich für ben unglücklichen Ge genstand berselben, ber unrettbar dem Elende und meift einem qualvollen Tode verfallen ift! schrecklich aber auch für den Beobachter, ber plotlich durch eine robe Störung in der Mechanit des Körpers den Geift auf einen Bruchtheil des Gebietes eingeengt fieht, welches in seiner Ganzheit ihm übergeben schien! Leben und Geist, die der oberflächliche Denker als untrennbar aufammengehörig zu betrachten gewohnt ift, scheiben fich bier in augenfälliger Beise von einander. Denn die untere, bewegungsund empfindungslose Körperhälfte lebt unzweifelhaft; nur ber Geift hat seinen Ginfluß auf fie verloren. Sie ift ihm fremb geworden, er nimmt ihre Zustände nicht mehr unmittelbar ober, beffer gesagt, nicht mehr innerlich mahr, sondern nur noch außerlich, gleichwie wenn diese Theile ihm nicht angehörten, sondern einem anderen Individuum. Er fieht fie, aber er empfindet fie nicht mehr.

Je höher am Rückenmark herauf die Berletzungsstelle sitzt, um so kleiner ist das Gebiet, welches dem Geiste bleibt. Sa, man kann den Satz vertheidigen, daß, wenn das Rückenmark dicht unter dem Kopfe getrennt wird, dem Geiste nur die höheren Sinneseinrichtungen und die Muskeln des Kopfes zur Berfügung bleiben. In den Schreckenszeiten der französischen Revolution hat man darauf hin die Köpfe der Enthaupteten betrachtet, und noch jest taucht von Zeit zu Zeit die Erinnerung an jene schauerliche Erzählung auf, daß die Wange der Charlotte Corden erröthet sei, als der rohe Henter ihr nach der Enthauptung einen Backenstreich versetzte. Die Erzählung ist glücklicherweise eine Kabel. Auch die neuesten Beobachter 11) haben kein Zeichen von willkürlicher Bewegung oder von bewußter Empsindung an abgeschlagenen Köpsen wahrnehmen können, und es ist dieß leicht begreislich, denn das Gehirn bedarf des steten Zustromes von frischem Blute, um der geistigen Thätigkeit mächtig zu bleiben. Sobald dieser Zustand aushört, ersolgt auch sast unmittelbar die Lähmung des Gehirns oder, wie man gewöhnlich sagt, der Gehirnschlag.

Besentlich anders verhalten fich jedoch diejenigen Körpertheile, welche unterhalb der verletten Stelle bes Ruckenmartes gelegen find. Es ift eine allbekannte Thatfache, daß der abgefolagene Schwanz einer Gibechse fich noch lange bewegt, ein alter Bolfsglaube fagt, bis Sonnenuntergang. Biel auffallender find die Ericheinungen, wenn die verlette Stelle des Rudenmartes naber nach bem Ropfe zu liegt. Allerdings ift dann Alles, was seine Rerven von dem unteren Abschnitte des Ruckenmarkes erhalt, gelähmt und empfindungslos, aber nur insoweit, als die Bewegung und Empfindung vom Gebirn abhängig ift. Nicht selten treten in diesen gelähmten Theilen sehr ausgiebige Bewegungen auf, bie man bann mit bem Ramen von Budungen ober Rrampfeu" belegt. Diefe Bewegungen treten ans weilen mit dem Auschein der Freiwilligkeit auf und fie machen bann nicht mit Unrecht den Eindruck des Krankbaften. Aber es giebt auch Bewegungen, welche bervorgerufen werden durch äußere Einwirfungen, Bewegungen, wie fie bei unversehrtem Rorver bie Folge von Empfindungen find. Ein Gefunder, der unversebens einen Stich in bas Bein erhält, macht eine Bewegung aus Schmerz er zieht das Bein an in der Absicht, fich dem Stiche zu entziehen. Aber auch ein durch Berletung des Rudenmartes Ge-(960)

tähmter macht eine ähnliche Bewegung, obwohl er keinen Schmerz empfindet und keine Absicht hat, sich dem Stiche zu entziehen. Ein solcher Borgang ist jedoch nur möglich, wenn das Rückenmark noch in Thätigkeit ist; wir wissen, daß alle Bewegungen dieser Art aushören, wenn das Rückenmark selbst zerstört und nicht bloß unterbrochen ist.

hat man einmal bas Auge geschärft für bie Beobachtung folder Borgange, fo bemerkt man balb, daß auch bei bem acfunden Menschen gabireiche Bewegungen vortommen, bei welchen das Gehirn nicht betheiligt ift und die doch von den Centralorganen bes Nervenspftems abhängen. Sie vollziehen fich obne unseren Willen, ja sogar gegen unseren Billen. Es find 3mang 8= bewegungen, zuweilen von fo eigenthümlicher Art, daß wir außer Stande find, fie willfürlich hervorzubringen. Fällen, wo eine gewiffe Betheiligung bes Gehirns nicht ansgeschlossen werden kann, ist die Bewegung manchmal so wenig unter der herrschaft unseres Willens, daß wir fie beim besten Billen gar nicht ober nur unvollständig unterbruden können. Bu diesen Bewegungen gehört bas huften, bas Riesen, bas Gahnen. Gin fremder Rörper, der uns in den Rehltopf oder in die Nase gerath, awingt uns au sehr ausammengesetten und fturmischen Bewegungen, welche ben 3wed haben, ben fremben Rörper zu entfernen. Dieselben Bewegungen tonnen wir willturlich (fünftlich) hervorrufen, wenn wir derartige Körper einathmen ober "schnupfen". Unzweifelhaft ift auch bier die Empfindung von der Anwesenheit des fremden Körpers die Einleitung des Borganges, aber die darauf folgende Bewegung ift beim Suften fehr gewöhnlich, beim Niesen stets, eine unwillfürliche. Niemand vermag bas Riefen in seiner gangen Bollftandigkeit willkurlich zu bewirken, ohne der Rasenschleimhaut einen besonderen Reiz zuauführen; geschieht dieß aber, fo bedarf es gar feines besonderen Billensattes, um die Erplofion zu bemirten.

Roch weit auffälliger ift das Gähnen, infofern wir uns

ohne eingehende Untersuchungen nicht einmal des 3wedes diefes Bewegungsaftes bewuft werben. Man gabnt aus langer Beile ober aus Ermüdung. Aber haben wir bei bem Gahnen die Absicht, die lange Beile ober die Ermudung zu beseitigen? Können wir wirklich gabnen, wenn wir wollen? Wir seben einen Anderen gahnen und werden dadurch angestedt; wir empfinden einen Reig gum Gahnen, aber wir empfinden nicht, wo er fitt und wodurch er bemirkt wird. Bersuchen wir es zu gahnen, ehe der Reiz eine gewisse Sobe erreicht bat, so gelingt es uns ebenso wenig, "berzhaft" zu gahnen, als es uns gelingt, richtig zu niesen, bevor der Reiz auf der Nasenschleimhaut seine gehörige Stärke erreicht hat. Wir ahmen dann wohl die Bewegung des Gabnens oder des Riefens nach, aber fie bringt uns uicht das Gefühl der Bollendung und der Erleichterung, welches bem unwillfürlichen Borgange, wenigstens für eine furze Zeit, folgt.

Noch zusammengesetzer und ungleich wichtiger find jedoch gewiffe unwillfürliche und zwangsweise auftretenbe Bewegungen, ohne welche das Leben überhaupt nicht beftehen fann. 3ch meine die Athembewegungen und die Herzbewegungen. beibe tonnen wir einen gewiffen Billenseinfluß ausüben. beim Herzen ift derselbe überaus beschränkt und in keiner Beise unmittelbar. Wir können den Herzschlag unterdrücken, aber nicht badurch, daß wir unseren Willen auf das Berz selbst dirigiren. Es ift richtig, daß es ftarke Manner gegeben hat, die fich ben Tob gaben, indem fie ihr Berg zum Stillftande brachten, aber ebenso unzweifelhaft ift es, daß fie dieß nur dadurch vermochten, daß fie den Athem lange genug anhielten. Wir können umgegekehrt bas herzen "ftarter klopfen" machen, indem wir unferen Geift erregen, aber die ftarfere Berzbewegung vollzieht fich, obne daß wir dem Herzen einen unmittelbaren Anreiz geben. dabei immerhin ein gewiffer Anschein der Billfur erzielt werden, so geschieht die Einwirkung des Willens doch auch hier nur (953)

künstlich, auf einem Umwege. Auch eine Uhr können wir zum Gehen bringen, indem wir sie ausziehen, aber wir thun dabei doch nichts anderes, als daß wir Kräfte frei machen, die auch ohne unser weiteres Zuthun, ohne unser unmittelbares Eingreisen in das einmal gegebene Käderwerk, die Bewegung hervorzbringen. So geht auch das Herz ohne unser Zuthun sort und sort. Seine Bewegungen werden immer von Neuem angeregt durch bestimmte Reize, aber wir empsinden dieselben nicht einmal; erst durch lange und schwierige wissenschaftliche Forschungen gelingt es, sie zu entbeden.

Bei den Athembewegungen liegt das Berhältniß scheinbar Wir vermögen dieselben mit Leichtigkeit anzuhalten und ebenso mit Leichtigkeit zu beschleunigen ober zu andern. können je nach Belieben tief oder oberflächlich, häufig oder felten athmen. Aber das ift doch nur die Ausnahme. Die Regel ift, daß sich die Athembewegungen ohne unser Buthun vollziehen. Das neugeborne Rind, ber Schlafende und der Bewußtlose athmen, ohne etwas davon zu wissen, ohne etwas dabei zu wollen; die größte Bahl ber Athembewegungen, die wir vollziehen, geschieht, ohne daß wir daran benten, ohne daß wir sie beabsichtigen, ohne daß wir ihr Maaß, ihre Zahl willfürlich bestimmen. Und doch hat jede einzelne Athembewegung einen bestimmten Grund und einen bestimmten 3weck. Die Erneuerung der normalen Blutmischung, die Bufuhr neuen Sauerstoffes aus der Atmosphäre, die Entleerung der im Körper entftandenen Rohlenfäure und damit die Möglichkeit der Fortführung des Lebens überhaupt ift ber 3wed bes Athmens. Der durch die Rohlensaure-Anhaufung veranderte Buftand des Blutes ift der Grund und zugleich der Reiz, welcher die Athembewegung auslöft. Dieser Reiz wird von den Centralorganen empfunden, aber feineswegs fo, daß wir wahrnehmen, wo er einwirkt ober auch nur, daß er einwirkt.

Das Gehirn ist dabei so wenig betheiligt, daß man dem Frosche dasselbe entfernen kann, ohne daß er aufhört, zu athmen

und Herzbewegungen zu besitzen. Der enthirnte Frosch kann daher Wochen und Monate fortleben. Wenn das Gleiche von höheren Wirbelthieren nicht ausgesagt werden kann, wenn namentlich der Mensch ohne Gehirn außerhalb des Mutterleibes nur knrze Zeit zu leben vermag, so ist dieß der seineren und in innigerem Zusammenhange der Theile stehenden Einrichtung ihres Nervenspstems zuzuschreiben, aber niemand wird daraus folgern können, daß bewußte Empsindung und gewollte Bewegung die Ursachen des Athmens und des Herzschlages seien.

Bersuchen wir es, für die merkwürdigen Borgange, aus welchen fich dieses große und bewunderungswerthe Gebiet von Lebenseinrichtungen zusammensett, einen einfachen Ausbrud gu finden, jo trifft noch heute ber Ausbrud der Refler-Borgange volltommen zu, welchen zuerft Drochasta, ein Biener Phyfiolog. im vorigen Jahrhundert bafür aufgestellt hat. Man nennt jeden Borgang im Nervenspftem einen reflektirten, bei welchem eine burch einen peripherischen Reis hervorgebrachte Erregung eines Empfindungsnerven zu dem Centralorgan geleitet und hier in die Erregung eines Bewegungenerven umgesett ober, fürzer gesagt, wo burch eine Empfindung eine Bewegung ausgelöft wird. Jeder Reffervorgang hat demnach eine peripherische Beranlaffung, aber qugleich setzt er den Durchgang der Erregung durch ein nervoses Centralorgan voraus. Er unterscheibet fich also von einem willfürlichen Vorgange dadurch, daß letterer eine centrale Beranlaffung hat, insofern der Wille unmittelbar durch das Gebirn permittelt wird. Nicht jedes mal ift bei den Reflervorgangen das Rudenmark betheiligt; manche geschehen durch Bermittelnug bes Gehirns. Indeß giebt es auch noch andere nervose Centralorgane im Körper, als Gehirn und Rudenmart, namentlich bie fompathischen Ganglien. Bir wollen uns bier jedoch wefent lich mit den burch das Rudenmart vermittelten, den fpinalen Refleren beschäftigen.

Wissen wir nun zuerst, daß bei jedem Resservorgang drei (954)

verschiedene Einrichtungen betheiligt find, nehmlich Empfindungsnerven, Rückenmark und Bewegungsnerven, so muffen wir doch
sofort betonen, daß, gleichwie die Reflervorgänge an den Bewegungsnerven sich nicht in willfürlichen, sondern in unwillfürlichen und erzwungenen Bewegungen änßern, so auch die Vorgänge an den Empfindungsnerven nicht nothwendig als bewußte,
sondern sehr häusig als unbewußte Empfindungen aufgefaßt werden muffen.

Bas mit dieser Bezeichnung gesagt sein soll, geht aus ben früher erörterten Beispielen bervor. Das Bein eines Gelähmten, welches auf einen Stich zuckt, ohne daß der Stich "empfunden" b. h. bewußt empfunden wird, murbe unzweifelhaft in voller Rube verharren, wenn fein Empfindungenerv da mare, welcher bie Nachricht von bem Stiche jum Rudenmart brachte, und wenn bas Rüdenmark von biefer Nachricht feine Renntnig nahme. Das Rudenmart tritt bier alfo gewissermaßen an die Stelle bes Gehirns eines Menschen mit unversehrter Leitung im Nervenfoftem; mas fonft vielleicht burch einen Willensatt hervorgebracht wurde, das geschieht nunmehr durch eigene Rraft des Rucken-Soll man dief Empfindung nennen? Der Ausbruck tann natürlich leicht migverftanden werden, da wir gewohnt find, jede Empfindung als eine bewußte anzusehen, und es bedarf erft ber Berftandigung, ja einer gewiffen Schulung, um zu lernen, daß es auch Bahrnehmungen giebt, welche bem Bewußtfein entzogen find, fich aber im Uebrigen gang wie Empfindungen verhalten. Da fie nun überdieß burch Empfindungenerven geleitet werben und fich von ben bewußten Empfindungen nur badurch unterscheiden, daß fie durch mechanische hindernisse davon abgehalten werden, jum Gehirn ju gelangen und bewußt zu werden, fo läßt fich in ber That schwer ein anderer Ausdruck dafür einsetzen. man wird gewissermaßen gezwungen, den gewöhnlichen Ausbruck auch für sie beizubehalten, weil es Reflervorgange giebt, bei benen das Gehirn betheiligt ift und bei denen daher wirklich bewußte

Empfindungen stattsinden, während die eintretenden Bewegungen unwillfürliche und erzwungene sind. Jemand, der in zu helles Licht sieht, und der in Folge dessen die Augen zukneift, macht eine Reslerbewegung, denn bei gewöhnlicher Reizbarkeit des Auges ist er sast außer Stande, dieselbe zu hindern. Und doch erfolgt diese Bewegung auf eine unzweiselhaft bewußte Empfindung. Wollte man aber noch Bedenken tragen, die Schließung der Augenlider als eine Zwangsbewegung anzusehen, so erinnere ich daran, daß es nicht wenige Leute giebt, welche durch das plötzliche Eindringen von zu grellem Lichte zum Niesen gebracht werden.

Halten wir uns, wie wir uns vorgezeichnet haben, an die Betrachtung ber unbewußt geschehenden Reflervorgange, so ift es nach dem Gesagten selbstwerftanblich, daß die Reflexion (Uebertragung) von ben Empfindungenerven auf die Bewegungenerven innerhalb bes Rudenmartes geschehen muß. Unsere nächste Aufgabe ift daber, die mechanischen Ginrichtungen zu untersuchen, burch welche biese Uebertragung ermöglicht wird. hier ergiebt fich nun, daß sowohl die vorderen, als die hinteren Burgeln in die graue Substang der Borner eindringen und hier gunachft mit eigenthümlichen Gebilden in Berbindung treten, den fogenaunten Ganglienzellen. Aebuliche Körper finden sich in allen nervosen Centralorganen, namentlich auch im Gehirn, und wir find genothigt, in ihnen die eigentlich thätigen Mittel= puntte des Nervenlebens zu feben. Ihre Bahl ift unglaublich groß; nach mäßiger Schätzung fann man fie auf Millionen veranschlagen. Ihre Größe und Geftalt ift verschieden je nach den einzelnen Orten, an welchen sie vorkommen. Man darf baber schließen, daß ihre Wirkung und Thätigkeit barnach eine verschiedene ift. Die Ganglienzellen des Rudenmartes find, obwohl mifrostopisch, doch ziemlich umfangreiche, mit zahlreichen Fortsätzen versehene Körper, welche innen einen großen Rern enthalten. Ihre Fortfate find zum Theil stärfere und einfachere (Fig. 8, 1), zum Theil feinere und wurzelartig ver-(956)



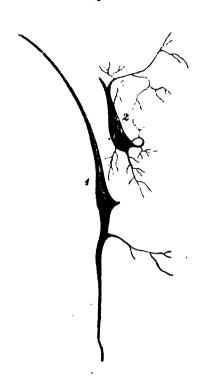

ästelte (Fig. 8, 2). Erstere stehen mit den Nervensasern in unmittelbarer Verbindung; letztere dagegen verbinden sich zu einem seinen Reiser- und Netzwerk, aus welchem ein großer Theil der grauen Substanz zusammengesetzt ist.

Betrachtet man nun einen Querschnitt des Rutkenmarkes bei schwacher Bergrößerung, so sieht man in jeder Hälfte (Fig. 7) die Hörner der grauen Substanz und in ihnen zwei größere Gruppen von Ganglienzellen. Die eine derselben, aus viel größeren Zellen bestehend, liegt im

Borderhorn (gn) und entsendet die in den vorderen Wurzeln austretend en Bewegungsfasern: sie besteht aus Bewegungszellen. Die andere, aus kleineren Zellen (Fig. 8 bei bedeutender Bergrößerung) bestehend, liegt am Ansange des Hinterhorns (Fig. 7, gs) und empfängt die aus den hinteren Burzeln eintretenden Empsindungsnerven: sie besteht aus Empfindungszellen. Zwischen beiden Gruppen besindet sich das Reswert der seinen Reiserchen, hie und da unterbrochen durch einzelne Ganglienzellen. Der Weg der einsachsten Resserion geht daher von den Empsindungsnerven der hinteren Burzel zu den Empsindungszellen des Hinteren Burzel zu den Empsindungszellen des Hinteren bas seine Netwert, von da in die Bewegungszellen des Vordershorns und von hier endlich in die Bewegungsnerven der vors

beren Burzel. Diese Reflexion ist eine gleichseitige, insofern eine Empfindung der linken Seite auch eine Bewegung der linken Seite auslöst; zugleich ist sie eine gleichortige, insofern eine Empfindung des linken Beins auch eine Bewegung des linken Beins zur Folge hat.

Allein das linke Horn der grauen Substanz steht mit dem rechten Horn durch unmittelbare Verbindungen, eine vordere und hintere Commissur (Fig. 7, on und op) in Insammenhang, und bei einer gewissen Stärke des Empsindungsreizes überträgt sich daber die Reslexion nicht selten auf die andere (rechte) Seite und es tritt zugleich eine Bewegung des rechten Beines ein. Ein Thier, dem man das linke Bein schwach kneist, zieht dieses Bein au; kneist man stark und plöglich, so springt es mit beiden Beisnen davon.

Bei noch stärkerem Kneisen oder, was die gleiche Wirlung hat, bei höherer Reizempfänglichkeit (Reizbarkeit, Rervosität) erstreckt sich die Reslerwirkung noch weiter. Sie geht nach oben oder nach unten auf Theile der grauen Substanz über, welche nicht mehr in dem Nivean der gereizten Burzeln liegen. Denn die graue Substanz erstreckt sich ja durch die ganze Ausdehnung des Rückenmarks und so kann es kommen, daß von einer einzigen Stelle aus alle Bewegungszellen des Rückenmarks in Thätigkeit gesetzt werden. Dieß geschieht jedoch nur unter krankbasten Berhältnissen z. B. im Starrkramps, der zuweilen durch eine ganz kleine Bunde am Fuße herbeigeführt wird. In diesem Falle gerathen sämmtliche Muskeln des Körpers in eine anhaltende und heftige Jusammenziehung.

Früher haben wir gesehen, daß die Stränge der weißen Substauz des Rückenmarks dis zum Gehirn reichen und von da Eindrücke leiten. Diese Stränge, welche durchweg aus Rervenfasern bestehen, und von denen die vorderen gleichfalls der Bewegung, die hinteren der Empfindung dienen, stehen ihrerseits wit der grauen Substanz des Rückenmarks in einer, bei der Schwies

rigkeit dieser Untersuchungen noch nicht ganz aufgeklärten Berbindung. Es ift daher möglich, da die elektrische Nervenleitung eine überaus schnelle ist<sup>12</sup>), daß, sowie eine Reslerwirkung eintritt, die Empsindung zum Gehirn geleitet und dem Bewußtsein zugänglich wird; alsdann kann der Wille in den Vorgang eingreisen. Es ist aber auch möglich, daß die Reslerwirkung eintritt und gleichzeitig die Leitung zum Gehirn erfolgt, so daß allerdings die Empsindung bewußt wird, ohne daß jedoch die gleichzeitige Reslerwirkung von dem Bewußtwerden abhängig ist.

Greift die Willensthätigkeit in den Vorgang ein, fo kann dieß in doppelter Beise geschehen. Es wird entweder eine willfürliche Bewegung eingeleitet, ober es wird die unwillfürliche gebemmt. Denn das ift ja eben das Bezeichnende des freien Billens, daß. wir die Macht haben, etwas zu thun oder es zu laffen. Die wiffenschaftliche Erfahrung bat aber gelehrt, daß bas "Laffen" nicht immer ein einfach paffives Berhalten ift, fonbern, wie sogar die Erfahrungen der moralischen Welt ergeben, oft eine größere und schwerere That barftellt, als bas "Thun". Die Hemmung ist eine wirkliche Thatigkeit, und es giebt im Gebirn besondere Organe, welche dieselbe ausüben. Somit ist durch die Stränge der weißen Substanz die Möglichkeit gegeben, daß Reflexwirkungen, welche im einfachen Ablauf der Rückenmarksvorgänge eintreten wurden, durch bemmendes Gingreifen der Ge hientheile unterbrudt werden und daß andere willfürliche Bewegungen, welche burch das Rückenmark allein nicht vermittelt worden waren, durch Gehirneinfluffe zu Stande tommen. Reflex vorgang im Rückenmark würde vielleicht auf einen Anfall von außen eine Fluchtbewegung hervorbringen; Billendeinfluß bes Gehirns fest an ihre Stelle eine Angriffsbeweanna.

Ein großer Theil auch der unwillkürlichen Reflerbewegungen hat so sehr ben Charakter der Zweckmäßigkeit, daß ein oberstäcklicher Beobachter dadurch leicht zu der Annahme

ibrer Abfichtlichkeit gefahrt werben fann. Benn einem enthirnten Frosche an dem Juge eine Berletung beigebracht wird. fo macht er schnell einen Satz und springt davon. Dief ift fo aweckmäßig, daß er wahrscheinlich bei vollständig unversehrtem Gehirn ebenso gehandelt hatte. Aber die bloke Uebereinstimmung beiber handlungen beweift nichts für die vollkommene Steuti-Benn jemand fich verschluckt und ibm tät ihres Herganges. ber Biffen in den Rehltopf fällt, ftatt in der Speiserobre berunterzugleiten, so wird er huften. Dieß ift die zwedmäßige Beweaung, um den Biffen wieder aus dem Rehltopfe herauszubefor-Aber wenn er buftet, so kann niemand aus der bloken Thatfache des huftens und der Zweckmäßigkeit beffelben schlieben, daß das Husten ein absichtliches ist. Auch ein Kind, das noch nichts von der 3wedmäßigkeit weiß, buftet unter abnlichen Berbaltniffen. Der willfürliche und ber Refler-Borgang feben fich oft zum Berwechseln gleich.

Man darf sich aber durch den Anschein der Zweckmäßigteit auch nicht ohne Beiteres bestimmen lassen, sofort die Zweckmäßigkeit als constatirt anzunehmen. Benn, um in dem eben
erörterten Beispiele zu bleiben, jemand den Bissen, der ihm in
die "unrechte Kehle" gelangt war, durch Husten entsernt hat,
so bleibt leicht in dem Kehlkopf ein Zustand, der zu neuem
husten "reizt" und der daher den Betressenden oft genug dahin
bringt, sei es willkürlich und absichtlich, sei es unwillkürlich und
unabsichtlich, weiter zu husten. Dieses husten ist aber durchaus
unzweckmäßig, denn je länger es sortgesetzt wird, um so mehr
nimmt der Reizzustand zu.

Nichtsbestoweniger wollen wir den Restervorgängen bis zu einem gewissen Maaße ihre wirkliche Zweckmäßigkeit keineswegs bestreiten. Dagegen muß man auf das Ernstlichste davor warnen, ohne bestimmte Gründe aus der Zweckmäßigkeit auf die Absichtlichkeit der Handlung weiter zu schließen. Freilich ist es oft genug ganz unthunlich, eine Willensabsicht im eigentlichen

Sinne des Wortes zu erschließen. Gin neugebornes Kind, weiches die Mutterbruft ober einen ähnlich geformten Körper, 3. B. einen Finger, mit den Lippen umfaßt, und zu saugen anfängt, handelt in dem ersten Falle sehr zwedmäßig, in dem zweiten ganz unzwedmäßig, in keinem absichtlich; das Fassen und Saugen sind eben unwillkürliche Resservorgänge. Aber man hat geglaubt noch eine weitere Erklärung aussuchen zu müssen, und man hat diese in dem Instinkt gefunden.

Bir sprechen von Juftinkt, wenn wir gewisse, nach einem beständigen Muster, in sich gleich bleibender Ansführung wiederkehrende, zusammengesetzte, zweckmäßige, aber doch nicht klar beabsichtigte und im engeren Sinne gewollte Handlungen, namentlich folche, welche auf Selbsterhaltung ober auf Erhaltung ber Art gerichtet find, bezeichnen wollen. Allein die Grenze zwischen den instinktiven und den Reflervorgängen ist schwer ober gar nicht zu ziehen. Saugen, Athmen. Berzbewegung bilben eine gewisse Stufenfolge. Daber bat ichon Prochasta die Reflerthätigkeit als abhängig von dem Inftinkt der Selbsterhaltung dargestellt. In der That, wenn unbewußte Empfindung und unwillfürliche handlungen die hauptkennzeichen der Reflervorgange find, so gehört nur noch ein kleiner Schritt bazu, um beibe in dem Inftinkt zu vereinigen. Der Instinkt ift nach der gewöhnlichen Auffaffung gar nichts anderes, als ein unbewußter Bille ober gewiffermaßen ein unbewuhter Geift.

Die Reueren haben diese Auffassungsweise nicht einsach angenommen. In dem Bestreben, Unterschiede zwischen dem Mensichen und den Thieren aufzusinden, bot gerade der Instinkt ein scheinbar sehr bequemes Unterscheidungsmerkmal dar: man schrieb ihn den Thieren zu, indem man dem Menschen den Geist als etwas nur ihm zukommendes vorbehielt. Sollte man nun neben dem Geist anch noch den Instinkt in dem Menschen zugestehen? In dieser Berlegenheit kam man darauf, das Gemeingefühl (sensorium commune) aufzustellen. Nach der Ansicht

Mancher war bies gleichsam ein sechster Sinn, von ben befann ten fünf Sinnen baburch verschieden, daß er nicht an einen be stimmten Ort, nicht an bestimmte Organe geknüpft war, daß a auch nicht ausschließlich bestimmte Arten von Sinnesmahrneb mungen aufnahm, sonbern sich mehr auf die Empfindung det Gangen bezog. In Diefer Beschränkung entsprach bas Gemeingefühl allerdings dem Inftinkt wenig. Denn einerseits handette es fich dabei auscheinend immer um bewußte Empfindung, anbererseits fehlte die eine ganze Seite der inftinktiven Borgange. nehmlich die thatige. Das Gemeingefühl, als sechster Sinn betrachtet, befaß nicht die Fähigfeit der Sandlung. Diejenigen, welche den weiteren Schritt thaten und das empfindende Gemeingefühl auch noch mit Thätigkeit ausstatteten. felbstverftandlich einen ganz neuen Begriff ans. Sie gewannen damit eine Art von Persönlichkeit, eine Art von Geift, der fich von dem eigentlichen menschlichen Geifte jedoch ganz wesentlich badurch unterschied, daß er keine Freiheit batte; er handelte nur nach Trieben, er hatte feine Selbftbeftimmung, feine Leiftungen waren ihm vorgeschrieben. Er war aus 3mang, aus einer inneren Nothwendigfeit thatia.

Es geschah daher in ganz logischer Entwickelung der überlieferten Anschauungsweise, daß endlich Pflüger<sup>13</sup>) geradezu eine besondere Rückenmarksseele aufstellte. Dieser scharfsichtige Beobachter erweiterte zugleich den Kreis der Thatsachen erheblich. Er zeigte auf dem Wege des Versuches, daß die Rückenmarkshandlungen, um mich der Kürze wegen dieses Ausdrucks zu bedienen, in gewissen Stücken über das Gebiet einer bloßen Zweckmäßigkeit hinausgehen und nicht bloß den Anschein der Absicht, sondern auch den Sharakter der Leberlegung aunehmen.

Wenn man einem geköpften Frosche an eine bestimmte Stelle eines Oberschenkels eine reizende Substanz bringt, z. B. ein Tröpschen Essigsaure, so führt er den Rücken der Zehen desselben Fußes an diese Stelle und wischt die Substanz ab.

Ė

E

뱐

Ħ

3

£

Pflüger amputirte nun diesen Fuß und brachte dann benselben "Alebalb bemerkt man, baß fich bie Scene andert. Die Bewegungen bes Thieres werben febr unrubig, fo bak es ben Anschein gewinnt, als suche bas Thier nach einem neuen Mittel, das schmerzende Moment zu entfernen. Nachdem es aber verschiedene Bewegungen zwecklos ausgeführt, findet es ziemlich oft bas geeignete Mittel. Bir feben nunmehr bas gereizte Bein. beffen Unterschenkel amputirt ift, geftreckt werden, mahrend ber nicht gereizte (andere) Schenkel mahig gebeugt und angezogen wird, so baß es vermoge der Beugung und Anziehung des Unterschenkels bem angezogenen Fuße möglich wird, mit ber gegen die gereizte Stelle bes anderen Schenfels gerichteten Soble nunmehr bie ätzende Saure abzuwischen." Findet das Thier jedoch dieses Mittel nicht von selbst, so genügt es, den Kuß des nicht gereizten Beines zu faffen und ihn gegen ben gereizten Schenkel zu bruden, ohne indeffen die mit Effigfaure benetite Stelle au berühren; läßt man bann los, so nimmt ber Frosch ben gezeigten Beg, führt den Suß gegen die gereizte Stelle und wischt fich dieselbe ab.

So grausam dieser Bersuch ist, so lehrreich erweist er sich. In Wahrheit handelt es sich hier um Handlungen von sehr zussammengesetzter Art, bei denen nicht bloß einsache Resterthätigkeiten ausgelöst werden, sondern eine Reihe von Handlungen nach einander vorgenommen wird, die ihren Abschluß erst in der Erreichung eines bestimmten Iweckes oder, wie man auch sagen kann, einer bestimmten Absicht sinden. Ist nun diese Absicht überlegt? Wäre dieß der Fall, so würde man nicht umhin können, zu schließen, daß ihr eine Ueberlegung, also ein Denkakt vorhergegangen sei.

Aber, wird man sagen, ein Frosch benkt überhaupt nicht, es ist der Instinkt, der hier wirksam ist. Dieser Einwurf ist um so mehr beherzigungswerth, als allerdings beim Menschen v. 120.

teine beglaubigten Erfahrungen gleicher Art vorliegen. giebt es mancherlei Erzählungen über Enthauptete, welche eine gewisse Annäherung daran darbieten. Schon Aristoteles besprach die Frage, ob Enthauptete gehen können, und fie mar wohl berechtigt, da an gefopften Thieren beobachtet mar, daß fie noch geben. Das Alterthum, bas nicht minder graufam war, als um fere Physiologen, schreckte por folden Erperimenten nicht zurud. Es wird erzählt, daß ber Kaiser Commodus zu Beranugen mit icharfen Pfeilen afritanischen Straufen im Laufe bie Köpfe abschoß und daß diese Thiere nichtsbestoweniger ihren Lauf fortsetten. Roch Diemerbroed, ein hollandischer Anatom des 17. Jahrhunderts, berichtet, daß ein Mörder nach feiner Enthauptung fich schnell aufrichtete und ein wenig auf ben Sugen stand. Um indes Beispiele volltommener Sandlungen mit dem Anschein der Ueberlegung bei Gefopften zu finden, muß man sich schon ber Heiligen = Geschichte zuwenden. Märtyrer werden barin aufgeführt, welche ohne Kovf gegangen fein follen14). Ich ermähne nur ben heiligen Dionpfins, beffen Rumpf fich nach ber Enthauptung aufrichtete, ben Ropf in die Sande nahm und benfelben zwei Meilen weit bis nach St. Denis bei Varis trug.

Indeß die Legende ist ein schlechtes Argument in den Naturwissenschaften, und die Kirche würde am allermeisten gegen ihre Berwendung zu diesem Zwecke Einspruch thun. Denn das Bunder würde dann dem Gesetz unterthänig, und es würde somit aushören, ein Bunder zu sein. Die Pathologie hat meines Wissens keine Fälle verzeichnet, in denen nach Berletzung des Rückenmarks derartige zweckmäßige und überlegte Bewegungen am Menschen wahrgenommen wurder. Erotzdem sehlt es nicht ganz an zulässigen Beziehungen. Nur betreffen sie nirgends Geköpste oder am Rückenmark Verletzte, sondern Menschen, deren Gehirn-Thätigkeit unentwickelt oder durch besondere Zustände ausgehoben ober in hohem Maaße geschwächt ist und bei benen baher bewustes Denken und Ueberlegung nicht vorhanden sein können.

Bunachst bieten fich uns zwei frankhafte Buftanbe bar, bei welchen bas Bewußtsein unterbrochen zu sein scheint und bei welchen boch fehr aufammengesette, zu bestimmten 3meden combinirte Sandlungen portommen. Der eine ift die Ratalepsie (Starrfucht), eine eigenthumliche Rervenkrankheit, bei welcher bas Gleichgewicht bes Körpers felbst in allerlei unmöglich erschei= nenden Stellungen mit großer Rraft und Kunft bewahrt wird; ber andere ber Comnambulismus, das Schlafwandeln, mobei die schwierigsten und gefährlichsten Bewegungen mit einer ftaunenswerthen Sicherheit und Leichtigkeit ausgeführt werben. Es find dieß fehr feltene Krankheiten, und fie find beghalb feineswegs fo genau erforscht, daß man mit Sicherheit fagen könnte, es sei das Bewußtsein in ihnen ganglich erloschen. wiß ift nur, daß ein Gedachtniß fur die mahrend des frankhaften Ruftandes ausgeführten Sandlungen nicht besteht. Es läßt sich jedoch immer noch benten, daß ein traumartiges Denken mit schnellem Bergessen bes Gebachten und Gethanen vorhanden ift15). Pflüger hat auch bei einfach Schlafenben, namentlich bei einem breifahrigen Anaben, Bersuche angestellt, welche in mehreren Beziehungen bemjenigen entsprechen, was wir aus ben Erperimenten an Thieren gelernt haben.

Sonderbarerweise hat er es unterlassen, dassenige Gebiet zu betreten, auf welchem auch beim Menschen die unbewußten und unbedachten Handlungen die Regel bilden. Das neusgeborne Kind, mag man ihm auch Geist und eine Art von bewußter Empsindung zuschreiben, zeigt doch nicht die mindeste Erscheinung, aus welcher man auf bewußtes Wollen oder auf bewußtes Handeln schließen könnte. Alle seine Handlungen tragen den spinalen Charaster, und insofern kann man sagen, sie seien wesentlich instinktiv. Sehen wir uns ein solches Kind nur

einmal im Hungerzustande au. Es wird nuruhig, es macht allerlei Bewegungen, namentlich mit dem Kapse, es wendet den Mund nach der Seite, während es die Lippen bewegt. "Es sucht die Mutterbrust." Legt man es mit dem Munde an dieselbe, so saßt es sie und beginnt zu saugen und zu schlästen. Ist es gesättigt, so läßt es los, streckt sich behaglich und schläst ein. Findet es die Brust nicht, so steigern sich die Bewegungen. Das Kind nimmt ein ärgerliches oder gar zorniges Aussehen an, der Kopf röthet sich, es fängt an zu schreien. Ie mehr es schreit, um so heftiger werden seine Bewegungen, die der ganze Körper daran Antheil nimmt. Stecken wir ihm einen Finger in den Mund, so fängt es wohl an zu saugen und beruhigt sich für einige Zeit; endlich "merkt es, daß es getäuscht ist", und schreit nur um so bitterlicher.

Ift nun in allen diesen Dingen irgend eine bewußte Abstat, ein bewußtes Wollen oder Handeln zu erkennen? In keiner Weise. Wir schieben dem Kinde unsere, aus einer langen Ersahrung hervorgegangenen geistigen Motive unter; wir sagen: "es will", "es sucht", "es ist ärgerlich". Aber in Bahrheit weiß es nichts von demjenigen Wollen, Suchen und Aergeru, das wir au uns kennen. Das soll es Alles erst lernen auf dem Bege vielsachen Leides in dem Maaße, als sich "sein Geist entwickli". Das neugeborne Kind ist ein prächtiges Beispiel eines fast reinen Rückenmarks-Wesens. Selbst seine Gehirnthätigkeit hat noch den spinalen Typus.

Was es aber vollständig hat, das ift das Gemeingefühl. Die Unruhe, der Aerger, die Behaglichkeit, welche es zeigt, sind unverkennbare Beweise, daß es die Zustände seines Seibes (in dem gewählten Beispiele Hunger und Sättigung) nicht bloß empfindet, sondern auch mit der Qualität des Angenehmen oder Unaugenehmen belegt. Es besitzt demnach ein Vermöge welcher Schähung (1966)

gleichsam der Werth derseiden und der ihnen zu Grunde liegenden Zustände des Körpers abgemessen wird. Es hat die Fähigkeit, wahrzunehmen, ob ein Justand wohlthätig oder schädlich ist. Es zeigt Schmerz und Freude. Urtheilt es in der That? denkt es, ohne etwas davon zu wissen? überlegt es, ohne es zu wollen?

Auch ber enthirute ober geföpfte Froich befitt jenes Schatungsvermögen. Auch er bemift die Zuftande feines Leibes nach ben Gigenschaften bes Angenehmen ober Unangenehmen. In dem mitgetheilten Beispiele (S. 32) empfindet er offenbar die Saure schmerzhaft; er sucht sie zu entfernen, er wird unruhig, wenn es nicht gelingt, er ift befriedigt, wenn er damit zu Stande getommen ift. Offenbar "figt" diefes Schatungevermogen im Rudenmark. Sollen wir aber fcliegen, daß bas Rudenmark des Aroldies Gemuth hat? Sind die Gefühle von Enst und Unluft, die erwachenden Triebe und Affette, die daraus bervorgebenden Sandlungen einer besonderen Seele zuzuschreiben? Ober find es die anatomischen Elemente des Rudenmarkes, die einzelnen lebenden Theile besselben, in beren eigenthumlicher Thatigleit und Aufeinanderwirken sowohl die Bahrnehmung und Schätzung des Babrgenommenen, als auch die folgenden Hand-Inngen ihren zureichenden Grund haben?

Selbst Pflüger bekämpft die Annahme eines, wie er sagt, bloßen Mechanismus. Man könnte vielleicht, um unnöthigen Mißverständnissen vorzubengen, statt Mechanismus sagen Organismus, obwohl, im Grunde genommen, der unzweiselhafte Organismus des Rückenmarkes doch mechanisch eingerichtet ist und mechanisch arbeitet. Aber es ist unmöglich, neben der organischen Struktur des Rückenmarkes noch ein besonderes, unanatomisches oder, wie man gern sagt, immaterielles Agens anzusehmen, welches empstudet, denkt, will und handelt. Haben wir in den Ganglienzellen sowohl für die Empstudung, wie für die Handlung bestimmte "Sipe" aufgefunden, so müssen auch sene

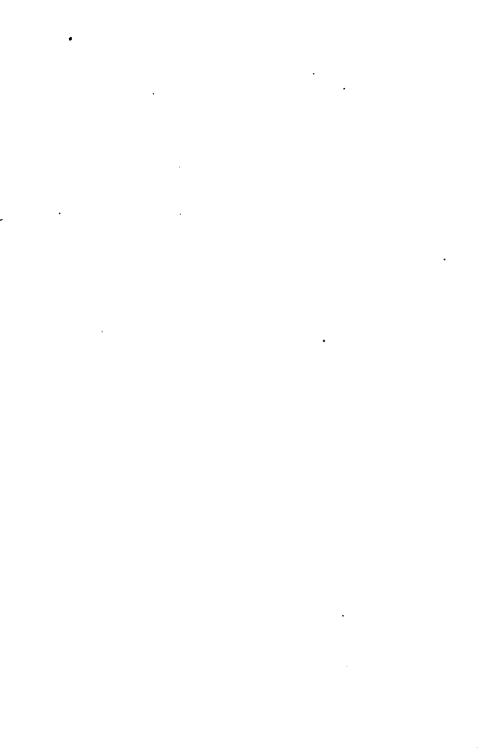